

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





E. BIBL . RADCL

Press 2-3.

C 2 .

Z-Q-



2017 e. 761

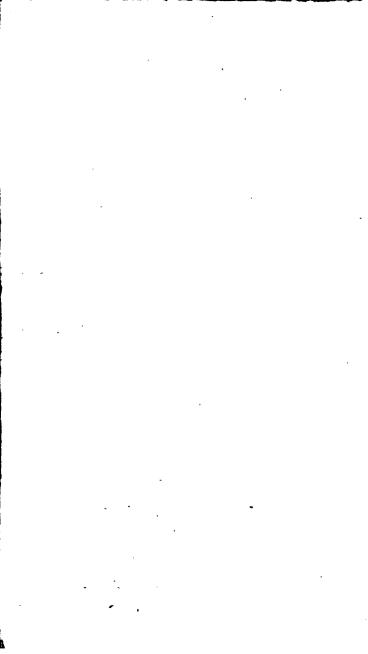



Speciality Elingright Marbles

## D. Anton Friderich Busching

ibnigl. preußischen Oberconsisterialrathe, Directore bes vereinigten Berlin und Gleischen Comnagums zu Berlin, und ber bavon abhangenden bevden Schulen,

# Erdbeschreibung

# Dritter Theil,

welcher

Bertugal, Spanien und Frankreich enthält.



Achte rechtmäßige Auflage.

lit Ridm. Kaiferl. u. Churf. Sachf. wie auch der hochtbbl. Eidgenoffenfc. Jarich, Glarus, Bafel, Appenzell und der fobl. Reichefichte S. Gallen, Mahlhaufen und Biel, Frenheiten.

Hamburg, bep Carl Ernft Bobn. 2788.

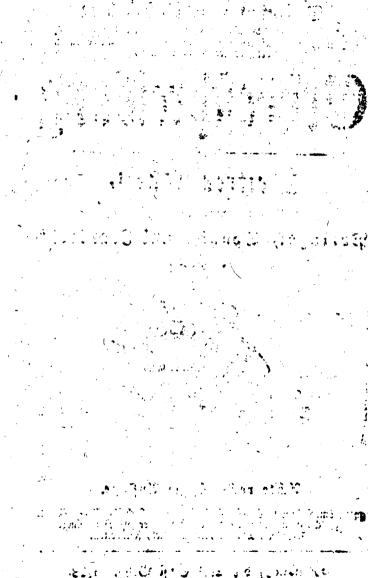

### Raiferliches allergnabigstes

### PRIVILEGIVM.

ir Joseph ber Andere von Gottes Gnaden erwählter Romifcher Raifer, zu allen Zeiten Mehrer bes Reichs in Germanien und zu Jerufalem Ronig, Mitregent und Erbthronfolger der Ronigreiche Ungarn, Bobeim, Dals matien, Erbatien und Slavonien, Erzbergog zu Defterreich, herzog ju Burgund, und Lothringen, Großbergog ju Tofcana, Groffurft zu Siebenburgen, Bergog zu Manland, umb Bar, gefürsteter Graf zu Habsburg, Flandern, und Tyrol, 2c. 2c. Setennen iffentlich mit bleiem Brief und thun tund allermanniglich. das lind Unfer, und des Reichs lieber Ectrever, Carl Ernst Bobic Buchbandler in Unfer und Des beiligen Reichs Stadt Damburg, unterthänigst zu vernehmen gegeben, was maasen bas seinem Abgelotem Bater, Johann Carl Dohn, von Unferes heren Baters und nachsten Borsabers am Keich, neusand Kaifers Franz Majestt; glormüsdigsten Andensens, über das Huch sid itulo: des Doctoris et Professoris Auson Friderich Buschtungs neue Erdbeschreibung ausschiptlich und in Auszug oder Compen-die, kundl in Dusteb, et Manufellich und in Auszug oder Compendio, sowohl in Deutsche als Franzosischer Sprache in Octavo, une term Sechszehnten Januarii Siebenzehnhundert Acht und Junfzig andight ertheilte, und ben Seche und amangighen Augusti Glebens sehm hundert Sechs und Sechzig auf andere Zehen Jahre erneuerte Privilegium impressorium zu exspiriren beginne, und Uns daherd er Supplicant allerunterthanigk gebeten , Wir fothanes Privilegiam, nunmehro nach Absterben des gedachten seines Vaters auf ihn transcribiren, und auf undere Zeben Jahre, jedoch a lapsu priorum, extendiren ju laffen gnabigft geruben mochten.

Benn Wir nun mildest angesehen solch des Carl Ernst Bohn kemitikäste ziemliche Vitte; als baben Wir ihme, seinen Erben, mb Rachenmmen, die Gnade gerban, und Frenheit gegeben; thunsiches auch blerwit wissentlich in Krast dieses Virest also und derges sollen, daß gedachter Carl Ernst Bohn, seine Erben und Nachstumen, obgesagt Anton Friderich Buschings neue Erdbes streibung aussührlich, und im Auszuge oder Compendio sonobl in Deutscher als Französischen sin mit uszuge oder Compendio sonobl in Deutscher als Französischen, hin und wieder ausgeben, seilhaben, und verkaufen lassen mögen, ausgehen, hin und wieder ausgeben, seilhaben, und verkaufen lassen mögen, auch ihnen solche niemand ohne stress Consens, Wissen vom Berlanf des ersteren Kasserlichen Privilegii an zu rechnen im heil. Römischen Reiche weder mit, noch ohne Kamen des Versässes, oder auch unter anderm Litul weder ganz, noch extradussie, weder Deutsch noch Französisch, in keinerlen Format nachbrucken und verkaufen solle. Und gebieten darauf allen und

ichen

teben Unfern und bes beil, Reichs Unterthanen und Getreuen. fonberheit aber allen Buchbruckern, Buchfabrern, Buchbinbern, und Buchbanblern , ben Bermeibung einer Bon von Rebn Mart tothigen Golbs, die ein jeder, fo oft er freventlich biermiber thate. tins halb in Uniere Kaiferliche Kammer, und den andern halben Theil mehrbefagtem Bobn ober feinen Erben und Nachtommen und nachidela zu bezahlen, verfallen fenn folle, biermit ernftich, und wollen, bag ibr, noch einiger aus euch felbit ober jemand von euertwes gen obangeregte Bufchinge neue Erbbefchreibung innerballe beren bestimmten ferneren Bebn Jahren obverftandener maagen nicher mit noch obne Ramen bes Berfaffers, von benen barinnen beichriebenen einzelen Lanberen, weber Musange, noch vielweniger aans forhanes Bett nachbructet, diftrabiret, feil habet, umtraget ober verfaufet, noch auch folches anbern ju thun geftattet, in feinerten Beife noch Bege , alles ben Bermeibung Unferer Kalferlichen lingnabe und obe bestimmiter Bon ber Bebn Mart lothigen Golbs, auch Bertierima beffelben euren Druck, ben vielgemelbter Bobn ober feine Erben und Dachfommen ober beren Befehlshabere, mit Salfe und Rutbuft eines jeben Orts Obrigfeit, wo fie bergleichen ben euch und einem leben finden werben, alfo gleich aus eigener Gewalt ohne Berbinbes rung indnniglichen ju fich nehmen, und barnit nach ihrem Gefallen banbeln und thun mogen.

Singegen folle er, Bobn , ben Berluft biefer Raiferlichen Rren's beit , Die gewöhnlichen gunf Eremplarien von jeber gorm und Guras che ju Unferm Kaiferlichen Reiche : Sof : Rath ju liefern, und biefes Privilegium andern jur Nachricht und Barnung bem Berte woran

bructen ju laffen, febulbig und verbunden fenn. Mit Urtund biefes Briefs besiegelt mit Unferm aufgebrueften Kalferlichen Secret - Infiegel , ber geben ift zu Wien ben Aunften Muguff Anno Siebengebn Bunbert Geche und Siebengig, linfers Reichs im brengebnten.

#### Joseph mppr.

(L. S.)

Vt R. Kurst Colloredo mppr.

Ad mandatum Sac. Caf. Majestatie proprium

Andreas Ebler von Stock.

Borrede

## Borrede.

as in den fieben erften Ausgaben diefer Erde beschreibung den zweyten Ebeil ausmachet, das giebet nun den dritten und vietten Theft ob. Ich habe es nach Masgebung ber Zeit und Krafte, die ich darauf verwenden konnen, verbessert, und jum Theil gang umgearbeitet, und dadurch ift es in unterschiedenen Abschnitten und Artikeln kurger, in andern aber weitlauftiger geworden. Die betandernde und verbessernde Sand, werden diejenigen bald wahrnehmen, welche diese Ausgabe mit ben vorhergehenden vergleichen: aber ich habe nicht alles m leisten vermogt, was ich selbst wünschete, viele verlangen, vermuthen und erwarten, und ich in beffern Umständen wirklich hatte liefern konnen. Es ist geschehen, was mein Zustand verstattet hat,

uad

#### Morrebe?

Mit zu gute halten. Ich bleibe ben meinen altett Stundsäßen, habe mich darüber getröftet, daß, niem Buch so start aus und abogeschrieben ware, den, (welches noch immer fortgehet;) lasse mich, aber dadurch weder zu Repressallen, noch ibese

Berlin am 13ten September 1788.

Will Alderson to the form the staff

I was a way of the first of a

# Vortugal,

2 Th. 8 X.



## Einleitung in den Staat von Portugal.

an findet das Ronigreich Portugal
und Algarve nicht nur gemeiniglich
auf den Charten von Spanien, sondern man hat auch gute besondere

Charten von demfelben. Der erste Theil meines Magazins sür die neue Historie und Geographie, enthäk S. 297—302 der zwerten Austage von 1779, ein Verzeichnis der meisten Charten auf einem und mehreren Bogen, und man muß es nachschlagen. Hier will ich weder von den von Vernando Alvaro Scco 1560, und Vedro Teixeira 1662 herausgebenen, und hum nachgestochenen Charten, sondern nur von denjewigen, die jest die besten sind, reden. Zu denselben gehören, die Charte des J. B. Rizzi Zannoni, zu Paris, auf 1 Bogen, des Pedro Rodiguez Campomanes, zu Madrid 1762 auf 2 Bogen, des T. Jesterys, zu kondon 1762 auf 6 großen Bogen, und vornämlich des Th. Lopez, zu Madrid 1778 den 8 Bogen.

S. 2 Bor Alters wurde dieses land Lustanien genennet, hatte aber dazumal nicht dieselben Grangen, wie jest. Der Name-Portugal soll, nach einigen Mennung, so viel als Portus Gallus ober Portus Gallorum bedeuten, weil die Franzosen, um den Christen wider die Araber ben ustehen, sich häusig

auf dem Gluffe Duero ben ber Ctabt Porto eingefunben hatten; anbere aber halten mabricheinlicher bas für , baß er von einem Fleden um Fluf Duero bertomme, ber vor Alters Cale, von ben Reuern aber Baya genennet worben; gegen bemielben über fep nadimals von einigen Einwohnern ein neuer Flecken und hafen angeleget, und Portugale, ober ber Bafen (Porto) von Cale genennet morben, melder mit ber Beit fo jugenommen, bag bie jegige anfebnliche Stadt Dorto barque geworben, und von berfelben sen ber Name Portucale bem ganzen lanbe bengeleget worben. Die Ubichaffung bes alten Namens Lusitanien, und bie Einführung bes neuen, ift unter Ferdinand bem Großen, Ronige von Cafillien und leon, gescheben, ber feinem britten Sohne Barcia, Diefes Land und Galigien gab. Die altefte noch porhandene Schrift, barinn ber Mame Portugal vom gangen Reiche gebrauchet wird, ift won 1 060, und wird im Rlofter ju Arourg verwahret.

S. 3 Es ist dieses Königreich gegen Abend das auferste von Europa, wird gegen Abend und Mittag vom atlantischen Meer, und gegen Morgen und Mitternacht von Spanien umgeben, und ist ungefährt 200 geographische Quadratmeilen groß.

S. 4 Die Lust ist in Portugal weit gemäßigten, als in Spanien, es findet sich aber unter den Landschaften ein Unterschied. Die nördlichen erfahren eine etwas beschwerliche Kälte im Winter, ob dieser gleich sast nur in vielem Regen bestehet, und die südlichen im Sommer eine etwas starte hise; doch ist sowohl der Winter als der Sommer ganz erträglich, weil im lesten die Westwinde von der See,

hermehen, und bas land abfühlen. Die befte luft foll ju Cintra febn. Der Frühling ift ungemein angenehm. Un vielen Orten werben bie leute Jahr . aus Sahr ein, vom falten Fieber heftig gequalet. Der Erdboten ift febr fruchtbar; meil aber ber Acerbau nicht genug getrieben wird, fo brauchen bie Einwohner Bufuhr von Getreibe, welche fie insonderheit von ben Englandern erhalten. Unterm R. Jofeph war ber Minifter Marquis von Pombal, auf Die Beforberung bes Acterbaues, bedacht. Eftreniadura mirb fur die fruchtbarfte Landfchaft gehalten. Un vortref. Hichem Bein bat bas land einen großen Ueberfluß; ber König aber befahl 1765 burch eine befondere Berordnung, alle an bem Lajo, Mondego und Bouga befindlichen Beinftocke auszurotten, und bie tanbetepen jum Kornbau ju gebrauchen. Die Eigenthumer diefer Gegenden, Die bem toniglichen Befchl feine Folge leifteten, follten ihre liegenben Brunbe verlieren. Es wurden von biefem Befehl bie Begenben um Lisboa, Depras, Carcavellos, Lavadrio, Lorres vedras, Alenquer, Anadia und Mogofores, ausgenommen. An Rosinen und Del hat das Land auch dien großen Leberfluß, und von bem legten liefert bie lanbichaft Alentejo bas meifte. Guter Sonig, und folglich auch Bachs, find in Menge verhanden. Dn befte Honig wird auf ben Felbern gefunden, ift falt gang weiß und von angenehmen Geruch; ber Balbhonig ift zwar nicht von folcher Gute, aber boch schmackhafter als in andern lanbern. Citronen, Do merangen, Sinefer Mepfel, Feigen, Manbeln, Cafionien und andere schone Fruchte, sind in größter Menge porhanden; es giebt auch Datteln. Man bat

hat See und Kluß Fische von mancherlen Art, und einen großen Vorrath von Seesalz. Seite wird auch gebauet.

S. 5 Portugal ist febr bergigt, und nur die Proving Alentejo bat einige Chenen. Man fann bie Bebirge als Arme bes Pprenaischen Gebirges anfehen, und fagen, baß fie fich von Morgen gegen Abend erftrecken, außer bag biejenigen, welche aus Galigien und leon, in Portugal eintreten, fich etwas gegen Mittag beugen. In Lutre Duero e Minbo, find die vornehmften Berge Bola, Baviao, Beres, St. Caterina und Marom. In Traz-los Mon-tes sind die Berge tomba, Momil, Montago 2c. In Beira bemerten wir Alcova und Eftrella, auf beffen Bipfel ein berühmter Gee ift; in Eftremabura, Cimas de Durem und Martinel; in Alentejo, Calbeirad, Portel, Arra Biba und Tagro; und in Algarve, Mondique und Calbeirad. Die Berge in Portugal find reich an allerlen Ergen, als Gilber, Rupfer, Binn, Blen und Gifen. Beil aber bie Portugiesen aus ihren landern in den andern Thelfen des Erdbodens, Metalle, und insonderheit aus Brafilien in Amerika viel Gold bekommen, fo bearbeiten fie in ihrem lande feine Bergwerker Berge enthalten auch Boelfteine von allerlen Art, als Turfife, Spacinthe zc. Man findet vortreffis den Marmor von verschiedenen Farben; verschlebene andere gute und schone Steinarten, aus welchen aller. len Arbeit verfertiget wird, und feir gute Mubiffeine. Auf dem Berge Alcantara, unweit Liffabon, ift eine merfmurbige Calpeter - Brube ober Sohle, ben ber man bas Satyrion ober Gliegenfraut findet.

**§. 5** 

5. 6 Portugal ist reich an großen und kleinen Fliffen, allein sie sind nicht durch den Fleiß der Einwohner aufs nüßlichste geleitet, gereichen also nur der Provinz Entre Duero e Minho zum Nußen, dem größten Theil der übrigen aber zum Schaden, und Alencejo ist den seinen vielen Flüssen und Quellen, ein theils durres, theils morastiges und sehr ungesundes Land. Die größern und vornehmsten Ströme sind folgende.

1) Winho, Minius, entspringet in ber spanischen Landschaft Galizien, und fällt nicht welt von ber Stadt Caminha ins abendlandische ober atlantische Meer.

2) Lima, Limia, Limaea, Belio, ben ben Gries den auch Lethes, bas ist, ber Fluß ber Vergessenheit, weil die Turbuler und Celtiker einmal daselbst ihre heerführer verloren, sich niedergelassen, und ihr Vastrand vergessen haben, entspringet auch in Galiagien, und fällt unter Vianna ins Meer.

3) Cavado, entstehet in Trag-los Montes, und

fällt unter Barcellos ins Meer.

4) Duero, Durius, kömmt ans der spanischenkandaschoft Salamanca, tritt ben der Stadt Miranda in Portugal, fließt mehrentheils zwischen Bergen, und, nachdem er die kleinen Flüsse Coa, Sabor, Tua, Tavora, Pavia, Tamega und andere aufgenommen, ergießet er sich unter der Stadt Porto ins Meer. Ben dem Flecken S. Joas de Pesqueira wird er erst schischen, und Johannes III soll sich haben eisnen Zepter daraus machen lassen.

5) Tejo, Tagus, kommt aus ber spanischen Provinz Estremabura, nimmt in Portugal ben schnel-

len Bluß Tezere und andere auf, breitet sich nach selner Mündung zu, sehr aus, machet verschiedene Inseln, und ben Lissabon einen ansehnlichen Hasen, und vermischet sich mit dem Meer. Er ist der größte und vornehmste im Königreich, ergießet sich an einigen Orten, z. E. ben Santarem, und machet die umliegende Gegend fruchtbar, führet auch Gold mit sich.

fpanischen Provinz Estremadura, tritt ben Bajadoz in Portugal, und stürzet sich ben Anamonte und Cassiro Maxim, ins Meer. Ihr Name bedeutet so viel als Luß Anas; denn Wadi beiset in der arabischen Sprache ein Gluß. Sie ist nur die Mertola, das ist, die 10 Meilen vor ihrer Mündung, schifbar.

Diese Fluffe sind fehr fischreich. Die 3 Sauptfrome Duerd; Cejo und Guadiana, theilen bas Ronigreich in 3 Theile ab. Man findet zwar mineralische Bafferg sellen, siewerden aber nicht gebraucht 3 both sind die Bader zu Caldas in Estremadura, die alle venerische Krankheiten aus dem Grunde heilen,

berühmt.

5. 7 Weil Portugal vortrestiche Weide hat, die insonderheit in den Gegenden des Berges Estrella und ben Durique, ihrer Fertigkeit wegen berühmt ist, so ist die Biehzucht an einigen Orten ganz beträchtlich, und es giebt daselbst Rindvieh und Schase in ziemlicher Menge: allein, an den meisten Orten ist sie schlecht, und das meiste Bieh kömmt aus Spanien. Die Schaswölle giebt der spanischen nicht viel nach. Die Pferde sind zwar nicht groß, aber sehr schnelle läuser; indessen ziehen die Portugiesen mehr Esel, als Pferde, und leste werden ihnen mehrenstheils aus Spanien heimlich zugesühret.

6. 8 3m gangen Königreich, find 19 Cidabes. eber große Stadte, und 527 Villas, oder Bleden (Oppida.) Bur Beit ber Romer foll es funf, und jur Zeit bes Konigs Emanuel, vier Millionen Einwohner gehabt haben. 3m eiften Theil meines Mas gazins für die neue Sistorie und Beographie, 6. 261-264 habe ich ein Verzeichnift aller Parodien in ben Stabten, Bleden und Dorfern bes ganjen Kenigreichs, und ber Anzahl aller Feuerstellen und Seelen in jedem Kirchfpiel, geliefert. Es hat solches 1732 ber Markgraf von Abrantes, Cenfor und Director ber foniglichen Afobemie ber lanbesgeschichte, bem Luiz Caetano de Lima, mirgetheilet, und es fur febr genau gehalten. mir bie Mube gemacht, bie Parochien, Feuerstellen und Seelen in bemfelben ju gablen; und gefunben, daß, vermoge diefes Berzeichniffes, find in

|                    | Parochie    | n Feuerfte | len Geelen |
|--------------------|-------------|------------|------------|
| Enfre Duero è Minf | 693         | 92547      | 430372     |
| Traz los Montes    | 5 Š I       | 44508      | 135808     |
| Beira              | 1091        | 153691     | 550856     |
| Effremadura        | . 316       | 8 9 5 8    | 296860     |
| Alentejo           | 355         | 69223      | 265223     |
| Algarve            | <u>.</u> 67 | 18873      | 63638      |
| G                  | . 1 2 1 2   | 5-0-3      |            |

Summa 3343 459800 1742807

Es ist aber zu bemerken, daß dieses Verzeichniß nicht ganz vollständig, und insonderheit in Ansehung der Feuerstellen und Seelen hin und wieder mangelhaft gewesen, und daß auch, aller Vermuthung noch, die Geistlichkeit, Monche und Nonnen in demselben nicht mit begriffen sind, Folgendes Verzeichniß hat der

Berfaffer des Etat present du royaume de Portu-

| Entre Duero e Minho . | 504000 Seelen. |
|-----------------------|----------------|
| Trag-loe Montes       | 156000 -       |
| Beira                 | 560000         |
| Estremadura           | 660000 -       |
| Alentejo              | 280000 -       |
| Algarve               | 65000 -        |

Summa 2,235000 Geelen.

Es ist mahrscheinlich, baß es um die Summe, bie über gren Millionen ift, ju graß fen. Durch bie pielen Schiffahrten und ausgeschickten Colonien, ift ebedeffen die Angahl ber Ginwohnet febr verringert, und Die Regierung hat fur die Bermehrung berfelben nicht geforget. Die Ginwohner ber nordlichere Provinzen, werden für besser, als bie Einwohner ber füblichen Provinzen, gehalten. Jene find auch febr gaftiren, und in Entre Duero e Minho, und Tragilos Montes, gibt es feine Wirthshäufer. Bas ber Lang Sandango genannt, in Spanien ift, bas ift der Lang Soffa, in Portugal. Diefen Nationaltang ftellen zwen und zwen Perfonen, nach ber Cither, an. Das Stiergefecht gehoret auch hier gu ben Rationalvergnugungen. Die portugiefische Sprache, ift ans ber spanischen, arabischen, lateinifchen und frangofischen zufammen gefegt.

Der 210gl ift sehr zahlreich, und ein guter Theil beffelben aus königl. Geblüte, indem er von natürlischen Kindern des königl. Hauses herstammet. Er war ehemals ansehnlicher, als er jest ist, obgleich von der alten Gewohnheit, da der König dem Moef seinen Unterhalt reichte, noch so viel übrig ist, daß dem

Abel

Abel aus einem gewissen Jonds vom Könige eine Penssion angeschet wird, um seinen Staat führen zu können, die noch die ehemaligen so genannten 170% radias, das ist, Warter oder Auswartungs Gelber, vorsteller. Für die Ebelleute, die in Diensten des Königs arm oder gebrechtich werden, ist zu Zelem, unweit Lisboa, eine öffentliche Anstalt, in welcher sie wohl gehalten, und, wenn sie hinein kommen, mit der Kleidung des Ordens Christi versehen werden.

Der Idel wird in den hohen und niedern abgetheilet. Der hohe oder titulirte Adel, (Titulados) beslehet aus Zerzogen, Marquisen, Grasen, Visce-Grasen und Zaronen. Alle diese sind Grandes, welche eben so, wie ehedessen die spanischen, aus Klassen beslehen. Jecer wird Don genannt. Die Schne der Herzoge sind auch Grandes, und die Töchter haben dem Rang der Marquistinnen. Der Prior von Crato, seht und bedecket sich, wie die Grasen. Einer vom niedern oder gemeinen Adel, wird Sidalgo genennet, und darf den Titel Don nicht sühren, es sen denn, daß der König eine Familie damit privilegirte. Die Moços Sidalgos, oder gebornen Edelleute, werden höher gehalten, als die bürgerlichen keute, welche sich den Titel Cavallero Sidalgo erwerben, ohne daburch geadelt zu werden.

S. 9 Daß die christliche lehre hiefelbst schon im I Jahrhundert durch die Apostel Jakob und Paulus ausgebreitet sen, ist unerweislich; allein, im zen Jahrhundert wurde sie in ganz Spanien, darzu Portugal gehörete, ichon angenommen, wie aus dem Lertullian erhellet, und im zten wurden neue Gemeinen angeleget. In der folgenden Zeit nahmen die

Ara

Araber und Juden febr überhand, und wohnten mie ben Chriften vermenget. Und ob fie gleich von Ronige Johannes bes zwepten Beit an graufam verfolget, und gezwungen worben, fich außerlich gur romifchen Rirche zu bekennen, auch Die Reichsgrunde gefege alle Uebung ber jubifchen Religion verbieten; fo giebt es both noch viele heimliche Juben unter ben Portugiefen, felbit unter ben vornehme ften Berren, Bischofen, Dombetren, Monchen und Monnen, ja fo gar unter ben Inquisitoren, und ber Berfaffer des Etat politique de Portugal, schreibet S. 196 bie Neigung jur jubifchen Religion fen ein Lieblings lafter ber Portugiefen. Beil fie aber burch bie Beichneibung fenntbar merben murben, fo unterlaffen fie biefelbe, und machen außerlich ben Gottesbienft bes landes mit. bie entweber reich genug, ober alt und franklich geworden find, geben nach holland, England und anderen landern, und laffen fich bafelbft befchneiben. Diejenigen, welche ohne Befchneibung geftorben find, werden von ihren Freunden im Sarge beschnitten, und bie Borhaut wird neben ihnen geleget, ber Sarg aber augenblicflich jugena. gelt, und ins Grab getragen. Inbeffen ift bie row misch fatholische lehre die allein erlaubte und herre fchenbe im lande, und die vom Ronig Johannes bem zwenten eingeführte Inquisition, die in allen portugiefifchen lanbern, Brafilien ausgenommen, eingeführet worden, fuchet Juben, Regerepen und Re-Ber zu entbeden und zu bestrafen. Es find aber in ben portugiefischen kanbern 4 bochfte Inquisis tions Gerichte, namlich ju kisboa, Coimbra, Char

Svora, und zu Goa in Off. Indien. Ein jedes ist gang unabhangig; fie fteben aber bod einigermaßen unter dem obersten Inquisitions : Rath zu lisboa. Ronig Johannes ber fünfte, hat die Gewalt ber Inquisition eingeschrantet, indem er verordnet, bag ber Rath bes Palaftes alle Ausspruche ber Inquifition nachfeben, und ben Ungeflagten erlaubet fem folle, Sachwalter ju ihrer Vertheibigung anjunehmen. Ihre Bewalt folle fich über bie Gottes. lasterungen, Sobamie, Bielweiberen, Regeren, Zauberen, heibenische Bebrauche, und bas Judenthum, erftreden. Beilfamer ift bie Berordnung , melde K. Joseph hat 1758 ergeben laffen. Bermoge berfelben, foll Die Inquisition kunftig niemanden langer als 4 Lage, gefangen halten, es fen benn mit Borwiffen bes fonigl, großen Raths, und nach Befanntmachung ber Diffethat; fie benimmt auch bem Inquificions Gericht durch das gange Konigreich bie Macht, jemanben, es fen unter melchem Bormand es wolle, wegen Regerenen und des Juden-thums mit dem Tode zu bestrafen, bevor ber peinliche Proces in bem konigl. großen Rath mit authens tifchen Beweisen verfeben und untersuchet, und bas Lobesurtheil vom Ronige eigenhandig unterschrieben Die Inquisition ift also heutiges Lages febr gemaßiget, und eigentlich ein Policen Bericht, welches unter ber Regierung ber Politif und ber Dinifterial - Macht, ftebet. 3bre Urtheile treffen nur ben Pobel, argerliche Geiftlichen, schwache Ju-ben, und leute, Die von Bereren und Zauberen traumen. Wenn gleich jest zuweilen ein Auto da Fe, (Glaubenshandlung), gehalten wird; so erscheinet

boch fein sog nannter Siguron baben, bas heißet, es wird kelner verbrannt, sondern es werden nur telsbes. Strafen ausgeübet, und alsdenn hat die Hand-lung nichts reißendes für die Portugiesen. Noch eine weise Verordnung des Königs Joseph von 1773, hebet den sonst gemaatten Unterschied zwischen alten

und neuen Christen, völlig auf.

Die Unjahl der Blofter in Portugal, fann ich nicht genau bestimmen, boch fommen in meiner nachfolgenden Defchreibung, in ben Stadten und Rleden und baju gehörigen Diffricten, nur 303 Rlofter und Collegia, und auf ben Inseln nur 41, vor. Die Bermachtniffe an geiftliche Stiftungen, haben bie Ronige Philipp ber vierte, Johannes ber vierte im Jahre 1647, und insonderheit Joseph ber erfte im Jahre 1766, burch Berordnungen eingeschranket, ber lette bat auch bie Klöster vermindert, und bie Beit ber Aufnahm in diefelben in bas 25ste Jahr gefeget, auch jur Pflicht gemacht, bie fonigl. Erlaubnif bagu gu fuchen. 1759 wurden alle Jefuiten aus bem Reich auf ewig verbannet, weil ifnen, in Unfebung ber vorgemefenen und versuchten Ermordung bes Ronigs, die vornehmfte Schuld gufiel, und alle ibre Guter murben eingezogen.

Ueberhaupt wird die Unjahl aller geistlichen Personen in Portugal, auf 200000 geschäßer. Es hat sich König Johannes der fünste mit großen Unkosten einen Patriarchen verschaffet. Er erhielt 1716 vom Pabste die Einwilligung, seine Hostapelle zu Lisboa in ein Patriarchat zu verwandeln, und 1717 geschahe die Einführung des neuen Patriarchen, der aber den Titel Capellao mor, oder Ober-Hosfapeltapellan , auch benbehalt, mit vielen Generlichfeiten. Im Jahr 1739 mußte ber Pabft auch bewilligen, Dag biefer Patriard allemal ein Cardinal, und ous bem fonial. Saufe fenn folle; es ward auch bie Datriarchalfirche zu Lisboa zu einem Hockfift erhoben, und jum Behuf der neuerwählten Domherren murbe ber vierte Theil aller geifflichen Beneficien in Portugal bestimmet; es find aber ihre Ginfanfte 1753 flart vermindert worden. Unter bem Patriarden fichen als Suffraganten, Die Bischofe zu Leiria, Las mego, Ungra, auf ber Infel Tergeira, und gun. chal, auf Mabeira. Biernachst find 3 Erzbie Schofe, bie ben Rang mit den Markgrafen haben. Der esse ist ber Bribischof von Braga, ber Primas des Reichs, und sowohl geistlicher als weltlicher herr feiner Stadt und der umtiegenden Begend ift, fich auch Primas von gang Spanien nen-Seine Suffraganten find Die Bifchofe gu Porto, Vifeu, Coimbra und Miranda. Der weste ist der Brzbischof von Pvora, der zu Suffraganten hat die Bischofe zu Bloas und Karo. Der britte iff der Erzbischof von Lisboa, dessen Suffraganten sind die Dischofe zu Porras legre, Guarde, Angola, Cabo Veide und St. Thome. Die Bischofe haben ben Rang ber Grafen. Außerhalb Europa haben die Portugiefen auch in ben 3 andern Baupttheilen bes Erbbobens Erbisthumer und Bisthumer.

Der Rönig hat bas Ernennungsrecht zu allen-Bisthumern, ziehet auch von jedem ein Viertel ter Einfunfte, die er aber mehrentheils zu beliebigen Pensionen bestimmet. Der Pabst bestätiget die Bi-

(d)è-

schöse, macht seine Bullen, ohne vorgängige Senehmhaltung bes Königs, im Reich bekannt, richetet burch seinen Gesandren die Geistlichkeit, die auch, in Ansehung der Abgaben, von ihm abhängt, und vergiebet viele kleine Prabenden. Er ziehet das her große Summen aus Portugal, die, nach einiger Mennung, die königl. Einkunfte übertreffen soleten, und seine Gesandren machen auch viel Geld, das her sie allezeit sehr reich nach Kom zurücksehren.

9. 10 Es ist zwar somobl zu Combra als Los. ra eine Universität, und jene ist die rechte Mutter ber portugiefisch n Gelehrten, es ist auch zu Lise boa eine königl. Akademie der porrugiesischen Beschichte, (Academia real da historia Portugueza), beren Bahlspruch, restituet omnia, viel verspricht, und die einige gute historische Werte berausgegeben bat; noch eine erft 1779 gestiftete, unb 1780 erdfnete Akademie der Wiffenschaften; gu Santarem eine Afademie der Zistorie, Alterthumer und Sprache, und ju Thomar eine Atademie der Wiffenschaften, auf ben guß ber parififchen, zu beren Oberhaupt fich ber Ronig felbft erflaret hat; allein, bem ungeachtet hat ein italienischer Rapuciner, Namens Barbabinno, in sele nem 1746 gebruckten Werke: Verdadeiro methodo de estudiar, Die elende und erbarmsiche Art, wie Die Biffenschaften baselbst getrieben merben, febr beflaget. Er faget, man bemube fich in Portugal nach ber Emigfeit Der Unwiffenheit, und nach dem Blor ber Barbaren. In Die bafigen Schulen maren die Jerthumer gefioben, welche Memton und Defcartes aus ben übrigen Theilen von Europa vertrie-

ben hatten. Die Schulweisheit mit ihren verbore genen Eigenschaften, verfinftere bie Ropfe auf ben hohen Schulen. Galilaus, Cartefius, Baffendus, Newton, waren in Portugal bloß Namen von Refern und Goccesleugnern, vor welchen man auefpene. Er verfichert , bas ber Professor ber Unatomie auf einer portugiefifchen hoben Schule, taum alle Jahre zwenmal ein Schaf befomme, um feine Denionifras tionen baran ju machen. Ob nun gleich ber Berfasser zu weit gehet: so wollen wir boch anch einen Portugiesen boren. D' Wieseira schreibet in ber Borrebe jum erften Theil feiner Memoires: leben in unferm Vaterlande in der Unwiffenheit, obne es ju miffen; tommen wir ober aus Portugal beraus, fo fcheinet et, als wenn unfere Augen fich off. neren, und wir feben augenblicklich, in was fur einer Unwiffenheit wir ftecken. Man fiehet wohl, bon welcher Unwissenhelt ich rebe. Die Auslans ber gesteben ein, bag wir Berftand, Belehrigfeit, Gitten, Unterscheibungsfraft, und ein eigenthum. liches Bermogen baben, ju begreifen, mas gut in ber Welt fen: allein unfet Gigenfinn, unfete Ernsthaftigfeit, und unfere gezwungene tebensart, duinn wir feine Frenheit haben ju benten, ziehen me gerechte Befchulbigungen ju, und verutfachen Die baffliche Worstellung, Die fich bie anbern Bolfer bes Erbbobens von uns machen. Die Gewohnfeit, fo viel Bucher in Portugal zu verbieten, ift Die Daupturfach unferer Unmiffenheit, und jugleich ber Stein bes Unftoffes fur alle Nationen ic. Gin am 17 May 1773 von bem Profest. Domin. Vandelli zu Coembra - an ben Ritter bon tinne gefchries benet 386.8X.

bener und dffentlich bekanntgemachter Brief, verfie chert, bag bie Jefuiten ben Verfall ber Biffenfchaften in Portugal verurfachet batten, und bag nach ib rer Vertreibung viele gute Anstalten gur Aufnahme ber felben gemacht maren. Der Berfaffer bes Etat politique de Portugal en l' année i no, fant ju Coimbra, fur bie Rlaffe ber griechischen Sprache, nur 7 Stubenten, aber er traf in Portugal unter ben jungen Stanbespersonen eine große liebe ju ben Boltairschen und Rouffeauschen Schriften an, Die ' auch in die portugiefische Sprache überfetet find. In Dieselbige werben von Beit ju Beit auch andere, infonderheit dirurgifche und medicinifche Bucher, überseset, de Bibliotheca Lusitana historica, critica et chronologica, bie ber Abt Diogo Barbosa Machado geschrieben hat, und zu Lissabon von 1741 bis1759 in vier Banden im größen Folio Format an das Liche getreten ift, nennet alle portugiefifche Schriftfteller in Europa, Affa, Afrita und Amerita, und auf ben Infeln, und ihre Werte, von ber Beburt bes Beren Es ift der Dube werth, bes herrn leg. Raths von Jund Borrede ju feiner portugiefifchen Grammatit bavon nachzulefen.

S. 11 Ich habe oben (S. 4) schon angemerket, das ber nügliche Feldbau in Portugal nicht hinlänglich getrieben werde; und eben das gilt auch von allen Sandwerken, Manufakturen und Rünsken. Das land hat die besten roben Materien zu allers hand Manufakturen; allein, der größte Theis versels ben wird den Ausländern überlassen, und man kaufet denselben ihre Manufakturen theuer ab. Die Portugiesen versertigen zwar leinwand und allerhand

Stroharbeit, candiren verschiebene Fruchte, infonberbeit Pommerangenfchalen, haben auch Boll und Seiben.Manufakturen; fie find aber noch lange nicht Die meiften Geiden . Manufakturen binlanglich. waren 1783 gu Bragança, (von 200 Stuhlen), Rebordello, Chavin (bie feit 1775 in Berfall geran then), Bornes und Lobuçad. Größtentheils murbe einbeimische Seide verarbeitet, und die Bagren werden in bem Ronigreich selbst verkauft. war ben Auslandern, die nach Portugal handeln, und vornehmlich ben Englandern, febr viel baran gelegen gemefen, baß bie Portugiesen sich nicht felbft auf Manufakturen legten, baber fie auch biefelben aufs möglichste zu hindern suchten, wie die zu Lisbaa erichtet geworbene Spiegelmanufaftur bezeuget, es hat fich aber boch eine Befellichaft jur Beforberung ber Manufakturen, bes Ackerbaues und ber hanblung vereiniget, und ber Sandel kommt in Aufnahme.

5. 121 Die Portugiesen treiben einen weltlauftigen Banbel, boch ziehen sie noch keinen großen Bortheil baven, weil fie sowohl ihre inlandischen Waaren, als biejenigen Baaren und Gelbfummen , bie fie aus ib. m landern in ben andern Haupteheilen bes Erbbodeus, und pornehmlich aus Amerika, bekommen, amenben muffen, um bon ben mit ihnen hanbelnbm europaifchen Bolfern, unter melden bie Englander die pornehmsten find, Betreibe, fleine und große Manufakturwearen von allerley Gattung, einzutaus ichen und zu taufen, womit fie sowohl Portugal felbft, als beffelben auswärtige lanber, verforgen. tommt also ihr Reichthum anderen Nationen, und war bem größten Theil nach ber englandischen, in 2B à bie

Die Sande. Man rechnete bis 1754, baf bie Eng-· fander ten Portugiefen zwen Drittel ihrer Beburfniffe un naturlichen Probutten lieferten, und bag bie Portugiefen für biefe und andere auslandische Buter und Baaren mehr Belb bezahlen mußten, als bie ans fehnlichen Summen, bie aus Brafilien gebrache werben, betragen. Die wichtigsten portugiefischere Factorenen in Stafilien und Afrifa, haben bisber Englandern jugeboret, welche englische Raufleute, bie zu lisboa, Porto und london wohnen, zu Correspondenten baben. Gelbft die Schiffe, auf melchen bie Baaren geführet werben, gehoren Englane bern gu, fie baben auch an allen von Beit gu Beit errichteten Bandelsgeschäfften bas ftarffte Untheil gehabt, und find im Befit aller guten Beinberge um Porte, Lisboa, Setuval und Faro, die ben beften und berühmteften portugiefifchen Bein, liefern. Daber haben in ber neueften Beit alle Unfdiage und Berfuche bes erften Ministers Grafen von Operas, bie Portugiesen im Sandel unabhängiger von Engfand zu machen, ihren 3med nicht recht erreichen tone nen. Der Berfaffer ber Relation hiftorique du tremblement de torre etc. à la Hane, 1756, behauptet 6. 106, baß bas baare Geld in gang Porrugal faum 15 Millionen frant. Livres Geld betrage. es hiefelbft Provingen gebe, beren Ginwohner niemals bas Bilb ihres Konigs auf einer golbenen Munge gefeben batten. Ihre landesmaaren, bie fie ben Auslandern überlaffen, find Geefalg, Del, Bein, Citronen, Pomerangen, Sinefer-Aepfel, Feigen, Rofinen, Danbeln, Castanien und andere Bruchte, Berber Rinde, Korfholz, Bolle, Seibe und anbere

bere rohe Materien zu Manufakturen. Das meiste und vornehmste aber machen die Waaren aus, die sie aus ihren auswärtigen ländern, insonderheit aus Brasilien, holen, nämlich, Zucker von allerten Urt, Ladack, Cacao, Elfenbein, Ebenholz, Brasilienholz, Häute, alterhand Gewürze, medicinische Waaren und Specerenen, Gold, Perlen, Diamanten und andere kostbare Steine u. s. w. Wenn man aber die brasilischen Waaren ausnimmt, so kann man die übrigen oft und west indischen Waaren auch außer Portugal haben, und aus der ersten hand holen.

Die Schiffahrt ber Portugiefen, erftrecet fich nicht auf bie andern eur opaischen tamber und auf die Levante; hingegen befahren fie mit ihren Schiffen bie afrikani. fden Ruften, infonberheit bie Goldtufte in Buinea, und holen Negern baber, bie fie in Brafilien brauchen, auch etwas Gold und Elfenbein; fie fegeln ferner nach Affen, und zwar nach ihren Colonien, Boa. Diu und Macao: allein, diefer Handel, ber ehemals. ungemein wichtig war, ift nunmehr gang gering, aber Brafilien in Amerika ift ihre Schaftammer. Den Auslandern ist der Hondel in Brasilien ganzlich bethoten; es treiben aber Die Portuglesen baselbst mit ben Spaniern einen beträchtlichen Schleichhanbel, monderheit mit Umsehung des Goldes gegen Silber, badurch bente Konige um ihren Fünften betrogen werden. Mus Brafilien bolen bie Portugiefen nicht nur Zuder, Laback zc. fondern auch Gold und Dia-Die Menge bes Golbes, welches bafelbst gefammlet, und alle Jahre nach Lieboa gebracht wird, kann jährlich auf mehr als 11 Millionen Rehlr. geschäfet werben, bavon aber febr wenig im tanbe bleis **Ø** 3

bet, und das meiste nach England gehet. Die Flotte, die jährlich nach Brasilien segelt, leget die hin- und Her-Reise in 7 bis 8 Monaten zuruck, wird ben ihrer Ruckfunst durch einige ihr entgegen gehende Kriegesschiffe bedecket, und bringet auch die aus Asien

und Afrifa gurudfommenben Schiffe mit. 6. 13 Alle Summen werden nach Ulillereis und Crusados berechnet, jene find aber feine wirkliche, fondern nur eingebildere Munge. 243 Rris mathen 1 Bar. folglich Millereis ober 1000 Reis & Athle, und bennabe 17 Gar. : 1 alter Crusado wird Au 400, und ein neuer au 480 Reis gerechnet. Die fleinsten Silbermungen find, ein Vintain von 20 Reis, ein halber Teston von 50 Reis, und ein franzer Tefton von 100 Reis. 1 Real bat 40 Reis. Es giebt endlich auch Goldmunze, Moneda de Duro, (welcher Name Golbmunge bedeutet,) von 4800 Reis, imgleichen halbe und viertel Stude; ein Dobrao aber ist theils von 24000 Reis, ober ber Salfte, theils von 12800 Reis, bavon man auch balbe, viertel, achtel und fechzehntel Stude bat. Die kleinste Goldmunge ift ber Crufado, ber ben Werth eines Bulden Conventions-Munge bat. Berr Legationsrath von Junck versichert, baß in Portugal fast nichts als Gold im Umlauf fen, und baf vor 1762, da um des Krieges willen etwas Silbergelb gepräget worben, es fchwer gewefen fenn mute-

De, 100 Thaler Silbergelb zufammen zu bringen. g. 14 Portugal, ober, wie es ehemals hieß, Exefitanien, kam von den Phoniciern und Carthagimensern unter die Bothmäßigkeit der Römer, und wurde vom Raiser August zu einer römischen Proving gemache. Im Anfange bes fünften Jahrh. nach Ehr. Beb. maditen fich bie Alaner, ums Jahr 440 bie Schwaben, und um 582 bie Beftgothen Meifter bavon. Im Sten Jahrh. wurde bas land von den Arabern, die man gemeiniglich Mauren ober Saracenen wennet, überfchwemmet, ihnen aber burch bie Christen nach mb nach wieber entriffen. Seinrich, ein gebohrner Bergog von Burgund, leiftete bem Ronige Alphonfus bem fechften von Caftilien wiber bie Mauren so nühliche Dienste, bag berfelbe ihm seine Lochter Eherefia jur Gemahlinn gab, und ihn 1093 jum Grafen von Portugal machte, worauf er 1110 burch feines Schwiegervaters Erstament bas land eigen thumlich und erblich bekam. Deffelben Sohn und Erbe, Alphonfus Henriques, ethielt 1139 über die Mauren ben Durique einen wichtigen Sieg, nahm ju gleicher Beit ben tonigl. Titel an, ftiftete 1147 ben Ritterorden von Avis, und, nachdem der Pabft Alerander ber britte 1179 feine fonigl. Burbe beftatiget hatte, hielt er 1181 zu Lamego einen Reichstag, auf welchem Die Reichsfolge festgefetet wurde. Alphonsus der dritte brachte Algarve an die Krone von Portugal. Unterm Ronig Dionpfius entftund ber Orden Christi. Mit Ferdinand farb 1383 bie deliche mannliche Linie Dieses Hauses aus. Seines Buters naturlicher Sohn, Johannes ber erfte, winde 1385 gum Ronig angenommen, unter beffen Regierung Die Portugiesen festen Buß in Afrita febten, und die azorischen Inseln entbeckten. Dieses Ur-Entel Johannes ber gwente, nahm 1482 bie aus Spanien verjagten Juben auf, und legte fich infonberbeit auf Schifffahrt und neue Entbedungen. 2006 gen

gen ber funftigen Eroberungen und Entbedungen, traf er mit bem spanischen Konige Ferdinaud bem Ratholischen, 1492 ben eriten, und 1494 ben zwenten Bergleich, fraft welches legten er bem Berbinand alles, mas 370 Meilen von ben capoverbifchen und azorifchen Infeln westlich lieger, übevileß, und fich bagegen alle offliche Entbedungen ausbedung. Unter bem Ronig Emanuel, embedte Bafcus be Bama 1498 ben Beg nach Oft-Indien, 1501 nahm Americus Besputins Brafilien in Belis, 1504 marb bie erfte portugiefische Festung im Ronigreiche Codin angeleget; bie Rriege wiber bie Mauren murden in Afrita eifrig fortgefeget, und bie Ehre und bas Bluck ber Portugiefen flieg unter biefem Ronige aufs hochfte. Unterm Ronige Johannes bem britten wurde bie Festung ju Diu in Afien angeleget, und er nahm 1540 ben neubeftätigten Jefuiter Drben guerft unter allen europäischen Konigen auf. Beinrich dem Cardinal, farb 1580 auch biefes Baufes mannliche linte aus, und bas Reich ward 1581 mit Spanien vereiniget. Unter ben fpanifchen Romigen verloren bie Portugiefen ihre meiften auslanbischen Eroberungen : benn bie Perfer nahmen 1622 Die Infel Ormus in Befig; Die Bollander gemanwen in Oft. Indien bie Oberhand, nahmen ble molucfifchen Infeln weg, eroberten 1636 halb Brafilien, und 1637 C. Georgio bel Mina in Afrika: 1639 gieng ber Hanbel nach Japan, und 1640 ber Haupte Da nun die Portugiesen ort Malacca versoren. oud in ihrem eigenen lande fo bare gehalten wurden. fo schüttelten sie 1640 das spanische Joch ab, und ermählten ben Derzog von Braganga, Johannes,

ju ihrem Könige. Diefer Johannes ber vierte vere jagte bie Bollande 1654 aus Brafilien, verlor aber 1056 Die Infel Ceplon. Alphonfus ber fechfte murbe von feinem Bruder Peter bem erften bes Reich's berambet, ber 1668 mit Spanien einen Frieten fchlof, in welchem Portugal für ein unabhängiges Neich erflaret, auch wieber in feine alten Grangen gefeget wurde, ausgenommen, baf Spanien bie Stadt Centa in Afrika behielt. Unter bem R. Johannes bem fünften wurde Die konigl. Capelle gu listog in ein Patrigrchat vermandelt. 2118 K. Joseph 1750 bis Regierung antrat, mar bas Reich in einem febr elenden Buftande : allein der Minifter von Carvalho nadmaliger Marquis von Pombal, verbesferte es in Ansehung bes Acferbaues, ber Manufafturen, bes Sanbels, ber Biffenfdaften, ber Ginfunfte, und bes Rriegsheers. Der Ronig farb 1777, und bie Regierung tam an feine altefte Cochter, die febr gottesbienfiliche Maria Francifca, beren vor ihr geftore hener Gernal Peter, nur ben Titul eines Ronigs hatte.

hierten Zeit, Drinz von Brasilien, genennet, die bierten Zeit, Drinz von Brasilien, genennet, die ibrigen königlichen Kinder und Brüder, heißen Instanten. In welchem Jahr der Kronprinz für vollsihrig gehalten werden solle? ist nicht bestimmet. König Johannes der fünste erklarete seinen Enkel, des Prinzen von Brasilien Sohn, zum Prinzen von Beira. Der Litel des Königes kautet sa. König von Portugal und Algardien diesseits und jenseits des Nieers in Afrika, Getr von Guinea, der Eroberung, Schiffsahrt und handlung in Libiopien, Arabien, Persien

und Indien 20.20. 1749 legte ber Pabst Benesbict der vierzehnte dem Könige burch eine sörmliche Bulle den Litel: Rex sidelissenes, den, der auch in den königl. öffentlichen Berordnungen sogleich einzgesühret, und von auswärtigen Mächten erkannt worden. Ueder die eigentliche Bedeutung desselben ist man noch nicht ganz einig; gemeiniglich übersehet man ihn: der Allergetreueste, einige aber, der Allergläudigste. Es scheinet, als ob die alten Schriststeller, welche ihn den Königen von Portugal schon bengeleget, z. E. Franciscus de Albertinis, dem Pabste nur Anlaß gegeben, einen wirklichen Character daraus zu machen.

- S. 16 Das portugiesische Wapen, ist ein silberner Schild, der mit 5 blauen Schildlein freusweise besetet ist, auf deren jedem 5 silberne Psennige,
  in Gestalt eines Andreas: Rreuses, geleget sind.
  Der Rand des Schildes, ist dem algardischen Wapen gewidmet, das aus 7 Casielen bestehet,
  dazu man ehemals rechnete Estombar, Paderne, Aljesur, Abnseira, Cacella, Sagres und Castromarim.
- S. 17 Der wornehmste Kitter: Orden, ist der Orden Christi, den der König Diniz (Dionysius) kurz nach der Ausrottung der Tempelherrengestistet, und Pabst Johannes der zwen und zwanzigste, 1319 bestätiget hat. König Emanuel vermehrte seine Statuten, welche Pabst Julius der zwente, 1505 bestätiget hat, und wornach der Ordensschapen, ist ein röchliches Kreuz, welches in einem andern weißen Kreuze stedet. Der Hauptsis des Ordenszeisden weißen Kreuze stedet. Der Hauptsis des Ordenszeisden

dens, ist in der Stadt Thomar. Er hat 454 Com-

menthurelen.

Ueber ben Urfprung bes Ritter. Debens von St. Jacob, find bie Geschichtschreiber nicht einig. Ums Jahr 1030 foll er aus einer Bruderschaft ein Orben geworben fenn, ben Pabft Alexander ber britte 2175 bestätiget hat. Er fund anfänglich unter bem Ordense meifter von Caftifien, von welchem er fich aber unterm Rouig Diompfius absonderte. Der Pabft Difolaus ber vierte erlaubte folche Absonberung 1288: fie wurde aber erft 1290 volljogen, ba die portugieft fchen Ritter fich einen eigenen Orbensmeifter ermable ten; both fuchte ber caffilianifche Orbensmeifter, mit Sulfe ber folgenden Dabfte, ibn wieber unter feinen Gehorfam zu bringen. Den nachften Rang nach bem Orbensmeister, hat ber Prior mor von Pale mella, ber eine bifchofmäßige Berichtsbarteit befiget, und unter welchem der Convent Diefer Stadt fiebet. Dem Orben gehoren 47 Fleden und Dorfer, und 150 Commenthureien. Er hat außen vor lisboa, an ber Abendfeite ber Stadt, ein berühmtes Rlofter, Namens Santos o novo. Das Orbenszeichen, ift in rothlicher Degen, in Gestalt eines Rreubes, welder ben Befäßen ber alten Degen afinlich ift.

Der Ritterorden von Aviz, foll schon 1147 vom Adnig Affonso Henriques gestiftet, und 1162 zum assennal bestätiget worden senn, worauf 1201 eine neue Bestätigung erfolget ist. Er foll zuerst zu Coims bra seinen Sis gehabt haben, von da er nach Evora, und hierauf nach Aviz verleget worden; die leste Stadt hat ihm Affonso der zwente, 1211 geschenket. Zu der Zeit, als er noch zu Evora war, vereinigte er sich

mit dem Orden von Calatrava, welche Werbindungs bis auf den König Johannes den ersten daurete, der se aufhob. Nächst dem Ordensmeister, hat der Prior mor von Aviz den ersten Rang, welcher die geist und weltliche Gerichtsbarkeit über den Orden besisset, leste aber im Convent ausübet. Der Ordenbat 49 Commenthureien, und zum Zeichen ein grüdnes litlenförmiges Kreus.

Diese 3 Ritterorden sind insgesammt geistlich, die Ritter burfen aber boch heirathen. Seit 1551 sind die Könige von Portugal, vermöge des Breve vont Pahst Julius des dritten, beständige Ordensmeister Verselben. Die Johanniter Aitrer sind unterm, Könige Affonso Henriques vor dem Jahre 1157 nach Portugat gesommen. Sie haben hieselbst 23 Commenthureien, unter welchen auch das Priorat von Erato ist; und 3 Balkepen, nämlich zu Leça, die etwas einräget, zu Acre, die nur zur Ehre ist, und wechselsweise mit Castilien das Groß. Kanzelaciat, und die Ballen zu Tegroponte. Ihre Regierung geschiehet durch eine Versammlung, die aus einem Prässenten und allen Cavalleiros professos bestehet, die 3 Jahre in Masta gewesen sind.

S. 18 Die königl. Regierung ist monarchische und uneingeschränker; doch wird zu neuen Schakungen, und zu Bestimmungen der Reichsfolge, öle Einwilligung der Seande ersordert, die aus der Geistlichkeit, dem hahen Adel und den Bürsgern, desichen. Die Geistlichkeit, stellen die Erzbischöse und Bischöse vor, (§. 9) den hahen. Adel, machen die Herzoge, Markgrafen, Grasen, Vice Grasen und Barone aus, (§. 8) und die Stelle

Stelle der Bürfter, mird durch die Precuratoren der Cibabes und Willas vertreten. Bu ben Burgern rechnet man auch ben gemeinen Abel, (§. 8) und bie Meifterschaften ber Ritterorden. Diefe Reicheftanbe berfammlen fich nicht eber, als bis ber Ronig einen allgemeinen Reichstaff ausschreibet, ber mit bem Namen Cortes beleger wird. Es ift aber feit 1697 feiner gehalten worben, und bie lanta dos tres ella. dos (ber Rath ber bren Stande), bestellet ber Ronia. bon bem fie auch allein abhanget. Portugal ift ein Erb. Ronigreich, boch muffen bie Bruders . Rin-Der ben ihrer Thronfolge die Einwilligung ber Sian. be fuchen. Die Pringeffinen tonnen auch ben Thron befleigen, verlieren aber ihr Erbrecht, wenn fie fich außer landes vermählen. Daß bas Jus repraelentationis ben Successionsfallen fatt finden foll, ift burch bas Manifeit ber Grande von 1641 beftatiget, boch erftrecket es fich nicht weiter, als auf Bruber und Brubers Rinber; benn nach biefen fommt es auf den nachsten Grad on. Die ju Lamego, wegen ber Reichefolge, gemachte Berfaffung , (f. 14) ift ein Reichs - Grundgefes, und mit berfelben wird bas Manifest der Reichsstände vom Jahr 1642 berbumben.

S. 19 Das hochste Reichs. Collegium, ist ber Staatsrath, (Conselho de Estado,) in welchem über die wichtigsten Reichs-Angelegenheiten Berathoschlagungen angesiellet werden, als, über alle geiste und weltliche Aemter und Bedienungen, die nicht mumittelbar von einem andern Tribunal abhangen, welche letzte aber doch endlich in den Staatsrath formmen. Insonderheit geschiehet in demselden die Pridesten.

sensation aller Erzbischöfe und Bischöse, der Bico-Reys, General Capitains, und der Gouverneurs der Provinzen, und aller übrigen länder der Krone. Es geschehen darinn alle Berathschlagungen wegen Krieges und Friedens, wegen Gesandischaften, Bundnissen u. s. w. Dieser Staatsrath soll zuerst von der Königinn Cathacina, während der Minderjährigkeit des Königs Sebastian, nach dem Muster des spanischen Hoses, errichtet worden senn. 1732 bestand er aus 5 geistlichen und eben so viel weltliden Ministern. Der sogenannte Staatssecretär, ist eigemlich Secretär dieses Staatsraths, und hat den Official-Mayor und einige andere Bediente, ju Gehülfen.

Das Staatsfecretariat, ift 1643 am 29 Mav. vom Ronig Johannes bem vierten in feine alte Befchaffenheit wieder hergestellet worden, indem berfelbe die Sachen, die unter daffelbe gehoren, in Merces und Expedience abtheilete, daher es Secretaria das Merced e Expedience genennet wird, Es gehören dahin die Berathschlagungen über die Besetzung ber Civil Bebienungen, Diejenigen Minifter u. Secretars ausgenommen, beren Bestallung burch ben Staatsfecretar ausgefertiget wird; wie auch über bie Befegung ber Kriegesbedienungen, vom Capitain an bis jum Dbriftlieutenant, benfelben mit eingefchloffen ; fermer, über Difpenfationen, Bergebing ber Commenben ber Ritter Drben , Rent-Rammerfachen und Musgaben, Ernennung ber Ritter, Ausspruche bes Obermarfdialls ic. Es gehören auch zu biefem Secretariat alle Begnabigungen (Merces) bes Roniges. mit Ritter-Orben, Penfionen, (Lenças) jährlichen le- : gaten

saten der Kirchen, (Capellas,) erledigten und eingejogenen Gütern, Commenden, Alcaidarias mores und Herrschaften. Endlich sertiget der Secretario das Merces e Expediente auch die Passe fast für alle auswärtige Schiffe und portugiesische Kausteute, aus.

Der Secretario da aßinatura, leget dem Renige alle die Patente, (Ulvaras) Provisoens, Caretas und Padroens, vor, die von den Gerichts-hösen übergeben werden, damit der König sie unterschreibe; diejenigen Papiere ausgenommen, die der Staatssecretar und der Secretar der Begnadigungen, aussertigen.

Diefe 3 Secretariate werben zuweilen von einer einzigen Person vermaltet, wovon wir ein Bepspiel an bem großen Staatsminister Diego de Mendoça

Corte-Real haben.

Der Briegesrath, (Confelho de Guerra) ift vom Könige Johannes IV am 11 Dec. 1640 gestiftet, und hat 1643 feine Borfchrift bekommen, die aus 29 Artifeln bestehet. Es handelt berfelbe alle Kriegessachen, und die, fo einige Berwandschaft damit haben, ab, beraihschlaget sich über alle Kriegsbedienungen, pou den Hauptleuten an bis auf die Governatores das Armas in den Provinzen und Capitaens Generaes de erercitos, und fertiget bie Befehle an biefelben burch das Rriegsfecretariat aus. Er berathichlaget fich ferner über Die Nemter bes Juig Accessor, Promotor Fiscal des Rriegsraths, der Administrateurs und General-Auditeurs aller Provingen, befeget die Rriegs-bebienungen, vom Sergeanten an bis gum Hauptmann, letten ausgeschloffen, hat die Aufficht über Die Festungen, Beughaufer, Ginquartirung ber Golbaten,

baten, Hofpitaler, Artillerle, und andere gum Relegese wefen gehörige Dinge. Es berathfchlaget fich auch ber Kriegesrath nothigen Falls mit bem Staatsrath.

Der Rarh des Pulafts, (Defembargo do Paço,) ift bas höchste Reichsgericht, unter welchem alle an= bere Berichte und Richter fteben, und bahin die Sachen von benübrigen hohen Gerichten durch die Uppele Er bestellet alle richterliche lation gelangen können. Personen, schlichtet bie Streitigkeiten wegen ber Berichtsbarkeit zwifchen ben geift- und weltlichen Gerichten, untersuchet bie Bregen ber pabfilichen Befanbten, fertiget alle Wofege, Befehle, Berordnungen, Confira mationen , Privilegien, Begnadigungen zc. aus, und bat noch viel andere Verrichtungen zu beforgen. Es beftebet biefes Tribunal aus einem Prafidenten , berschiedenen Rathen, (Defembargabores,) beren Anjahl ungewiß und unbestimmet ift, 5 Rammerfecretaren, (Eferivaens be Camera,) bavon ein jeber feirt besonderes Departement hat, und ber eine Escrivao bo. Despacho da Mefa ift, einem Thefoureim, Distribuidor, und verfchiedenen andern geringern Bebienten. Unter biesem Eribunal stehet biedof und Reichs Kangley, (Chancellaria mor ba Corte e Renno,) welche aus einem Rangler, Beabor, einigen Gecretaren, einem. Thefoureiro, Porteiro, und andern Bedienten bestebet.

Cafa da Supplicação ju lisboa, ist das erste tind hochste Tribunal de Justiça, oder Ober-Appel-sacionogericht des Reichs, sowohl in Civil-als Criminal-Sachen. Unter desselben-ordentliche Gerichtsbar-tele gehören die Provinzen Estremadura, Alentejo und Algarve, imgleichen Comarca de Castellobranco in der Provinz Beiro. Außerdem gelangen an dasselbe die Appellationen von der Casa do Civil da Porto in Sachen,

then, die ich gleich hernach anzeigen werde, und die hier ihr endliches Urcheil sinden. Es besiehet aus 42 Bebienten, welche so auf einander solgen: Ein Kanzeler, to Desembargadores dos Agravos & Appellactions, oder Appellactionsräthe, 2 Corregedores in Hoselfischen, die hier hes hoses, 2 Juizes dos Feitos da Coróa e Fazender, ein Procurador dos Feitos da Coróa, ein Procurador dos Feitos da Fazenda, ein Ranzlevricheter, ein Justipromotor, und 18 Desembargadores. Extravagantes, oder Supernumeraril. Mit dieser Anzahl gehet zuweilen eins kleine Veränderung vor.

Cafa do Civel e Relação do Porto, ist die mepte Relação, ober bas zwente Oberappellations. gericht bes Reichs, und hat feinen Sig zu Porto. Unter bemfelben fteben bie Provingen Entre Douro e Minho . Tragers Montes und Beira, ausgenome men Comarca De Caftellobranco, Die unfer Der Cafa da Supplicação ju lieboa ftebet, Bermoge einer Berordnung Königs Peter II von 1696, gefiren unter biefes Bericht alle Sachen, ble ben Berth von 250000 Reis in unbeweglichen Butern, und von 30000 in beweglichen Gutern nicht überfleigen. Tragen fie mehr aus, fo tann ber verlierenbe Theil bon bem Urtheil diefes Berichts an Die Cafa ba Supplicação appelliren. Es bestehet aus 23 Mitgliedern, welche find: 1 Kangler, 8 Defembargabores be Agravos, 2 Corregedores für bie Eriminalfachen, und einer für bie Civilfachen, r Richter für bie Gaden ber Rrone und Rentfanimer, 3 Duvibores bo Grime, bavon einet auch Rangleprichter ift, I Pro-336. 8 X. motoř

motor da Justiça, 5 Desembargadores Extravagan, tes, und 1 Procurador der Sachen der Krone.

Das Rente/Rammercollegium, (Confelbo da Sazenda,) ist vom Könige Johann IV auf bein gegenwärtigen Buß gefeget worben. Die Dauptel geschäfte berfelben, find in 3 Rlaffen vertheilet, und jeber ist ein Dedor da Kazenda vorgeschet worden. bavon ber eine bie Binangen bes Ronigreichs, ber and bere Afrifa, Die Contos und Terças, ber britte Inbien, die Magazine und Armaden, unter feiner Auf ficht bat. Außer biefen 3 Debores, bestehet biefes Tribunal aus verschiebenen Rathen , Ministros be Letras und Desembargadores, und andern, welche von ber Rappe und bem Degen (be Capo e Efpaba) ben Namen haben, beren Anzahl nicht festgeseget ift; ferner, aus einem Procurator da Fazenda, 4 ordentlichen Sefretaren , ju welchen noch einige anbere tommen, bie über bie gewöhnliche Bahl find, und verschiedenen andern Bedienten. Bon biesem Collegio hangen verschiedene andere ab, als, o Tribunal Dos Contos, (die Rechnungskammer,) o Tribunal da Alfandega, (Zollkammer,) o Tribunal da Casa. da India e Mina, o Tribunal dos Ulmazens, (ber Beughäuser,) a Tenencia und a Casa da Moeda': ferner auch folgende Palaste, o Paço da Madeira, o Confulado os Portos fecos, und a Cafa bos Cina cos; und endlich ift auch 1720 die Junta do Commercio mit biefem Collegium verbunden. Das 1768 errichtete Gericht Real Meza Censoria, bestebet aus einem Prafibenten, 7 orbentlichen und 10 auf ferorbentlichen Benfigern, bie insgesammt gelehrte und belefene Perfonen fenn muffen.

5. 20 Bas die Untergerichte anbetrift, fo lit eine jebe ber 6 lanbichaften, aus welchen bas Ronig. reich bestehet, in gewisse Gerichtsdistricte abgerhele let, die Comarcas genennet werden. Gin solomer District bestehet aus Cidades, Villas, (5.8) und ben Lintergerichten und Berichtsbarfeiten, Die Concelhos, Couros, Juigados und Hons ras beißen. Es glebt aber noch eine andere Abtheilung Alle Geriditsbarfeiten find entweter Correiçoens ober Ouvidorias; jene gehören ber hoben Krone, biefe aber ben fo genanmen Donatorios, die theils weltliche, theils geiftliche Perfonen find. Der Richter, ben bie bobe Rrone für thren Diffrict bestellet, wird Corregedor genennet, und ber Richter ber Donatarien, heißet. Duvidor. Bir mollen uns Diefer letten Abtheilungsart bedienen, weil fie faßlicher ift, als die erfte; benn eine Comarca eiftredet fich oft über Derter verfchiebener Correiçoens und Ouvidorias; ber Name Comarca ist auch wendeutig, indem er balb Derter bezeichnet, die der Krone gehoren, und mandimal sich über eine gange lanbichaft erffrecket, balb bie firchlichen Abtheilungen einiger Bisthumer bezeichnet, wie benn j. E. im Erzbisthum Braga 5 Comarcas find, Die bas begreifen, was ber Erzbifchof in ber lanbschaft Traje los montes , und im Bisthum Porto bat. Der Zauptort, (Cabeça,) einer Correição oder Ous vidoria, ift allemal eine Cidade oder Villa, wo felbst ber Corregedor, ober Duvidor, feinen Sig hat. In einer folden Stadt ift auch fur die Comarca, ober Correças und Duvidoria, gemeinig-lich ein Provedor ober Oberaufseber, ber auf

33 Bataillons Infanterie, bie 26000 Makn betrugen, und aus 26 Esquadrons Cavallerie, bie ungefahr 4000 Mann ausmachten. Alle Bauern, machen eine kandmilis aus, die über hundert taufend Mann fart ift. Diefes giebt ber Berfaffer, bes Etak politique du royaume de Portugal, en l'année 1766, an, der als Officier in Portugal gewesen ift. Richard Twiss, ließ sich 1773 sagen, daß die Landmacht aus 38 Infanterieregimentern, jebes von 82 : Mann, alfo aus 31756 Mann, und aus 12 Cavallerieregimentern, jedes von 400 Mann, alfo aus 4800 Mann, folglich bas gange Rriegsbeer, aus 35656 Mann, bestehe. Um 30 Dec. 1783 bestand Die Flotte aus to Linienschiffen, nämlich t von 80, x von 74, 1 von 70, 6 von 64, und 1 von 50 Ranonen, von welcher 7 fegelfertig maren, 2 ausgebefa fert werden muften, und I noch auf bem Stapel lag; und aus 7 Fregatten, von 40, und 2 von 48 Ranonen, die alle in gutem Cranbe maren.

S. 23 Portugal besiehet aus 6 landschaften, und verschiedenen Inseln im atlantischen Meer. Die Portugiesen sind unter allen Europäern die ersten gewessen, die neue länder entdecket, und in Besis gesnommen haben: allein von ihren ehemaligen großen Eroberungen und Besigungen in den andern Haupetheilen des Erdbodens, haben sie jest nur noch:

1) Auf dem atlantischen Meer die Inseln des grünen Borgebirges S. Thome', do Principe w. 2) In Ufrika, die Festung Magazan in Marocco: Catcheo oder Cacheo auf der Kuste der Negern; unterschiedene Festungen in den Königreichen Loango, Congo, Angola und Monomotapa; ein Fort in Monoemusi;

imugi; die Stadt Mosambique im Königreiche dieses Namens; die Stadt Sosola auf der östlichen Ruste der Cassern. 3) Ju Asien, die Städte Diu, Goa, Oner, Macao zc. 4) In Amerika, Brasilien, ein Stud von Guiana und von Paraguan. Die Beschreibung dieser auswärtigen länder und Oerter, wird der lette Theil meiner Erdbeschreibung liesern. Hier soll nur noch angemerket werden, daß der Versasser bes Etat politique du royaume de Portugal, in allen, außerhalb des sesten kandes von Portugal belesgenen kändern, 791000 Menschen rechnet.

Die 6 landschaften, aus welchen bas Königreich Portugal bestehet, werden in die nordlichen und sudlichenabgetheilet; und zu jenen Entre Duero e Minho, Traz-les montes, und Beira; zu diesen aber Estremadura, Akentejo und Algarve, gerechnet. Ich be-

fc reibe

## 1. Estremadura oder Extremadura.

Es gränzet gegen Mitternacht und Morgen an Beira, gegen Mittag an Alentejo, und gegen Abend an das Meer. Die Größe dieser Landschaft, soll von Mitternacht nach Mittag 39, und von Morgen nach Abend 18 portugiesische Meilen, oder, nach andem Mennung, jene 33, und diese 16 Meilen bestragen. Den Namen, hat sie von der Gewohnheit bekommen, nach welcher die Könige von teon ihre Eroberungen, die das jesige Königreich Portugal ausmachen, während der Herrschaft der Mauren in Spanien, dergestalt zu benennen pslegten, daß sie vom Fluß Duero ansiengen, und alle weiterhin beles

mit boben Ballen zu befeftigen: allein, bas Bert blieb, nach Berschmendung großer Summen, unvolltommen lies ben. Mitten in der Stadt, flehet auf einem der 7 Berge eine Citabelle, welche bie Stadt beffreichet, und barinn Cafernen find, in welchen 4 Regimenter Aufwolf liegen. Nath ber See gu, 3 Meilen bon ber Stadt, werden die benden Gingange gum Dafen burch 2 Reftungen befduget Eine derfelben, Die ein nuregelmäßiges ganfed ift, lieger araen Norden auf einem Relfen im Meer, in welchen fie ausgehauen ift, und beifet S. Juliad, wird aber gemeis niglich S. Giao genannt; die andere fleinere, ift gegen Choen , und ftebet mitten im Deer auf einer Sandbant, und auf Pfeilern, und bat ben Namen S. Courenco oder Cabrea Seca, wird aber gemeiniglich ber Thurm Bogio genennet. Zwey Meilen von & Juliav und eine Meile von Lisboa, ift an ber Nordfeite bes Stroms ber Thurm Belem, ber ben Ingang gur Stadt beschützer, und ben welchem fich alle Schiffe, die ben Tejo binauf nach ber Stadt fegeln, angeben muffen. Deben bemfele ben lieget ein Alecen, von welchem bernach ein mebreres ju fagen ift. Berabe gegen uber, nach Guben, ift bet Thurm S. Sebaftiao, ber gemeiniglid Corre Delha; bas ift, ber alte Thurm, genenuet wirb, und auf bee Ede eines Berges lieget. Ueberhaupt flud vom Gingange bes Safeus an bis ein wenig jenfeite ber Stadt, über 12 ... Caftele angeleget, und mit Gefchuse befett. Die Ausficht, die man hat, wenn man aus der See in best Lejo einlauft, ift ausnehmend fcbon.

Das westliche Lissabon hatte 1732 in 21 Rirchspielen, 19427 Feuerstellen, und 83319 Menschen; in dem dillichen, waren 16 Kirchspiele, aber die Anzahl ver Feuersstellen und Menschen war nicht bekannt. In ver Relation bistorique du trembiement de terre survenu à Lisboa, 1755, p. 191 wird versichert, daß man 1748 in ganz Lisboa, schon gezählet habe 270000 Menschen, die Fremden mitagerechnet; diese Angabe aber ist wahrscheinlich viel zu groß. Der Klösser und Collegien waren 1732 sunfzig, 32 waren mit Monchen, und 18 mit Nonnen besetzet. Die meisten Kunst.

Ranffler und Sandwertolente find Muslander, und bie beutschen und eingianrifchen anfäftigen Raufleute, sieben in großem Unfeben. Dach herr von Jungets Beniertung .. machen bie Diulaiten und Creolen wenigstens ein Drittel aller Einwohner aus. 1755 am 1 Nov. murde bie Stabt burch ein ftartes Erdbeben, welches. 7 Minuten bauerte. beimgesucher, wedurch nicht allein der tonigl. Balaft, und Die ansehnlichften offentlichen und Privatgebaute umgemerfen, fendern auch burch einen barauf erfolgten Brand Die Salfie ter Privathaufer, nebft unterfcbiedenen Rir. den und Ribftern , famt allen tarinn befindlichen Gebrif ten und Rofibarfeiten, verzehret wurden, und man froatste ben vermufteten Theil ber Stadt auf zwen brittel bers felben, und die Anzahl der umgefonmenen Denfchen, am wahrscheinlichsten auf-15000, doch find andere, Die bes hampien, man muffe fie auf 25 bis 30000 rechnen. 1778 lagen noch gange Quartiere ber Stadt gerftoret und mufte, aber die fo genannte Reuftabt, batte ber Marquis bon Pombal fcom anbauen laffen, und Rirchen und Ribfter. batte man in Menge erbauet. 1780 hat man angefangen Die Strafen Des Abente burch Laternen gu erleuchten. 1775 ift auf bem neuen Plat, Plaça do Commercio, ein bem Ronig Joseph geordnere toftbare Bildfaule ju Aferde. freelich aufgededet, und eingeweihet, auch fewohl in eis nem Rupferftich, als auf einer Schaumunge abgebilbet morden.

Aus dem Thal von Alcantara bekommt die Stadt gutes Maffer, vemittelft einer 1748 angelegten fehr fekendwardigen Wafferleitung, die das Waffer in ein groß

fet Behålinis ben ber Stadt leitet.

In Lisboa ist 1721 eine konigl. Akatemie der portus siesischen Schüchte errichtet worden. Es sind seener in dieser Hauptstadt die vornehmsten Reichscollegia und Trisbunale, namisch, do Conselho de Estado, do Conselho de Guerra, do Desembargo do Paço, da Casa da Suppliscaçad, da Mesa da Consciencia, do Senselho da Fazens da, da Junta dos tres Estados, do Tribunal dos Couros, do Conselho Ultramarino, do Conselho da Rainha, do

Conselho da Casa do Infantado, do Conselho da Casa de Bragança, do Tribunal do santo officio, do Tribunal da Usandega, do Tribunal oder Casa da India, da Alfans dega do Tabaco, do Tribunal da Cruzada, u. a. m. Die despondere Regierung der Etadt, verwaltet ein Rath, der aus einem Prasidenten, der allezeit eine Person vonn ersten Mange ist, 6 Matthen, die den Sitel Vereadores haben, und verschiedenen Unterbedienten, bestehet.

Der Handel, den die Stadt treibet, und die Schlffahrt nach und von derselben, ist sehr ausehnlich; daher auch der Joll dem Könige seine meisten europhischen Einstünfte dinget. Es ist hier die Niederlage aller Warren, welche die Portugiesen and ihren auswärtigen Ländern hosen. Der hafen ist sehr groß, tief, sicher und begnem, und hat zwey bequeme Eingänge. Der eine zegen Norden, welcher Corredor genennet wird, ist zwischen der Sandbank und Ksippe Lachapos und dem Thurm St. Julias; der andere gegen Süden, den man Carreira de Ulcobanga nennet, ist zwischen Cachapos und dem Thurm S. Lovenz. und viel breiter und bequemer, als jener.

Endlich ift noch von bem Namen und ber Gefebichte Diefer Stadt envas weniges anzumerten. Bon einem Ureufel bes Doah, Ramens Elifa, ihren erften Urfprung berauleiten, und den Ulpffes fur ihren Wiederhersteller anzunehmen, tonnen mir den Portugiefen gu gefallen, uns nicht entschließen. Indeffen bat boch die Stadt vor Alters Ulysfaea oder Ulyssipolis und Olisippo gehriffen, welcher lette Name vielleicht aus den phonizischen Worren Alis ubbo oder Olis ippo, das ift, lustiges Meerbusen, entfanben ift; denn das alte Olifippo bat an einem Meerbufen gestanden, wie aus dem Mela erhellet; und der Meerbufen, an welchem die Stadt noch stehet, ift fehr Die Momer haben ihr ben Ramen Felicitas Julia gegeben, wie aus einigen alten Aufschriften erhols let. bis die Gothen gekommen, die den Ramen Olisipona aufgebracht, ben die Araber in al Ofchunah verandert haben, woraus endlich Cisboa geworden. Alphonsus I nahm die Stadt 1147 ben Arabern ab. Unter bem Ronige Bere

Fromend im Johr 1373 und 1384, ift fie von den Cafti. lanern vergeblich belagert worden. Johannes I machte

fie gur Refibeng.

Die Polhobe ift bieselbst, nach des P. Capasi Beodachtung, 38 Gr. 45 Min. Eben so bat sie auch Couplet gefunden, der noch 25 Sec. binguthut. und die Lange von Liebpa auf 8 Gr. 2 Min. 15 Sec. vom Pariser Mits tagsgirtel an, setzet.

Bon ben in ben Diftricten ber Ctabt belegenen Rib.

ften, ift infonderheit anzumerten :

Belem, im Kirchspiel Ross Senhora da Niuda, do Belem, im District des westlichen Lisboa, welches mit Monchen des beil. Hieronymus besetzt, und vom Könige Emanuel geststet ist. In der 1756 eingestürzten großen und sosibaren Kirche, liegen verschiedene Konige und Peinzen vom königlichen Geblüte, begraben. Reben demselzben ist ein Flecken, dessen sowohl, als des biesigen sesten beinst ein Flecken, dessen den gebacht worden ist Konist Ebellente, die in königl. Diensten arm oder gebrechlich geworden, ist hier eine öffentliche Anstalt zu ihrer Wetzpstegung. Nach dem Erdbeden von 1755, wohnete der Ihm mit seiner Familie an diesem Ort in einem hölzernen hase, welches weder von innen, noch von außen etwas merkwärdiges zeigete. Ben demselben ist ein Garten.

Odivellas, ein Ronnenfiofter, eine fleine beutiche Meile von ber Stadt, im Diffrict bes westlichen Theile, bis ben Englandern und andern Auslandern, megen ber Gefälligkeiten feiner Ginwohnerinnen, wohl befannt ift,

Roffa Senhora da Luz, ift mit Brubern des Dre

dens Christi befetet.

Santas a novo, ein berühmtes Aloster des Ordens & Jago.

II Correição de Corres Vedras, begreifet 18 Recten, welche find

1) Bellas, ein floden von 1245 Einwohnern.

2) Junqueira, eine gefinng, anderthalb viertelfunde Beges von Lisboa.

2) Cim

3) Quelus, eine Sommerwohnung, nicht weit von ber oben genannten Festung S. Julias ober S. Giav, welche R. Peter, Gemahl ber regierenden Königin Maria Krancisca, sich erbauen ließ, und fich oft daselbst aufhielt.

4) Cafcaes, ein befestigter Fleden am Meer, ber, wegen seiner Lage am Borgebirge Roca, latein. promontorium Lume, welches heutiges Lages von dem Fleden Eintra benennet wird, einer der angenehmsten im Königs reiche ist. Er hat 2 Kirchspiele von 2484 Geelen. Die Kanfomannsschiffe pflegen bier gern zu antern, weil der verboteus Handel hiefelbst vortheilhaft gerrieben werden kann. Der Marquis von Cascaes hat von diesem Fleden den Litel, den K. Johann IV dem D. Albard Pires de Castra, sechasten Grafen von Monsanto, zuerst geschwetet hat. Zu diesem District, gehdren 4 Parochien von 2700 Geelen.

5) Collares, ein Fleden von 1229 Einwohnern.

6) Chileiros, ein gleden bon 284 Geelen. 7) Mafra, ein Alecten von ungefahr 1000 Einwohnern, neben welchem Ronig Johann V ein ungemein prach= tiges Gebaude an einem fandigen und durren Ort, aufbauen laffen. Er gelobte tiefen Bau in einer fchweren Rrants Beit, und fette fich vor, em Rlofter gu fliften, welches bem armften Mannöklofter in feinem Reich gewidmet fenn folle. Nach geschehener Untersuchung, fant man, bas bas Rlofter zu Mafra das allerelendeste war, weil daselbft 12 arme Frangiffaner mur in einer Butte wohneten. Det Ronig ließ fich von Rom den Rif zu einem Gebande iche den. welches weit prachtiger als das ben Escorial, und Kennahe ein Viered von 728 Auß ift. Die Ordnung ift diefe. In der Mitte stehet eine kostbare Rirche, gang von Marmor erbauet, ben man in ber Gegend von Cintra gegra= ben bat; hinter bem Chor ift ein Saus, barinn die mit weichen Einfünften versehenen Capuziner wohnen, in wels chem auch eine große und eine kleine Bibliothet ift. Die rechte Seite Diefes Gebaubes ift ein weitlauftiger Palgit får den König, das königliche Saus, und die vornehmsten Dofbebienten. Bur Linten febet ein toftbarer Potaft fur den Patriarchen und 24 Domherren, Die Bifchoffmutien

##

ju tragen berechtiget. find. Der Route ließ 1200 Lente daran arbeiten, und es hat eine ungeheure Gumme Bele bes getoftet. Der Ban ward 1717 angefangen,: und 1731 geendiget. Der Banneifter ift ein Deutscher, Iohann Friedrichs; gewesett. In einer gebrucken Nachs richt von Mafra, flebet, es habe biefes Gebaude 870 Binne mer, mb 5200 Fenfter. Unter den Zimmern , find 300 Jellen für Monche. Gine Biertelmeile von der Kirche, fiehet man ein abeliches haus mit einem Waldchen, wels ches in Diefer sandichten Bufte eine herrliche Wirkung tout. Der Palaft zu Dafra, fiehet nach ber Gee, und fann ben Schiffenten gum Merfrial bienen, ift aber auch. wegen ber Nachbarichaft ber Gee, fehr feucht. Bunn Diffrict von Mafra, geboren 2 Parochien.

8) Ericeira, ein fleiner Flecken, von welchem eine grafliche Familie ben Namen bat, Die ein 3weig bes Dans

fes von Candanhede ift. Er hat 563 Seelen.
9) Cadaval, ein Flecken, mit einem Diffrict von 8 Parochien. 1649 bekam er ben Ittel eines Herzog-thums, ben Runo Alvarez Pereira be Mello, Markgraf bon Ferreira, erhielt, deffen Machtommen ibn noch befiben.

10) Villa Verbe dos Francos, ein Fleden.

II) Courinhaa, ein Flecken mit einem District von 2 Parochien.

12) Alverca, ein Flecken, von mehr als 1200 Sees

im; ju beffen Diffrict eine Parochie gehöret.

13) Albandra, ein Flecken von 1350 Einwohnerut,

mit einem District von 2 Parochien.

14) Villa: Franca de Aira, ein Fleden, der 2900 Emwohner hat. Gein Juig be fora gehoret mit gu bet Comarca.

15) Die Fleden Povos, Castanheira, Arrada, ju besseu District I Parochie gesibret; Sobral de monte Agraço, mit einem District von I Parochie.

16) Corres Bebras, bas ift Turres Veteren; ein Bleden au einem niebrigen und mit Bergen umgeberien, jedoch an allen Arten von Früchten fruchtbaren Det, ift

since der Altesten Derter bes Reichs, besten Erbanungste Jahr num nicht weiß. Un der Nordseite des Fledens, fließet, der kleine Fluß Sizandro. Er enthält über 2200 Einwohner, 4 Pfarrkirchen, ein Armenhaus, ein Hofpital und 3 Kloster. Er führet den Titel einer Grafsschaft, hat 1 Castel, und ist der hamptvat der Correigas, daher er auch der Sit emes Corregedor, Provedox und Juiz de forn ist. Zum District des Orts gehören 18 Passochien.

"III) Duvidoria de Alenquer, begreifet unterschiedene tanderenm, die der Königinn gehören, und bestehet aus 8 Flecken.

1) Alenquer, ein Fleden an einem erhabenen Ort, neben dem ein kleiner Fluß kließet, der in den Tejo fällt. Er soll von den Alanen erbauet seyn, und sonst Alanker Kana, das ist, ein Tempel der Alanen, geheißen haben. Er enthält über 2100 Einwohner, 5 Pfarrkirchen, ein Armenhauß, ein Hospital und 3 Klöster, und ist der Hauptort der Duvidoria der Derter der Könliginn, auch der Sig eines Duvidor, der zugleich Provedor ist, und eines Juiz de sora. Ein Zeitlang hat er den Titel eines Marquisats geführet. Zu seinem District gehören 13 Parochien. Von hier aus kann man Lisboa in Kriegeszeiten entweder bedrohen, oder vertheidigen.

2) Alben - Ballega da Merciana, ein Fleden, zu

beffen District I Parochie gehöret.

3) Cintra, ein Flecken, drey deutsche Meilen von Lieboa, mit etwa 1900 Einwohnern, 4 Pfarrkirchen, und einem alten, nach arabischem Geschmad erbauetem, und 1755 durch das Erdbeden zerstortem Schlosse, am Kuße eines davon benannten Gebirges. Zu seinem Disstrict gehören 6 Parochien. Man meynet, daß dier die beste Luft in ganz Portugal sey; und man genießet dier einer angenehmen Kible, wenn in Lissadon eine beschwers liche hipse ist. Die Aussichten sind dier vortressich gegen Besten nach dem Meer, gegen Osten und Saden nach dem, Felsengebirge Cabo, an dessen Auß die schönsten Kruchte

Fruchtbaume wachsen. Auf dem Schloffe ist Ronig Alsphonsus der sechste in der Gefangenschaft gestorben. Auf den benachbarten Hügeln, stehen Land . Sauser, die Portugiesen und Englandern gehören.

Das Gebirge Cintra, bestehet aus großen Felien und Riefelfteinen, davon einige 16 Fuß im Durchschnitt haben, und einer ohne Berbinvung über bem andern lies Es ifti febr reich an Erzen, und bringet eine große Augahl merkrourdiger Pflanzen bervor, Die aber nicht viel geachter werben. Dan findet guch 'eine Dagnet : Aber in bemfelben. Gegen ben Gipfel gn, firbet man bas verfallene Gemauer einer alten maurifchen Stadt und Seftung, und einen Brunnen oder Bafferbebalter unter einem Gewölbe, ber mehr als 10 guß hoch Des icouffen Baffere enthalt, welches meter gu = noch ab nehmen foll, und fast so boch als die Festung lieget. In den Buffenepen und Felfen, Die fich auf bem Gebirge Eintra bis nach tem mit einem Aloster bebaueten Gipfel des Cabo de Roca erstrecken, findet man eine Begend von 3 Meilen, Die von Wolfen, und einigen Bies genhirten , bewohnet wird.

- 4) Obidos, ein Fleden an einem kleinen Fusse, ber nicht weit davon in bas Meer fließet, mit 2400 Eins wohnern, 4 Pfarrkirchen, und einem District von 16 Pas rechien. Er hat den Litel einer Grafschaft, welchen Baso Mascarenhaß zuerst erhalten hat. Die Grafen munen sich zugleich Grafen von Palma und Sabugal.
- 5) Calbas und Selir be Porto, 2 Bleden am Meer. Der erfte ift wegen feiner Baber beruhmet, Die alle venerische Krantbeiten aus bem Grunde beilen.
- 6) Chamufca, ein Fleden mit etwa 1800 Eine wohnern.
- 7) Ulme, ein Fleden, ju beffen Diftrict : Pards bie geboret.

IV) Correigno de Leiria; bestebet aus einer

Stadt und af Flecken.

1) Leiria, eine ziemlich große Stadt in einem ausgenehmen Thal, am Flusse Lie, der sich hier mit dem Klusse Leina vereiniget, mit einem alten Castel, welches duf einer fibbe lieget. Sie enthält 2 Pfarrkirchen, darwinter auch die auschnliche bischbsiche Kathedralkirche ist, etwa 3500 Siuwohner, ein Armenhaus, ein Johital und 4 Kibster. Das hiesige Bisthum ist 1545 errichtet werden. Sie ist der Dauptort der Correigan, und der Sit eines Corrègedor, Provedor und Juiz de sora. Shesmals haben einige Könige hieselbst gewohner. Zu ihrem District gehören 24 Parochien.

2) Pombal, ein Fleden, ber über 3700 Cimmehner hat, und zu beffen Diffrict 2 Parochien gehoren. Seint Buig be fora gehoret mit zur Comarca. Nahe baben fland bebebeffen ein Castel auf einem hohen Hugel.

3) Redinha, ein Fleden mit 2006 Einwohnern.

4) Soure, ein Fleden, ber über 3260 Einwohe per begreifet, und einen Diffrict von i Parochie, und bent Sitel einer Graffchaft hat. Gein July be fora gehoret jur Comarca.

5) Ega, ein Fleden mit ungefahr 1100 Einwohn

ern. Bu feinem Diffrict gehoret i Parochie.

6) Batalba, ein Fleden, der über 1800 Einwohe par enthält. Es ift hier ein Kloster Dominicaner Drobens, dessen Mouche insgesamt von Abel find.

- 7) Alcobaça, ein Flecken zwischen den kleinen Flüfsfen Alcoa und Başa, von 950 Sinwohnern, mit einemt Eistereienser-Rloster, welches die reichste Abrey im game, zen Königreiche ist, denn es hat jährlich 180000 Erusas den Einkuste, und läuter Evelleute zu Monchen, die 1773 eine Anzahl von 130 Personen ausmachten. Zu sein District gehöret i Parochie.
- 8) Cos, von ungefahr 650 Eintbohtern, und Mayorga, von 300 Einwohnern, find Slecten.

9) Pederneira, ein Fleden due Deer, bon 1300: 2400 Einwohnern, mit einem hafen. Bu ihrem Die ftrict gehöret i Varochie.

10) Sella bbet Cella, ein Fleden am Deer, mit

bennahe 1300 Einwohnern.

11) Ulfeizergo, am Meer, und &. Martinbo, find flecten.

12) Selir do Matto, ein Fleden mit einem Safen: 12) Alvorninhas, ober Alburninha, ein Fleden.

14) Santa Catharina, ein Fleden, mit einem Dis frict von 3 Varochien.

15) Lurquet und Evora, find Flecken.

16) Algibarrota, ober Alfubarrota, ein Fleden mit ungefähr 1600 Einmohnern, die in 2 Kirchspiele verstheilet find, Nicht weit von hier schlug Konig Johann der erfte im Jahr 1385 die Caffisianer.

17) Alpedrig, ein Fleden.

18) Peniche, ein befestigter Flecken, mit einem Sasfer, und über 2800 Einwohner, die in 3 Airchspiele versibeilet find. Er lieget auf einer mit Felsen umgebenen halbinfel, die doüt festen Lande durch einen Canal abges swert ist, der ben vollem Weet mit Wasser angefüllet wid. Zu seiner Beschützung dienet eine Citadelle und ein Kort.

19) Atouguia, ein Fleden am Meer, von 1300 Cimphaern, mit einem Schloß, burch welches er bes folget wird. Er hat ben Titel einer Grafichaft, die Uparo Gonçalves de Ataide vom R. Alphonfus dem funfa

tenjuerft erhalten bar.

V) Correiças de Thomar, bestehet aus at Bieden , funf ungerechnet, welche Donatarien

geboren:

i) Chomar, ein fledeli in einer angenehmen Gbene, nicht weit von den Trummern der Alten Stadt Nabanria, bu det er gegen Morgen durch den Fluß Mabao getretis niet wird. Er enthalt tingefahr 3600 Einwohner, die in 2 Pfare und Collegiat Rirchen bettheilet find, i Are

menbaus, i Hospital und 4 Klösser, unter weichen bas Klosser der Religiosen des Ordens Shristi, welches dem Flecken gegen Westen auf einem Berge lieget, das vors nehmste, und der Hauptort des Ordens ist. Der Borssteher des Klossers, hat den Titel eines Priors und Gesperals des Ordens Christi. 1752 hat dier der König eine Mkademie der Wissenschaften auf den Fust der parissischen errichtet, sich selbst zum Oberhaupt derselben erkläret, und ausehnliche Fonds zu ihrem Unterhalt anweisen lass sen. Er ist der Hauptort der Correigas; die geistliche Gerichtsbarkeit hieselbst und im District des Ordens, hat der Präsa von Ihomar, dessen Austotung der Orden Ehristi zum Besig ihrer Giter gelangte, und also auch die Herrschaft über Ihomar bet kam. Zum District des Fleckeus gehören is Parochien.

2) Payo de Pele oder Pelle und Pias, find Fle. Ben. Der lette hat einen District von 2 Varochien.

3) Punhete, ein Fleden von 1100 Einwohnern, an bem Orte, wo der Fluß Zezere in den Tejo fließet.

4) Maçao, ein Fleden, ber über 1400 Einmobe

mer gablet.

5) Amendoa, ein Rleden.

6) Villa de Rey, ein Fleden von 13 bis 1400 Eine mobnern, mit einem Diftrict von 2 Parochien.

7) Sobreita oder Sovereira fermofa, ein fleden.

ber über 1600 Einwohner enthält.

8) Pampilhofa, ein Fleden von 1600 Seelen, mit einem Diffrict von I Parochie.

9) Alvares, ein Fleden, darinn aber 1200 Eins

wohner find.

10) Pedrogad grande, ein Fleden mit 14 bis 1500 Simmohnern. Gein Diftrict bestehet aus 4 Parochieu. Richt weit davon lieget Pedrogad pequend.

II) Sigueiros dos Vinhos, ein Fleden, am Fluschen Aifo, welches in ben King Zezere fließet. Er ent-

halt 14 bis 1500 Seelen,

- 12) Dornes und Aguas Bellas, find Fleden. 36. ner hat einen Diffrict von 2 Patochien.
- 13) Terreira, Villa nova de Pussos, Maçães de Caminho, Arega und Abiul, sind Fleden.
- 14) Ponte de Sor, ein fleden, mit einem Die frict von i Barochie.
- 15) Alvaro, ein Fleden ber 1900 Seelen enthalt. Anm. Es liegen in tiefem Difrict 1 och einige Bils fas, die Donacarien geboren. Diese find folgende:

16) Mince ea, ein Fleden.

17) Atalaya, ein Fleden von 13 bis 1400 Eimvobs nern, ben bavon benannten Grafen jugeborig.

18) Cancos, ein Fleden, mit dem Litel eines

Marquifats.

Folgende bende Derter machen eine befondere Ouvis boria aus, und gehoren den Marquifen von Abrantes.

- 19) Abrantes, en Flecken am Tejo, auf einem ethabenen Orte, ber mit Garten und Dlivenbaumen gang umgeben, baber bie Ausficht hiefelbit febr angenehm Die Gegend zwifchen biejem Bleden und Lieboa, langft dem Lejo, ift ausnehmend fcbon; und bie biefigen Pfifige find ihrer Gute megen berühniet. Es mare febe natio, wenn die Schifffahrt mit Maaren auf bem Jejo bis bieber geschabe. Der Fleden enthalt an 3500 Ginwohner, die in 4 Rirchfpiele vertheiset find, I Urmenbaus, I Dospital und 4 Rlofter. Weil er in Unsehung be Sicherheit von Eftremgoura von Bichtigfeit ift, fo beidloß Ronig Peter ber zwente, ihn befestigen zu laffen. Alphonsus ber fünfte hat ihn zu einer Grafschaft, und Iohannes ber funfte im Jahr 1718 gu einem Marquifat erhoben, welchen Titel Robrigo Unnes De Sa Almeida und Renezes, ster Marquis von Fontes, und 6ter Graf bon Benaguiao, erhielt. Bu feinem Diffrict geboren 14. Parochien.
- 20) Sardoal, ein Flecken, der aber 1800 Einwohner enthalt. Er hat einen Diftriet von I Parochie.

VN Ouvidoria de Ouvem, begreifet 7 Fleden, bie insgesammt bem königlichen Saufe von Beat

ganja gehören.

1) Durem, ein Flecken auf einem Berge, dahen ber Jugang zu demfelben auf allen Seiten beschwerlich ist. Er hatte ehemals 4 Kirchspiele, die aber unter dem Konig Alphonsus dem fünften insgesammt einer einzigen Collegiatkirche eingepfarrer worden sind. Man sindet hier auch ein Armenhaus, 1 Hospital und 1 Rloster; und das königliche Haus von Braganza halt hier einen Duvidver und Juiz de fora. König Veter der erste hat ihn zu einer Grafschaft gemacht.

2) Die übrigen Flecken find: Agueda, Avellar, Chad de Couce, Maçãos de D. Maria, Porto de Mos uno Pousa : Slores,

VII) Correiças de Santarem, bestehet aus 35 Flecken, die unter der Cabeça zu Santarem stehen, Diejenigen ausgenommen, die Donatarien gehören.

1) Santarem, ben ben Arabern Schantara, eine Gleden am Teio, in einer schonen Speie, die von Berigen eingeschlossen ist, die aber durch Thaler getreunekt werden. Diese Ebene bedecket Lisboa, wenn sie durch brave Truppen vertheidiget wird. Er hat die Gestals eines halben Mondes, alte Mayern, und wird durch eines halben Mondes, alte Mayern, und wird durch eine alte Citadelle beschüget, die man gemeiniglich Ascassova nennet. Man sindet in demselben 13 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatsirche ist, die dem Orden von Avidgehöret, eine 1747 gestisstete Mademie der Seschichten, Alterthüger und Sprache; ein Armenhaus, I schigkt. Hospital, nehst 2 andern Hospitalern, 11 Mönchen und Indian der Sie eines Corregedor, Propedor, Juiz de soren Iniz des Orsegedor, Propedor, Juiz de soren Iniz des Orsegedor, Propedor, Juiz de soren Iniz des Orsegedor ist. Der Name Santarem, ist aus Banta zerena ausstanden, weil hier das Gradmaal der heiligen Irene, einer Mättyrerinn, ist, Er hat auch poei

bor Alters Scalabis ober Scalabifcus geheißen. 1146 wurde er ben Arabern weggenommen. Unterschiebene Ronige bon Portugal haben bier hof gehalten. Bu feinem Difinict geberen 45 Pfarren.

2) Golegaa, Aveiras, Debairo, Almeirim und Salvaterra de Magos, find Flecken. 3n Salvaterra ift ein Luftschloß, auf welchem fic bie portugiefischen Ronige, nach einer alten Gewohnheit, bom 18 Tennet bis Saftnacht aufzuhalten pflegen.

Die übrigen Flecken gehoren Donatarien, namlich :

3) Corres Movas, führet ben Titel eines Bergog. thimed, und bat bem Erfigebohrnen bes berzoglichen Sane fes von Aveire jugeboret.

-4) Apeiras de Cima, geboret ten Grafen von

Abeiras.

- 5) Asambujeira, gehoret ben Grafen von Soure.
  6) Alcanede, ift dem Orden von Aviz gelorig.

  - 7) Alcoentre, gehoret ben Grafen von Bimieiro.
- 8) Mugem, gehorer ben Berzegen von Cabaval. 9) Camerofa ober Villa das Enguias, gehoret ber Samitie von Menegee.

10) Erra, gehoret den Grafen von Litalaya.

des Azambuja und

12) Montargil, geboven ben Grafen von Bal be Ress.

VIII) Comarca de Setupal, begreifet 3 unter-Miebene Berichtsbarteiten, welche find:

1) Correição de Almada, basu gehdret:

1) Ulmada, ein Fleden, an einem Heinen Bufen bes Strome Tejo, gegen Lisboa aber, mit einem Schloff auf einem Zelfen. Dier ift ein Corregedor.

2) Cavradio, ein Fleden, mit bem Titel eines

Rerquifats.

3) Monta, ein Flecken, den Grafen von Alvor zus geborig.

> 2) Ouvir D 4

2) Ouvidoria de Seruval, gehoret bem Dr-

ben Sant Jago, und begreifet:

10) Betuval, von den hollandern S. Ubes gen nannt, ein fefter Rleden an einem fleinen Deerbufen, wo fich ber Aluf Cadad in benselben ergleßer, mit eis nem Bafen, in ben Schiffe von allerlen Urt einlaufen Ihre Restungewerte, bestehen, außer alten Mauern und Ihurmen, in 11 gangen und 2 halben Bos flionen, und unterschiedenen Außenwerten. Dazu tomme noch eine starke Citabelle, Namens & Silippe, in der ein vortrefflicher Brunnen ift, und der fefte Thurm Dutao, am Safen, auf welchem bes Nachts, jum Bebuf ber einlaufenden Schiffe, Licht brennet; imgleichen ein Man finder in ber Stadt & Dfarrfir. Paar Schangen. chen, eine Cafa da mifericordia, i hofvital, 10 Ribfter, eine vom Ronig Johannes bem funften, gestiftete Academia problematica, und 10 bis 11000 Menschen. ift ber hauptort ber Comarca, und ber Sit eines Duvis bor, der zugleich Corregedor von Almada ift, eines Provedor und Juig be fora; eines Eribunals da Alfendean. eines Tribunals, bas Tabola teal genennet wird, und eines Auffehers, über bas Salz. Der Bandel mit Salz. welcher biefelbst getrieben wird, ift febr michtig, man führet auch Baumol, Drangenfrüchte, Mujcat. und ans bere Weine, von hier haufig aus. Die Berrichaft aber Die Stadt, bat ber Orben von Santiago, ber auch bie Perfonen, aus benen bie gedachte Cabeça de Comarca be-. flebet, besteller, Die Stadt iff nach bem Untergange ber ehemaligen Stadt Cerobriga entstanden, die gegen über an ber anbern Seite bes Fluffes, an bem Orte lag. wo jest Tropa ift, zur Zeit der Romer berühmt mar, und beren Name nach und nach in Getobra und Seton bala, verwandelt worden. Sie gieng unter, als die Araber nach Spanien tamen, und viele Jahre bernach baueten fich einige Fischer an ber Morbfeite bes Bluffes on, die diesem neuen Ort ben Ramen ber alten Stadt Setuval gaben. Dieses ift ber Ursprung ber Stadt. 1755 bat fie vom Erbbeben viel erlitten.

- 2) Die übrigen Fleden sind: Palmella, Coina, Barreiro, Alhos Vedros, Aldra-Gallega, Alcos chete, am Tejo; Canha, am Flusse aleiches Namens, der in den Tejo sließet; Alcacere do Sal, am Flusse Sandao, und Grandola, an einem Flusse, der in den Cadad sließet.
- 3) Ouvidoria de Azeitao, hat dem Saufe von Aveiro zugehoret, und begreifet die Blecken

1) Azeitao, ein geringer Ort.

2) Camora Correa, am Tejo.

3) Sezimbra, am Meer, noben tem Cabo be Pfpichel.

4) Corras, am Stuffe Charrama, ber in ben Caus-

das flieget, bat einen Diffrict von 2 Parochien.

5) Santiago de Cacem, an einem fleinen Meers bufen, hat einen Diffrict von 8 Parochien.

## 2. Beira

ist die größte landschaft dieses Königreichs, grandet gegen Mitternacht an die landschaften Entre Dwera e Minho und Traz-los Montes; gegen Morgen an Spanien; gegen Mittag an Estremadura und Alentejo, und gegen Abend ans Meer. Die Größe derselben von Abend gegen Morgen, mird gemeiniglich auf 33 bis 30 Meilen, und von Mitternacht nach Mittag, ungefähr auf eben so viel portuglessche Meilen geschäßet. Die Spanier nennen dieselbige Vera. Man theilet sie in Obers und UntersZeira ab, und nennet Ober-Zeira den Theil, der gegen Norden und an der Kusse den Theil, der gegen Norden und an der Kusse den Speit, dem spanischen und portugiesischen Estremadura zu lieger. Das Erdreich träget Weisen, Noggen und Pirse, und

mauche Gegent hat vortrefflichen Bein und Del. bavon man einen Theil ausführen tann. Der Berch Eftrella, (la Serra de Eftrelha,) ben den Romern mons Herminius, ber in ber Correição da Guarda lieget, ift merfwurbig und beruhmt. Man brauche pon ber Willa G. Romad, Die am Bufe beffelben iff , an , bis auf ben Gipfel , 2% Stunde , bemerfet im Binauffleigen an verschiebenen Orten, bas ber Berg hohl fen, und horet bas Rauschen eines Darunter meglaufenben Stroms. Man finbet ferner einen vortreiflichen Alabasterbruch , und auf bem Gipfet bes Berges ungemein gute Beibe, und verschiebene angenehme Bache, Die fehr helles und gut fchmeckendes Waffer führen. Allein, bas mert. wurbigfte auf bem Berge ift ein Gee, ber mit boben Telfen umgeben ift. Gein Baffer quillet aus ber Erbe bervor, ift febr tlar, gemäßiget marm, fcheinet in ber Mitte eine gitternbe Bewegung gu machen, und es fleigen von Zeit zu Zeit fleine Blasden daraus in die Sobe. Weil es an einem Ore alles an fich ziehet, fo ift bafelbft vielleicht eine Deffnung, burch die es wieber ablaufet, und Quelle eines andern etwas niedriger gelegenen Gees ift, aus bem große Bache entspringen, bie einer Bluß machen , ber nach bem Bufe bes Berges flief Mit bem Schnee, ber an einem Ort bes Berges in einem tiefen Thal lieget, wird lisboa ben gangen Commer verfeben, obgleich biefe Stabt von biefem Ort über 60 portugiefische Meilen Die Portugiefen baben von Diefem Berge und bem Gee, fürchterliche Begriffe.

Diese landschaft enthalt 4 bischofilche Stadte, \$34 Flecken, \$5 Concelhos und einige Coutos. Gle bestehet ans 8 Gerichtsbarkeiten, davon 6 Correscons und 2 Quvidorias sind. Nach dem Verzeiche nisse, das mein Magazin Ih. 1 liesert, sind 1732 in dieser landschaft 1091 Parochien gewesen, dia 153691 Fenerstellen, und 350856 Geelen enthalten haben. König Johann der sünste gab ihr um seispes Enkels, des ältesten Sohns des Prinzen von Brasilien willen, den Litel eines Fürstenehumes. Sie bestehet aus solgenden Gerichtsbarkeiten.

D'Estreiçad de Cointbra, hestehet aus der State Coimbra und 29 Flecken. Niele der lesten haben besondere Herren, die ihre Ouvidores bestel. Im. So sind die Vischisse von Coimbra Herren und Grasen von Arganil, und unter ihrem Ouvidor stehen die Oerter Avoo, Coja, Santa Comba do Dav. Bacariça x. Die Herzoge von Cadavel, sind Herren Overior stehen die Oerter Alvanazere, Buarcos, Penas Cova, Povoa de Santa Christina, Radaçal, Visla von de Anços x. Außer diesen Donatarios, die den größten Theil des Landes besissen, sind moch die Herzoge von Lasoens, und die Marquisen von Case und Mariatva, imgleichen die Grasen von Erie ceira, Herren von einigen Dertern, wie ich herzoge numerken will.

1) Coimbra, eine Stadt nabe am Flusse Mondes go, welche ehemals Colimbria over Conimbriga, geneng net worden. Sie hat auf 12000 Einwohner, mit der die schoff. Kathedrolfirche, 9 Afarisischen, 1 Armenhaus, A hospital, & Linker und M. Collegia. Der diestge Wi-

icof, Der Titular Graf von Arganil ift, Rebet unter bent Erzbischof von Braga, unter ihm aber fieben 242 Parochien, Die in Die 3 Archidiaconate Bouga, Cea und Benella, vertheilet find. Die biefige Univerfitat lift vom Ronige Dionyfins 1201 guerft ju Lieboa angeleget, 1375 aber bieber verleget, und 1778 neu eingerichtet worden. und hat einen Rector, Reformator ober Gouverneurs Rangler, ber allezeit ber Prior bes hiefigen Rlofters Ganta Erut ift. nud andere Borfteber und Bediente. Das Unis versitätsgebaude ift prachtig. 1773 hat man bas ehemes. lige Collegium ber Jesuiten niedergeriffen, und ein neues Gebaude auf bem Dlas beffelben fur Seltenheiten und Rollbarteiten ber Ratur und Runft, aufgeführet. Das Tribunal bo Santo officio, das 1541 gestiftet worden, hat große Vorrechte. Die Stadt ift ber Sauptort ber Correicao und Comarca, und ber Gis eines Proveder. Corregedor und Juig de fora. Ueber den fluß Donbego, ift eine fleinerne Brude gebauet. Das alte Coimbra bat an bein Orte gestanden, ber heutiges Tages Condera a Delha, heifet. Gie ift ehemule bie tonial. Refibens gemefen; es liegen bier auch einige tonigl. Perfonen bes 3wenmal ift fie zu einem Bergogthum erhoben Bu ihrem Diftrict gehoren 40 Barochien. biefigen Pfirfige find von besonderer Gute. Die Dols bohe ift hicfelbit, nach bes B. Capaffi neuen Beobache tung; 40 Gr. 14 Min.

2) Esqueira, ein alter Fleden, in dem 15 bis thos Einwohner, mit I Pfarrkirche, die eine Bicarie und Comsmende des Ordens Christi ist, I Armenhaus, und I Hospital. Er ist der Pauptort einer Provedoria, und der Sig eines Provedors und Juiz de fora. Meil er keinen Corregedor hat, so kommt der von Coimbra hieher. Die Oerter, die unter der hiesigen Provedoria stehen, sindt Agueira, Anadia. Ungeja, Asseudia, Aveiro, Avelans de Caminho, Avelans de Caminho, Avelans de Caminho, Avelans de Cima, Bemposta, Brundids, Casal de Alvaro, Ciro, Eskarreja, Kerreiros, Jihavo, S. kourenço de Bairro, Dis da Ribeira, Oliveira de Bairro, Paos, Prestimo, Recardaeus, Sangalhos, Secandams,

gabaens, Serem, Soufa, Trofa, Willarinho bo Bairro, Bagob, Bonga, Concelpo de Fermedo, Conto de Efteve. Unter denfelben find folche, die nicht Donatarien, fondern der Krone gehoren, und unter der Correiçao von Coimbra stehen. Die burgerliche Gerichtsbarkeit über den Flecken, hat bas Rloster korvav, die peintiche aber wird burch tonigl. Bediente verwaltet. Jum District diese Fleckens, gehoret i Parochie.

3) Arganil, ein Fletten, von ungefahr 1100 Gins wohnern, mit 1 Parochie. Er bat den Titel, einer Graf- fchaft, und geboret dem Bifchof von Coimbra. In fele

nem Diftrict find 4 Parochien belegen.

4) Goes, ein Fleden, mit 14 bis 1500 Einwohnern, und I Parochie. Der dazu gehörige Diftrict hat

2 Parochien.

5) Pembeiro, ein Fleden, mit bem Titel einer Grafichaft, den Pedro de Castello Branco vom K. Ale phonus dem sechsten, erhalten hat. Er hat nugefahr 1000 Einwohner, Sein District enthalt nur 1 Parochie.

6) Botao, ein Blecken.

7) Angaa, ein Flecken, den Marquifen von Cafe met geborig, mit I Parochie. Sein District begreifer 5 Parechien.

8) Percira, ein Bleden von ungefahr 1300 Seelen.

9) Cernache, ein Flecken von ungefahr 1000 Geelen. 10) Miranda do Corvo, ein Flecken an dem kleie nen fluffe Duega, den Herzogen von Alafoens gehörig,

but den Titel einer Grafichaft, und ungefahr 2700 Ems

11) Pombalinho, ein Fleden, mit 1 Parochie,

12) Anciao; ein Fleden, ben Grafen von Ericeita. geforig, mit i Parochie von 1000 Seelen.

13) Mira, ein Flecken mit 1 Parochie von 1600

Geelen.

14) Buarcos, ein Fleden, nicht weit vom Meer, wo der Fluß Mondego in basselbe sließet, der 1752 dusch ein Erdbeben sehr beschädiget wurds, indem die meisten Erdause davon einstätzten.

15) Villa nova de Anços obet Danfos, ein fleden am Deer, mit I Parochie.

16) Villa nova de Mangarros, ein Kleden inik t Warochie. 17). Vacarica, ein flecken mir i Parochie bon 1200

Geelen. Ihr Diffrict begreifet 2 Parochien.

18) Pena-Cova, ein Fleden mit i Parochie. feinem Diffrict geboren & Barochien,

19) Cantaribede, ein Flecken, ben Marquifen von Marialva gehörig, hat den Titel einer Graffchaft, unt 1 Parvchie von 1200 Grelen.

20) Celeviza, Carvalho und Sajao, find Flecton.

21) Coja, ein Flecken, mit 1 Parochie. Geln Die ftrict bat 6 Parochien.

22) Santa Combadas, oder Combads Dad, ein

fleiner Oft, und Podentes und Avo, Kleden.

22) S. Sebaftiag de Gradeira und Bobabella. Riecten.

24) Tentugal, ein Fleden, welchet ben Titel eis ner Grafichaft hat, ben Bergogen von Cabaval gehoren. und mit Povoa de Santa Christina, eine Parochie von 2600 Geelen ausmacht.

25) Rabacal, ein Fleden, mit i Darochie.

frinem Diffrict gehoren 2 Parochien.

26) Moayazete, ein Fleden, mit einer Parochie von bennahe 1000 Stelen. Gein Diffrict begreifet 2: Barochien.

27) & Varao und Sermozelbe, find Coutos.

27) Reguengo de Belide, machet eine fleine Bas todie aud: -

20) Bulayos, Albadas, Outil, Tavarede, Cardima und Sambujal, Mogofores, Cafal Comba, find Coutos.

30) Aeguengo be Ciceira, machet eine Keine Mas

tochit aus.

31) Coutos de Arazede do Bifpo; mit de Santa / Ceus, maden i Parodie aus. Bante Crus, bat beit

Attel einer Grafichaft, ben bie Marquifen von Genvea führen.

32) Der Drt Signeira und Villa Verde, ein Coute, machen y Parochie aus. Der lette Drt bat ben Titel eis ber Grafichaft, ben bie Marquifen von Angeja führen.

II) Ouvidoria de Montemôr o Velbo, be-

greifet folgende Riecken :

1) Montemor o Delbo, vor Alters Medobriga. ein Fleden am Fluffe Mondego, ber ben Zunginen Beibe im Gegensag von Montemor o Novo in Alentejo führet. Er hat eina 5 Pfarrfirchen, und i Armenhaus, 4 Soi fpitaler. 1 Roftor, und ift ber Dauptort ber Duvidotia, und der Gip eines Duvipor und Juig de fora. fie bier duch ein Capital mor, ber über 28 Compagnien bon ber Orbonang zu befehlen bat, bie in bem Bleden und feinem Diftriet liegen. Bu feinem Diffrict geboren 18 Varodien.

2) Aveiro, ein Pleden an einem fleinen Weerbufen, in den ber Blug Bouga fallt, mit einem hafen, ber fir mittelmäßige Schiffe gut ift. Der Deerbuten ift eis gentlich ein Ranal von Seeivaffer, mit bem fich bas Bal fer ber Bouga vermifchet, ber fich von Aveiro bis an bie Billa Dvat etfiredet, vom Meer durch Sandhugel gw thennet wird, verfcbiebene Infeichen enthalt, und in bent Calziverfe find. Der fleden beftebet aus 5 Quartieren, Beben bas vierte bas altefte und vornehmfte, auch mit Mauern umgeben ift. Er enthalt ungefahr 4400 Eine wohner, 4 Pfarrfitchen, die insgesammt beiti Diden von Abig gehoren , 1 Armenhaus , 1 Hofpital und 6 Klofter's ingleichen ein Tribunal da Alfandega, mit einem Riche th, Secretaten und anberen Bebienten. Es ift bier auch ein Juig te forg, und ber Provedet von Esqueira in Ans febung besonderer Begnadigungen. Ronig Johannes bet britte bat ben gleden ju einem Bergogthum gemacht, bas nach bert Tode bet letzten Person aus bein Sause Lancas fre, Maria be Guadaline, im Jahr 1720, berfelben mepten Cobn Gabriel Ponce von Seas Lancaftre und Cars

Carbenas, Gerzog von Banhod in Castilien, zuerkannt worden, der 1732 dem Könige Johann dem funften hulsdigte; doch ist darüber ein Proces entstanden, mabe end bessen der Marquis von Gouvea 1752 Besig tvon diesem herzogthum genommen hat. 1739 ist dieser Ort au die Krone gezogen, und der Titel eines Herzogthumes aufgehoben worden. Bon hier wird viel Banmol ausgeschiffet. Zu seinem District gehoren 7 Parochien.

3) Penella, ein Fleden, mit ungefahr 2600 Ging wohnern, und 2 Parochien. Gein Diftrict enthalt's Warochien.

4) Die übrigen Flecken sind: Abiul, Brunbido, Cafal de Alvaro, Louviçal, mit dem Litel eines Marzquisaté, Louzaa, Pereira, Recardaeus, Segadaeus und Corres novas.

5) Angeja, hat ben Titel eines Marquifats, beit Dapedro Aintonio de Noromba, zwepter Graf von Billag

Berde, 4714 befommen bar.

III) Ouvidoria da Feira, bestehet aus folgens ben Flecken:

1) Feirz, ein Flecken, in einem angenehmen und geräumigen Thal, 4 Meilen von Porto, und ungefähre Meilen vom Meer. Er enthalt bepuahe 1000 Einwohe ner, 1 Pfarrfirche mit einem Kloster, 1 Armenhaus, & Hospital, und ist der Hauptort der Duvidoria, auch der Sig eines Duvidors, den die Donatarien erneunen. Zum. District desselben gehören 56 Parochien und 2 Klöster.

2) Ovar, ein Flecken von ungefahr 58000 Geelen. mit t Parodie,

3) Pereira de Sufao, ein Fleden mit 2300 Eine, wohnern, und I Parochie.

4) Cambra, ein Fleden mit I Parochie von 1100;

Scelen. Sein District enthalt 5 Parochien.
5) Castanheira, ein Flecken, mit I Parochie. Sein District enthalt auch 1 Parochie.

IV Correição de Viscu, bestehet aus ber Etade biefes Namens, 22 Fleden und 30 Conceshos.

i Die Stadt ift Viseu, die zwischen den Flusset. Mondego und Bouga, in einer angenehmen Seene lieget, und, nach einiger Mennung, auf dem Plate der alten Stadt Vacca stehen soll. Sie enthält 3 Pfarrfirchen, darunter auch die dischossische Kathedrallirche ist, 1 Arz mendans, 1 Hospital, 3 Klöster, und ist der Hauptort der Correiza und Comarca; auch der Sitz eines Correztedor, Provedor und Juiz de fora. Der hiesige Bischossische mier dem Erzbischos von Braga. In der Pfarra firche S. Mignel do Fetal, die außer den Mauren lieget, ist der Kdnig Rodrigd begraben. Man sindet hier noch 2 alte edmische Thurme. König Inhannes der erste gab der Etadt den Titel eines Perzogshums. In ihrem Dia kinig gehören 31 Parochien.

2 Die 22 Fleden , Die ben Donatarien gehoren,

find:

1) Alva, mit dem Titel einer Grafichaft, ben Ki Ishann der fünfte, 1729 dem Joas Diezo de Ataide gegeben hat, Banho, Bobavella, Candofa, Anfins, Lagares, Nogueira, Flecken, davon jeder i Parochie nusmacht.

2) Serreita de Aves, ein Fleden von theo Gins

wohnern. Bu feinem Diftrict gehoren 2 Parochien.

3) Mortagoa, ein Flecken mit 1 Parochie, gu befe im Diffrict 8 Parochien gehören.

4) Bliveira do Conde, ein Fleden, nicht weit mm fluffe Mondego, mit i Parochie. Bu feinem Die

frict geboret auch : Parochie.

5) Oliveira de Frades, Oliveira do Sospital, Penniva de Alva, Perselada, Reriz, Sabugosa, mit dem Litel einer Grafschaft; Sandomil, auch mit dem Litel einer Grafschaft; S. Pedro do Sul, Taboa und Trapa, sind Fleden, bavon jeder eine Parochie ausmacht.

6) Coja und Santa Comba de Das, find Fleden, bem Bischof zu Coimbea gehörig, baber fie oben schon

genennet worden.
2 Th. 8 A.

3 Die Concelhos sind: Guardas, von i Paradie; Besteiros, von 15 P. Rio de Moinhos, von 1 P. S. Joas de monte, von 2 P. Mouras, von 1 P. Ereis redo, von 2 P. Ovoa, von 1 P. Pinheiro de Azere, von 1 P. S. Joas de Areas und Sylvares, von 2 P. Currellos, von 1 P. Senhorim und Folhadal, von 4 P. Canos de Senhorim, von 1 P. Azurara, vou 13 P. Tavares, von 5 P. Moens, von 2 P. Gasans has, von 1 P. Satas, von 2 P. Gustar, von 4 P. Denalva do Castello, von 1 P. Alasoens, von 37 P. Sever, von 5 P. Ansias, Sinde, von 1 P. Azere, von 1 P. Vide de Toz de Piodas, von 1 P. Villa nova de Sos bacco, von 1 P. Sylvas, von 1 P. Povolide, mit dem Titel einer Grafschaft; Kanhados.

Anmerk. Der unter diesen Concelhos befindliche Ort Alafoens, hat 1718 den Titel eines herzogthums betome men, als der Konig Johann der fünfte des Don Miguel, fes attimirten Sohnes des Königes Veter des zwerten, Sohn Ven

ter gum herzog von Allafoens ertlärete.

V Correição de Lamego, begreifet & Stade,

33 Bleden und 22 Concelhos.

1 Die Stadt Lamego, lieget nicht weit vom Kluffe Duero, in einer niedrigen mit Bergen umgebenen Ges genb. Sie foll bon Griechen aus Laconien zuerft angeles get sebn, wie sie denn anch ebemals Laconia, Laconi murgi, hernach Urbs Lamacenorum und Lameca, gen beißen, woraus ber Rame Lamego geworben. Sie bes fiehet aus 3 fo genannten Quart. enthalt über 4000 Einm. 2 Pfarrfirchen, darunter Die bischfliche Rathedralfirche, ift, ein Armenhaus, x hospital, 4 Ribfter, und ift ber Dauptort ber Correiçao, auch ber Gig eines Corregebor. Mrovedor und Juig de fora. Der hlefige Biichof, ben unter bem Patriarchen zu Lisboa flebet, hat fomobl bes alte als neue Bisthum unter fich, die eigentlich aus dem, Diffrict ber Comarca be Riba be Coa besteben, Die ber R. Dionpfius 1296 an fich gebracht hat, und bagu 291 Paros chien geboren, namlich 71 Abteven, 75 Bigairarias ober Reis

Reitorias, und 145 Curades, einige ben BernhardinerMonchen zugehörige Rirchen ungerechnet. Die Stadt:
hat eine kurze Zeit ben Namen einer Grafichaft gehabt;
mb ist wegen bes, unterm Alphonsus henriquis, biefelbst am Gube 1143 ober 44 gehaltenen Reichstage berühmt.

- 2 Die Fliden find:
- 1) Carouca, ein Flecken, mit bem Titel einer Grafe. ichaft, ju beffen Diffrict 4 Parochien gehoren.
- 2) Lumjares, ein Fleden, ber 1753 bem Doufe' von Carneiro, mit bem Titel einer Grafichaft, auftatt ber Jufel und Grafschaft Ilha do Principe, gegeben worden.
- 3) Britiande, Ocanhas ober Ucanha, Lazarim, Kalim, Mondim, Passo, S. Cosmado, Gojolin, Secca, Castellejo, Granja do Ledo, Urcos, Massocia, Longa, Barcos, Tadoasso, Chavaens, Mois menta da Beira, Leomil, Frástoas, Villa Cova, Peudilbe, Varzes da Serra, Vasdigem, Sande, Parada do Bispo, Sontisho, lauter kleine flecken, der inder eine Parochie susmacht, und davon 3 einem Distit baben, zu deren jedem eine Parochie gehoret.
  - 4) Caftrobaire, ein Rieden.
  - 5) Urmamar, ein Fieden mit 2 Parochian.

6) Aroueg, ein Fleden mit i Parochie. Bu feie

nem Diftrict gehoren 5 Parochien.

3 Die Concelhos sind: Alvarenga, von 2 Pampien, Aregos, Barqueiros, von 1 P. Cabril, Caria, von 8 P. S. Christovas da Nogueira, von 1 P. ferreiros, von 3 P. S. Marcinbo de Mouros, von 4 P. Mossas, von 3 P. Parada de Lsteber, von 1 P. Pera und Peva, von 1 P. Ocso da res goa, von 3 P. Pinheiros, von 3 P. Aczende, von 3.P. mit dem Ticl einer Grafschaft, Ribellas, Sanssins, von 4 P. Sinfaens, von 1 P. Ceireira, von 1 P. Cendaens, von 2 P. Cendaens, von 1 P. Cendaens, von 1 P. Cendaens, von 1 P. Cendaens, von 2 P. Cendaens, v

VI Correiçad de Pinhel, bestehet aus 55 flecken und einem Concelho. Unter diesen Flecken sind einige, die Donatarien gehoren, und nicht unter der Gerichtsbarkeit des Corregedor stehen.

1) Pinhel, ein Fleden an einem Berge, neben bem ein kleiner Fluß gleiches Namens fließet. Er ift mit Mauern und 6 Thurmen umgeben, und enthält is bis 1600 Einwohner, & Pfarrkirchen, i Armenhaus, i Hom spital, i Rloster, ist auch der Hauptort der Correigas, und der Sig eines Corregedor und Juiz de fora. Bu feis

nem Diffriet gehoren 25 Parochien.

2) Almeida, ein regelmäßig befestigter Flecken, mit einem Castel, am Flusse Coa, welcher der festeste Plat in Portugal ist. Er hat 6 Basieien von gehauenen Steinen, und eben so viel Raveline, decket aber Lieboa wider die Spanier nicht; sondern beschützet nur den Eingang zu Ober: Beira, welches zu erobern für die Spanier nicht der Mühe werth ist. Er enthält 21 bis 2200 Einwohner, eine Pfarrlirche, 1 Armenhaus, 1 hospital und 1 Kloster. Er gehoret dem Infanten. 1762 wurde er von den Spaniern erobert. Sein District begreiset 2 Parochien.

3) Crancoso, ein Flecken mit 5 Pfartfirchen, bagut fast 1300 Seelen gehoren. Bu seinem Diffrict geboren

30 Parochien.

4) Cavora, ein Fleden, bat den Titel eines Mars quifats, ben zuerft Luiz Olvarez de Labora, britter Graft von S. Joao da Pesqueira, erhalten hat, ber aber 1759,

gang aufgehoben worden.

5) Sigueiró da Granja, Matança, Algodres, init einem District von 8 Parvolieus Fornos, Penge Verde, mit einem District von 1 P. Aguiar, mit eisem District von 5 P. Guilheiro, Fonte Arcada, mit einem District von 5 P. Dilla de Ponte, mit dem Şitel einer Grasschaft; Sindim, Paredes, mit einem District von 1 P. Bargeas, vder Varzeas, Trevoens, Soutello, Paradella, Pal Longo, Povoa, Penella Sotto, Sedavint,

Borta, Momas, mit einem District von 5 D. Coscoa ober Couça, Muragata, Cangroiva, mit einem Dis frict ven 2 P. find Fleden, bavon jeder eine Darochie

ansmacht.

6) S. Joao da Pesqueira, ein fleden am fluffe Duero mit 4 Pfarrfitchen, bagu 1200 Geelen gehoren. Er hat ben Litel einer Graffchaft, ben die Erftgebolyrnen bes Saufes, ber 1759 ausgerotteten Marquifen von Zavora, geführet haben. 3hr Diftriet begreifet 3 Parochien.

7) Penedorio, ein Bleden an bem Heinen Blaffe Lavora, mit 2 Marrkirchen. Der Difiriet beffelben ents

balt 6 Parochien.

8) Marialva, ein Fleden mit 3 Pfarrfirchen, und einem Diffrict von & Parochien, hat den Litel eines Mars mifate, ben R. Alphonfus ber fechfte, bem gten Grafen von Cantahede, D. Antonie Luig be Meneges, geges ben bat.

9) Ranhados, ein Aleden, bem Infanten gugeborig, mit einer Pfarrfirche, und einem Diftrict von 2 Parochien.

10) Moreira, ein Fleden mit 2 Pfaerkiechen und

duem Diffrigt von 6 Parodien.

- 11) Caffello Mendo, ein Fleden mit 2 Pfarrfirs om, und einem Difirict mit 15 Parochien.
- 12) Meba, Casteiçal, mit einem District von r Studie; Veloso, Camegal, Alfavates, mit einem District von 2 P. Villar Mayor, (der den Titel einer Grafichaft hat, den die Marquifen von Alegrete führen,) mit einem District von 3 P. Castello Bom, mit einem District von 4 P. Escalhas, Castello Rodrigo, mit einem Diffrict von 10 D. Allmendra, Caftello Melbor, mit dem Titel einer Grafschaft; Cinco Dilhas, Arreis goda, ober Reygada, mit einem Diffrict von 1 P. Azeite, Castanheira, Ervedosa, Valença do Duero, Val de Coelba, Fleden, beren jeber eine Parochie ausmacht.
  - 13) Carapito, ein Concelho.

VII Correição da Guarda, begreifet eine Studt, 30 Flecken, und ein Couto.

I Die Stade Buarda, lieget nicht weit vom Ure fprunge des Fluffes Mondego, an einem Theil des Bers ges Efrella, und ift fowohl von Natur, als durch Runft. befestiget, hat auch ein Caftel. Die Chene ben Guarda beberrschet gang Beira, und tan 15 bis 20000 Mann faffen. Ein auf berfelben errichtetes Lager, bedectet Lise boa um beften. Die Stadt enthalt ungefahr 2300 Eine wohner, 5 Prarrfirchen, barunter auch die prachtige Cae theorallirche iff, 1 Armenhaus, 1 hofpital, 2 Klofter, und ift der Samptort der Correigas, auch ber ordentliche Sig eines Corregebor und Juig be fora. Der biefige Bifchof, der unter bem Erzbischof zu Lieboa ftebet, bat 200 Par unter fich, Die in 6 Diftricte vertheilet find, und mobnet des Winters zu Castello Branco. Unter bem Romge Emanuel wurde die Stadt zu einem Bergoge thum ethoben, fiel aber nachmals wieder an Die Rrone. Bu ibrem Diffrict geboren 40 Varochien.

2 Die Fleden finb:

1) Jarmello, ein Fleden von ungefahr 770 Gins wohnern, mit 3 Pfarrkirchen und einem Diftrict von 8 Parochien.

2) Manteigas, ein Fleden mit 2 Pfarrfirchen im

ungefabr 1300 Einwohnern.

- 3) Cov livaa, ein Flecken mit ungefähr 3500 Eins wohnern und 13 Pfarrkirchen. Es find hier zwar viel-Tuch : Sarfche : und Strumpf: Webereren angeleget worzben, ste baben aber den gehörigen Fortgang nicht gehabt. Der hiefige Juiz de fora und dos Orfaos gehöret mit zur-Comarca. Zum District dieses Ortes gehören 47 P.
- 4) Celorico, ein Fleden mit 1100 Einwohnern, und 3 Pfarefirchen, und einem District von 19 Parochien. Bey dem fleden lieget ein Castel auf einem Berge.
- 5) Gouvea, ein Aleden mit 2 Pfarrkichen, und einem Diftrict von 9 Parochien. Er hat ben Titel eines Marquijato, ben K. Johann ber funfte fur Don Mars

tinto Mafcarenhas, oten Grafen von Canta Cruz, er-

6) Cea, ein fleiner Ort, mit einer Pfarrfirche, zu beffen Diftrict 10 Parochien gehören. Der hiefige Juig

be fora geborer mit zur Comarca.

7) Die übrigen Flecken, von w lchem ein jeder eine Paros die ausmacht, sind: Valhelbas, mit einem District von 5 P. Codeceiro, Somo Telheiro, Baraçal, Açoses, Linharcs, mit einem District von 6 P. Mesquistella, Mello, Folgozinho, Cabra, Oliveirinha, Santa Marinha, der mit Castro Verde, nur 1 Par. ausmacht, und einen District von 1 P. hat; S. Romas, Torrozello, Villa Cova a Coelheira, Vallazim, Loseiga, Alvoco da Serra, Lourosa, Lagos, Midones, mit einem Listrict von 1 P. Seiro, Jorno.

3) Couto do Mosteiro, machet I Parechie aus.

VIII Correição de Castello. Branco, beste

het aus 22 Flecken.

1) Castello : Branco, ein bemauerter Fleden mit einem alten Castel, zwischen den kleinen Flüssen Ponsul mod Bereza, die in den Lejo fallen. Er gehöret dem Orsden Christi, und enthält ungefähr 3700 Einwohner, 2 Pfankirchen, 1 Armenhaus, 2 Hospitäler, 2 Albster und einen ausehnlichen Pallass, in welchem der Bischof von Gusand bes Winters zu wohnen pfleget. Er ist der Hauptsort der Comarca, und der Sitz eines Corregedor, Provesdor und Juiz de fora. Der Corregedor ist zugleich Dusdivor des Ordens Christi. Zum District des Fledens gestern o Parochien.

2) Alpedrinba, ein Fleden mit I Pfaretirche. Der Juig be forn biefes Orts und von Caftel novo, geboret

mit zur Comarca.

3) Belmonte, ein Fleden mit 2 Pfarrfirchen und einem Diftrict von 2 Parochien.

4) Sabugal, ein Fleden am Fluffe Coa, mit & Pfartfirchen, und einem Diftrict von 14 Parochien.

5) Pennamacor, ein fester Fleden mit einem Caffel, in einer ranben erhabenen Gegend an der spanischen Gränze. Er einthält etwa 2300 Einwohner, 3 Pfarrfirschen, 1 Armenhaus, 1 Hospital und 1 Kloster. König Alphonsus der fünfte machte ihn zu einer Grafschaft, er ist aber wieder an die Krone gefallen. Sein Juiz de forg gehöret mit zur Comarca. Sein District bestehet aus 8 Varochien.

6) Monfanto, ein Fleden mit 1000 Einwohnern, a Pfarrkirchen und einem District von 3 Parochien, hat ben Litel einer Grafschaft, den die Marquisen von Cas

fcaes führen.

7) Idanha a Velha und Idanha a Cova, find 2 Flecken, am Flusse Ponsul, davon der erste ehemald ausehnlich gewesen ist. Zu jenem gehöret ein District pon 1, und zu tiesem einer von 2 Parochien.

8) Sarzedas, ein Flecken mit bem Titel einer Grafe

schaft. Bu feinem Diffrict gehoret 1 Parochie.

9) Die shrigen Flecken, davon seder I Parochiel ausmacht, sind: San Vicente da Beira, mit dem Tistel einer Grafschaft, und einem District von 6 P. Castello novo, mit dem Litel eines Marquisath, und einem District von 5 P. Atalaya, Sortelha, mit einem District von 3 P. Proença a Velha, mit einem District von 2 P. Proença a Velha, mit einem District von 2 P. Bemposta, Pena Garcia, Salvaterra do Extremo, mit einem District von 1 P. Segura, Jibreira, Rosmaninhal, Villa Velha de Rodas, mit einem District von 3 Parochien.

# 3. Entre Duero e Minho,

ist die außerste Landschaft des Königreichs gegen Rorden, und hat den Namen von der lage, weil sie zwischen den Flüssen Quero und Minho lieget, davon der erste sie von der Landschaft Beira, der zwenze aber von der spanischen Landschaft Galizien trennetz von der sie auch durch sehr tiese und ungangbare Wege

Bege geschieden wird. Wegen ihre lage swischen men Gluffen, hat Apronio Arando de Azevedo fis Mesepotamia de Portugal genennet. Ihre Große von Mitternacht nach Mittag, macht 18, und von Abend nach Morgen, 12 portugiefische Meilen. Gie bringer niche nur viel Getreibe, Wein, Del, Schafwolle und Flachs hervor, fondern hat auch viel Bieb, Wilb und Fische, und ihre Bluffe, Die sich in bas. Meer ergießen, und bie guten Safen, unter welchen Porto und Vianna die vornehmften find, beforbert auch die Banblung; baber fie 2 Elbades, (Grabte,) namlich Braga und Porto, 26 Billas, (Flecken,) 46 Concelhas, 44, ober, nach anderer Acchnung, 48 Contes, und 12 Behetrias, Honras und Julgabos begreifet, und nach Maßgebung ihrer Große, unter allen Landschaften bes Reichs am flarkften bewohnet ift. In Unfehung bes Rirchenstaats, entbolt fie 2 Rathebratkirchen, namlich zu Braga und Porto, 5 Collegiatfirden, namlich ju Guimaracus, Barcellos, Cedofeita, Balença do Minho und Bianna, eine große Menge Abtepen, Rtofter und Conbente, Die größtentheils reich find, und 963 Parodien, in welchen im Jahr 1732 gegählet worden 92547 feuerstellen , und 430372 Geelen , wie aus bem Berzeichniß ber Parochien in meinem Magazin er-Unter den Commenthurenen ber Ritter. Dr. den, ist insonderheit die Balley von Lega, ju merten, Die bem Johanniter Ritter. Orben gehoret, Die Cinwohner find brave und ben Spaniern febr abgeneigee Leute. Die Landschaft wird in 6 Berichtsbarkeiten abgetheilet, bavon 3, die kander ber Krone **E** 3 begreibegreifen, Correiçoens, und 3, die den Donas tarios gehören, Ouvidorias genennet werden.

I Die 3 Correiçvens, bavon jede burch eisnen königl. Corregedor regleret wird.

1 Correiças de Guimaraens, bestehet aus 4 Willas, oder Fleden, 20 Concelhos, 14 Coutes,

4 Honras, und 1 Julgabo.

i) Bulmaraens, ein Rleden, ber feinen Urfprung einem Rlofter Benedictiner : Drbens ju danten bat, bas ums Sahr 927 gebauet worden, worauf man neben bemfelben zuerft einen geringen Ort angeleget bat, baraus nachber ein Rlecten geworben. Geine Mauern baben 1850 Schritte im Umfange. Er wird in die Alt. und. Den : Stadt abgetheilet, enthalt ungefahr 5000 Menfchen, 4 Pfarrfirchen, außer 2 in ben Borftabten, 1 Urs menhaus. 3 Sofpitaler, und 6 Rlofter, und nicht weit bon ber Stadt noch eine. Er ift ber erfte Git ber portugiefifchen Ronige, und bas Baterland bes Roniges Mf. fonfo Benriques gewesen. Der Infant Duarte, Roniges Enianuel Cobn, befag biefen Fleden, unter bem Titel eines Bergogthums, und fein Sohn gleich. falls, nach beffen Tobe ber Titel meg, und ber Det wies ber an die Rrone fiel. Er ift ber hauptort ber Correiçao, und ber Git bes Corregedor, imgleichen eines Provebor und-Juig de fora fur die Comarca Guimaraens, Bunt Gebier des Fledens gehoren 96 Varochien.

2) Umarante, ein Fleden am Fluß Duero, wos felbft, ein Juig de fora ift, ber mit gur Comarca gehoret.

3) Canavezes, ein Fleden am Fluß Duero, der 6 Pfarrfirchen hat.

4) Povoa, ein Fleden.

5) Zwanzig Concethos, die find: Felgueiros, mit 20 Parochien; Unbaö, mit dem Titel einer Grafschaft, und 10 P. Santa Cruz de Riba Camega, mit 20 P. Gouvea de Riba Camega, mit 8 P. Gestaço, mit 13 \$\mathbb{H}\$. Cevolico de Bako, mit 38 \$\mathbb{H}\$. Cabeceiras de Bassio, mit 19 \$\mathbb{H}\$. Kosias, mit 2 \$\mathbb{H}\$. Villaboa de Roda, mit 1 \$\mathbb{H}\$. Vionte Longo, mit 14 \$\mathbb{H}\$. Ribeira de Soas, mit t1 \$\mathbb{H}\$. Povoa de Lanhoso, mit 21 \$\mathbb{H}\$. Joas de Rey, mit 3 \$\mathbb{H}\$. Mondim de Basto, mit 2 \$\mathbb{H}\$. Atcy, mit 1 \$\mathbb{H}\$. Serva, mit 3 \$\mathbb{H}\$. Villa Pous ta de Agniar, mit 13 \$\mathbb{H}\$.

- 6) Vierzehn Coutos, welche sind: Abbadim, Jonste Arcida, Mancelios, Moreira de Rey, Parada de Bouro, Pedraido, Pombeiro, Pousadella, Arsovos de Bako, Caboado, Cibaens, mir 4 Parachien; Cras vanca, Tuas, Vimieiro mit 3 Parachien.
- 7) Bier Bonras, barunter Villacais, mit i Darocie; Ovelha, mit 2 Parochien.
  - 8) Ein Julgado, nämlich; Lagioso.

#### 2 Correicao de Vianna, bestebet

1) Aus 9 Flecken.

- (1) Vianna, ein Rieden, nicht weit bom Ausfluffe bet fluffes Lima ins Meer, ift groß, mobigebauer und feft, wie er denn insonderheit durch bas Caftel G. Jago bestützet wird. Er enthalt ungefahr 7000 Einwohner, 2 Marrfirchen, 1 Armenhaus mit einem Hofpital, und 7 Ribfter, bat auch einen Safen, ber aber jest verfanbet, und nur fur fleine Schiffe brauchbar ift. fatische Einrichtung, bat er bem Ronig Alphonfus bem ditten zu verdanken, ber fie 1253 gemacht bat. Chemals geborete er unter bem Titel einer Graffchaft unterschiedes nen herren, nummehr aber der Krone. Er ift ber Saupte ort bes Correicad, und ber Gis eines Corregebor, Pros beder und Juig de ford. Es bat bier auch ein Deftre de Campo General seinen Sig. Bum Diffrict Dieses Dris geboren 20 Parochien. Die Polhohe ift hieselbst nach bes P. Capagi Beobachtung, 41 Gr. 41 Min.
- (2) Ponte de Cima, ein Fleden am Fluß kima, an dem Ort, we zur Zeit der Romer Forum Limico.

rum, gestanden. Nach einer zweymaligen Bermustung, ist er 1125 und 1360 wiederhergestellet. Er hat an 2000 Einwohner, ist wohlgebauet, hat eine Collegiatkirche, 1 Urmenhaus, 3 Hospitaler und 2 Klöster. Jum District desselben gehören 24 Parochien. Der hiesige Juiz de foragehoret mit zur Comarca Bianna.

(3) Ponce da Barca, ein Fleden. Bum Diftrict

deffelben gehoren 25 Parochien.

(4) Souto de Ribeira de bomem, ein Fleden.

(5) Prado, ein Flecken, ber den Titel einer Grafichaft hat. Francisco de Soula, dritter Graf von Prado,
ift der erfte, der zum Marquis von Minas in Brafilten
erklaret worden. Junt District des Ortes gehoren 14 Par.

(6) Pica de Regalados, ein Rlecken an einem fleis

nen Blug, ber fich in den Cabado ergießet.

(7) Dilla nova de Cerveira, ein Flecken, am Fluß Minho, der ehemals an einem andern Orte gestanden bat, und vom König Dionusius angeleget sepn soll. Er lieget an einem niedrigen mit Höhen umgebenen Orte, ist wohl befestiget, und hat anch gegen Balença zu das Fort Azevedo. Er enthält eine Pfarrkirche, i Armenz saus, i Hospital, und nahe daben ist ein Kloster auf einem Berge. König Alphonsus der fünste, erhöhete ihn zu einer Vice-Grafschaft: allein, unter Philipp dem vierten, ist er wieder an die Krone gesommen. Jetzt bat er den Tirel einer Grafschaft. Zu seinem District zehderen 13 Parochien. Der hiesige Juiz de fora gehorer mit zur Comarca Vianna.

(8) Monçab, ein klocken, am klus Minho, den Alphousus der dritte errichtet, und 1261 privilegiret hat. Er ist befestiget, hat I Pfartkirche, i Urmenhaus, i Hospital, und i Kloster. Der hielige Juiz de fora gehöret mit zur Comarca. Zu scinem District gehören 22 Paroschien. Die Polhobe ist hieselbstrach des P. Capasis Beods

achtung 42 Gr. 5 Min.

(9) Arcos de Valdevez, ein Fleden mit i Pfartsfirche, hat den Sitel einer Grafschaft, den zuerst Luiz de Linux de Brito Nogueira bekommen, seine Tochter aber durch durch ihre Bermahlung auf D. Thomas de Noronha gebracht hat, daher diefes Hans den Namen Noronha noch beybehalt. Zum Difirict desselben gehoren 45 Parochien.

- 2) Ans 12 Concelhos, welche sind; Lindoso, mit 1 Parochie; Pica de regalados, mit 17 P. Villa Gartia, mit 4 P. Lintre Somem e Cavado, mit 18 Par. Bouro, mit 12 P. Suayo, mit 3 P. Santa Martha de Bouro, mit 6 P. Coura, mir 20 P. Albergaria de Penella, mit 11 P. Sotto de Rebordaens, mit 2 P. Santo Lstevas da Sara, mit 2 P. Geraz de Lima, mit 4 Par.
  - 3) Drengehn Coutos, nämlich: Aboim da Arobres ga, Azevedo, Baloreu, Bouro, Cervacus, oder Villar de Areas, Freiriz, Lusio, Manhente, Agueira, Queijada, der mit Boilhosa vereiniget ist, Sabaris, Sansins, mit 4 Parochien, Souto.

#### 3 Correição do Porto, bestehet

1) Aus I Stadt und 3 Flecken.

(1) Porto oder Oporto, eine Ctadt am Ming Duero, ber fich & Deile von bier ind Meer ergießet, und über ber eine neue Brude gebauet ift. Der Gingang ibred Safens, ber Barra genennet wird, ift, ber Ganbbante und gelfen megen, gefahrlich, im Binter ben bohem QBaffa ausgenommen. Er wird durch das Caffel &. Joao ba fog, beschützet, außer bem noch ein anveres auf ber Derfeite ift. Die Stadt ift offen, aber nachft Liebea Die reichfte, volfreichfte, am beften gebauete, und ten größten Sandel treibende Stadt bes Abnigreichs. maren hier 24000 Mtenfchen, 1766 aber rechnete man am 40000. Gie hat 4 Borftabte, mit ber Rathebrals firche 7 Par. 1 Armenhaus, einige Bofpitaler, 12 Rlb. fter, babon 4 außerhalb ben Mauern liegen; und ift ber Gis eines Bifchofs, unter bein, die Stadt und ihren Dis firict ungerechnet, 4 Comarcas ecclefiafticas fiehen, name lich, die von Mana, Penafiel, Riba = Tamega und Scira, Dagu 341 Pfarrfiechen geboren. Gie ift auch ber Gis eines.

eines Tribunal be Relação und einer Cafa bo Civel, bie R. Philipp derizwente, von Lisbon bieber ve leget bat, es ift bier auch ein Tribunal ba Alfanbega, und ein Dunge . Baus. Gie ift ferner ber Sauptoit ber Correicao. und ber Gib eines Corregedor, Provedor, Juig be fora und. Muis dos Orfans. Die Stadt hat ihren Urfprung bem' Drie Cale oder Baya zu danken, der gegen ihr über auf ber andern Geite des Fluffes, auf einem beschwerlichen Berge gelegen bat, und von beffen Ginwohnern fich ein Theil an Diefem niedrigern und bequemern Ort angebanet. ber baber Portucale ober Porto de Cale genen iet, und mit ber Zeit ein bischoflicher Git geworben, beffen Dras laten fich Episcopos Bortucalenses, over Vortuenses aes nennet haben. Das gange Konigreich bat feinen Damen Bavon. Chemale hat fie befondere herren gehabt, nans mehr aber gehoret fie ber Rione. Der Dein, ber von bier tommt, ift befannt. Man rechnete 1773, baß jabr= lich 20000 Pipen Wein ausgeführet marten, jed gu 60 bis 72 Thaler gerechnet, baf aber in biefer Gegent alle Jahr erma 80000 Dipen gewonnen murben. Stadt bat fich 1757 fcbarfe Buchtigungen vom Ronige que Die Polhohe ift hiefelbft, nach des D. Cavafit Beobachtung, 41 Gr. 10 Min.

(2) Villa nova do Porto, ein Fleden am süblichen Ufer des Flusses Duero, gegen Porto über, nicht weit von der alten Stadt Gaya, in Ansehung deren er Villa nova heißet. Er ist 1255 vom Könige Alphonsus errichter wors den, hat ungefähr 2900 Einwohner, I Pfarrkuche, I Armenhaus. 1 Hospital; 1 Kloster, und nahe ben dem Ales

den find noch 2 Ribfter.

(3) Melres und Povoa de Varzim, find Fleden.

Dondomar, mit 8 P. Aguiar de Sousa, mit 20 P. Gondomar, mit 8 P. Aguiar de Sousa, mit 47 P. Maya, mit 54 P. Resovos de Riba de Ave, mit 21 P. Lousada, mit 12 P. Penassel de Sousa, mit 37 P. Porto-Carreiro, mit 3 P. Penastias, (welcher Ort den Titel einer Grasschaft hat, den die Warquisen von Abrantes subrent,) mit 14 P. Bayas, mit 18 P. Soals haens.

haens, mit t P. Bem = Viver, mit 16 P. Avintes, mit 1 P. welcher letzte Ortiben Titel einer Graffchaft führet, ben Luiz de Almeida zuerst bekommen hat.

3) Aus 7 Coutos, die find: Ansede, Entre ams bos os rios, Ferreira, Meinedo, Pago de Sousa, Pendorada, Villa-Boa de Quires.

4) Nus 1 Julgado, namlich Boucas, mit 8 Par.

5) Ans 5 Behetrias und Konras, die find: Balatar, Barbofa, Frazao, Gallegos und Couredo.

II Die 3 Duvidorias, bie ben Donatarios gehören, die einer jeden einen Duvidor vorfegen.

#### I Ouvidoria de Barcellos, bestehet

1) Aus 7 Fleden, Die find:

- (1) Barcellos, ein Flecken um Flusse Cavado, der mit Mauern und Thürmen umgeben ist, 1 Collegiatst che und I Pfaerkriche, 2 Armenhans, 1 Hospital und 1 Rlossite emhält. Er ist der Hamptort der Duvidoria, und der Sit eines Duvidor und Juiz de fora, die das könizt. Paus wa Braganca bestellet. Dieser Ort ist nach der Errichtung der Königreichs die erste Grasschaft in Portugal ges wein, und hierauf vom König Sebastian zu einem Herssythum gemacht worden, dessen Titel aber jetzt niemand säbtet.
- (2) Esposenbe, ein Fleden mit einem Jafen, nahe bem Einfluß des Flusses Cavado ins Meer. Der Has son ift nur für kleine Schiffe, bat aber doch ein kleines kot zur Beschützung. In dem Fleden ist 1 Pfarrkirche, 1 Amenhaus und 1 Hospital.

(3) Castro Laboreiro, Samelicas und Rates, sind

geringe Flecken.

(4) Villa de Conde, ein mittelmäßiger Flecken mit

einem befestigten Safen am Meer.

(5) Melgaço, ein Flecken, nahe beym Fluffe Minho, ben Konig Affonso Henriques, 1170 angeleget, und Konig Dionysius mit Mauern umgeben. Seine beste Bes festifestigung hat er von einem Castel, das an seiner wordts then Seite ist. Es ist hier 1 Pfairtirche, 1 Urmenhaus und 1 Hospital. Die Politäbe ist hiefelbst, nach des P. Capasi Beobachtung, 42 Gr. 7 Min.

2) Hus 3 Concelhoe, tie find : Carim, Portella

das Cabras und Villa Ebaa.

3) Nus Coutos, namlich: Cornelhaa, Fragofo, Sondufe, Palmeira, over Landini, Villar de Frades.

4) Aus 1 Julgado, namlich : Vermoim, und i Sons

ra, namlicht Gralaens.

#### a Ouvidoria de Valença, bestehet

1) Aus 3 Flecken, Die find:

(1) Valenga, ein fefter Flecken am Flug Minho, bet franischen Festung Eun gegen über, von ber er nicht viel weiter ale einen Ranoneufduß entfernet ift. Er lieget an einer Sobe, hat & bis 900 Ginwohner, 2 Pfarrfirchen, worunter eine Collegiatfirche ift, i Armenhaus, i Sofpia tal, 2 Ribfter, und ift ber hauptort ber Dubidoria, und ber Git eines Duvidor und Inig de fora. Er hat and Kanglich Contrafta gebeißen. Chemals hat er ben Titel eines Marquifats gehabt, ben ihm fcon Ronig Alphone fus ber fünfte gegeben, ber ihn aber balb barauf ju einer Grafichaft machte. Unter Ronig Johannes bem vierten. Kam er wieder an die Krone, und wurde nachmals dem Baufe ber Infanten jugeschlagen. Ronig Johannes ber funfte, gab bem Grafen von Dimiofo ben Titel eines Marques be Balenea. Bu feinem Diftritt gehoren ich Warochien.

(2) Caminha, ein fester Flecken, am Flus Minha, enahe ben dem Ausstuß desselben ins Meer, woselbst er
eine kleine Insel macht, auf der ein Ort und Kloster ausg geleget worden. Er enthält an 1300 Einwohner, i Pfarra kirche, i Armenhaus, 2 Hospitaler, davon eins für Sole; daten gewidmet ist, und 2 Ribster. Es scheinet, daß er umd Jahr 1264 vom König Alphonsus dem dritten angeles get sep. Chedessen hatte er den Litel einer Grafschaft, 2 und nachmals eines herzogthums; seit 1641 aber gebb.
tet er ben Infanten. Die Polobbe ift hieselbst, nach
bes P. Capagi Beobachtung, 41 Gr. 52 Min. Bu fein
nem District gehoren 17 Parochien.

- (3) Valladares, ein Fleden, zwischen Monçao und Melgaçao, hat den Litel einer Graffchaft. Sein District bestehet aus 16 Parochien.
  - 2) Aus 2 Coutos, die find: Seaens und Paderne.
  - 3 Ouvidoria de Braga, bestehet:
- 1) Mubber Stadt Braga, Brachara, bie auf einer angenehe men Ebene lieget, Die von ben Bluffen Cavabo und Defte, umgeben wirb. Den Namen bat fie von einer gewiffen Mirt Rleibung, die bep ben alten Ginwohnern gewöhnlich war. Gie foll von ben Briechen erbauet fepn, und ift nachmale unter ber Rarthaginenfer, Romer, Schwaben, Sothen, Mauren und endlich ber Ronige von Leon Berr's schaft gefommen. Die Romer gaben ihr den Titel Augufte, und bie fchroabifchen Ronige nahmen in berfelben im Sig. Die Stadt geboret mit aller bargerlichen und peinlichen Ober = und Unter . Gerichtsbarteit bem bieffen Erzbischof und Primas Des Reichs; boch tonnen die Einwohner ber Stadt und bes bagu geborigen Die finds, in peinlichen Sachen vom Duvider bes Erabie fofs an bie fonigliche Relagoens appelliren. Bu biefem Erpisthum gehoren 5 Comarcas ecclefissticas, namlich, bie Comarca gu Brage, Balença, Chaves, Billa Real . und Lorre de Moncorbo. Die Stadt enthalt über 12000 Cismohner, 5 Pfarrfirchen, barunter auch die große und alte Cathebralfirche ift, und ju ihrem Diftrict geboren 27 Parochien. Außerbem finbet man in berfelben 8 Rib. fter, t Armenhaus, I hofpital und I Geminarium. Bwifchen ber Kirche G. Pebro be Mariminos und bem hofpital, fiehet man noch Heberbleibsel aufehnlicher alten Gebande, unter andern von einem Umphitheater und von Bafferleitungen. Sie ift ber hauptort ber Duviboria. und ber Sit eines Ouvidor und Jutz de fora. Die Pola . bibe 3 Eb. 8 Å.

bobe ift biefelbft, nach bes P. Capafi Beobachtung, 41. Gr. 33 Min.

2) Aus 13 Coutos, namlich, Arentim, mit 1Pas rochie; Ladaços, mit 1 P. Cambezes, mit 1 P. Caspareiros, mit 1 P. Dornellas, Ervededo, Seitofa, mit 1 P. Golvaens, Moure, mit 2 P. Pedralva, mit 2 P. Provesende, Pulha, mit 1 P. und Ribatus.

## 4. Traj los Montes.

Diese kandschaft granzet gegen Mitternacht an Galligien, gegen Morgen an Leon, gegen Mittag auch an leon und an Die landschaft Beira, und gegen Abend theils an Entre Duero & Minho, theils Den Mamen bat sie von ihrer lage in Ansehung ber lanbschaft Entre Duero e Minho, Der fie jenfeits des Gebirges Marad lieget. Ihre Große foll fich von Rorben nach Guben auf 30, und bott Often nach Weften auf 20 portugiefischel Meilen be-Das land ift größtentheils bergig, und baber rauh, burre und wenig bewohnet; boch find; auch einige schone und fruchtbare Thaler vorhanden in welchen Roggen, Beigen, Bein und andere Gruchte Außer dem Bluß Duero, wird fie noch von den kleinern Fluffen Camega, Corgo, Cuela und Sabor gewäffert, bie insgesammt in ben Duero Sie begreifet 2 Stabte, 57 Bleden, unter welchen auch manche Coutos, ober Julgabos find, und, vermoge bes Berzeichniffes, bas luig Caetano. be lima liefert, überhaupt 551 Parochien, in welchen im Jahr 1732 gezählet worden 44508 Feuerstellen, und 135808 Seelen; boch fehlet in biefer lifte bie Angabl ber Feuerftellen und Seelen in 23 Parochien. Fast

Kast der größte Theil Ger kandschaft, bestehet aus känderenen der Donatarien; es sind auch viel Abstenen, Rentorias und Vigairarias besonderer Herern darinn, vornehmlich des königlichen Hauses Vrasgunza, der Marquisen von Villa. Real, der Marquisen von Bavora, des Erzbischofs von Braga, der Bernhardiner, Benedictiner und anderer Mönche. Enduch haben auch die Ritter-Orden, und insonderheit der Orden Christi, viel Commenden darinnen. Sie wird in 4 Gerlchtsbarkeiten abgetheilet, davon 2 den Titel Correiças, und 2 den Namen Ouvidoria haben.

I Die Correiçoens sind:

I Correiças da Torre de Moncorvo, die die größte Gerichtsbarkeit in der ganzen tandschaft ist, und aus 26 Flecken bestehet, davon 10 dem Könige, die übrigen aber verschiedenen Donatarien gehören, als dem Hause Bragança, dem Hause Billa-Real, den Marquisen von Tavora, den Guedes von Miranda, den Herren Villa de Murça, und

bin Sampanes, herren von Villa . Flor.

1) Corre de Moncorvo, ein offener und geringer Flacen, lieget in einer geräumigen Sbene am Juß des Buges Roboredo, zwischen den Flüssen Duero und Saston. Er enthält ungefähr 1300 Einwohner, eine wohls gebauete Pfarrtirche, ein Armenhaus, ein Hospital, und ein Rloster; und ist der Nauptort der Correiças, auch der Sig eines Corregedor, Provedor und Juiz de sora. Die Commandantenstelle des Schlosses gehöret dem Hause der Sampaher, Herren von-Villa, Flor, erdlich. Zum District des Fledens gehören 14 P. Er gieng 1762 au die Spanier über.

2) Freizo de Espada na Cinta, ein Fleden mit einer Pfarrtirche. 3mm District besselben gehören 3 Pas rochien. Der hiesige Juiz de fora gehörer mit zur Comarca.

3) Montforte de Rio- Livre, ein fleden. Gein

Diftrict enthalt 25 Parochien.

4) Unclaens, ein Fleden. In feinem Diffrict find 16 Parochien.

5) Linhares, ein Fleden, der ein Julgado ift. 6) Villarinho de Caffanheira, ein Fleden. Zum

Diffrict beffelben gehoren 6 Parochien.

7) Cortiços, ein Flecken. Bu seinem Diffrict ges boren 2 Varochien.

8) Valdasnes, ein Fleden.

9) Sezulfe, ein Fleden.

10) Muzellos, ein Flecken, bem fonigt. Saufe von Braganga geborig. Bum Diftrict beffelben geboren 2 P.

11) Pinho Delho, ein Fleden.

12) Lamas de Orelhao, ein Fleden, dem Saufe, von Willa-Regl gehörig. In seinem Diffrict liegen 12 Parochien.

13) Greixiel, ein Fleden, gehoret bem Saufe von

Billa : Real. Gein District enthalt 2 Parochien.

14) Abreiro, ein Flecken, bem Saufe von Billas Real gehörig. Der Diffrict beffelben enthalt nur 1 Pas rochie.

15) Mirandella, ein befestigter Fleden, am Fluß Zuela, mit I Par. Sein District bestehet aus 24 Par.

16) Alfandega da Sé, ein Flecken, mit 1 Par. Sein Diffrict bestehet and 15 Parochien.

17) Caftro Vicente, em Flecken, mit I P. gu befo

fen Diffrict 7 Parochien gehören.

18) Murça de Panoya, ein Fleden. Der Diftrict beffelben enthalt 9 Parochien.

19) Corre de Dona : Chama, ein Fleden, in bes-

fen Diftrict 11 Parochien find.

20) Agua Revés, ein Fleden.

21) Villa Slor, ein Flecken. Der Diffrict bessels. Den enthält 10 Parochien.

22) Cha-

22) Chaeim, ein Fleden. Sein Diffriet hat I Varrovie.

23) Villas Boas, ein Fleden. Cein Diffrict bet

I Varecbie.

24) Frechas, ein Fleden.

25) Moz, ein Flecken. Sein Diftrict hat nur 1 P. 26) Sampayo, ein Flecken. In seinem District ift 1 P.

2 Correição de Miranda, bestehet:

1) Aus der Stadt Miranda be Duero, bie eie. beffen eine Grangfestung gegen Spanien mar, in einer rauben und bergigten Gegend, am Flug Duero, in ben bier bas Bluften Freeno fallt. Die Cathebralfirche bes biefigen Bifchofs, ift bie einzige Rirche in ber Stadt. Sie hat ungefahr 700 Ginwohner, I Armenhaus, I Dos fritel mb t Seminarium. Bum Bisthum Miranda ges boren & Biggirarias, ober Arcipreftabos, namlich Aro. Bragange, Monforte, Mirandella und Lampaças, Die mgefahr aus 314 Parochien besteben. Gie ist ber Daupte m ber Correicad, und ber Sit eines Corregebor, Provebor ba Comarca und Juig be fora. Bum Diffrict ber Stut geboren 12 Parochien. Die Polbobe ift blefelbft, nech bes P. Capafi Beobachtung, 41 Gr. 31 Min. 1762 mube bie Stadt von ben Spaniern belagert, ba benn en Pulvermagagin in die Luft fprang, und außer bem Schloff, einen Theil ber Mauer vermuftete. Beit Diefer Bit lieget fie offen.

2) Mus 13 Fleden , bie find :

(1) Algozo, ein Flecken am Fluffe Maças. In feinem Diffrict gehoren 20 Parochien. Der hiefige July be fora gehoret mit zur Comarca.

(2) Frieira, San Seriz und Rebordayos, Fles

den, beten jeber eine fleine Parochie ausmacht.

(3) Dinhaes, ein fleden mit 2 Parochien. Bum

Diffrict beffelben gehören 20 Parochien. .

(4) Villar Secco da Comba, ein Fleden. Bum Diftrict beffelben gehoren 6 Parochien.

(5) Val de Paço, ein Rleden, mit & Patochie. Sein Diffrict bestebet aus 3 Parochien.

(6) Sailde und Carocedo, geringe Derter, beren

jeber eine fleine Parochie ausmacht.

(7) Vimioso, ein besestigter Fleden, nabe ben bem Tiusse Maças, mit bem Titel einer Grafichaft, ben bie Marquisen von Valença führen. Sein District bestehet aus a Varochien.

(8) Mogadouro, ein Fieden, mit I Parochie.

Bum Diffrict beffelben geboren 18 Parochien.

(9) Penarroyas, ober Penas de Royas, ein Flecken, mit einer fleinen Parochie, Gein Diffrict ents balt o Var.

(10) Bempofta, ein Fleden, mit 1 Parochie. 3um

Differict beffelben geboren 4 Narochien.

### II Die Ouvidorias, sind:

und 10 Flecken bestehet, die bem königl. Hause von Braganza gehören, und in der Provedoria von Mi-randa liegen.

1) Braganza, eine Stabt, in einer geraumigen Chene, am fleinen Aluffe Ferbença, ber biefe Chene bou bem Berge B. Bartholomen, tremet. Gie bestehet aus einer Stadt und einem Fleden. Die Stadt bat alte Mans ern mit Thurmen, und ein gut befestigtes Ochlog. Sie enthalt 2 Pfarrfirchen , bagu ungefahr 2700 Geelen ges boren, 1 Armenbaus, 1 hofpital und 4 Ribfter. Gie ift anch ber hauptort ber Duvidoria, und ber Git eines Duvidore und Juig be fora. Der Duvidor ift aber alle Derter biefer Landschaft gefetzet, bie bem toniglichen Saufe bon Braganca gehoren. Es werben bier verschiedene Geis bengenge verfertiget. Die Stabt ift eine ber alteften bes Ronigreiche. Konig Alphonfus ber fünfte machte fie 1442 3n einem Bergogthum, bagu ungefahr 50 fleden geboren, und ber 8te Bergog, Johannes ber greente, wurde unter dem Ramen Johannes ber vierte Ronig von Portugal,

1762

1762 wurde fie von den Spaniern befetjet, die ihr ohnes bem unrihebliche Festungswerke schleiften. Zum District diefer Stadt gehoren 123 Parochien. Die Polyope ist hieselbst, nach des P. Capasi Beobachtung, 41 Gr. 47 M.

2) Folgenbe Slecken:

(1) Val de Mogueira, Val de Prados, Villas Franca, mit dem Titel eines Marquifate, ben 1753 bas graffliche Hans von Ribeira grande bekommen hat, und Guftey, 4 Fleden, bavon jeder eine Parochte ausmacht.

(2) Rebordaos, ein Bleden, mit I Dar. Bu feis

nem Diffrict geforet auch mur I Parochie.

(3) Outeiro, ein Flecken, mit einem feften Berge foloffe, zwifthen ben Fluffen Sabor und Maças. Der

dazu geborige Diffrict begreifet to Parochien.

(4) Chaves, ein mittelmäßig befeftigter Bleden am Bluf Tamega, mit 2 Borftabten mib 2 Forts, Davon bis eine, bas Noffe Genhorn bo Rofario genennet wird, die Gestalt einer Citabelle bat, und 1 Rl. fter enthilt, bas ate aber S. Nontel heißet. 3wischen bem Flecken und ber Borftabt Magbalena, ift eine alte somifche fteis neme Bracke fiber ben Tamega, Die etwas über 92 geos metrifche Schritte lang, und etwas iber 3 breit ift. In bem Flecken findet man ungefahr 2000 Grelen, eine Colkgiatfirche, die jugleich bie Pfarrfirche ber Statt ift, I Amenhaus, 2 Sofpitaler und 2 Rlofter. In Anfebung ber gefftl. Gerichtebarteit, ftebet er unter bem Ergbifchofe bon Brage. Er ift von ben Romern erbauet, und gwar, wie man mennet, vom Raifer Flavius Defpafianus, von dim er den Ramen Aquae Flaviae, befommen haben foll. Bon feiner ebemaligen Große, fiehet man noch viel Spuren und Ueberbleibfel: er ift auch noch jest ber bes trachtlichfte Ort in blefer Proving, und ber Gig bes Rrieges Befehlebabere in ben norblichen Provingen. Die Polhobe ift hiefelbft, nach bes P. Capafi Beobachtung, 41 Gr. 46 Min. Bu feinem Diffrict gehoren 53 Parochien. Er gieng 1762 an die Spanier über.

(5) Monte Alegre, ein Fleden, mit einem befes fligten Schloß. Bum Difirict beffelben geboren 47 Bar. R 4 (6) Ruvs

- (6) Ruyvaes, ein Fleden, mit z Parochie. Sein Diffrict enthalt auch nur I Parochie.
- 2 Ouvidoria de Villa-Real, bestehet aus 8 Flecken und 1 Honra.
- 1) Villa : Real, der beste und größte Rleden in bies fer Lanbichaft, gwifchen 2 fleinen Fluffen, Die fich in ben Duero ergießen, und von welchen einer Corgo beiBet. Die meiften Saufer fteben außerbalb ber Mauern, wenigen aber, fo von ben Mauern eingeschloffen find, werden die Aleftade genennet. Er hat 2 Pfarefirden. i Armenbaus, 1 Sofpital und 3 Rlofter. Es ift bier ein Duvidor und ein Juis de fora, und ber Provedor von Lamego tommt auch bieber. In Unfebung ber geiftlichen Berichtsbarteit, ftebet ber Fleden unter einem General. vicarius des Ergbischofs zu Braga. Er ift vom Ronig Dionpfius angeleget. Alphonfus ber funfte, machte ibn gu einer Graffchaft, Johannes ber gweyte gu einem Darquifat, und Philipp ber zwepte zu einem Berzogthurre. Unter bem Ronig Johannes bem vierten, fiel er wieder an die Rrone, und murde bem Infanten zu Theil.

2) Canellas, ein Flecken, nahe ben dem Fluß Duero.
3) Die Flecken Abreiro, Freiriel und Lamas de

Orelhad, geboren jur Provedoria de Moncorvo, daber fie oben fchon angeführet worden find.

4) Die Fleden Almeida und Ranhados, liegen in der Landschaft Beirs, in der Comarca von Pinhel.

5) Vimioso, ist oben schon ba gewesen.

6) Der Fleden Sobrofa, ift jugleich eine Sonra.

### 5. Alentejo.

Diese ste Lanbschaft, ist eine ber größesten bes Ronigreichs. Sie granzet gegen Norden an Estremaburg und Beira, gegen Morgen an Spanien, gegen Mittag an Algarve, und gegen Abend an bas Meer. Einige schäfen ihre Größe von Norden nach Suben.

Suben, auf 40, und von Suben nach Besten auf 30 Meilen, andere aber eine jede auf 34 Meilen. Den Namen Alentejo, (ber wie Alenteto ausgefprochen wird,) hat fie bon ihrer lage betommen, weil fie in Ansehung Eftremadura und ber übrigen weiter gegen Morben gelegenen und zuerft eroberten Lanbschaften, jenseits bes Flusses Tejo, (alem bo rio Tejo,) lieget. Sie wird von ben benben Bluffen Tejo und Guadiana, gemäffert. Der Boden ift bin und wieder fehr fruchtbar, in andern Gegenden aber bergig, fanbig, burre und ungebauet. größter Reichthum beftebet in Beigen und Berfte, in Bein, limonen, Citronen und Orangefruchten, an vielen Orten bat man auch Del, Wild und Fische im Ueberfluß. Es giebt auch manche Gegend, bie chafbare Steine und ichones Befchire, liefert; ba. hin gehoret a. E. ber weiße Marmor von Eftremog und Bianna, ber grune Grein von Borba und Bil la-Bicofa, ber weiße und rothliche von Setuval und Arrabiba, und bas Gefchire von Montemor und Eftremos, bas in Spanien febr geachtet wirb. Der Ueberfluß biefer tanbichaft, infonberheit an bem, was zur Unterhaltung eines Kriegesheers nothig ift, berurfachet, baß fle ber orbentliche Schauplas bes Rrieges ift, welches fie unter anbern in ben benben Rrie. gen erfahren bat, die burch die Friedensschluffe von 1668 und 1715 geendiget worden. Daber haben auch bie Ronige von Portugal Urfache, hiefelbft gute Feflungen zu unterhalten. Allein bie Spanier gewinnen nicht wiel, wenn fie biefe Landschaft erobern. Die gange landfchaft enthalt 4 Stabte, 88 Flecten, über-Kaupt 355 Rirchfpiele, in welchen man 1732 gegablet bat 69223

69223 Feuerstellen und 265223 Seelen. 1787 wurde sie auf Rosten der Ronigin mit 900 Colonisten. Familien beseicht, die meistens von der Insel Terceira hieher gebracht waren. Sie wird in 8 Gerichtsbarfeiten eingethellet:

I Correição de Evora, bestehet aus einer Stabe und 11 Fleden.

1) Evora, eine Stadt, bie an einem zwar nicht viel erhabenen, aber boch folchem Drt lieget, ber hober ift, als bas umberliegenbe weite Kelb, bas faft gang mit Bergen umgeben ift; benn es bat gegen Morden und Diten bas Gebirge Offa, gegen Guben bie Berge von Portel und Bianna, und gegen Abend bas Sebirge von Morrtes maro. Die Statt entbalt an 12000 Einwohner, Die in 5 Bfarrfirchen vertheilet find, unter welchen auch bie er in bischofliche Cathebraltirche ift, I Urmenhaus, Ilbnigt. Sofpital, und verschiebene andere Sofvitaler, und foroche in ihrem Umfreife, ale in ihrer Nachbarfchaft. 22 Rib. fter und Collegia. Man bet fie in neuern Beiten burch gwolf gange und zwen balbe Baftionen befestiget. Gin altes Schlof, hat in neuern Beiten vier gange und groen balbe Baftionen befommen, und auf einer bemfelben ges gen Mittag gelegenen Sobe, bat man ein vieredichtes Fort mit vier Baftionen, und einem Rabelin erbauet, bas bon dem heiligen Joseph benennet wird. In weiter Ents fernung gegen Morden, ift eine andere Bobe, auf ber eine Reboute angeleget worden, Die von ber heiligen Bars bara benennet mirb. Allein, alle biefe Berter find ale, und in feinem guten Stande, baber ber Ort als Seftung nichte bedeutet. Das biefige alte Bisthum ift 1540 gu einem Ergbisthum erhoben; unter bem Die Bifchofe von Allvas und Faro, fteben. Diefe Stadt ift ber Bauptort ber Correicao, und ber Git eines Corregebor, Provedor. July de fora, und July bos Orfavs, wie auch einer Unis In urglten Beiten hat fie Ebora, geheißen : wegen ber wichtigen Privilegien, Die ihr Julius Cafar ers their

theilete, bekäm fie den Namen Liberalitas Juha; nachmals ward fie Elbors, genennet, nud endlich hat fie den Ramen Evora, erhalten. 1580 ergad fie fich den Spaniern. In ihrem Diftrict geboren 15 Parochien.

2) Littemoz, eine ber besten Festungen bes Reichs, in einer fruchtbaren und lustigen Gegend, mit einem Cassiel, das die Gestalt einer Titadelle fat. Der Ort ist eine gentlich ein Flecken, enthält über 6500 Sinwohner, die in 3 Kirchspiele vertheilet sind, 1 Armenhaus, 1 Hospitals und 6 kildster. Die Häuser sind viereckig und klein. Man versertiget hier sehr schönes Geschier, und in der Nachbardschund sich wird schöner Marmor gedrochen, der, wenn er possitiet wird, dem Alabaster schnlich ist. Der hiesige Juid de son geborer mit zur Comarca.

3) Vimteiro, ein Fleden auf einem Berge, baribni uber 1600 Seelen find, mit beni Titel einer Graffchuft.

Bu feinem Diffrict gehöret : Parochie.

4) Canal, Pavia, Agulas und Aleaçovas, find Fleden.

5) Laure, ein Flecken, mit 12 bis 1300 Seelen, an

einem fleinen Fluß gleiches Ramens.

6) Montemor o novo, ein Auden am Fluf Canha, der über 4000 Einwohner zählet, die in 4 Pfarrkirchen sentheilet find. Der hiefige Juiz de fora gehoret mie zur Comarca. Bu feinem Diffrier gehoren 12 Parochien.

7) Montoito, ein Fleden.

8) Redondo, ein Fleden, mit bennahe 2700 Einwohnern, und einem Diftriet von 4 Parochien. Der hiez fige Juiz de fora gehoret mit zur Comarca. Der Ort hat den Litel einer Grafschaft.

9) Dianna, ein Flecken von 14 bis 1500 Einwohe

nern. Gein Juig de fora gehoret mit gur Comarca.

II Ouvidoria de Beja, begreifet eine Stadt

und 3 Flecten.

1) Beja, eine Stadt, in einer etwas gehabenen Gegend, die mit fruchtbaren Relbern umgeben ift. Bor Allers hieß fie Pax Julia, imgleichen Pax Augusta.

Die Stadt enthalt aber 6000 Einwohner, die in 4 Rirchfpiele vertheilet sind, 1 Armenhaus, I hospital und 7
Kloster; und ist der Hauptort der Comarca, auch der Sitz eines Duvidor, Provedor und Julz de fora. König Joshann der zwente machte sie zu einem herzogthum. Chemals ist sie ein bischössicher Sitz gewesen. In ihrem Diftrict gehoren 21 Parochien.

2) Moura, ein Fleden, enthalt 4000 Einwohner, 2 Pfarrkirchen, 1 Armenhaus, 1 Hofpital und 5 Ribster, und ift ber Sitz eines Juiz de ford. Seine ehemaligen-Festungswerke, haben die Spanier ehedessen geschleifet, und sie find nicht hinlanglich wieder hergestellet. Bu fein

nem Diffriet gehoren 12 Darochien.

3) Serpa, ein befestigter Fleden auf einer unwege fathen Bobe, mit 2 Pfarrfirchen und fast 4000 Ginmobe nern. Es ist hier ein Juiz be fora. Die umliegende Gesgend ift fehr angenehm, und voller Feigens und Olivens

malber. Bu feinem Diffrict gehoren 7 Parochien.

4) Alcoutim, ein fleden an der Guadiana, ber smar in Algarve, aber doch an der Granze von Alentejo lieget, und zu dieser Gerichtsbarkeit gehöret. Er hat uns gefähr 1000 Einwohner, und einen Diftrict von 6 Paroschien. Bu seiner Beschügung dienet ein Castel. Königs Emanuel gab ihm den Titel einer Grafschaft, jest aber gehoret sie dem Infanten.

Unmert. Benn man Beja ale eine Provedorie, betrachtet, fo find noch folgende Rleden babin zu rechnen, bie

faft alle Donatarien geboren.

-5) Ugua de Peires, Villa, Alva, Villa-Kuiva und Albergaria dos Susos, Fleden, den Derzogen von Cadaval gehörig, haben ihren eigenen Duvidor.

6) Die Fleden Alvito, Villa nova de Alvito und Aguiar, gehoren bem Grafen von Baras.

7) Pidigueira, ein Flecken von 2300 Einwohnern, mit dem Titel einer Graffchaft, und Frades, ein Fleschen von 1400 Einwohnern, gehoren den Marquisen von Nija.

8) Beringel, ein Fleden von 1200 Cinwohnern, geboret ben Marquifen von Minas.

9) Saro, ein Bleden.

10) Serveira, ein Fleden, der einen Diffrict mit I Parochie, und den Titel eines Marquifats hat, ben die Herzoge von Cadaval fuhren.

11) Obemira, ein Fleden, mit 2 Pfarrfirchen, und einem Diffrict von 4 Parodien. Sein Juig de fora ge-

bbret mit zur Comarta.

12) Oriola, mit dem Litel einer Grafschaft, und Bicalbo, find Flecken.

III Ouvidoria do campo de Ourique, geret bem Ritter. Orden Sant Jago, und bestehet aus 14 kleden.

1) Ourique, ein Fleden von 2000 Einwohnern, bat i Pfarrfirche, 1 Armenhaus, 1 Hospital, und ist der Hamptort der Comarca, auch der Six eines Duvidor, Provedor und Juiz de sora. In dieser Begend lieferte Affonso, Henriques den Mauren 1139 eine berühmte Schlacht. Bu seinem District gehoren 4 Parochien.

2) Padroens, eift Fleden, mit einem Diffrict von

3) Mertola, ein Fleden an der Guadiana, mit 400 Einwohnern, und einem District von 10 Parochien. Sein Juiz de fora gehöret zu der Comarca. Hier soll die alle Stadt Myrtilis, gestanden haben.

4) Almodovar, ein Fleden von 1800 Einwohnern, mit einem Diftrict von 5 Parochien. Sein Juiz de fora where mit zu der Comarca.

5) Villa nova de mil fontes, ein Fleden, mit eis

nem Diffrict von 1 Parochie.

6) Sines, ober S. Joao de Sines, ein fleden am Mer.

7) Collos, ein Fleden.

8) Gravad, ein Flecken, der einen Diftrict von 1 Varochie hat. 9) Caftroverde, ein Fleden, am Fluß Corbes, mit 2700 Ginmohnern.

10) Engradas, ein Bleden, am Blug Corbes.

11) Pa moyas, ein Fleden.

12) Aljustrel, ein Fleden von 1500 Einwohnern, mit einem District von I Parochie. Sein July de fora gehoret mir zur Comarca.

13) Alvallade und Messejana, Floden.

IV. Ouvidoria de villa Vigosa, bestehet aus

12 Bleden und 1 Concelho.

1) Villa Visosa, das ist, die lustige Stadt, lies get in einer sehr frucktharen und lusigen Gegend, ist wohl gebauer, und hat insonderheit einen schonen und großen Pallast, den die Konige jährlich eine Zeitlang dewohnen. Der Flecken ist mittelmäßig deiestiget, und hat außervem ein altes Esstel zu seiner Beschützung. Die Anzahl der Einwohner, belaufet sich ungesähr auf 3700, und er hat 2 Pfarrkischen, I Armenhaus, I Hospital und 7 Klössen. Er ist der Sig eines Juiz de fora, den das königl. Daud von Braganza bestellet. Shedessen war er die Residenz der Hervoge von Braganza, deren Pallast, der noch vors handen war, 1665 von den Spaniern belagert ward. Zu seinem District gehören 3 Parochien. Zwen Meilen von hier ist ein schöner Thiergarten, in dem allerlen Wildpret geheget wird.

2) Evora monte, ein Flecken auf einem Felsen mit 800 Sinwohnern. Zum District desselben gehören 4 D.

3) Arrayolos, ein Fleden von 2000 Einwohnern, mit einem District von 4 Parochieu

4) Borba, ein Fleden von 2700 Einwohnern, mit 2 Pfarrkirchen, auf einem Berge. Bu seinem Diftrict ges boren 2 Pfarrkirchen.

5) Mongaras, ein Fleden an der Guadiana, mit 1500 Einwohnern. Sein Diffrict bestehet aus 4 Par.

6) Villa Boim und Villa Fernando, sindflecken.
7) Portel, ein Flecken von mehr als 1900 Seelen.

Sein Diftrict beftebet aus 7 Parochien.

8) Sour

8) Souzel, ein Fleden von bennahe 1300 Einwohe nern. Gein Diffrict enthält 1 Parochie.

g) Monforte, ein Fleden.

10) Die Fleden Chancellaria und Alter do Chao.
11) Margem und Lagomel, machen i Concelho aus.

V Correição de Elvas, bestehet aus i Stadt um 6 Flecken.

1) Elvas, eine Stadt und mittelmäßige Reftung. mit einem Caftel, Santa Luzia, genannt. Gie lieget auf einer Sobe, und bas Caftel am bochften, wird aber von einigen umliegenden Doben beberrichet, auf beren gwepen, bie bie nachften find, man Feffungewerte angeleget hat. Gie bat 4 Pfarrfirchen, unter welchen Die bifchof. liche Cathedralfirche ift .. I Alrmenhaus, I hofpital und 7 Ribfter. Unter dem hiefigen Bischof, steben 50 Rirch. fpiele. Gie ift ber hauptort der Comarca, und der Git eines Corregebor, Provedor und Juig de fora. bie biefigen Dertwürdigkeiten geboret vornehmlich eine febr große Cifterne, in die bas Baffer burch eine Baffer. leitung geführet wirb, Die I Meile lang, und in ber Rachberfchaft der Stadt fo boch ift, bag fie eines brenfach iber einander gebaueten Schmibliogens bedarf. In Dies fer Stadt und ihrem Diffrict, Der ans 10 Parochien beffes bet, gablet man ungefahr 12400 Seelen. 1580 wurde fe von den Spaniern eingenommen, 1659 murben diefels ben bep biefer Stadt von ben Portugiefen gefchlagen. Das umberliegende Land, tragt guten Wein und vortref. liches Del.

2) La Lippe, eine neue Festung ohnweit Elvas, die 1763 mid 64 unter der Aussische Ges. Grafen Wilhelm Frisberich Ernst von Schaumburg-Lippe angeleget, und nach ihm von dem König benannt worden. Sie ist ein Viereck von vier Bastionen, und einem Hormverk, nebst einigen Außenwerken, sehr start und erhaben, und hat Bomben-frepe Casematten, auch sast lauter bedeckte Vatterien, und kann eine lange Belagerung aushalten, wenn sie 2000

Mann jur Befagung bat.

VII Ouvidoria do Crato, bestehet aus 12 Fleden, bavon einige in Alentejo, andete in Estrematura liegen, einige auch zur Provedoria von Portalegre, andere aber zu der von Thomar gehoren.

1) Crato, ein bemauerter Fleden mit einer Pfarrs kirche, einem Armenhause, einem Hospital und einem Aloster. Er ist der Hauptort: von Priorat des Johannister: Mitter: Ordens, Varunter 29 Parochien stehen. Der, Prior hat die Gerichtsbarkeit in burgerlichen und peinkohen Sachen, und in Ansehung der Kirchensachen ist das Priorat durch apostolische Erlaubnis, die den Titel hat mullius Dioecesis, von der gesammten Gerichtsbarkeit der Bischbse ausgenommen. Es hat hier ein Duvidor und ein Juiz det fora seinen Sig. Jum District des Fleckensigehden 6 Par.

2) S. Joao de Gafete, Tolosa und Amieira,

find Fleden.

3) Envendos am Jejo, Carvociro, Certaa, Carvoigos und Oleiros, sind Fleden.

4) Belven am Tejo, Pedrogas pequeno unb-Proença a nova, sind Flecken in Estremadura.

VIII Ouvidoria de Aviz, enthalt 17 Fleden.

- 1) Avis, ein bemauerter Flecken, an einem erhabenen Ort, beb einem kleinen Fluß gleiches Namens. Er enthält 14 bis 1500 Seelen, eine Pfarrkieche, ein Armenshaus, ein Hospital und ein Kloster des Kitter. Ordens von Aviz, bessen und der Duvidoria Hauptort er ist, wie auch der Sitz eines Duvidor und Juiz de fora. Der Ritzter. Orden von Aviz hat von diesem Orte den Namen, den er unterm König Alphonsus dem zweyten angeleget, und 1211 geschenket bekommen. Außerbald der Mauern lieger eine große Borstadt. Zum District des Orts, gehdren 3 Parochien.
- 2) Cabeça de Vide, Veiros, Seda, Cano, Mos va, Cabeças und Alandroal, sind Flecken,

3) Stone

- 3) Fronteiea, ein Flecken, bat den Litel eines Mars quifats, den zuerst Don Joas Mascarenhas bekommen hat. Die Marquisen nennen sich zugleich Grafen von Corre, welcher Ort in Trazios Montes lieget.
- 4) Galveas, ein Flecken, hat den Litel einer Grafe fcaft.

5) Signeira, Benavilla, Noudar, Alter: Per brozo und Jurumenha an der Guadiana, find Fleden.

6) Benavente, ein Fleden, mit einem Diffrict bon 2 Parecien.

7) Curuche, ein Flecken, mit einem Diffriet von

4 Parodim.

# 6. Das Königreich Algarve.

Es granget gegen Morden an bie landschaft Alenteje, von der es burch bie Gebirge C. ideira und Monchique getrennet wird, gegen Offen an Indas lufien, gegen Guben und Weften an bas Meer. Geine Große foll von Morgen nach Abend 27 bis 28 Mellm, von Mitternacht nach Mittag aber 5 bis 6 Meis len ausmachen. Den Namen hat es von den Arabem befommen'; benn er ift vor ber Ankunft berfels ben in biefen lanbern in Spanien, nicht gewöhnlich gmefen. Ob er ein ebenes und fruchtbares, ober ein gegen Abend gelegenes Land, ober auch ein gang unten und am außerfien Ende liegendes land, bedeute? barüber find die Erdbeschreiber noch nicht ninig geworben. Es hat 3 befannte Worgebirge, namlid Cabo de S. Vicente, (vor Alters Promontorium fairum,) Cabo do Cai voeiro und Cabo be S. Maria. Chemals begriff ber Name 2118 garve einen größern Strich tanbes, als jest; benn er erftreckte fich über die garge Rufte vom Vorge birbirge &, Vicente an bis an die Stadt Umerla im Rönigreich Granada, ja auch auf das gegen über liegende Studt von Afrika. Heutiges Lages begreifet er nur den vorhin bezeichneten District; und obs gleich in dem Litel der Könige von Spanien auch der Algarves von Algezira gedacht wird: so schränker doch der hinzu gesetzte Name der Stadt Algezira, die Bedeutung des Namens der Algarves ein, und der ziehet sich auf die alte spanische kandesbeschreibung, nach der Abschüttelung des Jochs der Araber, oder auf den Strich kandes am Meer, von der Grasschaft Niebla an die gen Almeria, imgleichen auf das Stück von dem gegen über liegenden Afrika, daring die Städte Ceuta und Langere liegen, selbst das Königreich Fez mit eingeschlossen; solglich nicht auf das portugiesische Algarve.

Die Fruchtbarkeit bes landes, bestehet, außer Del, Wein und Weißen, wovon man an einigen Orten einen reichen Vorrath hat, vornehmlich in einer ungemeinen Menge an Früchten, als Feigen, Rosinen und Mandeln. Der Fang der Tonfische, ist noch beträchtlich, obgleich nicht mehr so groß als ehebessen. Man zählet 4 Städte, 12 Flecken und 60 Dörfer, davon einige sehr wohl bewohnet sind. Die Anzahl aller Kirchspiele, beläufet sich auf 67, und in denselben hat man 1732 gezählet 18873 Femerstellen und 63688 Seelen.

Es gehöret biefes Königreich von rechtswegen ber Krone Portugal, obgleich bie Könige von Castillen und leon Anspruch barauf gemacht haben. Die Dore tugle

tugiefen erweifen ihr Recht auf Algarbe, mit vielen Grunden, worunter folgende bie vornehmften find. Es hat schon Ronig Sancho ber erfte ben Arabern tie Stadt Sylves im Jahr 1188 meggenommen, und im folgenden noch andere Districte; er hat auch von ber Zeit an ben-Titel als Konig von Algarve geführet, wie aus verschiedenen alren Schriften erhellet, und insonderheit aus einer Schenfung, Die er bem Rlofler ju Grijo am 7 Jul. 1190 gemacht, bavon bas Original zu Lorre to Tombo aufgehoben wird, Darinn et fich nennet: Sancius Dei gratia Portugal-· liae et Algarbii rex. Es haben ihn auch nicht nur feine Wafallen, sondern auch die Könige von Leon und Arragonien bafür erkannt, wie aus einem Friebensvertrag erhellet, beffen Jeronymo Burita gebentet. Rinig Alphonfus ber zwente bewies, daß ihm teine Grangen feiner Eroberungen gefest worden, nicht nur baburch, bag er aber ben Blug Guabiana gleng, mb die Stadte Serpa und Moura wegnahm, sonden er brang auch in Andalusien ein. Ronig Sande ber zwente gemann 1242 bie Stadt Lavira und andere Derter in Afgarve, und schenkte sie bem Orben Cant Jago und beffelben Meister, wie man aus der Bestätigungs. Bulle bes Pabstes Innocens. des vierten erfiehet, ble ein flarer Beweis ift, bag er ber Berr bes landes gewesen fen. Ronig Alphonifus ber britte feste biefe Eroberungen fort, und nahm auch die Stadt Faro ben Arabern ab. Er murbe aber 1252 megen biefes Reiche mit bem Ronig von Castilien, Alphonfus bem zehnten, in einen Krieg verwickelt, ber Anspruch baran machte, entweber weil Sands ber zweste, da er fich einige Jahre

porber nach Tolebo in Sicherheit begeben, es ihm abgetreten, ober weil ber aus Algarve verjagte arabifche Ronig, Aben Maffo, ober Aben Afan, fein Recht an Alphonfus ben gehnten überlaffen, und bafür Die Grafichaft Niebla empfangen. Der Rrieg mabrete bis 1253, ba er burth einen Bertrag bengeleget wurde, vermoge beffen ber Ronig von Caftilien den Genuß des Konigreichs Algarve auf Lebenslang befam, ber Ronig von Portugal aber bie eigenthumliche herrichaft über baffelbe behielt. Bu gleicher Beit vermablte fich ber portugiefische Ronig mit bes caftilianifchen Konigs Tochter Brites, ober Beatrir, und 1263 mard smufden benben Burflen ein neuer Wergleich geschloffen, barinn ber caffilianische Ronig bie Mugung bes Konigreiches Algarve fahren ließ, und ber portugi-fische sich bingegen verpflichtete, jenem, fo lange berfelbe lebe, mit 50 langen ju Dulfe ju forme Auf biefem Ruß blieb bie Sache bis 1266. Da ber Infant Denis, ober Dionnfius, feinem BroB. varer, wiber bie Araber frenwillig ju Sulfe, und nach Sevilla tam, wofür ifim berfelbe ous Dantbarteit die 50 langen nachließ; baß alfo Algarve von ber Zeit an gang fren war.

Beil das Bort Algarve die vorhin angeführte weite Bedeutung hat, so haben sich die Könige von Portugal, Rönige von Algarves diesseite und jenseits des Weeres in Afrika, genennet, ob sie gleich nur einen Theil von dem diesseitigen Algarve besaßen; sie haben aber nachmals die Städte Ceuta, Langer und viele andere Stücke von Algarves, jenseits des Meeres in Afrika, an sich gebracht. Bom algare

algarvischen Wapen, ist oben in der Einleitung, s. 16 gehandelt worden.

Es wird dieses Reich in 3 Berichtsbarkeiten, oder Comarcas eingetheilet, davon Lagos und Lavira Corteicacens sind, weil sie aus landerepen der Rrone bestehen, Faro aber ist eine Duvidoria, weil es aus landerepen bestehet, davon die Königinnen Donatatim sind.

I Correição de Lagos, begreifet i Stadt und 7fleden, nebst 16 Dorfern.

1) Lagos, eine Stadt auf ber fühlichen Rufte an ginem Meerbufen, der große Chiffe tragen fann, in ben fu fluß tallt, und mit einem Dafen. Gie foll an bem Dre fichen, mo'chemals die beruhmte Stadt Lacobriga, gemeien ift. Wegen bes Grundes ihrer Lage, find ihre festungemerke unregelmäßig: fie hat aber noch die benbin Schangen Bandaira und Pinhad, die den Safen keeden. Sie bat ungefahr 2600 Einwohner, 2 Pfartfirden, 4 Kloffer, und ift ber Sig, fowohl bes Statte lattere, ale General : Capitans von Allgarve; auch bet hauptert bes Correigas, und ber Gig eines Corregebor, der Connarca und Juiz de fora. Bu ihrem Diftrict gebo. im io Parochien. Die Rufte gwifchen Diefer Stadt und Sagres, wird durch die Forts Mossa Senhora da Guia, Banto Ignacio do Asivial, Vera Cruz da Figueira, 8. Luiz de Almadena, und Nossa Senhora da Luz, kichützet. Luf der Sohe bieser Stadt, fiel 1759 ein Geigefecht zwischen einer englischen und frangbfischen Escas bte bor, in welchem diese von fener geschlagen wurde.

2) Villa nova de Portimaö, ein befestigter Fleden in einem Fluß, der einen großen und sichern Hafen macht, der eine halbe Meile groß und 3 Klafter tief ist, und duch die Schanzen Sants Catharina und S. Joac, G 4 beschübeidiget wirb. Begen einiger Sanbbanke, muß man lich zur Ginfahrt ber Dienfte eines Piloten bom Lande, Ter fleden ift 1463 erbauet, hat über 1600 Einwohner, eine Pfarrfirche, ein Armenhans, ein Doipital und ein Kloker. In einer ber benden Borffabte, mar eheveffen ein Jefuiter = Collegium. Er ift ber Git ei. pes Juig De fora, De mit gur Comarca gehoret. Ronig Emanuel bat ibn zu einer Grafichaft gemacht, Die bent Sanfe von Cancaftto geboret.

- 3) Sagres, ein fleiner befestigter Rleden auf eis per Erdzunge, mit einem guten Dafen. Gein Caftel ftes bet mit im Wapen.
  - 4) Villa do Bispo, ein Fleden.
- 5) Algegur ober Algeffur, ein Fleden mit einem Diffrict von I Par. Gein ehemaliges Caftel ftebet mit im Wapen.
  - 6) Geire, ein Fleden am Meer.
- 7) Paderne, ein Fleden, der chemals ein Caftel gehabt, bas mit in dem Bapen fiehet.
- 8) Albufeira, ein Fleden von ungefahr 1900 See len, mit einem Diffrict von 2 Parochien. Gein ebemas liges Caftel, flebet mit im Bapen. Gein Juig be fora gehoret mit jur Comarca.

H Correição de Cavira, bestehet aus 1 Stadis

3 Flecken und 15 Dorfern.

1) Cavira, eine Stadt an einem Meerbufen, mit einem Safen, ber burch 2 Schanzen beschützet wird. Ihre Lage ift fehr angenehm, und ber Fluß Sequa theilet fie in Die offliche und westliche Ctabt ein, Außer ihren Danern bat fie ein Caftel zur Beschutzung. Gie enthalt ungefähr 47,00 Einwohner, 2 Pfarrkitchen, 1 Armenhaus; I holpital, 5 Ribster, und ift ber hauptort ber Comarca, quch ber Sig einer Correigad, und eines Juig be fora.

Bie foll bas alte Balla fenn. Bu ihrem Diffrict gehosten 5 Parechien.

- 2) Lau's, ein Flecken in einer ebenen und angenehemen Gegend; der mit Mauern und einem Castel besessisgtisse. Er enthalt ungefahr 4400 Einwohner. eine Pfartirche, ein Armenhaus, ein reiches Hospital, und 3 Kloster. Es ist hier ein Iniz de fora, der mit zur Cosmang gehörer. Er soll seinen Ursprung dem Untergange dir alten Stadt Querexira zu danken haben, die am Mitt neben einem Fluß gelegen hat, der noch seinem Rame sührer. Sein District bestebet aus 5 Parochiem.
- 3) Cacella, Caffella, ein kleiner befestigter Fleden man. Geln Caftel fiehet mit im Wapen.

4) Castronzarim, ein kleiner befestigter Flecken an bir Rundung bes Fluffes Guadiana, gegen Anganoute ibm. Er hat einen Diffrict papes Parochien. Sein Eftel siehet mit im Bapen.

Anmerk. Die Stadt Alcoutint, ift schon ber Alentio in der Onvidoria Beja, beschrieben, zu deren Gerichtsindeit sie gehöret, ob sie gleich in Algarve lieget, und in

Rirdenfachen unter bem Bifchof von Faro fiebet.

II Ouvidoria, ober Comarca de Saro, be-

greiset 2 Stadte, i Fleden und 34 Dörfer.

1) Saro, eine auf nem Weise besestigte Stadt, mit timm Castel, in einer ebenen Gegend, an einem Meerdus in, der einen Hasen abgiebt. Bon dem Cado de Santa Maria, welches Vorgebirge Plinius Promontorium Cuncum, nennet, wied sie dunch einen schmalen Meers Imm geschieden, der gemeiniglich Varrera heißet. Ihr Dandel ist erheblich, und sie dat ungesähr 4500 Einrochs vor, 2 Pfaerkirchen, davon eine die bischfliche Cathes halticke ist, ein Urmenbaus, ein Hospital und 4 Klds ker. Das diesige Visthum ist zuerst zu Ofsonoda, diers udasst zu Sylves, gewesen, und von da hieber verleger werden. Die Herrschaft über die Stadt, gehöret dem Königinnen von Kortugal, die hieselbst einem Duvidor bale

ten, ber jugleich burch ein besonderes Privileginm Praevedor ift. Zum District der Stadt, gehoren 8 Parochien. Anmerk. Da, wo jest das Kirchborf Litoy, ist, hat ebemals die alte bischkliche Stadt Offonoba, gestanden.

2) Sylves, eine kleine Stadt von ungefähr 1600 Einwehnern, an dem Fluß, der unter Billa noda de Portimas ins Meer fällt, und in den hier ein anderer fließet. Sie hat eine Pfarrkirche, ein Armenhaus, ein Hospital und ein klöster, und gehöret der Königinn. Bon 1188 an, da König Saucha der erste sie eroberte, die gegen 1580, ist sie ein bistidsst. Sitz gewesen. Zu ihrem Disstrict gehören 11 Kirchspiele, darunter einige stärker des wöhnet sind, als mancher Flecken; wie denn z. E. Bartholomeu de Missines, aus 2000 Seelen, Lagoa, aus 12 die 1300, und Wonchique, aus 1500, bestehet. Das Kirchdorf Lstombar, hat ehemals ein Castel gebabt, das mit im Mayen siehet.

3) Alvor, ein Flecken, zwischen Billa nova be Portimos und Lagos, bat den Titel einer Graffchaft, ben K. Peier ber erste, dem Francisco de Lavora, zuerst gesaeben hat.

### Von den Inseln

im atlantischen Mecr, die der Krone Portugal gehören, kömmen Porto Sauto und Madeira ihrer Nähe wegen, am süglichsten hier abgehandelt werden: die azorischen Inseln aber gehören wie eine kandschaft zu Portugal, wie unter andern aus der Beschreibung der Stadt Angra auf Terceira etshellet.

I Die Insel Porto Santo, ist ungefähr 140 portugiesische Meilen von Lieboa entlegen, und foll 5 Meilen lang und 2 breit senn. Sie ist 1419 von Joao Gonçalves Zarco zuerst entdecket worden. und hat ungefähr 1200 Einwohner. Der vornehmste-Drt auf berselben, ist der Fleden gleiches Namens, der ungefähr 600 Einwohner hat, und an einem Meerbusen lieget, der vor allen Winden, den Sud- und Sud- Oftwind ausgenommen, sicher ist. Unter ten übrigen geringen Oertern sind Farrobo und Seteira, die merkwürdigsten.

Il Madeira, lieget 152 portugiesische Meilem von Lisboa, und fast eben so welt von den Inserveiras, ist 18 Meilen lang und etwas über 4 Meilen breit. Sie wurde 1419 am 2 Jul. vom Joso Gonçalves Zarco entbecket, und wegen der großen Wälder, die die ersten Entdecker darauf fanden, mit dem Namen Madeira beleger. Sie wird in 2 Hauptmannschaften (Capitanias) abgetheilet, namlich in die von Niachico und Kunchal.

I Die Sauptmannschaft von Machico, gehörer dem Saufe von Bimiofo, und enthalt:

1) Machico, Marico, (Maschilo) einen Fleden meinem gleichnamigen Meerbusen, mit 2000 Einwohnern.

2) Santa Cruz, einen Fleden an einem Meerbus fen gleiches Namens, mit 1200 Einwohnern. 33 7 Dors fer, die 2 bis 3000 Seelen haben.

2 Die Zauptmannschaft von Sunchal, gebiret bem Bause von Camara. Unter berfelben ftebet.

1) Sunchal, eine Stadt die Nauptstadt dieser haupts mannschaft und der ganzen Insel, die an einem guten Meerbusen in Gestalt eines Umphitheaters lieger. Sie ist der Sie eines Gouverneur, und eines Bischofs, der unter den Patriarchen von Lisboa stelhet. Un der Meerseite wird sie durch 5 Forts und 1 Fortresse geschützt, auf der Landseite aber von der Fortresse S. Joas de Pico. Es bat

bat bier anch ein Juig de fora feinen Sit, ber ben Sitel eines Corregedor führet, und die Serechtigleit auf biefer Zufel verwaltet.

- 2) Ponta do Sol, ein Fleden.
- 3) Calbeta, ein Flecken, mit dem Titel einer Grafs. Schaft, den Marianna von Rerouba und Lancasiro auf ihren Siemabl, Joao Rodrigued Basconcellos und Sousa, zwepten Grafen von Castello Melhor, gebracht hat. Diese Grafen subren wechselbaeise-den Titel von Calsheta und von Egstello Melhor.
- 4) Die Derter Camera de Aobos, Ribeira bras va, u. a. m.

Außer ber i Stadt und den 4 Flecken, sind viele Odrsfer auf dieset Insel, die insgesammt in 39 Kirchspiele verstheilet sind, und 10500 Feuerstellen enthalten. Man sins edet hier ferner einehemaliges Jesuirer-Collegium, 4 Fransciscaner Aldster, 3 Kloker von der S. Clara Orden, 1 Serminarium, 4 Armenhäuser, verschiedene Hospitaler. Die Anzahl aller Menschen, wird auf 120000 geschätzt. D. Forster berichtet, 1768 mären hier nur 63913 Menschen, nem'ich 31341 vom männlichen, und 32572 vom weiblischen Geschlecht, gewesen. Der Zehende der Insel, der dem Känig als Großmeister vom Aitterorden Christi gesböret, und ber 3011, sollen in neuern Zeiten des Jahrsüber 300000 Ernzahos bestagen haben. Die hiesigen vortrefflichen Weine, sind berähmet. Die Pflanzen sind von Candig dieber gebracht worden.

ill Die Inseln Agores oder Terceiras, bie auch die stämischen Inseln, genennet werden, haben den ersten Namen (Ilhas dos Agores,) von den vielen Habichten und Falken, die man den ihrer ersten Entdeckung daselbst angetroffen, den zien (Iladas Cerceiras,) von der vornehmsten Insel Texceira, und den zien (Ilhas Flamengas,) von den Niederländern bekommen, durch die sie sast zu gleis

#### Won den Inseln im atlantischen Meer. 109

der Zeit mit den Portugiesen entdecket worden. Es find ihrer 9, und sie folgen in der Ordnung ihrer Entdeckung also auf einander.

- in Algarve, 250 portugiesische Meilen entlegen, und x432 am r5 Aug. vom Gonçalo Welho Cabral'entabecket und benennet worden. Sie ist 4 Meilen lang und 3 breit, und hat gegen Südwesten einen Hafen in einem Meerbusen, der durch einige Schanzen besthüßet wird. Der vornehmise Ort auf der Insel, ist Porto, ein Flecken mit 2 Klöstern. Auferdem giebt es noch unterschiedene Kirchspiele und Vörser.
- a San Miguel, ift die erfte Infel von ben Erceiras, ju ber man fommt, wenn man von lisboa abfegelt, und vom Cabo be Efpidjel ungefahe 212 portugiefische Meilen entlegen. Gie murbe 1444 am 8 May von Gonçalo Belho Cabral entbetet, und weil an bemfelben Tage bie Erfcheinung Dichaels gefenert wurde, von bemfelben benennet. Sie ift 18 Meilen lang und bis 2 Meilen breit. Die benden vornehmften Dafen, find an ber Cubfeite, und offne Befchugung, namlich ben ber Stadt Ponta Delgaba, und ben Villa franca. Gie ist untet allen benachbarten Infeln am ftartften bewohnet; benn man gablet auf berfelben 10918 Fenerfiellen und aber 51 500 Menschen, ohne 1393 Geifiliche, Monde und Ronnen. Sie hat auch unter allen ben größten Ueberfluß, ob fie gleich noch lange nicht gang und gehorig angebauet ift, infonberheit an Beigen und Wein , so baß fie, ein Jahr ins anbere gereche met, 12000 Scheffel Beigen, fast noch einmal fo

viel Hirse, und ungefähr 5000 Pipen Wein hers vorbringet. Die Hauptmannschaft über diese Indsel, kaufte 1474 Ruy Gonçalves da Camera für 32000 Eruzados an sich, dessen Rade fommen, nämlich die Grasen von Rebeira Craede, tavoh jährlich 30000 Eruzados zegen. 1753 zog ter König diese alte königliche Domaine wieder ein, und gab dem Grasen von Rebeira Grande zur Schadloshalung den Titel eines Marquis von Willa Franca, ein ge Herrschaften und Commenden der Ritter Dronn. In Unsehung des Kirchenstaats, ist sie in 3 Duvis dorlas abgerheilet, die sind die von Ponta Delgada, Willa franca und Ribeira Grande. Man zählet aus derselben 1 Stadt 5 Flecken und 22 Dörfer.

bis 1499 ein Dorf war, da sie vom Kong Emanuel zu einem Flecken, und 1546 vom König Johann dem dritten zu einer Stadt gemacht wurde. Sie lieget in einer ebeznen Gegend, an einem offenen Hasen, der durch eine Schanze beschützet wird, und enthält 1879 Feuerstellen, 3 Pfarrkirchen und 7 Kloster. Außerdem ist noch der Pallast der Capitaens Donatarios, das Rathbaus, das Zollbaus und das Armenhaus zu bemerken. Sie ist auch der Sig eines Juiz de fora, von dem man an den Cor-

regedor ju Angra appelliret.

2) Villa frança, ein Flecken, ist ber alteste Oft, auf der ganzen Insel, und har den Ramen Franca baiber bekommen, weil er aufänglich keine Abgaben bezahlte. Bor seinem Hafen lieget eine Inset, die eine Meile im Umfange bat, und an der Seeseite wird er durch ein Fort und einige andere Werke beschützet. Er bestehet auß 813 Fenerstellen, und hat 2 Pfarrisrchen und 2 Albster. Zu seinem Gebiet gehören 9 Derter und Obrfer.

3) Ribeira Grande lieget an ter Nordseite, an eis. nem großen Meerbusen, und am Fuß eines Gebirges. Ronig

#### Bon ben Inseln im atlantischen Meer. 111

König Emanuel hat diesen Ort 1507 zu einem Flecken ges macht. Er enthält 1424 Feuerstellen, 2 Pfarrkirchen und 2 Kibster.

- 4) Mordefte, ift bom König Emanuel 1514 zu eis nem Flecken gemacht worden, inthalt 330 Feuerfiellen und 1 Pfairkirche.
- 5) Agua de Pao, hat 1515 vom Konig Emannel Gledenrecht bekommen, und enthalt 334 Feuerstellen und 1 Pfarrkirche.
- 6) Alagoa, hat 1522 vom König Johann dem drits ten Fleckenrecht erhalten, und begreifet 605 Feuerstellen 2 Pfarrkirchen.

Ummerkung. Die neue Infel, die 1720 zwifden G. Miguel und Terceira entstand, ift mad und nach wieder verfunten.

- 3 Terceira, hat daber ben Ramen befommen, weil fie die 3te gewesen, bie entbecket worben; boch weiß man bas Jahr ber Entbedung nicht anzugeben, fie muß aber zwischen 1444 und 1450 fallen. Ihre lange belaufet fich auf 13, und ihre Breite auf 6 Die Sauptstadt Angra, ift von bem Safen zu Lisboa, 245 portugiesische Meilen, und von Ponta auf G. Miguel, ungefahr 22 Meilen entle-Die Infel bat in ben legten Monaten bes 1760ften, und erften Monaten bes 1761ften Jahre, unterfdriebene ftarte Erberfchutterungen , und julest dnige beftige Feuerausbruche mit fliegenten Geuerftromen, ausgestanden. 1737 wurden einige 100 Familien von hier nach Portugal in die Provins Alentejo verfeget. Gie beftebet aus 2 hauptmann. fcaften.
- 1) Die Zauptmannschaft von Angra, begreiffet 1 Stadt, 1 Fleden, und unterschiedene mohl bewohnte Derter.

- (1) Angra, eine Stadt, lieget an ber füblichen Rufte ber Jufel. Ihr hafen ift ein Mecrbufen zwischen 2 Erofbifen, babon bir eine nach Meften und die ans bere nach Often gu lieget; bepbe find eine Biertelmeile von einander, und erwan nach einmat fo weit von der Stadt entfernet. Muf jener ift bas Caftel G. Gebaftiag. und auf biefer auf einem boben Berge, bet Monte be Brafil genennet wird, bas Caftel & Joao Bautifta. nebft noch einer Banion. Der Dafen ift rein, gut gum antein, taun viele Schiffe faffen, und ift vot, den Bing ben ficher, ausgenommen vor bem Gud : Offining nicht: Die Stadt ift mobl bewohnet, hat breite, aut gebffafterte, wine und gerade Straffen, 6 Pfarrfirchen, barenter anich Die bischoliche Cathedralfirche ift. 's Armenbaus, 1 hor wital und & Rlofter. Seit 1706 ift fie ber Gis eines aber bie ggorischen Infeln gesetzten General = Gouverneur: Unter tem Bifchof fteben alle o azoriiche Infeln; er felbit aber fiehet unter bem Datriarchen von Lieboa. Das melte liche Regiment wird von 2 ordentlieben Rittern, 3 Bea readores, 1 Procurador, i Escrivad da Camera und ans bern Bebienten verwaltet. Heberdief ift bier ein Corres gedor; unter beffen Berichtsbarfeit alle 9 Infeln ft ben. und von dem man an die Relação zu Porto appelliret ; und endlich find bier 2 Propedores; bavon ber eine bie tonigl. Rammer-Ginfunfte, und ber andere bas Schiffs wefen beforget. Die Stadt bat bas Privilegium; einen Bevollmachrigten auf ben Reichstag in Portugal, 31 ers Sie ift 1533 gu einer Stadt erklaret tobraen. nennen.
- (2) S. Sebastiab, ein Fleden, & Meile vom Meer, swifchen unterfchiebenen Bergen, ift ber alteste Pleden auf ber gangen Infel. Er wird von 6 Forts beschüget imb zu feinem Diftilct gehoren 4 Berter:
- 2) Die Sauptmannschaft von Praya bea flebet aus i Fleden, und aus verschiedenin Dettern:

Der Flecken ist Praya, der auf einem ebenen Orte en einem großen Meerbusen lieger, der dor den Winden-

#### Bon ben Infeln im atlantischen Meer. 113

sicher ist. Er ist mit Mauern und 4 Bastionen umges ben, enthält i Pfarrkirche, 3 Klöster, und austerhalb der Mauern ist noch eines, hat auch ein wohl versergtes Urs menhaus, 2 Hospitaler, und ein Zollhaus.

4 San Jorge, lieget ungefähr 8 Meilen von Lerceira, ist 11 Meilen lang, 1½ Meile breit, 2 Spisen ausgenommen, ist gegen Norden ein hoher kelsen, sonst aber durchgängig hoch und eben. Un der Mittagsseite ist ein Hafen für kleine Schiffe. Sie soll 1450 am 23 Upril, oder am Lage des heil. Georgs midecket senn. Die 3 Flecken, die man auf herselden sindet, sind:

1) Villa de Vélas, ein Fleden, ber hauptort ber Infel, hat i Pfartlieche, i Rlofter, und einen Bafen.

ben ich eben genannt babe.

2) Villa do Copo, ein Fleden, ist ber alteste Ort mf ber Insel, und mir einem hoben Felsen umgeben.

3) Dilla da Calheta, ift auch ein geringer Fleden.

Die Subseite ber Insel, ist mohlbewohnet; benn wher diesen angesührten 2 Flecken, sind daselbst noch 4 Derter. Die Nordseite hingegen hat einen so raufen Boben, daß sie nicht leicht bebauet werden kann, beh ist daselbst ein einziger Ort.

5 Graciosa, erstrecket sich von Westen nach Often, ist 3 Meilen lang, und ihre größte Breite kigt 2 Meilen aus. Das Jahr ihrer Entbeckung ift ungewiß; es scheinet aber, daß sie gleich auf die Entbeckung der Insel San Jorge gesolget sep. Es sind auf derselben 2 Flecken.

1) Santa Cruz, ift der größte und vornehmfte Ales den auf der Infel, an einem Meerbufen, der einen Sasfen macht, der Calheta heißet, und durch eine Fortresse 3 Th. 8 A. beschüs

beschützet wird. Er hat i Pfarrfirche, ein Armenhaus und ein Rlofter.

2) Praya, ein Fleden, lieget an einem Meerbusfen, der einen Hafen macht, den eine Fortreffe beschützet.

Die Infel foll ben Namen von ihrer größen Fruchtbarteit bekommen haben.

6 Saval, ift 9 Meilen lang, und ihre größte Breite tragt 3 Meilen aus. Ihre erften Entbecker, find nicht recht bekannt; man faget aber, baf fie Seeleute entweder von der Infel Terceira, oder von, San Jorge und Graciosa gewesen. Der vornehmfte Ort auf diefer Jusel, ift ber Bleden Borta, ber an ber westlichen Geite lieget, und einen Safen hat, ber vor allen Winden, ben Oft- und Mord . Offe wind ausgenommen, sicher ift, und burch eine Fortreffe beschüßet wird. Dieben bemfetben lieget gegen Guben noch ein anberer, Namens Dortopin, ber von bem Saupthafen burch eine schmale Erb. junge getrennet wird. Der Gleden enthalt i Pfarte. firche und 5 Rlofter, und wird durch unterschiedene. Forts beschüßet, insonderheit aber burch Santa-Cruz. Gine Beitlang hat er ben Litel einer Graf. schaft geführet. Außerdem giebt es noch 10 Rirchspiele auf dieser Insel. Sie hat ihren besandern Duvidor, von bem man an ben Corregedor von Eerceira appelliret.

7 Pico, ist 16 Meilen lang und über 5 Meilen breit. Man kann sie von weitem an ihrem hoben Berge erkennen, ber ihr ben Namen Pico verschaft hat. Man saget, daß berselbe 3 portug. Meilen hoch sep. Gegen Norden wird die Insel won San

#### Won den Infeln im atlantischen Meer. 115.

San Jorge burch einen Rangl, ber 2 bis 4 Deilen breit ift, und gegen Besten von Fanal burch vien nen andern, ber 12 Meile breit ift, getrennet. Der wornehmfte Hafen ift ben bem Flecken tagens; ber indere, ber von ber Magbalene benennet wirb, und gegen bem Bleden Borta über lieget, ift nur fur, fleine Schiffe. Das Jahr, in bem fie zuerst entbedet und benennet worben, laffet fich nicht genau. bestimmen. 'Sie treibet großen Sandel mit ihren wetrefflichen Weinen, bringet auch viel Bolg bervor, infonderheit Cebern, und gewiffe Baume, bie fehr hartes und inwendig röthliches Hold haben, Teipos genennet, und fehr hoch gehalten werben. Die Infel bat ihren befondern Duvibor, von dem man an ben Corregebor ber Infel Terceira appelli-Der hauptort auf berfelben, ift ein fleiner Hecken, ber Villa das Layens genennet wird, an ber Gubfeite lieget, und einen Safen bat, und ber wente Fleden ist San Roque, ein noch kleinerer Ort. Außerdem giebt es noch andere wohlbewohnte mb beguterte Derter und Rirchspiele, wie auch ein Rlofter, auf ber Infel.

8 Flores, ift 10 Meilen lang und 3 breit. Die Zeit ihrer Entdeckung kann nicht bestimmet werden. Sie hat 3 Rheden und 2 Flecken.

1) Santa Cruz, ber Hauptort, ift ein kleiner Fleden, hat i Pfarrkirche und i Kloster. Die Erstgebornen in dem markgräflichen Hause Gouvea, fahren den Litel der Grafen von Santa Cruz von diesem Orte.

2) Lagens, ein Fleden, enthalt über 300 Fenerfellen, und ift alfo großer, als ber vorhergebende Fleden.

- \* Außerdem giebt es noch einige andere Derter auf Diefer Infel.
- 9 Corvo, lieget der Insel das Flores gegen Rorden, und wird von derselben durch einen Kanas getrennet, der eine starke Meile breit ist. Sie has nur 3 Meilen im Umfange, 2 kleine Hasen, x Kirchspiel, und einen kleinen Ort, Namens Vossa Sendora do Rosario, der unter der Kirche zu Santa Eruz auf Flores stehet. Ihre Kuste bestes het aus hohen Felsen.

# s panien.

## Einleitung

S. 1

der Charten von Spanien, die vor dem 17ten Jahrhundert herausgekommen sind, nicht zu gebenken, fo war im Anfang bes gebachten Jahrhunderts diejenige die befte, Die Beffel Berard, nach bes Undreas d' Almada, Profest. ju Coimbra, Unmerkungen gezeichnet hatte. Sans fon d' Abbeville, hat unterschiedenes verantert, und David gunt, Mitolaus Sifcher, und gr. de Witt sind in ihren Charten biefen Borgangern Mach ber neuen Charte bes Rodrigo aefolaet. Mendez de Silva, (ber aber ein Mann von geringer Wiffenschaft mar,) richtete Wilhelm de l' Isle, die seinige vornehmlich ein; und diese hat Matthaus Seutter nachgestochen. Die homannische Charte von Spanien und Portugal, tie fowohl bor, als nach biefer ermabnten Charte an bas licht getreten, ist nicht unbrauchbar. J.B. 170% lins Charten fowohl von gang Spanien, als von benbesondern dazu gehörigen landschaften, machen einen elgenen Atlas aus. Bourguignon d'Anville hat sein Théatre de la guerre d' Espagne, aus bes Abts Vayrac-Etat présent de l'Espagne, verfertiget. 21 lein, alle biefe Charten beburfen einer großen Werbefferung, jumal ba fie meiftens von Auslandern verfertiget worden, benes an richtiger und genauer Renntniß biefes Staats gefehlet hat. Bon ben in Sanien felbst verfertigten besonderen Charten, besite ich El Reyno de Valencia, von bem Jesuiten Franc. Unt.

Int. Caffaus 1693 auf 4 Bogen, Die Mappa del reynado de Sevilla, welche ber Ingenieur Frang Llobet, unter ber Aufficht bes Markgrafen von Pozoblanco, gezeichnet hat, und 1748 auf 4 Bogen beraus gegeben worben. Bon Cataluna bat Aparici, 1720 eine gute Charte auf 4 Bogen beraus gegeben, Die febr felten ift, und ber Graf von Dorning, eine andere von 2 Bogen, die Marc. Lemelin, 1726 gestochen bat. 3ch babe auch elnige alte Charten von Bisthumern in Spanien, namlich eine vom Bisthum Zaragoja, eine vom Bishum Corbova burch Joachim Lopez Dlabe von 1673, die vom Bisthum Cuenca 1692, eine vom Ergbis. hum Toledo, bon 1681, bie gut ift, eine bom Bishum Cartagena, von 1522, eine vom Bisthum Ducar 1724, und eine neue vom Erzbisthum Bakncia, bie 1761 in Rupfer gestochen worden. Seit 1760 hat sich Thomas Lopez, um die Geographie bin Spanien baburch verbienet gemacht, bag er von bin einzelnen Landschaften beffelben Charten berausgeben, von welchen ich in Banden habe, bie Mapa de las carreras de postas, ober Postcharte von 1760, de Charte von ben umliegenden Begenden von Dabib, auch 1760, die Charten von den Ronigreichen Corbova und Jaen, jede I Blat, und von bem Ronige. Granada, 2 Blatter, alle 3 von 1761, von bem Ronigreich Balencia, auf 2 Blättern 1762, von ber Proving Madrid 1763, vom Königreich Aragon, Mf 4 Blattern 1764, von la Mancha, 1 Blat, 1765, wn Estremaburg, 2 281. 1766, von ber Proving und dem Bisthum Cuenca, 12 Bl. auch 1766, von bem Königr. Sevilla, 4 Bl. 1767, von dem König=

nigr. Murcia, 1 Blat 1768, von ber Proving Uvilá, 2 Bl. 1769, von Vigcana, 1 Bl. 1764, von Rioja, 1 Bl. 1769, von Guipujcoa, 1 Bl. 1770, von Alava, 2 Bl. 1770, von bem Konigreich Ravarra, 4 Blatter 1772, von der Provinz Segovia, 1773, 3 Bl. von Mallorca, 1773, 2 Bl. Er hat auch 1770 eine Mapa general de España auf i großen Bogen im gewöhnlichen landcharten Format ausgegeben, Die fich von allen andern fehr unterfcheibet, infonderheit baburch, baß an fatt ber alten Ramen Alt. und Meu Caffilien, Leon und Andalucia, Die Drovingen, in die sie vertheilet worden, angegeben find. Lopezische Charten find frenlich weber von gleicher Bute, noch insgesammt gut, aber boch vor ber hand febr angenehm. Bum Gebrauch auf Reisen in Spanien, ist der Atlas Geographico del reyno de España, e Islas adjacentes, gang bequem, ben eben biefer Thomas Lopes 1757 in fleinem Taschen Format ju Paris herausgegeben, und auf ein jedes Chartden eine furge Beschreibung ber barauf abgebildeten Lanbschaft, gefest bat. Er bat aber die oben angeführte Charte von Robrigo Menbez be Gilva jum Grunde geleget. Dit Diefem fleinen Artas, tann ein Reifender ein anderes noch fleineres Buchlein nublich verbinden, das die Aufschrift hat: Itinerario Español, o Guia de Caminos, para ir desde Madrid à todas las Ciudades de España, y sus mas principales villas, y puertos de mar, y para ir de unas Ciudades à otras. - Dispuesto per Joseph Mathias Escrivano. En Madrid 1758. Es ift aber auch etwas von bem fpanischen Meilenmaaß gu bemerken. Die gemeinen Meilen werben von ben Gin

Einwohnern und Fuhrleuten willführlich bestimmet, eigentlich aber rechnet man auf eine gemeine Meile 4000 Schritte, ober 20000 Schuhe, ober 66663 castilianische Ellen, jede von 3 Schuhen. Die zeos graphische Meile, ist auch willführlich; gemeinigtich, aber unrichtig, nimmt man an, daß ein Grad des Aequators 17½ spanische geographische Meilen groß fep. Die gesetzliche Meile ist auch Schwierigkeiten unterworfen. In Castillen werden auf diesels bige 3000 geometrische Schritte, ober 5000 Ellen, ober 15000 Schube gerechnet, und nach berfelben werden die Granzen der Gerichtsbarkeiten, und andere Falle bestimmet. Der berühmte Meskunstler Georg Juan, hat 1748 ausgerechnet, daß auf einen Grad des Aequators 132203 castilianische Ele len, ober 26% caftilianische Meilen geben, also, baß bas vorher angeführte gemeine geographische Meilen-maaß falsch ift. Eben dieser Gelehrte hat nachher maaß falsch ist. Eben dieser Gelehrte har nachber mit Hulfe einiger andern ausgerechnet, daß der parisser Fuß zu dem castillanischen sich verhalte, wie 6 zu 7, welches Verhältniß durch eine königliche Verordmung vom 14 Febr. 1751, dahin bestätiget worden, daß man sich dieses Maaßes benm Seewesen und land-Kriegsstaat bedienen solle, welches auch seit der Zeit geschiehet. Hierauf hat der Jesuit Vurriel aussindig gemacht, daß der Schuh, dessen werden, der geschliche Meile in Castilien gerechnet werden, der römische Schuh sen, und daß also die geschliche Meile in Castilien, eigentlich 3250 geometrische Schritte, oder 16250 Schritte betrage.

S. 2 Spanien wird in den griechischen Schriste. Stellern Iderien und Zesperien genannt.

muthlich haben bie erffen, bie in biefes land gefommen find, als fie jenfeits bes Beltmeers, welches bas land von 3 Seiten umglebt, nichts weiter gefeben, fich eingebildet, fie maren am Ende ber Belt, und fich von einem biefes anzeigenden phonizischen Worte, Iberier, hernach aber bas land, Iberien genennet, auch ben Mamen 3berus einem ber großten Fliffe, ben fie bier angetroffen, gegeben. Die Griechen nenneten biefes land, Besperien, weil es ihnen gegen Abend tag, und, jum Unterschied von Italien, bas fie eben fo benenneten, bas au-Berfte Sesperien. In der Bibel heißet ein Theil besselben Tharschisch, Jef. 2, 16. 23, 1. 4. Psalm 48, 8. Jer. 10, 9. Ezech. 27, 12 2c. Der gemeinste Name, ist Spanien, und zuweilen Sispanien, ben ben Ginwehnern Bspanie, ber vom Bochart aus ber phonizischen Sprache hergeleitet wird, in ber Sepan ober Sepana, ein ben Caninchen febr abnliches Thier bedeutet: Die Caninchen aber find, nach Barro, Galenus, Melianus, Plinius und Strabo Beugnif, in alten Beiten hiefelbst in fo groffer Menge gemesen, baß sie eine grauliche Bermuftung angerichtet haben. Man findet noch einige Mungen vom Ralfer Sabrian, auf welchen bas Caninden ein Zeichen von Spanien ift, welches anzeiget, bag Diefes Thier von Alters her biefem Lande besonders eigen gewesen fen. Es scheinet alfo, bag bie Phonigier von diefem Thier biefes land, ober menigftens den ihnen bekannten Theil deffelben, Sphanifa ober Spanija, genennet haben. Untonio de Mova bale bafur, bag, weil auf alten romifchen Mungen eine Frauensperfon in Kriegestleibung gefunden wird, bie

bie einen Belm auf bem Ropf, und in einer Sant einen Spies, in ber andern eine Sand voll Rornabren hat, mit bem Worte Sispania, so solle bieser Rame so viel bebeuten, als Bos Dan, das heißt, ift Brodt, und baburch bie Fruchtbarteit bes tanbis an Getreibe angezeiget werden. Anderer Meps nungen von gleichem Werth, nicht zu gebenken.

6. 3 Es granzet diefes Königreich gegen Offen an Frankreich, bavon es burch bie pprenaischen Gebirge getrennet wird, gegen Rorben ans atlantifche Meer, bes hier bas Meer von Biscapa, latein. Oceanus cantabricus, genennet wird, gegen Beften, feils an bas westliche Weltmeer, theils an Portugal, und gegen Guben, theils an das westliche Belsmeer, theils an bas wittellandische Meer. Seine

Größe beträgt 8500 beutsche Quabratmeilen.

6. 4 In ben meisten lanbschaften ift bie Luft tein und trocken, und in ben Monaten Junius, Julins und Auguft, am Tage faft unerträglich beiß, vornehmlich in der Mitte des landes, und dem ungeoftet pflegen bie Rachte ju blefer Zeit fo burchbrine gend kalt ju fenn, baf ein Reisenber gittert. Desm Norden und in den Gebirgen, ift die Luft, wie gemeinlich, kalter, als gegen Saben, und gegen ble Meere ju ift fie auch feucht. Es regnet felten, und im Binter frieret bie Erbe niemals fo ftart, baß fie hart wirb. Diefer Mangel ber Mittelmäßigfeit in ber hiße und Ralte ber Luft, verurfachet, baß bie Saat febr lange in ber Erbe lieget, ebe fie aufgibet. Bon ben Gebirgen in Galizien, wehet zwar juwellen ein frifcher Bind, ben bie Spanier Bals lego nennen: wenn man sich aber nicht wohl vor der

Berfaltung in acht nimmt, tann man großen Schaben bavon haben. Die Betreibearten, Die am baufiglien gebauet werben, finb, Beigen, Gerfte und Panizo: Die leste Art hat bem Mais abuliche Aebe ren , aber fleinere Rorner , vervielfaltiget fich febr, und wird nicht nur jum Butter fur bas Bieb. fonbern auch ju Brobt gebraucht. Roggen wird nicht fo baufig gebauet, und ber Safer ift noch feltener. Eine Art Erbfen, Garavangos genannt, find febr gemein im Gebrauch. Ginige Propingen führen Getreibe aus, andere führen frembes Getreibe ein. Brifchen ben mittelern und außern Provinzen, ift in Unfebung bes Anbaues und ber Bruchebarteit, ein großer Unterschieb. Die mittlern ober innern, find febr beif, und haben menig Riuffe, und jum Theil einen burren und unfruchebaren Boben, wenige ftens ift er nicht fo gut angebauet, als in ben außern Provingen. Und bennoch fommt aus diesen mittlern Provinzen bie Bolle, bie Spanien fobiel Rugen und Nubm bringet, weil auf bem Boben berfelben bie groß fen Beerben ber Schafe meiben, bie biefe ABolle liefern , außer benfelben aber noch große Stuterenen, fehr viel Maulthiere und Hornvieh ihre Rahrung finden. Es find auch bafelbft viele Unlagen fur Sale peter. In eben biefen mittlern Provingen machfet auch fehr viel Getreibe, Glachs, Sanf, Gemufe, Bein, Doft, Safran; von bem Ueberfluß ihres Dels, wird viel nach Amerita ausgeführet, Sonig und Bachs find bafelbft baufig, Seibe wird in Menge gebauet, es giebt auch Quedfilber, Spiesglas und Steinsalz. Die außern Provinzen find viel boffer gemaffert, als bie mittlern, haben auch mehr Schatten, und bie lage am Meer, ift ibnen ME

me Ausfuhr ihrer vielen Matur- und Runff. Producte witheilhaft. Dan febe bie allgemeine Befchreibung einer jeden Diefer Provingen an) bie hernach folget. Bell es in ben Ernbte-Monaten Julius und Auguft febr beiß ift, und febr felten regnet, fo trodinet bes Getreibe geschwind, und wird so bart, als bas lieflandische geborrete Getreide. Die Tennen, auf dmm es fogleich, nachdem es abgeschnitten worden, ausgebroschen wird, find auf bem Belbe unter frenem Dimmel, und gemeiniglich mit fleinen Rieselsteinen gepflaftert. Auf ber norblichen Rufte von Spanien, wird bas Betreide auf bie in ben norblichen europais fen landern gewöhnliche Art gebrofchen, in ben übrigen landichaften aber bebienet man fich zum Ause breichen eines viereclichten Brets, einer Quabratelle gtoß, bas unten eingefarbet, und mit fleinen icharfm Beuerfteinen reihenweife befehet ift. Auf baffele bige tritt ein Mann, und treibet zwen baran gespannte . Maulthiere ober Ochsen, auf bem Getreibe im Rreise hnum. Die schönften Früchte, als Birnen, Pfirfiche, Oliven, Feigen, Datteln, Rofinen, Manbein, Caftanien, Citronen, Domerangen, Granat-Mepfel, 2c. find in großer Menge vorhanden. Mit Bolgungen, find bie meiften tanbichaften nicht binlanglich verseben, und noch 1769 flagte de la Puente, bef die Spanier in ber Zuziehung ber Baume gar m nachläßig maren. Daber wird bas Brenn : und Bau holy je langer je theurer. Safran wird in la Mancha und Andgluffen in folder Menge gebauet. baß man nicht allein gang Spanien bamit verforgen. fonbern auch gang Europa bamit verfeben konnte. Die Spanier thun ihn an alle Speisen, er wird aud

be Barille 4,111,664 Pfund, und von ber Saube be Bourdine 770,960 Pfund ausgeführet bat: chne eine noch beffere Urt, die Aqua azul genennet wird, und bloß in ber Gegend von Alicante, machfet, mit zu rechnen. Aus Almeria, Berg, Quevas, Corre be las Aquilas, Almazarron, Cartagena, Tortofa und von ben Infelden Alfacqs, wird auch viel von biefer Coube ausgeführet. Das wilde Rraut Coga, bas auch zu Glafe und Seife bienet, machfet auch baufig. Die Schaf , Beerben find ungemein anfebnlich. Es giebt Berrschaften, Die bis 30000 Stucke bolten, und es muß ein geringer Mann fenn, bet nur 100 Stude hat. Behntaufend Schafe machen eine Beerbe aus, die wieder in 10 Saufen vertheis Ueber die ganze Beerde bat ein einziger Mann die Aufficht, und unter ihm fteben 50 Schafer, und eben so viel hunde. Ein Theil Schafe wird des Winters in die Chenen, und des Commers wieder in die Gebirge getrieben, und zwar nicht nur in einer und eben berfelben Proving, fonbern auch aus einer in die andere; g. E. aus ben bergigten Begenben von leriba in Catalonien, nach ben Ebenen in Undalusien, und von diesen Oveis merinas, von ihrer weichen und feinen Wolle also genennet, ober von biefen manbernben Beerben, bie man auf 5 Millionen rechnet, fommt die befte Bolle, bie furg, seidenhaft und weiß ift. Audere bleiben beständig an einem Orte; und bie 3te Urt machen bie fetten Schafe aus. Die beste Wolle bat mate in Alt . Castilien; überhaupt aber ift bie fpanische Bolle febr fein und vortrefflich, und unterscheibet sich dadurch von aller andern europäischen Wolle, baß

de fie im Gefühl die fanfteste ist: fonst ift sie nicht fir lang, auch nicht die weißeste. Die Wolle, die abgeschiffet wird, wird in 3 Sorten abgetheilet, namlich in Refine, dazu ber Rucken gehoret; Bine, baju die benden Seiten gehören, und kanumwolle. Man verschreibet fie von Bilbao, Banonna, Cevilla, babin auch bie von Segovia, Seguenza und andern Orten kommt, und von Cabis und Malaga. Pedro der vierte, Ronig von Castilien, ift der eifte, ber bie fpanische Bolle ju verbeffern gefucht bat. Er wiederholie einen 1200 Jahr vorher angestelleien Berha, und ließ eine kleine Anzahl der besten afrikanis fen Schafe kommen, um biefelben in feinen Staaun forezupflanzen. Ungefähr 200 Jahre hernach nahm Timenes eben biefen glucklichen Verfuch vor, ind ließ Schafe aus der Barbaren bringen, die in bin segovischen Gegenden fortgepflanzet worden. In Andalusien und Afturien, giebtes vortreffliche Pferde, me werden für die schönsten, diese für die stärksten Malten; an Maulesein fehlet es auch nicht, und bie besten sind in la Mandia. Da die Maulesel hufiger als ble Pferbe gebrauchet werben, so leibet bauntet bie Pferdezucht. Zornvieh findet man mar genug, man macht aber feine Butter, sondern brauchet anftatt berfelben Baumol. In Undalusen fängt man bie wilden Ochsen ober Sriere, berer man fich jum Stiergefecht bedienet. Auf ben Pyrenden sind noch Bare.

Unter den häufigen Eedirgen in Spanien, sind die pyrendischen, auf spanisch Montes Pyrineos grammt, die vornehmsten. Sie erstrecken sich zwischen Spanien und Krankreich vom Fuente Rabia 326.82.

am Ocean, an, bis Cabo be Creus am mittellanbie fchen Meer, thellen also Ober . und Unter . Navarra, und machen bie Grange von Aragon und Cataluna. Die befondern dazu gehörigen Berge haben eigene Ramen. Won benfelben geben anbere Bebirge, als Zweige, aus, Die fich burch gang Spanien erftreden. In Navarra find die Sierras de Andia, und ber Berg Jurea, in Aragon bie Berge Jaca und Canfranc, in Cataluna die Berge Duygcers da. Mon Senv und andere; in Rioja find bie Montes Distercios, von den alle übrige Berge in Spanien abgeleitet merben fonnen. Mon Rone cesvalles aus erftrecket fich von bem pyrengischen Bebirge ein Arm gegen Abend nach Galigia, ja bis an bas Worgehirge Finisterra am Weltmeer, ju bem auch bas Bebirge Joubeda gehöret. Bur einen andern Arm des pyrendifchen Bebirges, tann man bas Bebirge Oca ansehen, bas an bas vorhergebende anftoget, ben Sontibre, oder ben ben Quellen bes Stroms Ebro anfängt, und fich ben Tortofa am mittellandischen Meer endiget. Das Gebirge Orofpeda, kann von bem vorhergehenden abgeleitet werben, fo wie hingegen die Gebirge von Evenca und Molina, das Gebirge Consuegra, bas Bebirge Alcaraz und Segura, und das Gebirge Sierra Morena oder Montes Marianos genannt, davon abstammen. Endlich ift noch anzumerten, baß über bas pirenaische Bebirge nur funf Straffen nach Frankreich führen. Die eine führet von San Gebastiao nach Saint Zean be lug; bie andere von Mana in Navarra nach Ainhoa, die britte, die die Dauptstraße nach Frankreich ist, von Roncesvalles . in

in Navarra nach Saint Jean Pie de Port, die vierte aus Aragon nach der Grafschaft Comminges, und die fünste aus Cataluna durch die Grafschaft Roufflim nach Languedoc. Uebrigens sind die Gipfel der hohm Gebirge in Spanien bis in die Mitte des Soms mus mit Schnee bedecket, ja in der Alpujarra, wo die höchsten Bergspißen in Spanien sind, bleibet durchnee auf denselben beständig liegen. Die Proesium bestehen aus abwechselnden Thon, und Ralkschichen, die auf Grantt sißen. Dieser sindet sich mus Auß und Gipfel, aber nicht in der ganzen Kette det Gebirges.

Von den Gehirgen kömmt viel Holz zum Schiffban, welches aus Aragonien und Navarra, vermitstlicher kleinen Flüsse Einca, Saburdan und Escanden Ebro und den kaiserl. Canal, und auf diesem bis an das mittelländische Meer gestößet wird. In kagonien und Catalonien wird auch Teer und Pech

pmoch!

Die Berge in Spanien sind reich an Gold und bilber, wovon die alten Schriftsteller sehr viel rühsm: allein, die Spanier holen diese Erze lieber aus dmeista, und heben diesenigen, die ihr Vaterland abalt, für die künstigen Zeiten auf: doch werden die Eisen Bergwerke stark bearbeitet. Es giedt noch andere Mineralien im Lande, nämlich Blen, Zinn, Imwober, Quecksilber, Alaun, Ancimonium, Galmen, Berggrün zc. imgleichen Krystall, Diamansten, Amethyste, und andere köstliche Steine. Warsme Bader sind anzutressen in Galicia, (nämlich ju Orense, Lugo, Baños, Calbes del Rey, Molagas, Cortegada und Prissguepro;) in Castilla, in

Nioja, in Navarra, in keon zu kedesma, in Granada zu Alhama, in Aragon zu Villa nueva de la Guerva, und Quinto, und an einigen Orten in Cataluña. Gefundbrunnen sind auch vorhanden, als zu Mondragon, die Quelle de la Granja Civica, oder, wie sie gemeiniglich geneunet wird, de los Monges de Brihuega, die ben Antequera, la Juente del Campo de Calatrava, die zu Granada und Calavera, und andere.

S. 5 Die Seekusten sind zwar sehr fischreich, insonderheit die Rusten von Galicia und Andalucia,
als auf welcher letzten viele Thonssiche, Störe, Lampreten, Blacksiche, Rabliaue, Sardellen, und andere Fische zu fangen sind: allein, die Fischeren ist in Spanien noch nicht recht eingerichtet, daher das Neich von den Auständern jährlich für mehr als 3 Millionen Piaster Stook, und gesalzene Fische kaufet, wie Ustariz ausgerechnet hat. Die Fischer an den Seekusten sind den Aufällen der Corsaren zu sehr

ausgesetet.

Der großen und der kleinen Glüsse in Spanien sollen an 250 seyn. Einige von den großen haben wir schon ben Portugal gehabt, nämlich ten Windo, Duero, Tajo und die Guadiana; ich will also hier nur etwas weniges von ihrem Ursprung und kauf ansühren. Der Windo oder Wino entspringet in Galicia ben dem Fiecken Castro del Rey. Der Duero entspringet auf den Vergen, die oberhalb Soria liegen, und insonderheit auf einem, der Orbion genennet wird, 8 bis 9 spanische Meilen von gedachter Stadt. Auf dem Gipfel dieses Verges ist ein See, in dem man gar keine Quelle und keine

Bewegung wahrnimmt; aus dem aber ber Duero mtflebet. Gleich hierauf beneget er Goria, und nimmt von dannen bis Aranda, alle Fluffe, die baklbit flieften, auf, nachher aber empfanget er noch mehrere und ansehnlichere Flusse. Der Duraton. ber ben Denafiel in ihn tritt, bereichert ihn mit Barben und Forellen Ben Simancas nimmt er ben Hug Differga auf, und wird baburch noch einmal hgroß, als er vorhin mar. Maditem er bie Ctabt Bamora gewäffert hat, tritt er in Portugal ein. Der Tajo entipringet in den Bergen von Albarracin in Aragonien, auf ber Brange ber Proving Cuenca, nicht weit von der Quelle des Flusses &ucar, ber wer gegen Morgen, hingegen jener gegen Abend fliefet, ob er gleich anfanglich viele Rrummungen macht. Gine Galbe Deile von bem Bleden Aganon bingt er fich burch eine Deffnung febr hober Felfen, die auf benden Seiten find, und unweit Almonacid, meiniget fich ber ansehnliche Fluß Guadicla mit hm, ber bafelbft fast größer ift, als ber Tojo. Ben Aranjuez nimmt er ben Fluß Sarama auf, und fo tet er feinen lauf nach Tolebo, und weiter fort. In Eftremadura und Portugal wird er Tejo ges Er bat unter allen fpanifchen Stromen ben lingften tauf; denn man schäft ihn von feiner Quelle an bis lisboa 120 spanische Meilen lang. Sein Boller ist allezeit trübe, und er ift gar nicht fischmid. Daß er Goldforner unter feinem Sande führe, f unrichtig, aber mahr, baf man im Sande beffelben goldene Mungen und Rugelchen, benen die an ben Rosenfranzen abnlich find, und Stude von anderen Metallen gefunden bat, und noch findet. Die Qua 3

Giradiana hat ihren Urfprung auch in Reu- Caflillen, und zwar in la Mancha, aus ben Geen, welche man Lanunas de Ruidera nenner, und in Thalern swischen hoben Bergen liegen, 2 Meilen von bem Meden Dffa. Der Rluft, ber aus biefen Geen kommt, ift 12 bis 20 fuß breit, und an einigen Orten ziemlich tief. Er bat einen langfamen und unmerklichen lauf, und ba er burch einen sandigten Boden fließet, so nimmt er nach und nachab, und verlieret fich endlich. Man nimmt an, baf er in bem Cee, ber Dios de Guadiana, b. i. bie Quellen ber Guadiana, genennet wirb, wieber jum Bor-Schein fomme. Geinen lateinischen Damen Anas, leitet man von bem arabifden Worte Sanafa, fich verbergen, ber. Die übrigen großen Gluffe, bie Spanien allein burchftromen, finb: 1) Der Guadalquivir, (ber Name aus bem

arabischen Wadi al Rebir oder Wadi'l Rabir, das ist, der große Fluß, durch Berstümmelung entstanden ist,) hieß vor Alters Bactis. Tartessus und Circius. Er entspringet im Gedirge von Segura, auf der südwestlichen Seite desselben, und tritt aus demselben ix spanische Meilen von Caçorla. Sogleich vereinigen sich mit ihm einige Bäche, die aus den Rissen der Felsen herabstürzen, und wenige Schritte hernach stellet er schon einen guten Fluß vor. Er senket sich von Caçorla weg, und geht ins Gedirge, aus dem er beim Dorf Santo Thome wieder heraus tritt, und daselbst den Fluß Guadacevas empfänget, durch den er sehr anwächser, noch mehr aber, nachdem er bald darauf die Flüsse Cañamos Tes, Rio de la Vega und Guadiana empfanser, Rio de la Vega und Guadiana empfanser

gen bat, welchen letten Fluß man von einem andern gleiches Damens unterfcheiben muß, Der großer ift, als diese Buablana. Der Buabalquivir fliefet anfanglich gerade nach Guden, nachdem er aber ben Bluß Guadalimar aufgenommen hat, flicfet et gerabe nach Beften bis Gevilla, von bannen aber wieber gen Guben bis San Lucar be Borrameba, westlost er sich in ben Ocean ergießet. Außer ben angeführten Fluffen, nimmt er noch ben Blug Genil

by Palma im Ronigreich Corbova auf.

2) Der Lbro, Iberus, entspringet in ben Bebirgen Santillana in Alt-Caffillen an ben Granim von Afturien aus 2 Quellen, die Fontibre oder ble Quessen bes Ebro (Fuentes de Ebro) genanne werben, 5 spanische Meilen von Aguilar bel Campo. Ernimmt über 30 fleine Stuffe und Bache auf, fange by Lubeta an fchiffbar ju werden; welches aber nur bis lortofa mahret, und überbieß wird bie Schifffahrt buch viel felsichte Gegenden gefährlich gemacht. Er füget fich endlich mit großer Beftigkeit in bas mit-Manbifche Meer, und macht ben feiner Manbung de fleinen Infeln Alfacques. Sein Wasser ist fr gut gur trinten und jum Bafchen, baber es in Emmen ziemlich weit geführet wird.

Von dem wichtigen Ranal in Navarra und Arragon, fommt unten in ber Beschreibung bee often Proving eine Nachricht vor. 1786 mard of smillich versichert, daß noch ein neuer Ranal zur Beforberung ber innern Schifffahrt gegraben werben, bon Madrid bis Sevilla fich effrecen, oberhalb Madrid aber bis zu den Gebirgen von Guadalamera berlängert, und allda mit einem andern schon vorhandenen vereiniget, und taburch eine Verbinbung des an die Sübfüsten von Spanien froßenden Meers mit dem die Westfeite bespielenden, zuwegegebracht werden solle.

6. 6 Spanien bat 130 eigentlich fo genannte Stadte, (Ciudades, Civitates,) und eine große Angabl Glecken (Billas) beren viele größer und erbeblicher find, als unterschiebene Stabre, Bermoge elnes unter ber Regierung R. Ferdinande bes fechsten jum Behuf einer fogenannten Unica Contribucion, (bie aber bamale nicht jum Ctante fam.) gemach. ten und 1757 geendigien Bergeichniffes, find in ben ju ber Rrone Castillen gehörigen landschaften, gezählet worden, 90 Städte (Cindades,) 3407 fles cten (Villas.) 12648 Dorfer und andere Derter. Un Personen benderlen Geschlechts 6,496714, weltlichen und Ordens-Beiftlichen 91512, an Monchen aller Orden 21177, und alsoüberhaupt 6,608803 Menschen. In gang Spanien und in ben canarifchen Infeln, bat man gezählet 23175 Stabte, Bles den und Dorfer, 28980 einzelne Berbergen und landhäuser, und 1,987811 Familien. 1764 gablte man nur 31221 Stabte, Flecken und Dorfer. Anjahl der Rirchen und Riofter, und ber baju geborigen Personen , fommt bernach vor. Es ift aber febr mahrscheinlich, baf bie Angahl der Einwohner, Monche und Beiftlichen, in biefen Berzeichniffen ju gering angegeben worben. Don Juan Antonio de Estrada melbet, daß in ganz Spanien 30000 bewohnte Derter (Doblaciones) waren, und führet aus des Doctors Zevallos Viage del mundo an. daß 1618; unter ber Regierung Königs Philipp bes. britten, 9 Millionen Menfchen in Spanien gewefen. waren. Uftaris schäfet bie Angabl aller Menschen

in Spanien ungefihr auf 7½ Millionen; man kann aber gang mahrideinlich to bis it Millienen fur Spanien und bie canarischen Infeln annehmen. 3ch habe im ersten Theil meines Magazins für die Bistorie und Geographie S. 303. f. einige Plane von ber Bevolkerung Spaniens geliefert. Rimmt man, vermöge berfelben, und ber vorläufigen Unmerkungen, die Bahl ber jahrlichen Communicanten ju 8 Millionen an, und berechnet man die Rinber unter so Jahren, Die noch nicht zum heil. Abendmahl geben, auf ein Biertel aller Einwohner, fo formmen 10 Millionen heraus. Die Ungahl ber Famillen, fleiget gewiß über 2 Millionen, und man tann auf jebe 4½, oder auf zwen, 9 Personen reche Solchergestalt fommen wieber ungefahr 10 Millionen Geelen beraus. Die herumziehenden 31. geuner werben auf 50000 Ropfe gerechnet, es ift aber 1788 verordnet worden, daß sie bie herumstreifende Lebensart fahren laffen, und fich auf Uterbau nub andere ehrliche Handthierungen legen follen. Uftarig hat mit Recht behauptet, baß Spanien noch einigernal fo viel Menschen ernahren konnte, wenn bas Selb geborig gebauet, Manufakturen in Aufnahme gebracht, und Bergmerte bearbeitet murden. Bur Beit der Gothen und Araber, foll es auch 20 bis 30 Millionen Menfchen gehabt haben, und es fonnte ungemein machtig fenn, wenn es auch in Amerika nichts befäße; wie viel mehr benn, wenn fomobl im Ronigreich felbft, als in ben amerifanifchen lanbern, bie Baushaltung volltommener mare. Mun aber ift es nur mittelmäßig bevolfert, und nicht reich. Urfache giebt man gemeiniglich die Verjagung ber Ara

Uraber an', nach ber viele Stabte und Dorfer mufte geworben: allein, fie bat fich nicht weiter, als auf Undalufien und Granada, erftrecket, und bennoch find die übrigen landschaften nicht viel volfreicher. als biefe. Daß Amerika bas land von Ginwohnern entbloget habe, will Uftarig nicht jugeben. Er faget, Die meiften, Die nach Amerita giengen, tamen aus Bifcana, Ravarra, Ufturien, ben Gebirgen von Burgos und Galicia, und boch waren biefe landichaften am ftartiten bewohnet. Hinge= gen bie Wegenden von Tolebo, la Mancha, Guada-Cuenca, Segovia, Ballabolib, Salamanca, und andere in benden Castillen, waren bie leeresten in gang Spanien. Burben die lebensmittel, roben Materien zu ben Manufakturen, und die einbeimischen Manufakturwaaren, von den gar zu groffen Auflagen befrenet; murbe ihr Berbrauch und Sandel ficherer und zuverläßiger gemacht: fo murben bie Runftler und handwerkeleute jahlreicher werben; man wurde Stabte und Dorfer bevolfert, und tie Felber forgfältiger angebauet feben. rer wichtiger Grund ber Entvollferung bes landes, ift das Klosterleben, baburch eine sehr große Unjahl Personen von ber Bermehrung ber Ginwohner abgehalten werben. Wenn in einer Familie mehr als 1 oder 2 Gohne find, Die Cavaliers werden muffen, fo muffen bie übrigen Monche merben. lebens- Urt ber Spanier im Effen und Erinten, tragt viel ju ihrer Unfruchtbarkeit ben. Gie übertrieben den Gebrauch des Gewürzes, insonderheit des Pfeffere; ihre Beine find fart und brennend, und duf bieselben trinfen sie nach der Mahlzeit noch sehr bi-Bige

sige Branntweine; und Chocolade wird Morgens und Abends genoffen: was kann anders baraus erfolgen, als eine Bertrodnung ber Dierven unb Gafte? Man rechnet, daß Spanien allein jährlich 100000 Fanegen (jede zu 90 Pf.) Cacao verbrauche, die 5 Millionen Piaster kosten. Auf der andern Seite, fchweifen fie eben fo fehr im Genuffe tublender Spei-fen und Betrante aus, die wechfeloweise mit ben eben genannten bigigen Sachen genommen werben, und eine große Berruttung im Rorper anrichten muffen. Dagu fomint endlich bie ftarke Ausbampfung in ber Dige, Die Kalte in ber Nacht, und bie oftere Abwechselung heißer und kalter Binde, welche Urfachen gur Unfruchtbarteit hinlanglich find. Baft alle leute find trocken und mager, und man findet felten einen fetten und fleischichten Mann. Es find auch nicht leicht in einem lande mehr Blinde gu finden, als hier. Die Reigung zu bem Cang ber Sandango genannt wird, ift in Spanien fo gemein, daß wenh es möglich ware bas ganze Reich auf einmal zu übersehen, man bes Abends nach Sonnenuntergang, allenthalben alte und Junge benderlen Gefchlichts tan-gen feben wurde. Auch an dem Stiergefecht, finben die Spanier ein großes Bergnugen. Es ist ein Berfuch gemacht worden, Auslander als Colonisten anzufegen, infonderheit hat man viel tnufend Pfalger in bas Konigreich gezogen, um bie Sierra mo-Zwischen Ecija und Corbova rena zu bevölkern. findet man nicht nur das 1769 auf königl. Roften für beutsche und italienische Colonisten angelegte Dorf Carlotte, fondern auch noch viele andere Colonisten-baufer an der fandftrage. Die oben ermabnten Bigouner, haben an verfchiedenen Orten Births-

baufer.

Die Einwohner find nicht reich, ungeachtet fie ein land haben, das nicht nur fie, fondern noch viele Millionen Menfchen mehr, reichlich ernahren tonnte, und ungeachtet ber ungeheuren Gelbfummen, bie aus Amerifa nach Spanien fommen, und bie feit beb Beschiffung biefes haupttheils bes Erbbobens, fcon auf 6000 Millionen an registrirten Boib und Silber betragen , Die unregistrirten Summen , Die weit bober geschäßet werben, und bie anfehnlichen Gummen, Die fremde Raufleute aus ben fpanifchen tanbern in Amerita gezogen haben, und bie auch größer su fenn erachtet merben, ale bie, fo gerabe nach Spanien gegangen find, ungerechnet. Roch jest fommen jahrlich über 10 Millionen Plafter aus Amerifa nach Spanien. Und bermoch will Ustaviz alles gemungte und verarbeitete Bolb und Gilber, welches in Spanien gefunden werde, bas, mas von ben Rirden und Privatpersonen befeffen wird, mitgerechnet, kaum auf 100 Millionen Plafter fchagen; es bleibe auch nur bas fchlechtefte Bolb in Spanien jurud. Der Grund bes nicht großen Vermögens, ift theils in bem vieljabrigen geringen Gleiß, ben bie Spanier auf Uderbau, Bandwerter und Manufakturen vor-Ronias Rarl bes britten Regierung wenbeten, ju fuden, daber jahrlich fo viele Millionen Diafter für Betreite und Manufafturmaaren aus bein Lande giengen, theits in den farten Abgaben an bie Rirchen, Rlotter und Rom, wie in der kurzen hittorischen Beschreibung der wahren Ursachen vom Uns tergange bes gothischen Reichs in Spanien, S. 101.

6. 101 - 137. auf eine fehr lefenswurdige Weise ausgeführet worden. Eine große Angahl Stadte, Bleden und Dorfer, ift baburch arm geworben, und in Berfall geraihen, daß bie Rlofter bie lanberenen und Buter berfelben, entweber burch Bermachtniß, ober burch Rauf, an fich gebracht haben, bie baburch bon allen Abgaben an ben Ronig, fren geworben: weil aber die fonigliche Caffe nichts verlieren tann und foll, so mußten die übrigen Ginwohner befto mehr Abgaben entrichten, bamit bie Summe, auf bie ein jeber Ort gefeget worben, heraustam. burch wurde bie taft ber Unterthanen von Jahr gu Jahr vergrößert, fie konnten nicht leben, und muß-ten Haus und Dof verlassen. König Karl ber britte aber hat mit Bewilligung bes Pabftes verordnet, daß die Monche von allen feit 1737 an fich gebrachten Butern, Die gewöhnlichen orbentlichen Auflagen entrichten, und funftig feine neue Guter erwerben follen.

Die gemeinen Sbelleute nennen sich Cavalleros und Sidalgos; und die Hibalgos haben meistensteils vor den dürgerlichen keuten keinen Borzug, einige alte Häuser und Ordensritter ausgenommen. Desto größer aber ist das Ansehen des hohen Adels, dazu Grasen, Markgrasen und Herzoge gehören, die die Titulos ober Titulados ausmachen, und vornehmlich der Grandes unter denselben, die nächst dem Könige, und den Prinzen vom Geblüte, den vornehmsten Rang haben. Zur Zeit der Gothen, hießen die ersten Rangspersonen Magnates, Proceres, Optimates. Als aber Alphonsus, mit dem Zunamen der Weise, besahl, daß die königl. Verordungen nicht mehr in lateinischer, sondern in der cassische

ftilischen Sprache ausgefertiget werben follten , warb bas Bort Magnates burch Grandes überfebet. Sie waren ehedeffen in 3'Rlaffen abgetheilet, fich awar einander gleich hielten, doch ward ben ber Ceremonie, ba ber Ronig einen jum Grand ernennet, Diefer Unterfchied beobachtet, bag, wenn berfelbe von der erften Rlaffe fenn follte, er bem Ronige mit bebecktem Ropfe Die Band fuffete und Dant ab. stattete; wenn er von ber zwenten fenn follte, sich erst nach der Danksagung bedeckte, und wenn er von ber britten fenn follte, erft alebenn ben But auffeste. wenn er fich vom Handfuß guruck begeben, und in bie Reihe ber gegenwärtigen Grandes an ben gehöris gen Ort gestellet hatte. Dieje Rlaffen find nun ere loschen, und der Konig macht lauter Grandes von ber erften Rlaffe. Gie bringen die Burbe ober ben Titel der Grandessa, auf ihre Nachkommen erb. Wenn aber ber König jemanden nur auf seine Lebzeit zum Grand ernennet, fo hat er biesen Titel nur für feine Perfon, und nicht für feine Rinder. Es bestehet aber ber Vorzug der Grandes nicht nur barinn, bag fie fich in Begenwart bes Roniges bebecten, (welches auch unterschiedenen andern erlaubet ift, bie teine Grandes find, j. E. ben Cardinalen, pabselichen Befandten, Erzbischöfen, Abgefandten ber gefronten Saupter u. f. w.) fondern auch in ver-Schiedenen andern Rang . Worrechten. Ben ber Berfammlung ber Reichsstande, und ben ber Ernennung eines Ronigs, und eines Pringen von Afturien, baben sie ben Vorgang vor allen andern weltlichen Burben, ben Constabel von Castilien und ben Umitant ausgenommen. Sie legen ben Eid ber Treue

in bie Bande bes Ronigs, nach ben Bischofen, ab, mo empfangen die Gidesleiftung von den Titulos de Costilla, bas ift, von ben Grafen und Markgrafen. Ihre altesten Cobne leiften auch ben Gib ber Treue. Subaben Die herzoglichen Vorrechte, ob fie gleich nicht alle Bergoge find. Wenn ber Ronig fich mit tiner Pringeffinn vermablen will, wird einer von ib. nen abgeschicket, um sich dieselbe in Vollmacht antrauen ju laffen. Wenn ein Pring vom fonigt. Saufe sestorben ift, wird er von ihnen auf bas Paradebeite mb in die Bruft getragen . Wenn ber Ronig ausmiet, find fie die nachsten ben feiner Person, und t fann ihnen feiner ben Rang ftreitig machen, als ber Ober Stallmeister, ber neben bem Ronig reiten mis. Ein auswärtiger Pring, ber an Sof tommt, wind von einem Grand ampfangen und begleitet. Gie Aufen bis vor bas Cabinet bes Konigs, und, wenn tilnen beliebt, auch in baffelbe geben. Ihre Frauen smießen die Vorrechte ihrer Manner, sowohl ben, befelben leben, als nach ihrem Tobe, wenn fie fich Mid wieber perheirathen. Wenn ber Konig an fie Meibet, ober mit ihnen redet, giebt er ihnen ben Ramen Primo, der so viel als das franzöfische Cousin Germain bedeutet, und wenn sie Unter, Ronige find, feket er noch das Wort illustre hinzu. Benn der Pabst ihnen Bebor giebt, haben sie bie thre, ficend mit bemfelben zu fprechen, und er giebt hnen den Titel Sennoria. Rein Grand kann eines Berbrechens wegen gefangen genommen werben, ohne ausbrudlichen Befehl bes Ronigs, ben berfelbe nicht ertheilet, als wenn einer die Majestat beleibi-8tt, over ein anderes wichtiges Staatsverbrechen begangangen hat. Sie sowohl, als ihre altesten Sohne, werden Ercellenzen genennet. Sie achten sich den Reichs und italienischen Fürsten gleich, daher sie mit benselben ben mancher Gelegenheit Rangstreitigeteten gehabt haben.

Was endlich die Landessprache anbetrifft, so ist hieselbst vor Alters die cantabrische Sprache, von andern die Vastische genannt, und eine Mundart ber celtischen, geredet worden, die noch heutiges Lages in Vigcana, Guipuzcoa, Alava, im spanis schen und frangofischen Untheil an Navarra, und in ben französischen landschaften labour und Soule gefprochen wird: nachdem fie aber mit ber phonicifchen, carthaginenfischen, lateinischen, gothischen und arabifchen Sprache vermenget worben, ift bie beutige spanische ober vielmehr c. villanische Sprache (Lengua Caftellana) baraus entstanden, von ber die valencische, catalonische, aragonische und portugiefiche Sprachen oder Mundarten mertlich abweichen. Die Spanier nennen ihre Sprache nicht nur lengua Castellana, fonbern auch lengua Española, und Romance Castellano, auch wohl schlechthin Romance. Bon berfelben bat Die Real academia española zu Mabrid 1726 auf königl. Roften in 6 Quartbanben ein Borterbuch berausgege-Die besten griechischen und romischen Schrift. fteller, find, meiftens auf Befehl Philips bes zwenten, in die castilianische Sprache überfeget, und Diese ift eben so zeitig als Die toscanische Sprache, auf gewisse Regeln gesett worben, baber sind bie Bucher aus bem vierzehnten Jahrhundert in Anfehung ber Worter und bes Ausbrucks wenig von betijegispigen verschieben. Biele ber aften kröftigen Bow wund Ausbrücke, sind in neueren Zeiten durch neusmachte unnöthigerweise verdränget worden.

. §. 7 Die diriftliche lebre, ist vom zwenten Jahrbunbert an, in Spanien immer bekannter gewor-Die Bothen maren eine Zeitlang Arianer; allein, im Sabr 589 entsagten fie unter ihrem Ronig Rechared auf ber britten toledanischen Kirchenbriammlung, ber arianischen Lehre. 3m 16ten Jahrsmbertfand die evangelische Lehre viele hundert heima the Unbanger in Spanien, infonderheit zu Gevilla mb Valladalid, davon man meine Commentat. de vestigiis Lutheranismi in Hispania, nachlesen lun: allein, sie wurden durch die strengen Strafen b Inquisitionsgerichts bald vertilget. Dieses Geint ift werft 1478 bom Ronig Ferdinand bem Rafolifien, und feiner Gemahlinn Sfabella, bem Plan, den der Cardinal Dedro Gonzales de Amdoja, Erzbischof von Toledo, bavon gemacht late, eingeführet worden, und an beffelben Stifmg hat die Politik eben fo viel, ja größeres Une i, als die Religion. Es erstrecket sich auf bie ker, Juden, Mauren und Abtrumige vom Glaum, ist aber in jehiger Zeit billiger und behutsamer Wehebeffen. Frembe Protestanten, bie fich rubig Men, haben von bemfelben nichts zu beforgen, viel-Mehr wiederfahret ihnen von diesem Bericht Recht, benn sie der Religion wegen von jemand angetastet baden. Man hat in Spanien das Sprichwortt ber dem König und der Inquisition muß man ben Mund zuhalten. Es über seine Gerichtsbarkeit am neisten wider Bucher aus. Auf haffelbe grundet .K 8 .d\$e βφ

fich die bespotische Gewalt der spanischen Konige. Bu Maprid ist el Consejo de la suprema y Ges neral Inquificion, (ber Rath ber Ober-und General-Inquisition,) welches Gericht aus einem Drafibenten, ber ben Eitel Inquifitor General bat, 6 Rathen, barunter allemal ein Dominicaner ift, 2 Rathen von Caftilien, einem Gecretar bes Ronigs und biefes Raths, einem Fifcal, einem Alguacit manor, noch 2 Secretaren, 2 Referendarien, einem General Agenten, und andern Bedienten, be-Das Amt eines General-Inquisitors, ift fehr anfehnlich und wichtig. Der Ronig ernennet benfelben, und ber Pabft beftatiget ibn. Er allein berathichlaget fich mit bem Ronig über bie Befegung ber Stellen ber Rathe ober Inquisitoren, und ernennet auch mit Bewilligung bes Raths bie Bebienten ber Unter - Inquisitionsgerichte. Die Angabl ber Unter Bedienten und Gehulfen bes Oberraths, ift ungemein groß, und man glaubte wenigstens ebebeffen, baß in Spanien über 20000 fogenamnte Samiliares beffelben maren, bie biefes Obere' gerichtes Befehle ausrichteten, und gle Auffeber und Kundschafter burch bas ganze land zerstreuet waren. Unter diefem oberften Bericht, fleben bie übrid gen Unter . Inquisitionsgerichte, namlith gu Sevilla, Loledo, Granada, Cordova, Cuenca, Ballabolib, Murcia, Leriba, Logrono, Santiago, Zaragoja, Valencia, Barcelona und Mallorca; imgleichen außer bem Ronigreich, auf ben canarifchen Infeln, in Merico, Carthagena und Lima. Ein jedes derfelben, bestehet aus 3 Inquisitoren, 2 Secretaren, i Alguacif und andern Bebienten. Wollen fie eine geistliche Person, oder einen Orbendrittitte, oder einen Ebelmann gefänglich einziehen, so mussen sie solches vorher dem odersten Rath, melben, dom auch die im Königreich selbst besindlichen Inquisitionsgerichte alle Monate von dem Zustande der eingezogenen Güter, und alle Jahr von allen Sachen, die sie gerichtet, und von der Anzahl der Besangenen, genauen Bericht abstatten mussen. Die auswärtigen Gerichte, berichten das was vorgefallen ist, jährlich nur einmal.

Im Königreich Spanien find folgende Erzbis

schofe und Bischofe:

1 Der Erzbischof von Toledo, ber Primas den Spanien, Kanzler von Castilien, und gebohren der Rath des Staatsraths ist. Unter diesem Erze disthum, stehen die Bischofe von Cordova, Lunca, Siguenza, Jaen, Segovia, Cars dagena, oder Murcia, Osma und Valladolid.

Der Bischof bes Kitterordens Santiago,

ffnur ein Litular Bischof.

2 Der Erzbischof von Sevilla, unter bem 1881schofe von Malaga, Cabis, den kanari.

hen Infeln und Ceuta, fteben.

3 Der Krzbischof von Santiago, bessen Gusstagenten sind ver Bischof von Salamanca, Lui, Avila, Coria, Plasencia, Astorga, Zas mora, Grense, Badajoz, Mondossedo, Lugo, liudad Rodrigo.

4 Der Lezbischof von Granada, unter bem > 3 Bischofe von Guadir und Almeria, stehen.

5 Der Erzbischof von Burgos, besten Suffaganten die Bischofe von Pamplona, Calaborra, Paleneia und Santander, sind.

a 6 Der

6 Der Lesbischof von Tarragona, der ju Suffraganten bat die Bischofe von Barcelona, Gerona, Lerida, Tortosa, 1Vich, Urgel, Solsona.

7 Der Brzbischof von Jaragoza, unter bem die Bischofe von Zuesca, Barbastro, Xaca, Tarazona, Albarracin und Teruel, stehen.

8 Der Erzbischof von Valencia, unter bem bie Bischofe von Segorve. Orihueta und Mals Iorca, als Suffraganten, stehen.

Die Bischofe von Leon und Oviedo, stehen unmittelbar unter bem Pabst, und unter wen ber neue Bischof von Jviga und Formentera gehore? weiß ich nicht. Die jährlichen Einkunfte die-

fer Erzbischöfe und Bischöfe, werten auf 1,363000 Ducaten geschäßet: allein, sie betragen aller Wahrsschildbeit nach, eine weit größere Summe. Die Rapitel ber Cathebral und Collegiat-Rirchen, haben wenigstens eben so viel. In Amerika sind

spanische Erzbischofe, und 31 Bischofe. In Spanien find folgende Rlofter:

Manns u. Frauenk

Den 5 Ritter Drben gehören

Den Benebictinern, Berns
hardinern, Karthäusern,
Hieronymiten und Bras
filianern

Den 16 Bettel Drben

Den 16 regulirten Congres

gationen 278 33
Rusammen 2146 x023

In ben ju ber Rrone Castilien geborigen land. Schaften, find unter R. Ferbinand bem fechsten gegablet worden, 35 Cathebralfirchen, mit 2594 geifflie chen , und 644 weltlichen Bebienten, 68 Collegiatfirden, mit 1288 geiftlichen, und 476 weltlichen Bebienten, 6660 Rapellen, mit 323 geiftlichen, und 1646 weltlichen Bebienten, 7381 Meffpriefter ofine Amt, 13202 Parochien mit 35167 geistlichen und 8237 weltlichen Bedienten, 11 Collegia majora, und in benfelben 207 Perfonen, und 133 Bediente, 84 Collegia minora, und in benselben 1419 Personen, und 287 Bebiente, 28 Geninaria, und in benfelben 780 Perfonen, und 115 Bebiente, und an allerlen Armenhausern 7347. In gang Spanien und in ben canarischen In ein, bat man bemals, namlich 1757, gegablet, 117 Cathebraffirchen, 5203 Bediente ben benfelben, 19663 Rirdsfpiele und 63166 Bediente ben ben Kirchen, 69664 Monche und Bebiente in den Monchenklostern, 38089 Monnen und ihre Bebiente, 294 Collegia, und 9531 Collegiaten und ihre Bebiente, 1912 hofpitaler, und 8513 Bediente. 1764 rechnete man in Spanien, auf ben canarifchen Infein, und auf ber afritanischen Rufte, 108 Cathebralfirchen, 2052 Monchenklöster mit 67777 Personen, 1028 Nonnenklöster mit 3465x Personen, 312 Collegia, 2008 Hospitaler, 9930 herbergen. Die Anzahl der Personen, ist gewiß zu gering angegeben worden. Ustaris, schäget die Anzahl aller geistlichen Perfonen in Spanien " nebst ben Leuten, bie in ihren Diensten fteben, auf 250000 Personen. Durch eine am aten April 1767 bekanntgemachte tonigliche Berordnung, find alle Blieber

des Jesuiter-Ordens aus Spanien, und allen dieser Krone zugehörigen kändern, auf ewig verbannet, und ihre weltlichen Güter eingezogen worden. Diese königl. Wetordnung soll auf immer eine pragmatische Sanction sepn.

Der Ronig ernennet alle Ergbischofe und Difchofe, und ber Pabft bestätiget biefelben. wurde zwischen bem Pabft und Konig ein Concordat getroffen, bermoge beffen jener biefem bie Berleibung ber erlebigten fleinen Beneficien überlaffen bat, baburch die Macht des Ronigs über die Beiftlichkeit mehr befestiget, und bie großen Untoften ersparet worben, welche die Reifen ber Beiftlichen nach Rome jur Erlangung ber Beneficien, erforberten. Ronig fann auch, bewandten Umftanden nach, auf Die geiftlichen Pfrunden nach eigenem Gutdunten Auflagen legen. Diese wichtige Sache, ist burch ben Marquis von Enfenada ju Stande gebracht worden. Wermoge eines 1737 mit. bem romifchen Bof getroffenen Vergleichs, muß nunmehr bie Geistlichfeit von allen, feit biefem Jahr, erworbenen Gutern, gleiche Auflagen, wie bie übrigen fonigl. Unterthanen, entrichten. 1761 ließ R. Rarl III einen Befehl an ben Beneral = Inquifitor ergeben, fraft beffen insa funftige alle pabstliche Bullen, Breven, Refcripte, und Ausschreiben, Die auf Die Borfchreibung eines Besches abzielen, felbige mogen entweber an Privatperfonen, ober an Gerichtshofe, Junten, Magiftrate, Erzbischofe, Bifchofe, und andere Pralaten in ben fonigl. landen, gerichtet fepn, ohne Gr. Majeftat vorgangige Untersuchung weber befannt gemacht, noch befolget werben follen. Der pabstliche Muno

Runcius ist gehalten, bergleichen ihm zugeschickte Schriften bem König durch den Staats. Secretär vorlegen zu lassen, worauf der Rath zu Castilien untersuchen und entscheiden soll, ob sie ohne Nachtheil der Besehe, Regalten, Gewohnheit und der öffentlichen Ruhe, oder der Rechte eines britten, vollstrecket werden können. Der General Inquisitor soll auch von neuem, die durch pabstiliche Bullen oder Breven verbotenen Bucher, untersuchen lassen, die Vertheidigungen, welche die daben Interesitren vorzubringen hatten, anhören, und wenn die Bücher es verdienen, selbige aus eiger Macht, ohne Nachtheil der pabstilichen Vreven, schusen.

S. & Die Spanier sind zu ben Wissenschafs, ten febr geschickt, und viele gelehrte und scharfsimige Bucher ber altern und neuern Zeiten, zeigen, was die spanischen Gelehrten leisten könnten, wenn sie freyer schreiben, und die Bucher auswärtiger Gelehrten freyer und häusiger lesen dursten und könnten. Ein Buch, das in Spanien gedruckt wird, muß orbenilicher Beife eine fechefache Prufung und Unterfuchung ausstehen, ebe es befannt gemacht mer-ben barf. Die fpanischen Gelehrten burfen ihre Bucher nicht ohne Erlaubniß außerhalb kandes drucken lassen; und solche Erlaubniß ist schwer zu erhalten. Unterdessen ist doch die Anzahl der spanischen Schriste keller groß, wie die Bibliotheca Hispana, Rom 1672 in zwen Folianten, Die Bibliotheca Hispana von Mic. Antonio von 1696 auch in zwen Folianten, und die Bibliotheca española, bes D. Joseph Rodrigues de Castro in Folio, beren erster Theil 1781, und ber zwente 1786 an bas licht getreten, und noch St A meb-

mehrere ju erwarten find , bezeitgen. Unter ihren alten und neuen Belehrten, find große Manner in allen Wiffenfchaften. Die fpanische Sprache, warb im titen und ibten Jahrhundert; fohr gebauet, im 17ten aber vernachläßiget, jedoch im 18ten Jahrh. burch bie fpanif. Ufabemie zu Mabrit wieber alfo bearbeitet, bag fie ihre Regeln und Rechtschreibung feft. feste, und ein Borterbuch berfelben verfertigte. Berebfamteit und Dichtfunft haben in biefer Sprache ihren alten Glang wieber erlanget. Die Buchbruderkunft ist in ber zwenten Salfte bes 18ten Jahrh. imgemein vollkommener und schoner geworben, wie la Musica, poema par D. Tomas de Yriarte, Matrit 1779, des Infanten D. Gabriel fpanische Ueberse-Bung bes Sallustius gebrucke ju Mabrid 1772 burch Joachim Ibatra, und noch andere, in andern fpanifthen Provinzen gebruckte Bucher, zeigen.

Den jesigen bluhenden Zustand der schonen Kinnste, beweisen herrliche Werke. Die Rupserstecherskunst ist durch Carmona, Selma, Ballester, und einige andere, zu großer Schönheit gelanget, wie ihre Rupserstiche in den vorher genannten benden schoen ent sppographischen Werken, und in anderen, darthun. In der Stein und Stempel. Schneide-Runst, haben Prieto, Git, Sepusoeda und Eruz, sehr sichone Stücke geliesert. Die Maler. Bildhauer und Ban-Runst hat zu Medrid ihre eigene gut eingerichtete Ukadenie, und stellet sehr geschickte Meister der alten und neuen Zeit auf. Auch in Valencia, Barecelona, und andern Städten, sind anliche Utadenie.

6. 9 Um ble leinwand Manufacturen in Aufnahm ju bringen, befrenete ber Ronig 1786 Flachs und hanf von allen Auflagen. Die Bollen und Seiben Manufacturen vermehren und verbeffern fich fo, baß man 1787 ben Antrag zu einer Berordnung machte, jedermann folle ben öffentlichem Bener. und Festlichkeiten, in spanischen Stoffen und Luchern, und in feinen anbern, erfcheinen. Man verftehet fich barauf, schone Spigen zu verfertigen, und ber leinwand einen Schonen Glang zu geben. Die Lapetenmanufacturen von haute und baffe lice, ju Madrid, geben ben Bobelins ju Paris nichts nach. Die Beichnungen und Farben, werben von ben ton. Malern angegeben. Die Teppiche, Die man nach Art ber turfifchen verfertiget, find fo fcon als biefe. guel Rebondo hat 1777 zu Medina Celi, einen Beberftuhl erfunden, auf welchem ein einziger Menfch viel leichter bie breiteften Lucher verfertigen tann, als vorher gewöhnlich gewesen; und D. Juan be Prado, hat die Runft erfunden, ben Wollenzeugen bewunbernsmurdige Feinheit und weiße Farbe zu geben, Co wie die spanische Bigognewolle, also ift auch ber Scharlach vorzüglich berühmt. Zu Segovia, Buabalapara, Medina Cefi, Aloi, und an einigen anbern Orten, werben fehr feine Eucher bereitet. Baums wellene Zenge machet man in Barcellona und an anbern Orten. In ber einzigen Stadt Balencia, werben jahrtich viel über eine Million Pf. Seibe verarbeitet, es find auch Seidenmanufacturen zu Lalavera be la Renna, Tolebo, Corbova, und an andern Ore ten, und bie fvanifche Damafte, Taffete und Gergen, werben hoch geschäßet. D. Juan de Prado, hat bie 2 2

Runft erfunden, bie Farben ber feibenen Zeuge beftanbig ju machen. Bu G. Ilbefonfo machet man alle Arbeiten von Rriftall, vergolbet fle auch im Feuer, nfan gießet auch Spiegel 162 fpanische Boll boch, 93 breit, und I Boll bide, in großer Bolltommenbeit, und fo weit hat man es nirgends in Europa gebracht. Ben Buen retiro ift eine Porcellanmanufactur, bie fchone Gachen machet. Die Gifen Stable und Dewehr Fabrifen in Bifcana, Tolebo, la Mancha und Cataluna, ber Blechhammer in ber Gegend ber Stade Ronba in Granada, und bie Drathzieheren ju Bilbao find wichtig. Es find aber bie meiften biefer und anbern Manufacturen für Spanien noch nicht binlanglich, baber es fowohl für auswartige Manufacturmaaren, als fur Betraibe, außer feinen fandesproducten, noch viele Millionen baaren Belbes, bie es aus Amerita befommt, qui niebet.

Im sechzehnten Jahrhundert, ward in Spanier großer Fleiß in Ackerbau, in Handwerken und ir Manufacturen aller Art bewiesen, aber im Ansanz des 17ken Jahrhunderts sieng er an abzunehmen und erst unter Ferdinand VI ward er etwas, nod mehr abzr unter Karl III, wieder hergestellet.

Seithem, unter Königs Karl III Regierung, bi landstraßen verbessert, viele Abgaben und Bedrückungen aufgehoben, mit Anlegung schisbarer Kanal der Anfang gemachet, auch die Kussen gegen die Serauber mehr in Sicherheit gesehet worden, gehober innere Handel weit besser und lebhafter von staten. Zum äußern Handel und zur Schiffahrt, hospanien eine vortressiche lage, und viele gute

fm am Welt- und mittellandischen Meer; es kann auch aus sich selbst andere europäische Bolfer mit einer Menge ihnen nothiger und nuglicher Waren berforgen, und bafur berfelben 2Baaren und Beld an fich ziehen: es hat aber erft unter ber Regierung Ronigs Karl III angefangen, diese wichtigen Vortheile für fich felbft zu gebrauchen, und fie nicht mehr blos andern zur Ge handelnden Europaern zu überlaffen. Es ist zwar benfelben ber Zugang zu ben spanischen lanbern in Amerita ganglich verboten, und fie follen fich ben bafigen Ruften nicht nabern; sonbern bie Spanier follen ben Sanbel und bas Bertehr mit ib. m ameritanifchen lanbern allein treiben: fie haben eber boch ein paar hundert, Jahre lang ben geringften Borthett von ihrer Schiffahrt gehabt, und fint nur. Bevollmachtigte ber Frangofen, Englander, Sollander und Italiener gewesen, Die burch fie ihre Baaren, nach Amerika geschicket, und an bem guruckkommenben Golbe, Gilber und andern Baaren, bas größte Antheil gehabt haben, fo, daß die Spanier, die ibres Namen ju biefem Sandel hergaben, dafür entwede e ein fremwilliges Gefchent bekamen, ober anbern aus bloger Freundschaft bieneten. Dem Sof lift biefes nicht unbekannt gewefen, er hat es aber ige-Den Schleichhandel, ber in Spanien alafs tieffte eingewurzelt ift, bat man in ber neuesten Beit, theils durch scharfe Verordnungen, die man 1788 erneuert, und burch Gefangennehmung vieler Remf. leute und anderer Personen vollzogen hat, theils baburch zu bemmen gefichet, bag man bie Unterthanen burch geringe Abgaben in Stand gefetet bat, ibre Bagren wohlfeiler ju geben, fo, baß Frembe . nichts

nichts mehr baben gewinnen können. Es sind auch durch ben neuen Tarif unterschiedene Waaren bep ihrer Aussuhr ganz fren von Abgaben geworden, und andere geben nur so viel, als man der Villigkeit und Staatsklugheit gemäß zu senn geurtheilet hat. Virsnöge einer Verordnung von 1788, söllen in die hafen zu S. Sebastiad, Vilbao, Kerrol und Mahon, keine andere, als spanische Schiffe, fremde Waaren einführen, womit die ausländischen Kausseute nicht zustrieden waren.

Der Sandel mit Amerita, ift ein paar bunbert Jahre lang auf mancherlen Beife eingeschrantet und beschwehret worden, von 1770 bis 1780 aber hat ber Minifter D. Jofeph Galves, als haupt bes Inbifchen Sanbeletollegiums, bem Ronig weise Borfchlage, jur Berminberung ber Auflagen auf Die europaifchen und amerikanischen Schiffe und Waaren, nethan; bie auch genehmiget worden. Die Schif fahre nach ben Infeln über bem Binbe, (Islas bar lovento) und fast nach bem ganzen festen lande voi Amerita, zu welcher vorher nur ber hafen von Ca Dig bas Recht gehabt, ift allen vorzüglichen Safer Spaniens erlaubet, auch bas ausschließenbe Rech nath Caracas ju handeln, welches eine Gefellscha zu G. Gebaftiao gehabt, aufgehoben, und biefi Sambel allen Unterthanen bes Ronigs erlaub Die heimliche Ausfuhr bes Gelbes, b burch fein Berbot gehemmet werden tonnen , ift fe \$750 fehr vermindert, nachdem ber Ronig eine jeben erlaubet hat, bas Silber gegen 3 Procent, at bem lande ju führen. Bas ben Banbet nach Arr rifa betrift, fo wird bie Erlaubnif, Schiffe bat

m fenhen, son ber Contratacion de las Indias qui Ca-Mi, im Damen bes Ronigs erthellet. mann bezählt für jebes Schif, nach Beschaffenbeit ber Baaren und ihres Werths, 70 bis 80000 Pias Für bie jurudfommenben Baaren, wird etwas geneiffes vom hunbert erlegt, als, vom Gilber g Procent, bom Golde 6 Procent, und gwar vons lesten so wenig, um feine Veranlaffung zum Unterichleif zu geben. Der Bandel nach Amerita, bat 2 hauptzweige, namlich ben im mericanischen Meers bufen, und ben nach Buenos Upres und ber Gudfer. Jener hat feine Bauptnieberlage ju Bera Crug, es geben auch Schiffe nach Carthagena und nach Caracas. Die zu Bera Erug ausgelabenen Waaren und Buter, werden zu kande nach Jalapa, 50 Meilen von diefem Safen, gebracht, woselbst alsbenn eine Dieffe gehalten wird, gu melder bie Rauffeute aus Merico und andern benachbarten Provinzen fommen. uad bem meritanifchen Meerbufen abgegangene Flotte, bleiber etwa'i 8 Monate aus. Gold und Silber bringen die Rriegsschiffe gurud, bie andern Schiffe laben. mericanifche Baaren, vornehmlich Puder-Bucker gu Baroana. Der Sanbel nach bem füblichen Amerita? wird über Portobello und Carthagena, und von bannen zu kande nach Panama getrieben, wo die Baas ren mieder in fleine Fahrzeuge gelaben, und bie Rus fte hinab geführet werden: Die meisten Schiffe geben aber gerades Weges nach Buenos Apres, Callag und andern Safen an ber Gubfee. Die Fracht für ein: einziges Registerschif nach ber Gubice, kofter an 250000 Piafter. Die nach ber Gubfee bestimmten Schiffe, laufen im December und Janner aus, um bas

bas Vorgebirge Horn im Commet ju umfegilng Sie bleiben 18 Monate bis 2 Jahre aus. 3m filde lichen Umerita, find 4 Mungftable, Uma, Potoff, Santa Fée, und Santiago in Chili, woju einige noch Buenos Apres fegen. Diefe Mungen follen & Geld mehr liefern, als bie große tonigt. Munge que Merico, die jährlich 13 bis 14 Millionen Piaster ausmanget, aber auch bie einzige Munge in bem fpaniichen Morbamerifa ift. Campomanes balt bafür, baß bas, was bie Bergwerke ber Spanier in Amerifa liefern, jahrlich auf 30 Millionen Diafter be-Mach ben Gefegen, follen bie Sanbelsbevolle machtigte, welche die Europäer in Amerita haben, geborne Spanier fenn, und diefe muffen nach 3 Jahren Die Absicht dieses Gesetes ift flar : mrückfommen. man fuchet baburch ben amerikanischen Sanbel in ben Sanben ber Spanier ju erhalten, auch alles Gelbs fo viel möglich , nach Europa ju ziehen. Unterbeffen, wenn die Rouffeute zu Cabis mehr Bertrauen: gu einem ameritanischen Dause haben, fo wiffen fie auch Mittel, fich beffelben zu bebienen.

Den Zandel mit Asia; hat 1785 eine am 10. Marz d. J. privilsgirte Handelsgesellschaft auf 25. Jahre erhalten, nach deren Berlauf, dieser Handels mie dem amerikanischen verbunden werden soll. Es. ist aber der Handel dieser Gesellschaft nur auf die. Schiffahre aus Umerika nach Usia; und aus Usianach Europa eingeschränket; doch ist das von Ucapulco nach Manila segelnde Schif, nicht abgeschaffetzund der Hasen-zu Manila ist offen und frey für alle. Nationen in Asia gemachet worden.

Nach öffentlichen Nachrichten, hat Spanien 1786 für 229, 564, 469 Reales de Wellon spanissche, und 205, 718, 402 R. de V. fremde Waaren, übethaupt für 435, 282, 872 M. d. V. eingeführet, die 21, 282, 872 harte Piaster betragen. Davon hat der König an Abgaben 723, 285 harte Piaster empfangen. An gemünztem Golde und Silber, in Varren und andern Sachen, sind für 51,718,213 harte Piaster eingeführet worden, und davon hat der König 2,727,14 gehoden. In dem vorherges henden 1785sten Jahre soll die Aussuhr 331,966, 885 R. d. V. und die Einsuhr nur 231,706, 788 R. d. V. betragen, und also Spanien das Ueberges wicht im Handel gehabt haben.

Die gangbaren Munzen in Spanien, find folgende. Die Maravedis, find die fleinste cafti-lische Mange, und in derfelben halten die Raufleute Buch und Rechnung. Gie find von Rupfer, werder aber jest nicht mehr in einzelnen Studen gepra. ger. Die übrigen tupfernen Mungen find, Ochas va von 2 Mar. Quarto von 4 M. und Dos Quartos over Ochotos von 8 Mar. Im gemeinen Sandel rechnet man nach Reales de Vellon, und wenn man schlechthin vom Real rebet, fo verstelbet man allezeit einen Real be Bellon barunter. filbernen Münzen sind, Real de Vellon, Dies Quarros y medio (eigentlich 1 Real, 2 Quartos und & Maravedi,) Dos Reales de Vellon ober ein Real de Plata, Dos Reales de Vellem y medio, Pifeta ober 4 Reales de Vellon, Cinco Reales, Diez Reales, (to Reales de Bellon,) ' Deso

Peso duro ober gordo ju 20 Reales, der einem beutschen Conventions . Thaler gleichet. Diese wiegen gengu eine Unge Gilber, und 15 berfelben gleichen an Werth einem Doblon be a Dcha, ber von Gold ift, wie gleich hernach vorkommt. Ein schlechte bin fogenannter Diafter, ober altes Stud von achten, (8 Reales de Plata,) ist eine eingebildetel Munge, gleich einem fachfischen Thaler, und I Gl. 48 Rr. und Die eingebildere in Finang-Rechnungen gewöhnliche Mange, die Pfcudo de Vellon genannt wird, wird 34 10 Reales de Wellon gerechnet. Die Goldmunzen find, ein Escudito de oro, oder eine fleine Goldkrone zu 20 Reales de Vellon, mit des Königs Bildniß, ein Escudo de oro, oder eine große. Goldkrone zu 37 Reales und 22 Maravedis, ein Doblon de a Cinco, oder eine Goldpistole zu 75 Reales und 10 Maravedis, ein Doblon de a. Quarto, ober eine doppelte Goldpistole ju 150 Reales und 20 Maravedis, und ein Doblon de a Ocho, ober ein goldenes Stud von achten ju 301 Regles und 6 Maravedis, bes genau eine Unge Gold wie-Die tonigl. Mungen find ju Mabrid, Ge. villa und Segovia, bas Beld, bas in ber ferffen , gepräget worden, ift an einem M mit einer Rrone, bas Gelb ber zwenten an'einem S, und bas Gelb ber , britten an vier Bogen ber Bafferleitung, fenntlich. Rarl der dritte, f neue goldene, filberne und fupferne Mangen p. walaffen, boch find auch die alten gangbar und bep ihrem Werth geblieben. neue Mungen haben des Konigs Bild, Das in ber vorhergebenden Beit nur auf ben goldenen gu feben war.

f. 10 Die füblichen Ruften von Spanien, find don in ben alteften Beiten von ben Phoniziern Des handels wegen befahren morden, woraus erhellet, baf bas land bamals fcon bewohnet gemefen fen. Mach diesen find die Carthaginenfer fieher getommen, und haben fich bas tand unterwitefig gemacht, bas ihnen hierauf die Romer abnahmen. Im And fang bes sten Jahrh. flegen fich Schwaben, Alaper und Bandaler hieselhst nieder, wurden aber bald bon Weftgothen übermaltiget, Die zuerft unter Maulfus, oder Abolph, festen Fuß in Spanien feten, und fur beren erften Ronig in Spanien, Dietich II, anzusehen ist. Damals wurden die vermifchten Bolter, Die fich in Granien niebergelaffen hatten, Romer genennet, und wurden endlich mit ben Bothen ein Bolt, wie benn auch bas Befes gegeben wurde, baß ein Gothe eine Romerinn, (Spanerinn,) und eine Romerinn einen Gothen beirathen . lonne. lewigild verlegte ben fonigl. Gis von Gepilla nach Soledo, von welcher Zeit an biefe Stadt eine . linigl. Stadt genennet warben. Als Reccharede im Jahr 589 auf der toledischen Rirchenversamme lung der arianischen lehre entsagte, wurde er von bee Berfammlung Christianissimus et amator Dei, glonolissimus Dominus genennet; ber Sitel Christiauilimus, mard aber bernach wieder fahren gelaffen, mb die Ronige nenneten fich Orthodoxos, im Begensaß ber Reger, und Catholicos, im Gegensaß der Schismaticorum, oder bepter. Als ihr Konig Bitisa, im Jahr 711 starb, mar das Reich voller Partenen, und wider einander erhitterter Bemucher, und bie öffentlichen Ginfunfte maren burch bie Reich. 386.8 X. tbil-

thumer, welche bie Bifchofe und Geiftlichkeit an fich gejogen batten, febr verringert. In biefem Buftande trat Roberich bie Regierung an, bem man gemeiniglich bie Schuld bes Untergangs bes mefigothifthen Reichs in Spanien jufchreibet, ungeachtet bie Schandthat, Die er mit bes Grafen Julians Gemablinn ober Tochter begangen haben, und baburch berfelbe bewogen worden fenn foll, Die Mauren, ober richtiger, die Araber in bas kand gu loden, noch nicht gehörig erwiesen ift. Bewiß ift. Daß des Grafen Julians und des Erzbifchofs von Sevilien, Oppa, tift und Werratheren, ben Arabern Spanien in bie Banbe gespielet bat, als welche nicht nur bas Bolt beimlich aufwiegelten, fonbern nuch in ber im Jahr 712 vorgefallenen blutigen Schlacht ben Beres, ju ben Arabern übergiengen, worin die Gothen gefchlagen wurden, und Die Aras ber bas Reich gewonnen. Die Araber beherrichten bie Spanier mit vieler Billigfeit. Die Stabte und Schloffer, Die fie guerft erobert hatten, mußten gwar jabrlich ben sten Theil ber lanbes-Ginfunfte erlegen ; biejenigen aber, bie fich frenwillig ergeben hatten, nut ben Loten Thell, und bende blieben im Befig bes Die Araber ließen bie Gpa-Ihrigen ungeftoret. nier gu burgerlichen Memtern, brachten die vorigen Befege wieder in Gang, behielten Die National Grafen und Richter ben, und ließen ben Spaniern volfige Religionsfrenheit, bie auch zu Cordova Mational-Rirchenversammlungen anftellen burfren. Die Araber verboten, ben Muhamed zu laftern, in ihre Tempel ju tommen, und offemilich von der Religion au bifputiren, Damit fein Aufruhr entftunbe. lein.

lein, viele Chriften waren fo unvorsichtig und unverfcamt, daß fie blefes billige Befeg übertraten, und barüber hingerichtet murden. 3m Jahr 652 marb ju Cordova eine Rirchenverfammlung gehalten, bie vernunftiger Beife beschloß, bag man bie teute, bie nicht verfolget worden maren, sondern sich felbit in Befahr gesturget batten, nicht fur Martnrer halten wolle. Die Araber ließen ben Spaniern bod immer bie Religionsfrenheit fast 400 Jahr lang. Gie brachten auch bie Belehrfamteit in Aufnahm, und lehreten auf ihren hohen Schulen zu Cordora, Lolebe und Salamanca, bie Uftronomie, Mathematit, Philosophie, Arzenenfunft und andere Biffenschaften. 3ch fomme aber wieber zu ten Gothen. Als die Araber Spanien gewonnen hatten, jog nch ber wefigothische Pring Pelano mit einem ansehnlis den Saufen bes gothifden Abels von feiner Parten, in bas afturifche Gebirge, und nach Gallicien und Bifcapa; andere Boftgorben aber begaben fich nach Navarra, Aragon und in bas pprendische Bebirge, woraus in bem großen gothischen Reiche fo viel fleine Staaten entfprungen find. Denn nachbem Pelano und feine Unbanger im Jahr 716 ben Arabern eine Schlacht abgewonnen hatten, bie übrig gebliebenen Bothen aber both wiber einander fo erbittert waren, baß fe fich nicht vergleichen fonnten: fo legten fie ben Grund zu ben Königreichen Leon, Mavarra, Aragon und Gobrarbien, und ju ben Graffchafe tm Castilien, Barcelona tc. Zwischen Diefen fleinen Reichen und ben Arabern, find beständig Rriege geführet worden; fie felbft haben auch immer Banbel unter einander gehabt, und ihre oftmaligen Wite

Berbindungen und Trennungen machen ihre Geschichte schwer. Die Reide Castilien und Aras gonien, thaten fich unter ben übrigen infonberbeit bervor. Sie vereinigten fich zwar brenmal burch Bermablung, murben aber bald wieder getrennet, bis 1473 die vierte und beständige Berbindung er= Es heirathete namlich ber Erbpring pon folgete. Aragonien, Ferdinand, Die Erbpringefinn von Cas Stillen, Riabella, und wurde auf folde Beife 1473 Ronig von Caftilien, und nach feines Vaters Tobe 1479 Ronig von Aragonien. Bu Castillen geborten bamals, bente Caftilien und Eftremabura, Anbalusien, Murcia, Leon und Asturien, Mavarra, Biscapa, Guipuscom, Alava und Rioja, wie auch Aragonien begriff unter fich Aragonien, Catalonien, Roufillon, Valencia und die Inseln Majorca, Minorca und Jviça. Er stiftete im lest-gedachten Jahr das Inquisitionsgericht, (§. 7) machte 1491 burch Eroberung ber Stadt Granaba Der Berrichaft ber Araber in Spanien ein Enbe. und befam beswegen vom Pabft ben erneuerten Eltel eines fatholifchen Roniges. Seine Gemablinn ruftete ben ruhmmurbigen Chriftoph Colon ober Columbus zur Schifffahrt nach bem 4ten Saupttheil ber Erbe aus, bie auch 1492 gludlich gefchabe. Der Ronig vereinigte 1494 bie Großmeifterschaften ber 3 Orben von St. Jacob, Alcantara und Calatrava mit der Krone, brachte 15c4 burch Hinterlift bas gange Ronigreich Mapoli an fich, eroberte 1509 Dran auf ber grifanischen Rufte, und bemachtigte fich auch 1512 bes ganzen Königreiche Mavarra, fo baf nunmehr bie unterschiedenen Reiche in Spanien gu einem

einem Saatstorper vereiniget maren. Die 1496 etfolgte Vermablung Philipps von Destreich mit Fer-binands Cochter, Johanna, veranlassete bie Vereinigung ber oftreichifch n Staaten mit bem fpanifchen Reiche. Ferdinands Enfel von eben gebachter Tochter, und b rfelben Bemahl, Rarl I ober V, murbe nicht nur Romig in Spanien, fondern auch 1520 deutscher Kaiser, trat aber 1556 bas römische Kais ferthum feinem Bruder Ferdinand ab. Gein Cobn und Machfolger im Ronigreich Spanien, Philipp II, ber auch Manland, Die 17 niederlandischen Provingen, und bie Grafichaft Burgund be af, eroberte 1581 Portugal. Allein, Die Niederlander emporeten sich, und feine so genannte unüberwindliche Flotte, Die er wider Die Koniginn Glifabeth in England ausschickte, murbe größteniheils vernichtet. Philipp III schwächte fein Land durch die gewaltiame Ausjagung ber Araber. Unter Philipp iV riß fich Portugal von Spanien los, verschiedene andere tans ter wurden aufruhrifch; er mußte 1648 bie vereinigten Rieberlander fur ein freges Bolt ertennen, und verlor 1659 die Graffchaft Rouffillon. Il verfor ein großes Stud von ben übrigen Dieberlanden, und die Franche Comte, und farb 1700, als der leste feines Stamms. Bermoge feines Zefaments, bestieg bes Roniges von Frankreich, lubewig XIV, Enfel Philipp, bisheriger Bergog von Anjou, ben fpanischen Thron, worüber aber gwifden Frankreich und bem Saufe Deftreich ein 13 jabriger Rrieg entstund, ber fid mit bem utrechter Frieden endigte, baburch Philipp V auf bem Ehron bestätiget wurde. Er überließ Gibraltar und Minorca an England,

England, und Sicilien an den Herzog von Savopen. Raifer Rarl VI, (ben man als Ronig von Spanien ben britten nennet,) mußte mit ben nieberfachfifchen und italienischen kandern zufrieden fenn. 1717 nahm Pailipp V bem Raifer Garbinlen und Sicilien weg. trat auch 1720 zu der Quadrupel Allianz, Fraft des ren er feine Rechte auf Frankreich, Die spanischen Miederlande, Italien, Sicilien und Sardinien, fahren ließ, welches 1725 burch ben Biener Brieden bestatiget wurde, in dem Rarl VI der spanischen Krone 1733 brach er abermals mit dem Raifer. und nahm ihm bie benben Konigreiche Rapoli und Sicillen, bie fein Cohn Don Karl bekam. 1739 fam es zwifchen Spanien und England zum Rriege. Ronig Ferdinand VI verschaffte im achener Frieden feinem Balbbruber, bem Infanten Don Philipp, bie 3 Bergogthumer Parma, Piacenza und Guastalla, fing 1749 bie vortrefliche Landstraße zwie Schen Madrid und Aranjuez von 7 spanischen Metten, an; und hinterließ 40 Millionen Pesos. Bruder R. Karl III, der 1759 den Thron bestiegen, hat vom Anfang feiner Regierung an fich bie Berbesserung seines Staats fehr angelegen fenn laffen. Er hat die Schufden nicht nur Philipps V, fondern auch ber vorhergebenten Ronige, Die noch nicht abgetragen maren, bezahlet; bie Abgaben ben armen Bauern entweber erlaffen, ober both vermindert, und benjenigen die burch unfruchtbare Sabre guruckgekommen waren, große Summen Belbes gefchenket; den Anbau der landerepen durch Ackerbau. Akademien und andere patriotische Gesellschaften befördern leffen; und ben Dandel mit Gerreibe allenthatben frey gegeben. Er bat ferner bie landftrafen verbefo **R**t

fert, Poften angeleget, ein Pactetboot mifchen Spanien und Amerika angeordnet, ben Spaniern ben Sanbel mit ber Infel Cuba, mit ben Islas Barlovento (Infeln über bem Binde) und fast mit bem gangen -feften Lande von Amerita, frengegeben. Den ausfcließenden Handel ber faraftischen Gefellschaft zu S. Sebaftias in Viscana aufgehoben, und ihn al-Ien feinen Unterthanen exlaubet, einen neuen vortheil. haften Tarif eingeführet, nach welchem unterfchiebene Baaren gang fren, anbere gegen maßige Abgaben ausgeführet werben, unterfchiebene Abgaben imb Bedrückungen bie ben Gleiß ber Unterthanen bemmeten, aufgehoben. Er hat Mabrid zu einer reinen und schönen Stadt gemacht. In ben Buftenenen ber Sierra Morena, hat er Colonien, insonberheit von Deutschen, anlegen laffen. Die Buchdruckerenen find fehr verschonert worden. Manufacturen, Fabriten und ichonen Runfte find fehr verbeffert und befordert worden. Die Kanonengießeren ift fehr verbeffert, aud) fur bie Feuerwerts Runft in bem Schlof m Segovia eine Schule errichtet worden. Schiffbau und Die Rriegestunft find hoher getrieben, ben Golbaten ift ber Golb, ben Civil Bebienten ihr Gehalt vermehret worden. Den Wittwen und Waifen ber Kriegs und Civil Bebienten , hat ber Konig Jahrgelber angewiesen. Zu Mabrib ift eine' Mationalbant, gur Beforberung bes Getbumlaufs errichtet worden. Der Ronig hat zu Rom und Paris Umterthanen die nach Renntniffen und Geschicklichkeiten ftreben, befoldet, Mathematiter, infonderheit Aftronomen, ausgeschicket, um Beobachtungen anzustellen, Seefahrer, um neuel Entbedungen gu machen, und bie

Die von andern Nationen gemachten, zu bestätigen. Er hat aber auch mit Frankreich an dem Kriege der nordamerikanischen vereinigten Staaten wider Groß-britannien, Theil genommen, und deswegen Staats-schulden gemacht, die nach Neckers Angabe, 125 Millionen Livres, nach einer andern nicht stark davomabe gehenden Angabe aber 24 Millionen Piaster betragen haben; doch hat Er auch die Infel Mindrea wieder an Spanien gebracht.

§ 11 Der vollständige Titel bes Koniges lautet fo: U7. U7. von Gottes Gnaden, Ronig von Castilien, Leon, Aragonien, beyden Sick lien, Jerusalem, Mavarra, Granada, To-ledo, Valenzia, Galicien, Majorca, Ses vilien, Cerdena, Cordova, Corsica, Murs cia, Jaen, der Algarves von Algezira, Gis braltar, der kanarischen Infeln, der ofte und westlichen Indien, der Inseln und des festen Landes des Weltmeers, Przherzon von Dests reich, Berzog von Burgund, Brabant und Mayland, Graf von Zabsburg, Klandern, Tyrol und Barcelona, Gerr von Biscaja und Molina 20. Daß die spanischen Könige einen fo weitlauftigen Litel gebrauchen, tommt nicht babet, als ob fie glaubten, baß bie Reiche und lander, bie fie besigen, formiten von einander unterschieden toaren, fonbern fie wollen baburch bas Angebenken ibber Siege erhalten, durch die sie bie einzelnen Stads fen, in melde bie gothische Monarchie gethellet motben, wieder an fich gebracht. Der furge Litel ift: Rey catholico de Lipana, ober Rex Hispaniarum. Den titel, der karholische Konig, hat

König Ferdinand V um bas Jahr 1500 vom Pabst Elerander VI befommen; boch ift er fchen vorber nicht nur seit Ilbephonsus I erneuert, sendern auch schon viele 100 Jahre vorher gebraucht worden, wie benn die toledische Kirchenversammlung vom Jahr 589 fcon ben Reccharebo regem catholicum genanne hat, und er ift ein perfonlicher Titel einiger ipanifchen, auch anderer Konige gemefen. Der Kronpring führet feit 1388 ben Titel eines Pringen von Ufrurien, baju ibn allemal ber regierende Konig feverlich ernennet. Die übrigen koniglichen Rinder, heißen Infanten. Ein König von Spanien wird mundig, wenn er 16 Jahre alt ift. Das kleine und gewöhnlichste königl. Wapen, bestehet aus einem In 4 Felder abgetheilten Schilbe, baffen oberes rechtes und unteres linkes Belb, ein goldenes Caftel mit 3 Thurmen wegen Castilien; bas obere linke und bas untere rechte, einen rothen towen wegen teon, und ber Mittelfchild 3 killen wegen Unjou enthalt. Das weitlauftigere Bapen , enthalt bie Bapen noch anberer kanber, die Spanien theils wirklich bat, theils im Titel führet.

g. 12 Der vornehmste Kitter. Orden in Spanien, ist der Orden des goldenen Pliesses, der seinen Ursprung unstreitig in den burgundischen Landen bekommen, und vom Herzog Philipp dem Gutigen am 10 Janner 1430, als an seinem Vermahlungssest mit der königt, portugiesischen Prinzessun Isadella, zu Brügge in Flandern gestistet worden ist. Der Herzog zielete zwar ansänglich auf die Fabel von Jasons goldenem Fell; nachmals aber auf Veranlassung des Ordens Kanzlers Josephies Ger-

manus, auf bie Beschichte vom Fell Gibeons. Ben bem am 30 Nov. 1431 zu Roffel gehaftenem zwenten Droensfest, wurden die in burgundifcher und altfranzosischer Sprache verfasseten Orbensstatuten befannt gemacht, und Pabit Eugenins IV bestätigte ben Orben 1433, bas leo X auch 1516 that. Durch bie Vermablung bes Erzherzogs und nachmaligen Raifets Maximilian I, mit der burgundifchen Pringeffinn Maria, tamen bie burgundifchen Erblande, und zugleich biefer Ritter Orben an bas Erzhaus Deftreich; und ob er gleich burch ben 1439 mit Rart VIII von Frankreich geschloffenen Frieden bas Berjogthum Burgund verlor, fo behielt er boch ben großi ten Theil ber burgundischen Erbschaft für fich, und feinen Gohn Philipp, nachmaligen Ronig von Spanien, nebft ber Dberberrichaft über ben Orben, und bem Recht und Titel an und von biesem Bergogthum; und auf folche Weise haben die spanischen Ronige aus dem oftreichifchen Saufe, nebft ben burgundischen landen, auch biesen Orden, und bas Sochund Groß Meifterthum über benfelben, erhalten. 218 Philipp II furt vor seinem Ende 1498 die Niederlande an feine Tochter, bes Erzherzoges Albrecht von Deftreich Gemablinn, abtrat: fo behielt er fich vor, baß fie fich biefes Ritter- Orbens nicht anmaßen, fonbern bie Oberherrschaft bavon ihm und feinen Nachfolgern auf bem spanischen Thron, überlaffen foilte; bezeugte aber badurch, baß bie Oberherr-Schaft über benfelben, als ein Unhang ber nieberlanbifden und burgundischen lande anguseben fep. Da nun enblich ber Streit und Rrieg über bie Regierungs-Nachfolge auf bem fpanischen Thron, und ben baju ebemals gehörigen nieberlanbischen und burgun-

gundischen landern, im Anfang bieses Jahrhunderts ansieng, makete sich sowohl Karl III, (VI) als Philipp V, bes Rechts und ber Berrichaft über biefen Orben an. Der Raifer, ob er gleich 1725 im Biener Frieden ber spanischen Krone entsagte, behielt boch bie Dieberlande, und hat biefen Orben beftandig ausgegeben, und feine Erbinn Maria Theresia bat ibn ihrem Gemahl, bem Kaifer Franz I, über-Solchergestalt wird er sowohl vom Ronige von Spanien, als von dem öftreichischen Hause, ausgetheilet. Die Orbenokette, bestehet aus golbenen wechselsweise gesetten Grabt- und Feuer-Steinen, woraus auf allen Seiten Feuerfunten baufig fringen, und unten hangt noch ein goldenes lammerfell ober Bließ baran, mit ben Worten: Autre n'aurai. Rarl V erlaubte ben Rittern, baffelbe, anftatt ber Rette, nur an ein einem goldenen ober ponceaurothen Banbe gu tragen.

Der neueste aber vornehmste eigentlich spanische Orden, ist der königliche Orden Rarls des drikten, den dieser König 1771 ben Gelegenheit der Geburt des Infanten stistete, und ihn unter den Schus der heil. Jungfrau in dem Geheimuisse ihrer undes stecken Empfangnis, gab, sich selbst aber und seinen jedesmaligen Nachfolger auf dem Thron, zum Haupt- und Großmeister dessehen erkärte. Er theilte die Personen, die in denselben ausgenommen werden sollten, in a Rlassen, nämlich in 60 Großfreuse Ritter, und in 200 Pensionirte Nitter. Unter zenen sollten, wenn die Zahl voll wäre, außer einem Broßfanzter, 4 geistliche Prälaten, und unter diesen Delstliche sein. Der Orden kann mit dem Orden

bes golbenen Aließes zusammen getragen werben, alle andere Orden aber vertragen sich nicht mit bemefelben. Die Großfreuß-Ritter, tragen ein breites himmelblaues Band mit weißen Ranten, das von der rechten Achsel herunter bis auf die linke Tasche gehet, und unten am Ende eine Schleise mit einem Rreuß, gleich dem Rreuß des Ordens vom heil. Geiß hat, auf dessen einen Seite das Bild der Empfängnis, auf der andern aber der Namenszug Rarls des dritten, mit der Umschrift, Virtuti et merito, zu sehen. Ein gleiches Rreuß, tragen die Großfreuß Ritter auch auf dem Rleide auf det linken Brust. Der Orden giebt den Großfreußen den Titul Ercellenz. Eine Summe von 1½ Millionen Realen, ist zum Bonds für Pensionen gemacht worden.

Folgende altere spanische Ritters Orden, tragen etwas ein.

Der Kitter. Orden von San Tiago de Compostella, den Ferdinand II, König von teon, 1170 gestistet, hat zum Zeichen ein rothes schwerdte sörmiges Kreuß, und beobachtet die Regel des heilzugustins. Er hat 5 Chrenamter (Dignidades,) nämlich 2 Priorate und 3 Großcommenthurenen; die letten tragen sährlich 158077 Reales de Vellon ein. Die Commenthurenen sind in die castissische, leonische und aragonische Provinz eingesheilet. Zu der ersten gehören 43, zu der zwenten 35, zu der britten 7. Die jährlichen Einkunste derselben werden auf 1,926547 Reales de Vellon angeschlagen. Außerdem hat dieser Orden 4 Mönchen: und 7 Nonnens Rösser, und 2 Priorase.

Der Kitter. Orden von Calatrava, der unter dem Könige Sanctius III von Castilien, aufgekommen, und bessen Zeichen ein rothes Kreuß ist; hat 6 Sprenämter, von welchen das Umt des Großcommenthurs das vornehmste ist, und jährlich 111576 Reales de Bellon einträgt, 52 Commenthurenen, deren jährliche Einkunste auf 1,073509 Reales de Bellon; angeschlagen werden, 2 Mönchen und 3 Nonnen-Klöster, und 13 Priorate. Er bekennet sich zu der Regel des heil. Benedicts.

Der Ritter: Orden von Alcantara, ber ein littenformiges Kreuß zum Zeichen hat, kam unter Ferdinand II, Könige von keon, auf, und hieß anfänglich San Julian del Perepro. Er beobachtet die Regel des heil. Benedicts, hat 5 Ehrenamter, die jährlich 194369 Reales de Bellon eintragen, 35 Commenthurenen, deren jährliche Einfunfte auf 816459 Reales de Bellon, angeschlagen werden, 2 Mönchen- und 2 Nonnen-Klöster, und 2 Pridrate.

Die Großmeisterschaft über biefe 3 geistlichen Deben, hat Ronig Ferdinand ber Katholische, 1494 mit der Krone verbunden; und den Confejo real de las Ordenes errichtet, bavon §. 14 ein mehreres.

Der Orden von Montesa, hat 5 Chrenamter, 15 Commenthurenen, beren jährliche Einkunste auf 233934 Reales de Bellon, angeschlagen werben, 2 Monchenkloster, und 7 Private.

Der Johannter: Orden, hat in Spanien 9 Ehrenamter, Die jährlich 1.169,452 Reales de Bellon eintragen, 113 Commenthurenen und Priorate, beren jährliche Einkunfte auf 2,225,971 Reales de Bellon, angeschlagen werben, 5 Mönchen- und

8 Nonnen - Albster. Das Groß Priorat beffelben ift 1784 zu Gunsten bes Infanten Gabriel und befoen Erben und Nachfolger, secularisurt worden.

6. 13 Spanien war ehemals von ben Gothere an, bis auf ben Pelano, ein Mahlreich. Rach bemfelben kam noch über 200 Jahre lang bie Befebung bes Throns auf die Stimmen ber Stande an : man blieb aber beständig ben ber fonig!. Familie, und von Ranimir I bis auf Ildephonfus V, mar bie Bahl ber Stande mehr ein Electio negativa als pofitiva, ich will fagen, fie hatte nicht viel mehr auf fich, ale baß bie Stanbe ben neuen Ronig für einen wurdigen Machfolger erfannten. Geit Gloephonfus V Zeit, ift fein Merkmaal ber Wahl mehr übrig geblieben, sonbern die Rrone ift allezeit auf den Erft. gebornen erblich gekommen. Es haben auch die fpanischen Konige Die Reichsfolge burch Befete an gewiffe linien, Brabe und Personen, gehunden, wovon bas erfte Benfpiel 1619 jur Zeit Philipps III, und bas zwente 1713 gur Zeit Philipps V, ju finben. Das weibliche Geschlecht ift nur in bem gall ber Rrone fabig erflaret worden, wenn ber mann. liche Stamm erlofchen fenn murbe. Man balt bafür, baß, wenn bie fonigliche Famille gang aussterben follte, bas Bolf alsbenn bas Recht baben merbe, fich einen neuen Ronig ju ermablen. Wenn ber Rronpring der Regierung noch nicht fabig ift, ber verstorbene Ronig aber feine Verordnung, wegen ber Verwaltung des Reichs, hinterlassen hat: fo find Die Grande berechtiget, 1 bis 5 tuchtige Perfonen gur vormundschaftlichen Verwaltung Des Reichs gu bestellen; boch ist die Mutter, wenn eine folche vorbane

in foldem Fall bie vornehmfte Bormun-Wenn ein neuer Monarch ben Thron befleiger, fo laffer er fich in ber Rirche ber Bieronnmi-ten zu Buen-Retiro zum Ronig ausrufen, und von ben Standen buldigen. Bon ber Kronung und Galbung, weiß man felt einigen Jahrhunderten nichts Die Gothen haben vom Unfang an bie niomehr. narchische Regierung eingeführet; ble Ronige aber baben fich in wichtigen Cachen bes Rathe ber Bornehmften bediehet. Radmale murben alle wichtige Reichs - Angelegenheiten auf ten National . Rirchen. verfammlungen überleget, als auf welchen zuerft die Rirchenfachen, und hernach Die politifchen, mit Bugiehung ber Bifchofe und Magnaten, abgehandelt murben. Db nun gleich bie ehemaligen Reichsftanbe, bas ift, Die Beiftlichen, ber Abel und die Abgeordneien ber Stabte, feit bem Unfange bes iften Jahrhunderts, oder feit Philipps III Beit, nicht mehr zu Reichstagen (Cortes, curize generales) jusammen berufen werben, weil (wie die fpanischen Staatsleb. rer fagen,) feine andere Berfammlungen fur nothig gehalten worden, als solche, zu benen die Deputirten ober Procuradores ber großen und kleinen Städte gefordert werben, um bie Steuren, Bolle, und anbere Abgaben einzurichten; fo gereichet boch folches ben Beiftlichen und Magnaten gu feinem Nachtheil, als die von den Ronigen gu Reichstagen ohne Breis fel eingelaben werben murben, wenn bas gemeine Befte foldes erforderte, wie die spanischen Publici. ften dafür halten. Unterbeffen ift die tonigliche Gewalt feit ber Regierung bes frangofifden Stamms noch ungebundener und uneingeschrankter, als fie fdron

S. 14 Am Hofe find it hohe Collegia. De Stagtsrath, (Confejo de Estado,) der zuerst 152

schon vorhin unter ben letten Konigen vom öffreich ichen Stamm, gewefen.

vom Raiser Karl V, gestiftet worden, und aus einem Decanus bestehen, und eingen Raihen bestehei dienet seit langer Zeit nur dazu, um einem Ministen der nicht mehr gebraucht wird, ein ansehnliches Sh renamt zu geben. Der König regieret allein durd die Staats Secretare, unter die sowohl die in nern als außern Staats Angelegenheiten vertheile sind, als, die zu jenen gehörigen Gnadenanweisun gen, Justig Kriegs See Indische und Vinanz Sachen.

Der oberste Kriegerath, (el Consejo supeme de Guerra,) ist (wo nicht 720 vom Pelavo, soch gewiß,)1714 vom König Philipp, eingerichtet worden, und bestehet aus einigen Rathen, deren iner Secretär ist, und aus einem Siscal, zu denen soch 3 Ussessores kommen, die Minister des königs. Aubs von Cast lien sind.

Der hochste königliche Rath, (el Corsejo real p supremo de su Magestad,) oder, der königl. Rath von Castilien, (el Conseso de Castilla,) ist das hochste Reichsgericht, 1246 zuerst errichtet, im Jahr 1608 aber in 5 Sale oder Kammern abgetzelset worden, davon eine jede in besondern Sachen zu richten hat. Sala primera de Govierna, destebet aus einem Governador del Conseso oder Pristopnten, 7 Rathen und 2 Fiscalen, Sala segunda de Govierna, bestebet aus 4 Rathen; Sala de Mil y Quintentas, (Saal der 1500,) bestehet aus

eus 5 Rathen; Sala de Justicia, aus 4 Ra-then, und Sala de Provincia, auch aus 4 Ra-then. Diese lette Kammer hat noch ihren Governabor, 2 Richter für bie Competencias, 2 Richter für die Commissiones, und einen Richter für die Minissires. Die kandschaften des Reichs, sind unter die 7 Rathe ober Minister der ersten Gouvernements-Kammer vertheilet. Gewisse Sachen werden int vollem Rathe abgethan, der aus allen 5 Kasimern Bufammen gefehet ift, und alsbenn aus einem Prafibenten, 14 Rathen, 2 Fiscalen, 3 Agentes Fisca-les, 7 Referendarien, und 7 Secretaren, bestehet. Mit diesem königl. Rath, ist die königl. Rams mer von Castilien, (la real Camara de Castilla,) verbunden, und befeget, mit einem Sifcal, einem Secretario del Patronato real ecclesiastico de Caftilla, ber feine Berichte unmittelbar an ben Ronig fcbicket, und auch von bemfelben bie Befehle una mittelbar empfanget, einem Secretario de gracia, y justicia, y estado de Castilla, und einem Secretario de gracia, y justicia y real Patros, nato de la Corona de Aragon.

Der Rath der Ober- und General : Insquisition, ift oben (S. 7) schon beschrieben worden.

Der höchste königliche Rath von Indien, (Consejo real y supremo de Indias,) bestehet seit 1787 aus dem Departement der Gnadenbezeugungen und der Justis, aus dem Departement der Rrieges-Finanz. Pandlungs. und Schiffsahrts. Sachen. Er hat die höchste Gerichtsbarkeit über alles, was das seste kand und Meer von dem spanischen Antheil an Amerika betrifft. 1773 hat der König den Mitglies 3 %.

bern besselben eben die Rechte, Freiheiten und Eine funfte gegeben, welche die Mitglieder des tonigl,

Rathe von Castilien genießen.

Der königliche Rath der Aitter & Orden, (el Consejo real de sas ordines,) ber 1489 errichtet worden, ist in 2 Sale abgetheilet, deren einer bloß für den Ritterorden von St. Jacob, der andere aber für die Orden von Calatrava und Alcantara ist. (§. 12) Er richtet in allen Sachen, die diese Ritterorden angehen.

Der königl. Finanzrath (el Conseso real be Nazienda) ist 1715 vom König Philipp V in 4 Kammern oder Saleabgetheilet worden, welche heißen Sala de Govierno, Sala de la unica contribucion, Sala de Justicia und Tribunal de la Contadouria mayor. Er bestehet überhaupt aus 1 Pra-

fibenten und 18 beftanbigen Rathen.

Die übrigen hohen Collegia, sind, das Comsmissariat und die allgemeine Direction der Rreuzdulle (Commissaria y Direction general de Cruzada), welcher Nath einen General Commissarzum Präsidenten hat; das königliche Baus und Forst Collegium, (Real Junta de Obras y Bosques); die Real Junta general de Comercio, Moneda, Dependiencias de Listrangeros, y Minas; und die Real Junta de Cabaco.

Die untern Collegia am Hofe, (Tribunales subalternos en la Corte) sind, das Collegium der Richter des königl. Zauses und Joses (Sala de los Señores Alcaldes de la Casa y Corte,) dis Junta de Aposento, und der Corregidor y

Thenientes de la villa,

5. 15 Die vornehmften Gerichte in ben Land. Schaften bes Ronigreiches find: Die Bonigl. Rauge Try 311 Valladolid, und die konigl. Rangley 311 Granada, beren Berichtsbarteit ber Lajo fcheis bet, und bie über die lander ber Rrone Cafillien ges feget find: der königl. Rath von Navarra, das Rent . Rammergericht bafelbft, die tonigl. 2110 diens zu Coruña in Galicia, die konigl. Aus diens zu Sevilla, die konigl, Audiens zu Ovice do, die königl. Audiens der canarischen Ine feln, Die königl. Audiens der indianischen Contracte (audiencia teal be la Contratacion a las Inbias,) zu Cadiz, und die königlichen Andienzen von Aragon, von Valencia, von Catas luna, und von Mallorca. Die Kanzlegen has ben einen Prafibenten, Affeffores, Criminalrichter, (Micaides bel crimen) Richter Der Ebelleute, (Micale bes de Hijos - Dalgo) Fiscale ic. Der königl. Rath pu Mavarra, bat feinen Regenten, Rathe, Bifcal und Alcaldes; Die Aubienzen haben einen Regenten, Micalbes und andere Bebiente, bie ich geborigen Orces anzeigen werbe. Die Magistrate ber Stabte, beren Blieber entweber vom Ronige, ober von ben Stabten felbft, ernennet werben, verwalten ble polieifche und denomische Regierung. Gie machen bie erffe Inftang aus, und feine Ranglen ober Aus bieng barf fich in etwas mengen, es fen benn, bag an fie appellitet wirb. Die Angahl ber Personen, Die ben Magiftrat ausmachen, ift nach Unterfchies ber Stadte größer ober geringer. In Caftiffen, umb gwar in ben Grabten, (Ciudabes) figen außer Sem Corregidor, Regidores, Sindico, Pros-M a curas

curador and Escrivano, and die Sermeros und ber Generalprocurator des Landes, Magistrat. Un fleinen Dertern und in den Drovingen der Krone Aragon, bestehet der Magistrat allein aus Rechtspersonen, Regidores, Sindico general und Schreibern. In Stadten find viele Regidores, in ben Flecken (Villas) und Dorfern (Aldeas) find nicht über 4, in einigen auch nur zwen-Un allen Orten ift ein einziger Syndicus, an einigen Orten nur ein Alcalde, an ben meiften aber And zwen. Es hat zwar der König allein das Recht, Die öffentlichen Memter gu befegen: allein, entweber ertheilte Privilegien, ober eine lange bergebrachte Gewohnheit, haben barinn unterschiedene Beranderungen verursachet, alfo baß Stadte und andere Derter, geistliche und weltliche Gerichtsherren, tonnen Alcaldes, Regidores, und andere burgerliche Bebiente ernennen. Es giebt auch Städte und Derter, wo der Corregidor zwar vom König gesest wird, bie aber ihre Alcaldes felbft mablen. Un einigen Orten werden die Alcaldes von ben Gerichtsherren, und bie übrigen Bebienten vom Magistrat ernennet; an andern Orten feget ber Magiftrat Die ordentlichen Alcaldes, und ber Gerichtsherr ben Alcalde mangr. und noch an andern fleinen Orten, erwählet ber Magiftrat bie Alcalves fo wie bie übrigen Bebienten. So wird es in ben Landern gehalten, die ber Rrone Castilien einverleibet find, hingegen in ben ber Rrone Aragon einverleibten lanbern, muffen bie Magistrate heutiges Tages ben ben Aubienzen 2 Perfonen in Borfchlag bringen, aus welchen die Audienzen eine erwahlen. Die Haupeftabte (Ciudabes, Cabejas be

Partibo) haben bas Worrecht, baß fie in Anfehung threr eigenen Regierung und Policen, Beranberungen machen tonnen. Die Doefer, Die ihnen unter-worfen find, muffen fich nach ben Befegen berfelben regieren lassen. Wiele Glecken, (Villas) bie ebebeffen unter ber Berichtsbarteit ber Stabte (Ciudabes) gestanden, haben an die Ronige Geld gegablet, umb find bafur von ber Berichtsbarteit ber Stabte losgefprochen, und in Unfebung berfelben unabhangig gemacht worben. Den Litel eines Virrey ober Unterfonigs, hat jest nur ber Statthalter von Mavarra; ber Ober-Befehlshaber in einer landschaft wird Capitan general genennet, und der Ober-Befehlshaber in einer Stadt heißet Governador. Sie achten auf Polizen : Krieges · und Juftis · Gaden. Ein Unterfonig und Generalcapitain, haben einerlen Gewalt und Gerichtsbarteit, fie aben faft alle fonigl. Berechtsame aus, und felbft bie Bovernabores der Städte stehen unter ihnen. tembanten find bie erften Finangbebienten bes Ronigs in ben Provinzen, und fteben allein unter bent Secretar ber Finangen. Außer ben gefammleten königlichen Verardnungen und ben auf bem Reichstage zu Coro abgefassein Gefegen, als ben vornehm-ften Gefegen, gelten in Spanien noch die alten Gesexbucher Jora und Juero Juzgo, Leyes de la Darrida, und bas romifche Recht.

S. 16 Die königlichen Linkunfte, werden in Rentas Generales und Provinciales abgetheilet, und haben große Beränderungen ersahren. Dayerac liefert einen Auszug aus dem Staat der Contaduria mayor, (S. 14) den Linschot und Salazar

mite

M 3

mitgetheilet haben, vermoge beffen fle im vorigen Jahrbunbert ungefahr 32 bis 33 Millionen frangofische Livres betrugen; fie nahmen aber gegen bas Ende beffelben wegen schlechter Saushaltung fo ab, baß, als Rarl II starb, sie nicht mehr als 7 bis 8 Mile lionen Livres ausmachten. Philipp V bediente sich bes frangofischen Prafibenten Orry jur Berbefferung bes Finangwefens, burch ben es auch wieber in guten Stand gefest murbe. Bermoge einer Berechnung ber fonigl. Einkunfte, bie Uffaris liefert, beben fie fich um bas Jahr 1724 auf 23,510154 Efcui bos be Wellon belaufen; allein, nach ber Zeit find fie unter Ronig Ferbinand VI noch einmal fo boch gestliegen, benn sie betrugen unter bemfelben fast 42 Mill. Escubos de Wellon. Mamlich

Die Generalverpachtung ber Bolle, ber Abmiralitatsrechte, ber Rechte von ber Bolle, vom Braunte wein, Blen, Schiefpulver, Quedfilber und Rare 12772650 ten, betrug Die Provinzialverpachtungen als ferlen Abgaben ber Unterthanen, infonberheit von Lebensmitteln 11798000 Wom Labat 10996399 Bon ben Posten -3317593 Die jahrlichen Ginkunfte bes

Königs aus Indien 8000000

46884641 Escue bos de Bekon.

bie aber jo-Millionen Thaler ausmachen. Jest fleigen fie vermuthlich bober. Provingen ber Rrone Castilien, find bie Auflagen febr vielfallig und verwickelt, erfordern viele Bebiene

biente, veranlaffen großen Unterfchleif, und bruden Die Unterthanen febr ftort. Daber machten unter ber Regierung Ronigs Ferbinands VI ber Staa's Secretar Carvajal und ber Finanzminister Enfenaba nach einander, ben Entwurf ju einer billigen, einformigen und feften Contribution, um welcher willen auch eine Commission unter bem Mamen Junta de la unica contribucion, errichtet murbe, bie noch fortbauert, aber bie Sache ift nicht ausgeführet mor-Man wollte die Contribution eben fo einrichten, wie in den Provinzen ber Rrone Aragonien, ob fie gleich bafelbft vom R. Philipp V jur Beftrafung ber wiberspenftigen Unterthanen festgefehet worben. Bas ihnen aber eine Strafe fenn follte, bas murbe ihnen , wenigstens in Wergleichung mit ben Unterthanen ber Krone Castillen, eine Boblthat: benn ob fie gleich mehr als unter ben öftreichischen Regenim geben mußten: fo mar boch bie Art ber Aufbringung und Bertheilung, ihrer Billfuhr überlaffen, baber fie feit biefer Zeit beffer baran finb, als porbin ben ben mannichfaltigen Auflagen.

firchliche Verfassung ihres Reichs von Jugend auf zur Furchtsamkeit gewähnet, sürchten sich auch vor den Kriegesdiensten, und treten selten freywillig in bieselben. Da auch die Soldaten nicht geachtet und schlecht gehalten werden, so halt man sie für ungläckliche und mitseibenswürdige keute, und beschenket die ausgehobenen Recruten so unmäßig mit Geld, daß diese Frengebigkeit sogar durch öffentliche Besehle eingeschränket werden muß. sittem Magazist sur die Listorie und Geographie, Ih. 1. S.

351.378. Der Spanier hat aber biefe gute Gigri

schaft zu einem Solbaten, bag er mit schlechtern Un terhalt zufrieden, gebuldig, gehorfam, hart, dauen haft, und auf Marfchen hurtig ift. Die Catal nier find unter allen Spaniern am meisten kriegerifch und laffen fich am erften und meiften frenivillig Das Rriegesbeer besteht Soldaten anwerben. größtentheils aus Landeskindern vom Burger und Bauer-Stande; ber junge Abel wird zu ben Krid gesbienften in ben Cabettenschulen ben ben Regimert tern, und in Militar-Afabemien bereitet, und gu Barce · Yong und Segovia find gute Schulen für Artilleri. ften und Ingenieurs. Die fpanifche Kriegesmache zu Lande bestund 1754

1. aus 42 Infanterie Regimentern, ble 98 Batail. fons ausmachten, und nebft ber Garbe marine von 150 Mann, und ben Bellebardirern von 100 Mann, 58802 Mann überhaupt betrugen

3. aus 22 Cavallerie Regimentern von 48 Escabrons, welche betrugen 5610

3. aus 10 Dragoner - Regimentern von 20 Efcabrons

2560 4. aus 33 Regimentern landmilis 23100 5. aus 4 Regimentern Invaliden 4800

6. aus vertheileten Compagnien 1725

Zusammen 96597 Mann

Diefes Rriegesheer toftete jabrlich ungefahr 9,149064 Escubos be Bellon ju unterhalten.

Im Jahr 1760 war ber Kriegsstaat nicht viel anders beschaffen. Er bestund namlich aus

31 fpanischen ober einheimischen Infanterie - Regimentern von 78 Bataillonen, und 46876 Mann.

II QUS

| n auslandifchen Infanterie-Regi-   |          |
|------------------------------------|----------|
| mentern von 22 Batail. und -       | 12920    |
| 33 Bataillionen Landmilis von      | 23100    |
| 4 Reg. Invaliden von 8 Bat. und    | 4800     |
| 22 Reg. Cavaler. von 46 Escabr. u. | 6114     |
| 10 Reg. Dragonern von 20 Escabr.   | 2560     |
| 15 Frencompagnien von — —          | 2005 .   |
| Busammen                           | 98375 MG |

Ein 1773 Mabrid gebrucktes Bergeichniß Des spanischen Kriegsheers, bas Richard Ewiss in feine Reisebeschreibung gebracht bat, giebt folgende Statte berfelben an.

3 Compag. Leibgarbe.

1 Compag. Bellebarbiergarte.

1 Reg. fpanische Infanteriegarbe; unb

1 Reg. wallonische Infanteriegarde, jebes von 6 200 taillons.

4 Escabrons Carabiniers. Diese sind bes Ronigs Haustruppen.

Mun folgen:

46 Reg. ju Buß, jebes von 2 Bataill. namlich 33 fpar nische, 2 ital. 4 wallonische und 4 schweißerische

1 Reg. Artilleriften, von 4 Bataillons.

1 Reg. Ingenieurs.

42 Reg. Landmiliß jebes von 1 Bataillon:

46 Compag. Invaliden.

129 Compag. Befahungs Solbaten.

14 Reuteren Regimenter, jedes von 4 Efcabrons.

8 Reg. Dragoner.

Das Königreich Spanien ift von allen Seiten wohl vermahret. Begen Frankreich bat es an ben pprendifchen Gebirgen Die besten Bollmerte; Die Set :: M 5 füften

füsten werden durch befestigte Plage, und eine gen Anzahl Redonten, Forts und Thürme beschüßer; a inwendig im Lande findet ein eingedrungenes seint ches Kriegesheer wenig Bequemlichkelt, und inst derheit die Reuteren ungewöhnliches Futter für i Pferde, welches noch dazu schwer zusammen zu bring ist. Spanien hat gutes Sisen, und bereiset gutes Poer. Zu Sevilla u. Barcelona werden Kanonen, Miser und alle andere Waffen, sehr gut verfertiget.

6. 18 Dem Ronigreich Spanien iff mehr an ein guten und ansehnlichen Seemacht, als landmad gelegen, damit es feinen amerikanischen Sandel bi langlich beschußen, die Geerauber von ben Ruffen a balten, fich in bem mittellanbifden Meer Refpect ve Schaffen, und feine Rriegesvoller nochigenfalls for beingen kann. Es bat auch fast alles, was jum Schif bau nothig ist, hinlanglich. In Aregonien, Navarr Egtotenien und an ber nordlichen Ruffe, machfet, gi tes Solg, bas ber Faulniß lange widerftebet. capa und andere Gegenden, liefern gutes Eifen. Lierganes und Cavaba, nicht weit vom Meer, an be Seite von Santander, werden gute eiserne Ranoni und Anter, und in ben Sabriten ju Eugui, Agura un Iturbiera in Navarra, Bomben, Granaten und a lerlen Rugeln gegoffen. Man macht auch an verschij benen Orten Pulver, und zu Plasencia in Guipuzch und zu Balencia, werden allerlen Baffen verferrige Bu Ronda, in beren Gegend bie Blechfabrit i konnte auch eine Ranonengießeren angeleget werde aund ju Efterona ein Magazin fenn, aus bem bie Schiff Die im mittellanbifchen Meer gebrauchet werben, bewa wet wurden. Zu Duerto Real, nicht weit von Cabi 1.52 1 1 M) d

werben gute Laue, und zu Saba in Galicia Laue und Gegeltucher verfertiget, woju ber Sanf in Galicia, Branada, Murcia und Balencia machfet; boch ift er nicht hinlanglich, baber man bes norbischen noch nicht enthehren tann, wie bemauch noch jur Beit bas meifte Segeleuch und Lauwert von Fremden getaufet wird. Teer und Pech wird an unterschiedenen Orten in Catalonien und Aragonien gemacht. Die fpanifchen tanber in Amerita, liefern auch fehr gutes Sols jum Chiff. bau, imgleichen Teer und Pech, und es ware um befto porheilhafter, ju Savana bie meiften Schiffe gu bauen, weil Die, fo von amerikanifchem Solg gebouet werben, dauerhafter find, als bie von europaischem. Die Bifcaper find bie besten Ceeleute unter ben Spanjery. Die Schiffsbauwerste find ju Cabis, Carragena und Ferrol. Man hat eine alte, und eine neue Bouart ber Schiffe; jene ist in Spanien erfunden, diese dabin gebracht worden; jene wird gerühmet, meil die nach betfelben gebaueren Schiffe burch ihren Raum ju langen Reisen brauchbarer maren, biefe, well bie nach berfelben gebaueren Schiffe beffer fegelten. Die fpanifche Germacht, litte unter Philipp II einen gefährlichen Stoß, (g. 10) und nahm in ben folgenden Zeiten noch mehr ab. Dach bem utrechter Frieden, gab fich Phis lipp V-alle-Muhe, um sie wieder herzustellen. Die Florte bestand 1754.

1. aus 26 Kriegeschiffen von 114 bis 90 Ranonen.

2. aus 13 Fregatten van 30 bis 20 Ranonen.

3. aus a Poctetboten, jebes mit 18 Ranonen.

4. aus 8 Chebeden, jebe mit 24 Ranonen.

Die Mannschaft für dieselbige bezeug 49014 Mann, 2760 waren 47 Schiffe von 60 und 70 Kanonen, 4 Pas ckethote, 14 Chebecken und 7 Bombardirgalliote noch andere aber zerstreuet, unbemannet, und rie im segelsertigen Stande. Die jährlichen Rosten dutterhaltung ves ganzen Seewesens, mit allen da gehörigen Ausgaben, betrugen ungefähr 6,2345; Escubos de Bellon. 1773 wurde dem Richard Ewizu Cartagena versichert, daß die Flotte bestehe, aus 63 Kriegsschiffen.

8 Fregatten von 40 Kanonen.

20 Fregatten von 30 Kanonen.

8 Chebecten von 4 Ranonen.

7 Baleeren jebe mit 4 Kanonen.

Es scheinet aber dieser Anschlag zu groß, we nigkens mussen unter den Kriegsschiffen viele und brauchbare gewesen seyn. Man hatte 1776 in England Nachricht, daß am Ende des Janners dieses Jahrs, die spanische Seemacht bestanden habe, aus 39 Schiffen von der Linie, 20 Fregatten, 16 Chebeschen von 22 dis 30 Kanonen, 12 Bombaedier- und 40 Munitions. Schiffen. 1788 wurde öffentlich versschert, daß der Hos die Flotte auf 100 Schiffe zu brinz gen gedenke, welches ohne Zweisel von großen und kleisnen Schiffen zusammen genommen verstanden wurde.

S. 19 Es ist oben (S. 10) angezeiget worden, daßdie jesige spanische Monarchie aus den kändern der
vereinigten Reiche Castilien und Aragonien erwachsen
fen, und was für känder damals zu jeder Krone gehöret haben. Hier ist noch anzusühren, daß das Königreich Navarra, und die kandschaften Guipuzcoa,
Alava und Biscapa, heutiges Tages weder zu der
Krone Castilien, noch zu Aragonien gerechnet were
den. Es solgen nun die einzelnen Provinzen,

# El Nenno de Castilla la nueva. Das Königreich Neu-Castillen.

Castella nova.

Diefer alte Name, begreifet die jesigen Provinzen Madrid, Toledo, Guadalarara, Cuenca und la Mancha. Es ist der Mittelpunkt der Monarchie, und ber Sis bes Ronigs, von Alt-Caftilien, Aragonien, Balencia, Murcia, Joen, Cordova und Eftremadura umgeben. Die größte lange von Mitternacht gegen Mittag, beträgt 77 spanische Reilen, und bie größte Breite vom Abend gegen, Morgen, nicht viel weniger. Bon Alt-Caftilien und Estremadura, wird es burch eine Reife von Bergen gefchieben. Zwischen ben Bluffen Lajo und Guabiana, find Reihen von Bergen, welche Montes de Coledo, heißen. Bon ben Königreichen Jaen und Corbova, wird dieses Ronigreich durch die Sierra Morena getrennet, und nach Aragonien zu sind auch Berge. In biefer legten Seite ober unmeit ber aragonischen Grange, entspringet ber Cajo, ber bier insonderfeit durch die Fluffe Zarama, Guadarras ma, und Alberche, verstärket wird, die insgefamme, nebft ben fleinen Bluffen, welche bie Barama vergrößern, aus bem Bebirge tommen, welches Reu-Caftillen von Alt-Caftillen und Aragonien schel-Die Guadiana hat auch ihren Urfprung in biefem Ronigreich, wie oben & 134 befchrieben worben. Balb barauf, nachbem fie, ber gemeinen Mennung nach, aus den Djos de Guadiana wieder bervor gekommen ift, nimmt fie ben Bluß Giguela,

auf. Der Theil von Reus Castillen, welcher 1
Mancha genannt wird, bauet viel Safran un
Wein: jener wächset am besten ben Manganarer
Baldepenas und Santa Eruz: bieser ist der gendohr
liche Wein, den man zu Madrid trinker, und de
von Baldepenas ist der beste. Un diesem Ort wiri
auch so weißes und gutes Brodt gebacken, daß mas
es in ganz Spanien nirgend bester sindet. Neu-Ca
stillen war unter der Herrschaft der Uraber, bis Ferbinand der Heilige es 1085 zugleich mit Toledo ero
berte. Die Abtheilung des Königreichs Neu-Castilien, in Ulcarria, oder den nordlichen Theil, la
Sierra, oder den östlichen, und la Mancha, oder
den südlichen Theil, ist nicht die politische Ubtheilung,
sondern, was man ehebessen das Königreich TeuCastilien nannte, bestehet, wie oben gesagt worden,
aus solgenden Provinzen:

1 Die Provinz Madrid.

Diefe begreift:

- 1 Den District Madrid, in welchem
  - 1) Die Hamptfradt von gang Spanien

Madrid, welche eigentlich nur ein Fleden (eine Billa) ift, aber als königliche Residenz mehr bedeutet, alsalle Städte in Spanien, lieger mitten in einer großen Ebene, die von allen Seiten mit hügeln umgeben ist, und hat, ohne das Schloß und den Garten Buen Reitro, dren Stundenweges im Umfange. Sie ist nur mit einem Erdivall umgeben, ohne einen Graben und andere Befestisgung zu haben. Un der West und Sudschie der Stadt, sließet der Fluß Manzenaues, der zwar nur des Wingers vom Schneewasser anläust, und groß wird, die meiste

meifte Beit aber, und insonderheit im Commer, gang: flein ift, über welchen aber Ronig Philipp II nichts befte weniger 1584 mit 200000 Dufaten Untoften eine ffeinerne Brucke hat bauen laffen, Die 1100 Schritte lang, und in einer Lange von 700 Schritten, 22 breit ift. Ewiff figet, ihre gange betrage nur 695 Schuhe, die Breite Sie wird la Puente Segoviena geneunet. Bhilips V bat 1718 über eben diefes fleine glugchen an der Gubseite ber Stadt eine andere noch tofibarere Brude banen, und bie tolebifche uennen laffen. Diefe ift, nach Imiff, 385 Schuhe lang, und 36 breit. Un der Mefte feite ber Stadt, ift neben ben an bem Manganares lies' genden Wiefen, ein hoher an benten Seiten mit Ulmen bepflangter Deg, la Fevrida genannt, ber im Bruh. ling und Sommer ber Spazierort ift. Die Stadt enthalt. mgefahr 13100 Saufer, und unter ber Regierung Ferdis naubs VI, find in berfelben 26043 Einwohner von 18 bis 60 Jahren, 1641 über 60 Jahren, 13907 unter 18 Jah. ten, 10676 Diensteben, 735 Arme, 207 Tagelbhner, die keine Raufer haben, 5660 Witwen, und 42168 ana bere Beiber und Kinder von allerley Alter, gufammen 101037 Menschen, 1787 aber, nach ben bffentlichen Bels tmgen, 154018, gezählet worden. In dem letten Jahr wurden 4043 eheliche, und 836 uneheliche Rinder gebos Bis auf R. Rarl III war die Stadt wegen ihrer uns minen, ftintenden und ichlechten Gaffen beichrien; biefer' Abnig aber hat fur ihre Reinigkeit und Schonbeit gefors get : fie find gepflaftert, und es barf feine Unreinigfeit. mehr auf biefelben geworfen werden: fie werben auch bes erleuchtet. Der große Martiplat (Plaza Rechts mayor,) marbe febr fcon fenn, wenn er nicht voller fleis mer Buben mare, in welchen Lebendmittel verlaufet mers; ben. Auf demfeihen fowohl, ale vornehmlich und gemeis, niglich in einem runden Gebaube, welches vor bem Ma calathor fiehet, werben bie Stjergefechte gehalten, ober fie find vielmehr bafelbft bis 1760 gehalten worden. Die 13 Pfarrfirden find, Santa Maria, San Martin, Gan. Binis. San Nicolas, San Salvador, San Juan, Sant.

ta Crus, San Pebro, San Andres, San Miguel, Sa Justo, San Sebastian, Santiago, Bu denfelben fon men 6 Rilialfirchen. Unter ben vielen Rapellen, ift is fonderheit die bem beil. Ilidor, als Patron der Stadt De brib, gemiomete Rapelle, febr prachtig, und rubret vo Philipp IV ber. Man gablet 69 Klöfter. 22 Dosvita Ier. u.f.m. Der fonigl. Palaft lieget an ber weftliche Seite ber Stadt auf einer Sobe, und hat forobl über bei Rlug Manganares, ale über bas Feld, eine ungemeil fcone Musficht. 1734 brannte er ab, ist ober nachbe burch Sacchetti beffer wieder aufgebauet worben. Er if genan ein Biered, beffen vier Seiten einander faft gleich find, und uber ber Erde funf Stockwerte baben. Rellergeschoff ift brenfach über einander, und feinem febe let es nang an Licht. Das oberfte hat bobe und belle Bimmer, für die Ruchenbedjente. Die fonigl. Ravelle in Diefem Balaft, ift toftbar, und mit Gefchmack angeleget. Der Sof bes Palastes ift fo groß, bag funfzig Ruticher barinn umlenten tonnen, ohne fich im Bege zu fenn. In Diefer Stadt find die hoben Collegia, beren in ber Ginleis tung G. 14 gebacht worden, und 4 fonigliche Afademien. namlich Real academia espanola, welche bie Reinigkeit ber fpanischen Sprache und die Beredfamteit zu beforberm suchet; Real academia de la historia, Real academia mes dica, und Real academia de las tres nobles artes, Pins tura, Cicultura, p Arquitectura, con el titulo be Can Rernando. Die lette bat ihren Gis in einem an ben pors bin genannten Dlat fiebenbem Bebaube.

- 2) Folgende königliche Luftschlöffer.

(1) El Buen retiro, ein königliches Luftschloft, am i ber Ostseite der Stadt Madrid, welches Philipp IV hae i anlegen lassen. Es ist aus 4 großen Dauptweilen zusams imen gesetzt, die ein vollkommenes Viereck ausmachen, welches in jeder Ecke einen Pavillon hat. Die Kinige a Ferdinand VI und Karl III, haben viel an die Verschene ung der Zimmer gewendet. Auf dem Hofplatz stehet bes Industrie. In philipp II wetallene Bildskule zu Pferde. In phen bem Sarten, werden in einem besondern hause einige eins beimische und aubländische wilde Thiere verwahret. In dem angenehmen und großen Lustwalde, sind dren große Leiche, unterschiedene Pavillons, Garten und Springs Brunnen, und er ist angleich ein großes mit einer Nauer umgeberes Gehäg, zur königl. Jagd. Neben viesem Lustsschoffe sind zwen sehr angenehme einsame Ocrter, die den heil. Anton und heil. Paul, benennet werden, und als Lusthäuser betrachtet werden können. Der König pflegt sich anf diesem lustschosse alle Frühjahr, und einem guren Theil des Sommers, aufzuhalten. Die hiesige Vorzellan Manufactur, die der K. Karl har anlegen lass sen, ist in einem großen und prächtigen Gebäude.

- (2) Casa del Campo, ein konigliches Lusthaus an der westlichen Seite der Stadt Madrid, an der andern Seite ved Flusses, dem koniglichen Restenzschlosse gerade gegen über, ist ein angenehmer, Ort mit anni schonen Lustwalde. Ben dem Eingange des Gartens. stehet des Sonigs Philipp III metallene Bilbsaule zu Pserde.
- (3) La Florida, ein konigl. Lufthaus, an der Mice ben Ulmenbaumen, die an der bfilichen Seite des Mansjangres, eine spanische Meile lang fortläuft. Aus dies ser Alles, am nordlichen Ende derfelben, kommt man in die Waldung des Pardo.
- (4) El Pardo, ein königl. Lustschloß, 2 spanische Reiten won Madrid, am Fluß Manzanares, in einem Thal, hat außer dem Hauptgebände noch ansehnliche Resbengebände, und ist vom Kaiser Karl V erbauet worden. L. Karl III halt sich hier jährlich zwey Monate um der Jago willen auf. Das Gebäude ist weder groß noch schon, doch artig meubliret. Die alten Fresco Malerepen sind noch sichn. Man findet hier auch noch Gemälde von den berühmtesten Malern. In dem trockenen Graben, des um das Schloß her gehet, ist ein Garten angeles get worden. 1739 wurde hier von dem spanischen Misnister, Marquis von Villarias, und engländischen Minis

ster, Reene, eine berühmte Convention zur Beisegen ber bisherigen Mishelligkeiten, zwischen beyden Mächte unterzeichnet. In dem großen und durchgängig bergige Sichenwalde, bep diesem Schlosse, der ein königlis Jagdgehäge ist, das 24 spanische Metlen im Umfanzhat, und mit einer Mauer umgeben ist, sindet man miterschiedene Jagdhäuser, deren eines, Corre de la Perada genannt, welches auch R. Karl Verbauet hat, eine eine halbe Stunde von dem Schloss, auf dem Gipfel eines Hügels lieger, von welchem man Madrid sehen kanz und uoch einige vortresliche Gemälde hat. An der öfflichen Seite des Flusses Manzanares, siehet das Kapusinerkloster, Santo Christo del Pardo genannt, auf einem Berge, das wegen eines Crucisires, andächtig besuchet wird.

(5) La Jarquela, ein kleines konigl. Lufthaus, mit einem artigen Doff-und Ruchen-Garten, liegt etwa eine spanische Meile vom Schosse Pardo, und awer von

Madrid.

(6) Villa viciosa, ein altes königl. Luftschloß, 2 Meilen win Madrid, woselbst König Ferdinand VI, 1759, an einer betrübten Raserey starb.

3) Folgende große Flecken, (Villas.) und merks würdige Derter.

(1) Alcovendas, ein großer Flecken.

(2) Soncartal ober Suencarral, ein großer Ort.

(3) Vallecas und Vilcalbaro, große Derter.

(4) Leganes, ein großer Fleden, ber Dauptort ein mes Marquifats.

(5) Betafe oder Zetafe, ein großer Ort.

- (6) Cafa Rubios del Monte, ein großer Fleden.
- (7) Maqueba, ein großer Flecken, am Abhange eines Berges, ber hauptort eines herzogthums, mit ain nem feften Schloß.
  - (8) Brunete, ein groffer Flecken.

- 19) Perales del Rio, oder Peralejos, ein Marquis fat, am Fluß Mangarares.
  - (10) Belmonte de Cajo, eine Graffchaft.
- 2 Der District Almonació de Forita, in welchem
- 1) Forita oder Jurita, ein großer Fleden und Primest bes Ordens von Calatrava, unweit des Tajo.
  - 2) Paftrana, ein großer Fleden.

# 2 Die Provinz Toledo.

#### Dazu gehöret :

#### 1 Der District Coledo, in welchem

- 1) Coledo, benn Abulfeda Tholaithelah, eine Stadt auf einem Felfen am Tajo, ber faft 3 Bierrel ber Stadt umgiebt, indem er fich zwischen felfichten und boben Ufern ober Steinklippen bindurchbrangt. Un der Rordfeite, wofelbft die Stadt fich gegen eine Chene bfnet, ift fe mit einer boppelten Mauer und vielen Thurmen ums geben. Die Stadt ift-ihrer Lage wegen fehr uneben, fo, bag man oft auf- und absteigen muß, Die Straffen find anch enge und frumm, und bie bffentlichen Plage abel engeleget. Das Waffer muß burch Efel aus bem Sluß in irdenen Rrugen, hinauf in bie Stadt getragen werben, nachdem die alten Bafferleitungen verfallen find. ift der Sit des vornehmften Erzbischofs von Spanien, ber, ein Jahr ins andere gerechnet, auf 300000 Dutas ten, bas Rapitel aber 150000 Dukaten Ginkunfte hat, von welchen letzten der König 66000 bekömmt. Es ift bier auch ein Inquisitionsgericht. Die Stadt hat mans des gute Gebaude, sowohl nach Bitruvs Grundstigen, als jm gothischen Geschmad, etwa 20000 Einwohner, aber 27 Rirchfpiele, Die boch flein find, 39 Ribfter, 28 Sofpitaler, viele Collegia, und eine Universität, Die aber eigentlich nur ein Collegium ift, und 1760 gwar ti Lebrer, aber

aber bur 16 Stubenten hatte. Die bon Quaberfluce anfebnlich und prachtig gebauete, auch an alten Runfi merten und an Rofibarteiten reiche Ratbebrattirche 404 Ruf lang, 202 Fuß breit, und ihr hochftes Schi 165 Ruf boch, bat auch einen an Sanbichriften reiche Bucherfaal. Den alten Palaft oder ben Alcazar, bat Rarl 1 erbauet, es ift aber 1710 von ben Englandern und Portu diefen angegundet, und nicht wiederberaeftellet worden außer baß 1775 und 76 einige Berbefferung beffelben ge fcheben, weil er armen Leuten gur Bohnung und Arbei angewiefen worden. Die Stadt ift fchlecht bewohnet, ob ne hantel und Rabrung, batte auch 1760 nur eine einzi ge Seidenmanufactur, feit 17 aber bat fie auch eine Ein großer Theil ber Stadt, ja, wie Di Gewebrfabrif. la Duente mennet , vielleicht die Balfte berfelben, ift ver In berfelben find ehedeffen viele Rirchenverfante. lungen gehalten worden, fie ift auch ber Bohnfit verfcbies bener Ronige von Spanien gewesen. Seit ber Beit bed Ronias Alfonfo VI ber fie den Arabera entrif, und fo wie bernach Alfonso VII den Raisertitul annahm, beißet fie Die Degenklingen, welche ehebeffen bier die faiserliche. geschmiebet murben, maren wegen ber Gute bes Stable febr berühmt. In der Borftadt, die an der nordlichen Seite ber Stadt liegt, fiebet man einige Ueberbleibsel von einem romifchen Amphitheater, und in ber anliegenden Chene, find groffere Heberbleibfel von einem Circo, auf meldem eine fleine offene Rapelle erbauet ift. man bie Deffe uber Die von dem Inquifitionsgericht jum Reuer verdammten Perfonen, gelefen bat, die nabe daben perbranut worden. Die Gegenden um bie Gtadt, find ohne Baume, also ohne Schatten.

2) Aranjusz, ein königlich Lustschloß, 7 Meilen von Madrid, in einem sumpsichten Thal, am Lajo, der eine halbe Stunde unterhalb den Fluß Xarama ausnimmt. Der neue Weg von hier nach Madrid, mit desseu Anles gung unter Ferdinands VI Regierung der Ansang gemachet worden, ist nach römischer Art gemacht, und jede Meile hat 3 Millionen Reales gekostet. Das Schloßliegt an einem

imem turgen Canal, ber aus bem Zajo abgeleitet wors ben, und eine fleine fruchtbare Infel bildet, die zu einem mgenehmen Luftgarten eingerichtet ift. Juan be Berrera, hit es gebauet , es ift flein , hat aber unterschiebene gute Bemaibe, und ein schones Porcellanzimmer, oder Cabis m. Der Luftgarten, Die Ruchen- und Dbft. Garten, und bie fattichten fehr breiten Alleen von hoben Ulmenbaus mm, die zusammen die Figur eines Sterns ausmaom, find angenehm. Ben bem Schloß ift ein regelmaffig angelegter und wohlgebauter Fleden, in welchem 6 bis 8000 Menschen wohnen konnen ; er bat auch eine Wine Kirche mit einem Barfufer Monchen, Klofter, über bien Bau Gabatini bie Aufficht gehabt hat. In bem Chlof, ist eine schone Rapelle. Das Baffer zu den Boffertunften in dem Luftgarten, kommt aus einem eine hilbe Stunde von hier entlegenen kleinen Gee, Mar de Ontigola, genannt. . Aranjues mir feinem Diftrict, ber Meilen lang, und 2 breit ift, hat R. Rarl V von dem Bittorden von Santiago an fich gebracht, und fein Sohn Mipp II hat das Schloß angelegt. Der daben liegende On, ift umer Ferdinand VI aus einem folechten Dorf, ein Mir Fleden geworden. Wenn der konigliche hof bier h, balten fich die fremden Minister in dem nahgelegenen Infe Ontigola auf. Unweit Aranjuez, ift im freven Me eine bittere Quelle, beren Baffer belle, bitter, und mas falzig ift, nichts flüchtiges hat, fich lange erhält, ben Biolenfprup grun farbet, und mit bem Baffer eis Me Ralte zeuger. Gie enthalt hauptfachlich ein bitteres km glauberischen abnliches Salz, und auch etwas spa-Joseph Belilla, ein Apothefer, hat dieselbige Modet, und Juan Games hat fie beschrieben.

3) Aceca, ein ansehnliches Lustschloß, auf einer Hohe m Lajo, zwischen Aranjuez und Toledo. R. Philipp II, met erbauen, wenigstens erweitern lassen, es wird aber

on lange nicht mehr gebranchet.

4) Folgende Flecken, (Villas,) und andere untwirbige Derter.

(1) Aftover, ein Fleden, nicht weit vom Laje, auf einer Sobe.

(2) Valdemoro, ein weitlauftiger Fleden, der aber verfiel, als die Jesuiten mehr als die Halfte seiner Landes repen an sich kauften. Chebessen war er besestiget.

(3) Illescas, ein großer Fleden, ber 3 Pfarrtice

chen, und 2 Rlofter bat.

(4) Moftoles, ein großer Fleden.

(5) Suemalida, ein großer Fleden.

(6) Escalona, ein großer bemauerter Flecken auf einer Hobe, am Fluß Alberche, mit einem Castel. Er ist der Hauptort eines Herzogthums, hat 4 Borstädte, eben so viele Pfarrkirchen, eine Collegiattirche und Albster.

(7) Corrijos, ein großer Fleden.

(8) Puebla de Montalban, ein großer flecken.

(9) Cevolta, ein großer Flecken.

(10) Ujofrin, Sonfeca, Menafalvas, große

(11) Mora, ein großer Flecken, ber hauptort einen

Grafichaft.

(12) Die Grafschaften, Pinto, Cediffo, Aecas,

Portillo, Orgaz.

- (13) Buadalupe, ein Fleden, am Fluß gleiches Mamens, gehörer dem hiefigen hieronymitentloster, wels wes ein berühmtes Marienbild vermahret.
  - (14) Die Morquifate, Villamiel und Malpica.

## Der District Alcala, in welchem

1) Akcala de henares, vor Alters Complutum, eine Stadt am Fluß Denares, in welcher der Erzbischoff van Toleds einen Palast hat, der auch den hiesigen Corategidor seizet. Sie hat wohl nicht über 800 Kamilien zu Einwohnern, aber 3 Pfarrfirchen, 19 Monchen und Podincu-Ridsser, 24 Collegia, 4 Hospieller, und eine Anderenklik, die 1499 von dem Cardinal und Erzbisserschuft von Toledo, Kimenes de Cidneros, gesisstet worden, und tze ganz zum Stadte gesemmen ist. Dieses

Drt ift bis 1687 ein Flecken gewefen, ba er zu einer Stadt gemacht worden. Das alte Complutum, foll eine Biertele meile von Alcala gegen Abend gestauben haben, ba wo die Quelle del Junear ift, in deren Rachbarschaft man noch einige Ruinen fiehet, die el Paredon bel Milagro, das ift die Ruinen des Bumberwerks, genannt werden. Buf ber füblichen Seite Des Fluffes Benares am Albhange eines Berges, ift ein verfallenes Schloß; und nabe baben find Ruinen zu feben, welche Alcala la vieja (alt Alcala) genennet werden. In ber Begend biefer Stadt ift ber Baum, ber bie Rermes : ober Scharlach : Beere traget, baufig zu finden.

2) Uceda, ein herzogihum, und Puebla de los

Valles, eine Grafschaft.
3) Correlaguna, em großer Fleden.

4) Arganda, ein großer Fleden.

5) Bribuega, ein großer bemauerter Flecten, am Ming Tajuita, in welchem eine tenigliche Manufactur fue feine Zucher ift.

## 3 Der District Ocana, in welchem

1) Ocana, ein großer und bemauerter, aber alter und verfallener Flecken, ber 4 Pfarrkirchen, 5 Dons den- und 5 Ronnen-Rlofter bat, und eine Commenthuren bes Orbens von Santingo ift. Ber bemfelben ift ein ans fehnlicher Brunnen, beffen Leitrohren, Bafferbehaltniffe, Tranken und Bafchtroge, etwas großes ankundigen. Dies fer Ort ift ehedeffen betrachtlicher gewesen, als jest, und bat bem Orden von Calatrava gehoret, deffen Großmeis fer bier ihren Gib hatten. Die umliegende Gegend, wird la Mefa de Deana, (ber Tifch von Deana,) wegen ihres auten Kornbobens, genannt.

2) Repes, ein Fleden, mit einer Pfarrkirche, 2

Monden- und 2 Monnen-Ribstern.

3) Villa Franca, oder Cavaffas de Lepes, ein großer Fleden, mit einer Commenthuren bes Orbens Cantiago.

4) Moblejas, ein Fleden, ber hauptort eines Graffchaft.

5) Willa rubia, ein Fleden, bem Orben von Santiago zuachbria.

6) Colmenar de Dreja, ein großer Flecten.

7) Dilla maurrique, eine Graffchaft.

8) Carancon, ein großer Fleden.

9) La Buardia, ein groffer Rieden auf einem Berge.

- 10) Ucles, ein bemauerter gleden, am guß eines Bugele, ber in Caftilien ber Sauptort bes Ritterorbene von Santiago ift, bem er 1174 gefdentet merben. In demfelben find 3 Ribfter.
- 4 Der District Alcazar de San Juan, in melchem:
  - i) Alcazar de San Juan, ein großer Flecken.

2) Madridejos, ein großer Fleden. 3) Confuegta, ein großer Fleden, am Buß eines Berges, mit 2 Pfarrfirchen, 3 Rlbftern und 2 verfallenen Caftelen. Er ift chedeffen eine Stadt gewefen, und ges boret feit 1183 dem Johanniter-Ritterorden.

4) Tembieque, ein gioßer Fleden mit i Rlofter, Er ift eine Prioren des Johanniter - Ritterordens, ju der 14 Derter gehoren, unter welchen bie Fleden la Charbia

und Villa Karta find.

5) Villacanas, ein großer Fleden.

#### 5 Der District Talavera, in welchem

1) Talavera de la Reyna, ein alter und großer bemauerter Flecken, am Tajo, ber ungefähr 4000 Eins wohner, 7 Pfarrfirchen, barunter eine Collegiatfirche ift, 7:Monchen- und 5 Monnen Ribfter, und 7 Sofpitaler hat. Er gendret dem Erzbischof von Toledo. Die biefige Geibenmanufactur, Die burch Beranftaltung bes Marquis bon Enfenada, einige aus Lyon gefinchtete Franzofen ans geleget haben, wird blos von felbfigezogenen Seibentaus pen, unterhalten, und ift erheblich. Gie verfahe 1753ben tonige

niglichen Sof mit Seibenzeng. Es ift bier auch eine the nigliche Manufactur fur feine Tucher. Much wird bier autes irdenes Gefdirr gemachet, welches in gang Spanien berühmt ift.

2) Arenas, ein großer Bleden. 3) Puente del Arzobifpo, ein Fleden am Taje, ber bem Erzbischof von Tolebo, gehoret.

4) Buadalupe, ein großer Fleden und Bergogthum.

## 3 Die Brovin: Guadalarara.

Bu berfelben gehöret:

#### 1 Der Diffrict Guadalarara, in welchem

1) Guadalapara, benm Abulfeda Wabi'l Sadichae rab, eine Stadt am gluß henares, Die gwar nur 2000 und einige 100 Einwohner, aber 9 Pfarrfirchen, 7 Monden- und eben fo viele Nonnen-Ribfter, unterfcbies bene Sofpitaler, einen Palaft ber Bergoge von Infantabo' und eine tonigl. wollene Tuch und Zeug Manufactur but, die burch ben Frenherrn von Riperda, angeleget morben, gmar bas nicht mehr ift, mas fie ben ihrer Er--richtung gewesen, aber boch nach ber ju Cegovia, fur bie befte in Spanien gehalten wird. Die Tucher find alle febe fein , vornemlich werden bie Scharlachenen geschäpet. Sinter bem Altar ber Rirche bes Franciscanerflofters, ftes bet ein Pantheon, das von 1696 bis 1728 erbauet worden, und bas Begrabnig bes Daufes von Infantabo, auch bem Pantheon im Efcurial , in Unfebung Des Jafvis und ber Darmorarten abnlich ift.

Unter ber Gerichtebarteit biefer Stadt, flehet ber

Aleden Orche ober Borche.

2) Chiloeches, Mondejar, Argecilla, Mandayos na, Cogolludo, Belena, Valdeolmos, Marquifate, Die ihre Ramen von Rleden baben.

3) Die großen Fleden, Budia und Cifuentes, ber

lette mit bem Titel einer Grafichaft.

4) Die Grafichaften Lebes und Cendilla.

5). Die Bices Graffchaften Arnefte und Corya.

Der District Siguenza, in welchem

1) Siguenza, vor Alters Seguntia, eine Stadt auf einem kleinen Berge, am Fluß Henares, die ein Schloß, 3 Pfarrkirchen, 3 Klöster und 2 Hohpitaler hat, der Sige eines Bischofs, dessen jahrliche Einkunste auf 70000 Dusk katen geschätzet werden, und einer 1471 gestisteten Universität, ist.

2) Parede, ein großer Fladen.

- 3), Balbes, Fleden und Graffchaft.
- 3 Das Land (Cierra,) Jadraque, bas von einem großen Flecken ben Mamen hat.
- 4 Das Land (Cierra,) Sita, bas von bent großen Flecken biefes Namens benannt wird.
- 5 Das Land (Cierra,) Buitrago, in welchem Buitrago, ein bemauerter Fleden, mit einem Cas ftel, den herzogen von Infantado jugehörig.
  - 6 Der Diftrict Colmenar viejo, in welchem

1) Colmenar viejo, ein großer Flecken.

2) Manzanares, ein Fleden, am Muß gleiches

Demens, mit dem Titel einer Graffchaft.

3) Guadarrama und Galapagar, Fleden. Bis Guadarrama, erstrecket sich ber neue Steinweg, ber Reu-und Alt-Castilien, vereiniget. Gine an demselben errichtete Saule hat folgende Inschrift: Ferdinandus VI Pater Patriae, Viam utrique Castellae superatis montibus secie, Anno salutis MDCCXLIX regni sui IV. Er ist ein vortressiches Berk.

4) Die großen Fleden el Prado und Mentrida, .

die viel Wein bauen,

## 4 Die Provinz Cuenca,

fonft La Sierra genannt. Dazu gehöret:

## A Der Diftrict Cuença, in welchem

- 1) Cuenca, eine Stadt auf einem hügel, am Aluf Aucar, die der Sig eines von Valera 1183 hieber verlegten Visthums, dessen Vischof sabrlich 60000 Dukaten Einkunfte hat, und eines Inquisitionsgerichts, ist, 14 Pfarre firchen, 8 Monden: und 6 Nonnen: Albster hat, und die Hauptstadt eines Districts ist. In neuern Zeiten hat man hier wieder Fleiß auf die Versertigung verschiedener Arten von Teppichen und wollenen Zeugen, zu wenden augesfangen.
- 2) Die gioßen Fleden Castaveras, Priego, la Pas rilla, Olivares, Valverde, Albaladejo del Cuende, Sonrubia, Sontecislas, Almodovar del Pinar, Came pillo de Altobucy, Jorquera, Utrel, Requena, Ins milla.
- 3) Buenache de Alarson, um Fluß Autar, ein Flecken.

4) Moya, ein bemonerter Flecken, mit einem Caaffel, 6 Pfarrfirchen, 2 Ribstern und einem hofpital, ift

ber Dauptort einer Marigraffchaft.

5) Valera de Arriva, vor Alters Valera ober Valoriana, ein Fleden, ber ehebessen eine anschnliche Stadt, und bis 1183 ber Sig, des nach Cuenca verlegten. Bisthums, gewesen ist. Der Juname unterscheidet ihn von dem nabgelegenen Fleden und Marquisat Valera de Ibajo.

## a Der Diftrict Suete, in welchem

2) Suete, vor Mters Opta, Julis Opta, eine, Stadt, die 10 Pfarrfirchen, 5 Monchen und 2 Rond neu-Alofter, und 3 Hafpitaler, aber faunt 250 Familien zu Einwohnern bat. Sie ist die Hauptstaren und schönen fricts, und liegt an einer fruchtbaren und schönen

Ebene. Baffer, Wein und Lebensmittel, find bier febr

2) Die großen Fleden Sacedon, Gascuena, Cors

rejoncillo, Carrafcofa, Villar de Canas.

3) Caracena, ein fleden, mit 2 Pfarrfirchen, der Sauptort einer Markgrafichaft.

#### 3 Der Diffrict San Clemente, in welchem

1) San Clemente, ein großer Alecten.

Marcon, Tarazona, Dilla nueva de la Jara, Aniesta.

4 Die Zerrschaft Molina, die in das Tess mas de la Sierra, del Sabinar, del Pedres gat und del Campo, abgethellet wird, und in welchen

Die großen Bleden Molina, Checa, Alcoroches.

## 5 Die Provinz la Mancha-

La Mancha, bestehet aus folgenden Districten.

1 Der District von Ciudad Real, in welchem

1) Ciudad Real, eine Stabt, die 3 Pfarreitschen, 4 Monchen und 3 Nonnen-Kloster, und 3 Hofpistaler hat. Sie ist zwar i Meile von der Guaviana entsfernet, die Ueberschwemmungen berselben aber erstrecken sich zuweilen bis hieher. Nahe ben dieser Stadt liegt der Fleden Miguelturra.

2) Villa rubia de los Gjos de la Guadiana, ein Flecken, der dem Herzog von Hijar gehoret. Er hat überflußig Waffer, und gute Weide, und ziehet jahrlich

einige taufend Maulthiere.

3) Die großen Fleden Daymiel, und la Cazalda bel Rey. In jenem werden Zenge aus ber zu Garu geschonnenen Grasart Spartum gewebet, die in diefer Propony haufig wachfet,

- 4) Manganates, ein Flecken, in beffen Gegend Safran gebauet wird, ber zu bem besten in la Mancha gehorer. Es ift bier eine Commentharen bes Orbens von Salatrava.
- 5) Ulmagro, ein großer Fleden, bem Ritterorden von Calatrava zugehörig, mit 2 Pfarrfirchen, 5 Mondens und 4 Nonnen-Roftern, einer 1552 gestifteten Universität, und einem Gesundbrunnen.

6) Der Fleden Bolanos.

7) Valdepesias, ein großer Fleden, mit a Rirche und i Kloster. Der Safran, der bey diesem Ort, bey Santa Eruz und El Biso wächset, ist der beste in la Manacha, und die Weinberge dieses Orts; sind derühmt. Der hiesige Wein ist der beste in la Mancha, und sowohl im Geschmack, als in der Farbe, dem Lourgogne Wein ahns lich. Der umliegende fette Erdboden trägt vortressichen Weithen, aus welchen hier sehr weißes und gutes Brodz. gebacken wird, dergleichen man in Spanien nirgends beseit fürdet.

8) Santa Cruz de Mudela, ein Fleden, von bem ein Marquis ben Namen hat, welchem außer diefem Fleden auch die Fleden Valdepeuas und El Viso gehoren. Nahe ben demfelben wird Antimonium: Erz ge-

graben.

9) El convento real de Calatrava, oder Calatrava schlechthin, ein Kloster und Fleden auf einem Berge, der Hauptort des Ritterordens von Calatrava. Es giebt auch dem Campo de Calatrava den Namen.

10) Ulmodavar del Campo, ein Fleden in einem

angenehmen Thal, mit einem Caftel.

2 Der District von Infantes, zu welchem ber Campo de Montiel, gehoret:

1) Villa nueva de los Infantes, der hauptort beffelben, und ein großer Flecken.

Die großen Fleeten La Solana, Alhambra, Villa hermosa, Montiel, Correnueva, Chiclana.

## 3 Der Diffrict von Alcaras, in welchem

1) Alcaraz, ber Sauptort, eine fleine Stadt, auf einer Sobe am Fing Guadarmena, mit einem festen Ca-fel, hat 5 Pfarifirchen, 5 Monchen, und 2 Nonneu-Albiter.

2) Die großen Fleden, Villarrobledo, El Bonillo,

und Riovar.

# El Renno de Castilla la vieja. Das Rönigreich Alt-Castilien.

Castella vetus.

Diefer ehemalige Name, begreifet bie feßigent Provinzen Burgos, Gorla, Segovia, und Den Mamen Alt Caftilien, hat biefes ebemalige Königreich daber, weil es ben Arabern eber abgenommen worden, als Reu Castilien. Es granset, gegen Mittag an Neu Caftilien, gegen Abend an Leon, gegen Mitternacht an Afturien und Bifcang, und gegen Morgen an Navarra und Aragonien. Seine Bestalt ift febr unformlich, und folglich auch bie Große gang ungleich. Die größte lange betragt 60, und die größte Breite 46 fpanifche Meilen. Die vornehmsten Fluffe sind ber Duero und Pbro, und in ben ersten fließen bie Arajada, Undaja, Ares valillo, und Pistuerga, womit sich die Flusse Ars lanza und Arlanzon vermischen. Alle diefe Fluffe entspringen auch in biefer lanbschaft, welche bergig. und nicht fo fruchtbar ale Deu Caftilien ift. Die fruchtbarfte Begend ift ber Diffrict, ber la Tierna de Campos genennet wird, und gegen Morden in ber

der Nachbarschaft von Medina de Rio Seco und Palencia liegt. Der Wein, der daselbst wächset,
ist vortrestich, und die Sebenen sind mit Heerden von großem und kleinem Vieh, und insonderheit mit Schafen, die seine Wolle tragen, bedecket, so, daß die beste spanische Wolle in dieser landschaft zu sinden ist. Die kleine Landschaft Riora oder Rior ja, die den Namen von dem Rio oder Flusse Ora hat, hat eine reine und gesunde Lust, und ist srucke bar an Getreide und Wein, hat auch viel Honig. Alt-Castillen war ehemals nur eine Grasschaft, die unter der Herrschaft der Könige von keon stand; im Jahr 1016 aber ward sie zu einem Königreich erhoben.

# 6 Die Provinz Burgos.

Bu berfelben geboret:

Der District Burgos, in welchem

1) Burgos, die Hauptstadt von ganz Alt-Cassillen, die am Juß eines Berges liegt, da two sich die Flusse Arlanzon und Arlanza vereinigen, und durch ein auf einer Keilen Odhe belegenes Castel beschützet wird. Sie ist maar ziemlich groß, aber schlecht dewohnet. Mit kinigk, Bewilligung ist hier 1768 eine Handels und Manufacturs-Compagnie unter dem Titel, königk Compagnie von S. Karl, errichtet worden. Das hiesge Erzbisthum ist 1574 aus einem Bisthum entstanden, das 1078 von Oca hieber verleget worden. Unter dem Erzbischof stehen die Bischof von Pamplona, Calaborra, Palencia und Sanztander, und er hat jährlich auf 40000 Dukaten Einkunste. In der Stadt sind 16 Pfarrkischen, 5 Pospitäler, ein 1532 gestistetes Collegium, 8 Monchen und 10 Nons:

hier, 1550 von bem damaligen Bischof ereichtet worden,

wieder herzustellen.

2) Umaya, ein Flecken mit 2 Pfarrkirchen, der vor Allters Patricia, nachher Varegia geheißen hat. Er liegt am Auß eines hoben Felsen.

8/118 Duero, der 2 Pfarifichen, ein bemauerte: Fleden am

4 Ribfter bat.

D' Caftro Berig, ein bemauerter Fleden auf einer Sibbe mit einem Caftel, 5 Pfairfirchen, einer Collegiate Birche, und 2 Ribftern. Er ift ber hauptort einer Graffichaft.

5) Crufia, ein bemauerter Fleden, mit einem Cas

ftel, am Fluß Arrono, ber Hamptort einer Grafichalt.
6) Lard, ein kleiner bemauerter Bleden auf einem

Bugel, am Fluß Artanga.

7) Lexma, em Fleden am Fluß Arlanza, nut dens Titel eines Herzogthums.

8) Pampliega, ein Fleden am Fluf Urlangon.

9) Roa, ein bemauerter Fleden am Flug Duero, mit einem Fort, und 3 Pfirrfichen, unter denen eine Collegiarkirche ift. Er geboret ben Giafen von Sirucia.

10) Salas, ein Fleden auf einem Sugel, mit einer

Mbien.

11) Cardajoz, ein Fleden.

- 2 Das Land Burena, bessen Hauptort ber Blecken Briviesca ist, dessen Name aus Berduspesca entstanden.
- 3 Der District las Montañas de Burgos. In demselben ist der Flecken Lipinosa de los monteros, in einem Thal am Flug Trueva.
- 4 Der District la Costa de las montanas de Burgos genannt, enthalt 4 Flecken, 'bie. unter Einem Corregitor stehen, und sind

1) Lavedo, ein bemauerter Fletten auf einer Sthe an einem Meerbusen, welcher einen bequemen hafen abs giebe. Er ist der erste unter den 4 Fletten, und der Sig bes Corregidar, hat eine Pfarrtirche und 2 Rloster,

2) Santander, Fanum Saneti Andreae, ein bes mauerter Fleden an einem Meerbufen, mit einem guten hafen, ben 4 Caftele beschützen. Er ift der Sig eines

Bischofe.

3) Caftro Urdiales, ein bemauerter fleden am Meer, mit einem Caftel, I Pfarkirche, 2 Ribftern und Bospitalern.

4) San Vicente de la Barquera, ein bemauerter

Bleden am Meer, mit einem Dafen und einem Fort.

5 Los valles de los montañas de Burgos, begreifen.

Frias, eine sehr kleine Stadt auf einer Hohe, nicht weit vom Sbro. Sie ist der Hauptort eines Herzogthums, bas der Familie von Belasco gehöret, und viele Oertet begreifet, als, Santa Gadea, Valdivieso, Cascaraires, Mogales, und Puente Ra.

- 6 Von der Landschaft Rioja oder Riora, gehöret der Theil hieber, der Rioja alta genenmet wird, und begreifs
- 1) Santo Domingo de la Calzada, eine Stadt um Fluß Dja, gemeiniglich la Glera genannt, die eine Collegiatkirche, eine Piarrkirche, und 2 Klöster, ihe ren Ramen aber von einem heiligen hat, der im 12ten Jahrhundert lebete.

2) Najera ober Narera, eine Studt, die durch ein Fore beschätzet wird, g Pfarrfirchen und 3 Kloster bat, und der Hamptort eines Perzogthums ift, das

bem Sanfe Maqueda gugeboret.

3) Logrono, Lucronium, Juliobriga, eine befefligte Stadt, am Fing Ebro, die eine ber besten Seddte in Spanien ift. Sie hat über 5000 Einwohner, 226.8%. 5 Pfarrfirden , burunter eine Collegiatfirde if, 6 Monden - und 2 Nonnen-Ribiter, und ein Juquifitionegericht.

4) Briones, ein Fleden am Cbro, ber Dauren und

ein Caftel hat.

5) San Afenfio und Juenmayor, große Fleden.

6) Mavarrete, ein bemauerter Fleden auf einem Sigel mit einem Castel, 2 Pfarrtirchen und einem Klofter.

7) Correcillas de los cameros, Orugosa, Villosa

laba, uno Ungviano, große Flecken.

8) Ezcaray, und Velorado, am Flug Tiron, große Rieden.

Much Rioja Alavefa, junfeits des Ehro, geffe ret hieher, die ein Theil von la Sonfierra de Pas varra ift, und außer den großen Flecken San Dicente

und La Guardia, noch andere Derter begreift.

9) Die Grafichaft Crevino, die im Umfang ber Proving Alava liegt. Ihr hauptort, von welchem sie benannt wird, ist ein bemanerter Fleden auf einem hügel, am Fluß Avada ober Ana, mit einem Castel nud 3 Pfarrfirchen. Außer den Fleden Pariza, Sasesa, Dillanneva de la Oca, begreift sie viel Obrfer.

## 7 Die Provinz Goria.

#### In welcher:

1) Soria, vor Alters Numantia, eine Stadt aus Fluß Duero, die 13 Pfarrkirchen, darunter eine Colselegiatkirche ift, 7 Monchen, und 4 Ronnen Kloster, und 4 Hospitaler hat.

2) Barray, ein fleiner Ort, eine fpanische Meile won Soria, woselbft nach einiger Mepnung Nomantin

gestanden bat.

3) Osma, eine kleine Statt am Flug Duero, gen gen welcher über auf der andern Seite des Fluffen der fles den Burgo liegt, der beffer bewohnt ist, als die Stadt. Diese ist der Sitz eines Bischofe, der jahre,

Цф

nd 26000 Dutaten Ginfunfte bat, und einer 1550 gen

Bifteten Univerfitat.

4) Ugreba, ein bemauerter Rleden mit einem Ca. ftel, 6 Pfarrfirchen und 3 Rloftern. Er liegt am Ruf bes boben Gebirges Capo, ift mit einer alten Mauer um. geben, und ichlicht gebauet. Bor Alters bat bier bie Stadt Gracuris geffanben.

5) Almagan, ein bemauerter Bleden am Rlug Duero, melder 8 Pfarrfirthen, 3 Ribfter und 2 Sofpis taler, ein Pramonftragenfer Priorat, und eine Commens thuren des Johanniter Ritterordens, wie auch den Litel einer Martgraffchaft hat. Ueber ben Rlug ift bier eine toftbare, fleinerne Brude von 11 Schwibbogen erbauet.

6) Medina Celi, ein bemauerter Alecten mit einem Caffel, einer Collegiatlirche, und 3 Rloftern, ift ber Sauptort eines Bergogthums. Als er 712 von den Aras bern erobert murde, erbeuteten biefelben die biefige bes rubinte smaragdene Tafel, beren 360 Fuße von Gold

and mit Berlen und Ebelfteinen gezieret waren.

7) Monte agudo, ein bemauerter Fleden, ber ergiebige Salzquellen bat, und der Banptort einet Graf.

schaft ift.

8) Verlanga, ober Berlanga, ein bemauerter Aleden am fluß Duero, mit einem Caftel, ber Daupte et einer Martgrafichaft. Unter feinen 2 Pfarrfirchen ift eine Collegiatfirche.

In bem Theil der Landschaft Riosa, welcher Rioja baja, Mieders Rioja, genennet wird, lie gen folgende Derter.

1) Calcorra ober Calaborra, vor Alters Calaguzie . Calagurria Fibularia, eine Stadt auf einer Sobe am Minf Cibacos, Die 3 Pfarrfirchen, und 3 Ribfter hat, mis der Sit eines Bifchofe ift, ber jahrlich 18000 Dutes ten Gintuafte bat.

2) Alfaro, benm Abulfeda Al Sarago, eine Stadt mit 4 Ribftern. Sie liegt ba, wo ber gluß Alama fich

mit bem Cbro vereiniget.

3) Arnedo, eine fehr fleine Stadt, die nur i Pfarre firche und 1 Rlofter hat. Sie gehoret jum Gerzogthum Kiras.

4) Die große Fleden Albeanueva, Gravalos, Autol, Quel, bende am Fluß Cidacos, Austo, Soto.

Cumbrevas, Malda.

5) Murillo de Rio Leza und Clavyo, Graf-

## 8 Die Provinz Segovia.

## Bu berfelben geboret

1) Segovia, die Hauptstadt auf einem boben und ranben Relfen, am Flug Gresma, Die ein altes Schloff, ungefahr 8000 Einwohner, 27 Pfarrfirchen, 16 Monden: und & Ronnen-Ribfter, und unterschiedene Sofvitafer hat, und ber Git eines Bifchofs ift, beffen jabrliche Einfunfte auf 24000 Dufaten geschätzet werben. Diefer Gegend giebt es vortrefliche Chafwolle, es find auch die hiefigen Tuchweberepen die besten in Spanien. es wird auch hiefelbft Papier und imachtes Porcellan gemacht. Die biefige alte romifche Bafferleitung, beutiges Lages gar uneigentlich Puente Segoviana, (Segovia fche Bruder) genannt, ift ein bewundernemurbiges Bert. und noch im guten Stande. Gie ift von einem Berge jum andern auf 3000 Schritte geführet worden, bestehet nach Twiff Beschreibung, aus einer Reihe von 118 Schwibbogen, und über 43 berfelben find eben fo viel ann bere erbauet, fo, daß aller Bogen 161 find. Die größte Dobe biefes Gebaubes macht 102 Buß aus. Es ift von Steinen aufgeführet, Die 3 guß lang und 2 Rug bid find. and chne Berbindungsmittel auf einander liegen; boch find die oberften durch eiferne Rlammern verbunden. Die benden größten Bogen bienen zu Thoren, welche zu bem Plaza del Azoguejo fabren. Man kann bas gange Berk nicht auf einmal überfeben, weil viele Saufer barüber erbauet find. Der Alcagar ober fleine Dalaft, liegt auf eis

men Felfen, und ift von der Stadt burch einen tiefen Graben abgesonbert.

2 Der District Afcar, ber von bem Fleden Ascar ben Namen hat, der nicht weit von bern Aluf Diron liegt.

3 Der Diffrict Coca, von einem Bleden benannt.

4 Der District Penaranda, in welchem ber Rieden Penaranda de Duero, (von welchem Strom er boch etwas entfernet liegt,) bie Flecken Coscurrita, Bocigas und Valdanco.

5 Der Diftrict 213a, in welchem die Gleden Uza, auf einem Berge, am Fluß Rioza, Morae

dillo u. a. m.

6 Der District Montejo, in welchem ber Fleden Montejo de la vega, der große Fleden Sus entelcefped, und andere Derter.

7 Der Diftrict Suentiduena, ber von bem Flecken guentiduena am Bluß Duraton ben

Ramen hat.

8 Der Diftrice Maderuelo, beffen Sauptort ber Fleden biefes Ramens am Blug Riaga ift.

9 Der Diftrict Gresno, von einem geringen

Ort benannt.

10 Der Diffrict Ayllon, ju welchem auffer bem Gleden biefes Damens, noch berfchiebene anbere Derter gehören.

1 1 Der Diffrict Riaga, in welchem ber Ruff Miaga entfpringet, baran ber Fleden Riaga, liegt.

12 Der Diftrict Pedraza, in welchem ber Blecken Pobraza, und verschiedene andere Derter.

13 Der Sechstel (Sermo) Montemayor, in welchem Montemayor, ein großer Ort.

14 Der

geces del monte, der vornehmste Ort ift.

15 Der Sechftel la Mata, in welchem la Mata de Cuellar, nebst andern geringen Dertern.

16 Der Sechstel Mavalmanzano, in welchem außer bem geringen Ort bieses Namens, die Marquifate Juentepelayo und Aquitafuente, sind.

17 Der Sechstel Ontalvilla, von einem ge-

ringen Ort benannt.

- 18 Der Sechstel Cabezas, in welchem Care, Bonero la mayor und Valseca, Die vornehinsten Derter sind.
  - 19 Der Sechstel San Lorenzo.

20 Der Sechstel Sante Bulalia, in welchem ber Fleden Melque ift.

21 Der Sechstel la Trinidad, in welchem

San Garcia.

22 Der Sechsel Posaderas, in welchem die Fleden Martinmuno3, und ber. Ort Aldeaviesa, am merkwürdigsten.

23 Der Sechstel San Martin, in welcher bie Bleden Espinar, Villacaslin, und unbere Derter.

24 Der Sechstel San Millan, Mi welchem

ber mertwurdigfte Ort ift

San Ildefonso, ein tonigl. Lusichloß, 2 Meilen von Segovia, 14 von Madrid, an der Granze von Reus Castillen, und am Berge Suadarrama. König Philipp V hat dasseibe 1716 anlegen lassen. Den demselben ist ein großer und schwere Garten, mit vortrestichen Wassersung ken, und ein Ort von 400 Einwohnern, in welchem eine anschnsche tonigl. Glashütte ist, darinn auch Spiegels glaser gegoffen werden, welche die französischen am Größe se und Schwigeit übertreffen. Was darinn versertiger

worden, wird nach Mabrid in das königl. Magazin ges liefert. Souft ist bier eine Collegiatfirche. Riofrio, ist noch ein königl. Lustschloß.

25 Der Sechstel Cafarrubios, in welchem

El Escorial, ein Fleden, ben welchem San Lorenzo el Real, lieger. Diefes ift ein 7 Meilen von Mabrid emtlegenes, und an der Seite ber Berge, die Alt : und Reu : Castilien schriben, ftebendes prachtiges Rlofter der Dieronymiten, welches Ronig Philipp U jum Angedenten seines 1557 über die Franzosen in der Schlacht ben S. Quentin ersochienen Sieges, von 3 spanischen Baumeistern aufführen lassen. Der Anfang des Baues wurde 1563 gemachet, und 1484 ward er vollendet, nachdem er 5260570 Ducaten gefostet hatte, bavon allein auf die Airche 1240000 Ducaten kamen. Es hat 1000 Schritte im Umfang, und ift vierectigt; also baß eine jede Seite 250 Schritte lang ift. Außer den Wohnungen für die Minche, deren 200, find hier auch Zimmer für den to nigl. Hof. Die Kirche ift 336 Fuß lang, 230 breit, und vom Fußbeben bis an bas Kreut auf ber Amppel, 230 Luß voch. Sie enthalt 48 Altare, und 8 Orgeln. Dinter bem Chor ift ein Altar, über welchem Chriftus am Rreut in Lebensgroße hanget. Der Leichnam ift bon weiffern , und bas Rreut von fcmargem Marmor. Der berühmte Bildhauer Benvenuto Cellini hat Diefes Crucifix 1562 gu Blereng gemacht, welches fur ein Berf gehalten wird, bas feines gleichen nicht bat. Die vornehmfte Rapelle verwahret ben Kirchenschat, und in berfelben febet auch ber hohe Mitar, ber bom Fußboben an bis an bas Gewolbe von bem allerschonften Jafpis aufgeführ ret ift. Die an der Seite des Chors befindliche Sacriften, if ein fehr großer Saal mit schonen Schilderegen von ber hand bes Titians und anderer berühmter Maler. Es werden in berfelben die prachtigen Altarzierathen und priefterlichen Rieider, als filberne und goldene Gefäße, en goldenes mit außerordentlich großen Perlen, Rubis-nen, Tartifen, Smaragden und Diamanien von unge-D A meis

meinem Berth besetztes Krenn, und andere Kostbarkeiten verwahret. Der Schmuck und die Kostbarkeiten dieser Sacristen, haben dem Stifter 40000 Ducaten gekostet. Aller Gemälde von Delfarben, die im Kloster herumhangen, sind über 1000, und die meisten sind von der Hand berühmter Meister.

Das Dambeon, oder der Begrabniß : Drt der franis fchen Ronige und Roniginnen, ift unter bem boben Mltar, und ohne Zweifel bas merkwurdigfte und anziebens Rarl V machte ben erften Entwurf befte im Efcorial. bagn, Philipp II und III führeten ibn aus, nad Philipp IV legte Die lette Sand baran, alfo bag ers 1654 vollen-Es ift ein achteckiges Gewolbe, in welches man auf einer marmornen Treppe binabffeigt. Unter ben merts murbigften Studen beffilben, bewindert man vornamlich das franischen Baren, welches von allerhand feinen Steinen von verschiebenen Raiben vorgestellet wirb, bie mit einer erftaunenden Runft und Arbeit jufammen gefetet find. Die Pracht und ber Reichthum Diefes Gemolbes, die toftbaren Detalle und Ebelgefteine, Die auf allen Seiten glangen, machen aus diefem Ort ein MBunbermert Spaniens, welches aber gugleich ein rubrendes Dentmal ber Gitelfeit und Berganglichfeit aller irrbis fchen Dinge und herrlichkeit ift. Das Gewolbe wird von 16 Pfeilern von Jaspis von verschiedenen Farben unterftaget, binter welchen andere von Marmor perspectivifc gestellet find, und alle baben Capitale von vergoldetem Metall. Die Ravelle lieget zu Ende bes Pantheons, ber Thur gerade gegen über, und ift febr ausgeschmudet. vornehmlich mit einem reich mit Diamanten besetzem goldenem Crucifir, von großem Merth. Der Raum an den Seiten diefer Rapelle, ift in 26 prachtige Nifchen ober Grufte von gleicher Große eingetheilet, davon allemal 4 über einander find. Sie find mit 26 Gargen pour fcwarzem Marmor, mit bergoldeten metallenen Bierrathen, angefüllet, in welche die verstorbenen Ronige und Abniginnen geleget werden. Die Rorper ber Pringen und Pringeffinnen bes koniglichen Saufes, und felbst ber -ini2 Abnigimmen, Die feinen mannlichen Infanten binterlaffen haben, tommen nicht in diefe Sarge, fonbern in 2 une ter ber Rirche an ber Geite bes Pantheons angebrachte Grufte. Souft ift in Diefem Rlofter ber gang anfebnliche Bucherfaal und bas Collegium gur Unterweisung junger Leute, anzumerten. Den Bucherfaal bat R. Shilipp II angeleget, und R. Philipp III die Sammlung ber Sande schriften fehr vermehret, es ift aber 1671 ein großer Theil ber Bucher und Sandfchriften verbrannt, insonderheit find von einigen taufend arabischen Sandidriften, nur 1805 gerettet worden, von den Caffri ein Bergeichnis geliefert bar. Und auch biefer leberreft ift 1780 baburch noch fleiner geworben, baß ber Ronig, um ben Schen rif von Bez und Marocco ju bewegen, ihm bie Bafen von Langer und Tetuan mabrend der Belagerung von Gibraltar m verpachten, ihm auf fein Berlangen, außer bem Gelbe; anch eine Angaht grabifcher Sanbichriften überlaffen bat. f. Sannbrifches Magazin von 1785. R. 77. G. 1225. f. Um gebrudten Buchern follen noch über 12000 Banbe vorhanden senn. Das Kloster lieget nahe ben dem Ort Scorial, der ungefähr 200 Einwohner hat.

26 Der Sechstel Lozoya, in welchem außer bem Bleden biefes Namens, auch ber Fleden Buftar

piejo, zu bemerfen.

27 Der Achtel (ochavo) Cantalejo, ber bon

einem Bleden ben Manten bat.

28 Der Achtel Pedrizas, in dem' die Derter Navares de las Euevos, Navares del medio und Navares de Apujo, nahe ben einander liegen.

29 Der Achtel Bercimuel, von einem Bleden

benannt.

30 Der Achtel Sierra, in dem die Grafschaft Manfilla.

31 Der Achtel Pradena, ber von einem Gleden den Ramen bat. 32' Tesoreria de Sepulveda. Der Fleden Sepulveda, lieget auf einem rauhen Berge, an bessen fuß der Fluß Duracon fließet, und den Bach Castilles aufnimmt.

33 Teforeria de Cuellat, su ber außer bem Bleden Cuellar, fein merfrourbiger Ort gehotet.

34 Die Grafschaft Chinchon. Sie ist gang von der Provinz Toledo umgeben, wird von dem Fluß Jarama durchstossen, der hier den Fluß Lajuna ausnimmt, und sich gleich außerhalb des Gränze mie dem Lajo vereiniget, welcher Strom die Grafschaft auch an einer Eckeberühret. Sie ist von ansehnlichem Umfang. Der Hauptort Chinchon, ist ein Fleschen, von 2000 Einwohnern, 2 Pfarrkirchen, und 2 Klöstern. Es gehören auch dazu das Marquisas San Marquisas San Marquisas San Marquisas Sielos, die Flecken Sesena, Valdes Laguna und Villaconejos.

#### 9 Die Provinz Avila.

Sie ist in Bebiete, (Territorios,) und Sechs fel, (Sexmos,) eingetheilet:

1 Der Sechstel Santiago, in welchem:

1) Avila, eine Stadt am Fluß Adaja, die & Pfarrfirchen, 10 Monchen, und 7 Nonnen: Albster, und 9 Hoppitaler hat, der Sitz eines Bisthums, dessen Biskhof jabglich 24000 Ducaten Einkunfte hat, und einer 1482 gestifteten, 1491 zum Stande gekommenen, und 1638 vergrößerten Universität im Collegio des heil. Thomas. Die Stadt war ehedessen eine der reichsten in Spanien, und hatte gute Wollen Manafacturen, die aber eingegangen, und 1774 noch nicht wieder hergestellet waren.

2) Cebretos, ein großer Fleden, El Ciemblo, El Dyo de Pinares, und Santa Cruz de Pinares, Flecten.

2 Der Sechstel Santotome, ju bem biegle. den Santo Domingo de las Posadas, Min.

gorria, und andere, gehoren.

3 Das Gebiet Avila, in bem die Grafichaft Sontiveros, lieget, auch ber Bleden Cisla, gu bemerken ift.

4 Das Gebier Arevalo, zu welchem gehören:

1) Arevalo, ein Fleden an den Flussen Abaja und Arebalillo, der 8 Pfarrkirchen, 5 Mönchens und 4 Nons nen 2 Klöster enthält.

2) Orcajo be las Corres, ein Fleden. Noch lies gen im Umfang biefes Gebiets, ber bemauerte Fleden

Madrigal, und der Fleden Suentelfol.

- 5 Der Sechstel Cobalcda, in bem ber Blecken Cordillejo.
- 6 Der Sechstel San Vicente, in bem ber Fleden-Penaranda, ber größte Ort ift. Congs racillo, Bobeda, Bita, und andere Fleden.
  - 7 Der Sechstel San Pedro.
- 8 Der Sechstel Serrezuela, in dem die Fleden Cespedosa, El Guyo de Avila, Puence del Congosto, 2c.
- 9 Lin Gebier, in dem die Flecken Bonilla, Villa franca, Mombeltran, 20. und die Marquisate Navamorquende und Montesclaros, liegen.
- 10 Ein Gebier, in bem die Fleden El Ban.

11 Ein Gebiet, in dem die Fleden Oropesa, mit dem Litel einer Grafschaft, La Calzada, Vals Deverdeja, u.a.m.

## El Renno de Leon,

### Das Königreich Leon.

Diefes ehemalige Ronigreich, bestand aus ben Provinzen, die heutiges Tages Leon, Palens cia, Zamora, Coro, Salamanca und Vals ladolid, genennet werden. Es gränzet gegen Mitternacht an Afturien, gegen Abend an Galicia und Portugal, gegen Mittag an Eftremabura, und gegen Morgen an Alt. Caftilien. Seine Brofe von Mitternacht nach Mittag macht 75, und von Abend nach Morgen 38 spanische Meilen aus. Das Land bringet alles hervor, was jum tebens : Unterhalt no. thig ift, insonderheit ein gewiffer District, ben man Bas Land Vierzo, nennet, und ber District Les Der Wein ift ziemlich gut. Man findet Turfisgruben im lande. Der vornehmfte Fluft ist ber Duero, welcher bie lanbschäft von Besten nach Often in zwen bennahe gleiche Theile, namlich in bent nordlichen und fublichen, Bertheilet, und burch Pertugal in bas Meer fliefet. In benfelben ergieffen sich die kleinen Flusse Disuerga, der in Ale-Ca-fillen entspringet; Carrion, dessen Ursprung auch in Alt-Castilien ift, und ber in ble Pisuerga fließet; Eglaund Orbiga, bie benbe in ber Gegend ber Stadt Leon, entstehen, sich unter Benavente vereinigen, und bernach in ben Duero fließen;

Jeserto und Cera, die in den Orbiga fließen, und Cormes oder Rio de Salamanca, der in der Nachdarschaft von Navaredonda, einem Ort in der Gerichtsbarkeit von Piedraita, nicht welt von den Sierras del Barco de Avila entspringet, und an der portugiesischen Gränze in den Duero fließet.

### 10 Die Provinz Leon.

In welcher anzumerken:

1) Ceon, zur Zeit der Römer, Legio septima Gerdmanica, die Hauptstadt dieses Königreiche, die am Fluß Ezla lieget, ungefähr 12000 Einwohner, 8 Pfarrkirchen, 7 Mönchen: und 6 Nonnen - Albster und 4 hospitäler hat, und der Sitz eines Bischofs ist, dessen jährliche Einkunste auf 14000 Ducaten geschätzet werden, und der unmittelbar unter dem Pahft stehet. Die Carhedrals sirche ist eine der besten in Spanien.

2) Ufterga, por Alters Afturien Augustn, eine Stadt am Fluß Juerto, die 8 Pfarrfirchen, 4 Albfer, und 9 Hofpitaler hat, und der Sit eines Bischoff ift, beffen Sinfanfte jahrlich 10000 Ducaten betragen.

Sie ift ber Sauptvet einer Markgraffchaft.

3) Cea, ein Fleden, am Fluf Cea, mit 2 Pfarre

firmen, ber Sauptort einer Mattgrafichaft.

4) Mancilla, ein Fleden, mit funf Pfarrfirchen,

und zwen Rioftern.

5) Ponserrada, ein Fleden im District Bierzo, wischen den Flussen. Sit und Boeza, mit einem alten Fort, 2 Pfarrkirchen, und 2 Albstern. Er hat anfängs fich, seiner Lage wegen, Intra Fluvids, geheißen, nachs her aber ist er, wegen der Brücke über den Sil, Fond Ferratus, genannt worden, und hieraus ist der jedige Rame entstanden. In dem District Bierzo, zu dem dieser Fleden gehöret, lieger auch der Fleden Villaskans ca del Bierzo.

6) Sahagun, ein bemanerter Fleden am Sas-Cea, mit einem Castel, 9 Pfartfirchen, und 3 Rloftein, unter benen ein Benedictinerkloster ift, in welchem viele tonigl. Versonen begraben liegen.

7) Valencia, vor Alters Coyaca, ein bemauerter

Rieden in einer fruchtbaren Ebene.

#### 11 Die Provinz Balencia.

In welcher:

1) Palencia, eine Stadt am Fluß Carrion, welche Marriirchen, 5 Monchen- und 6 Ronnen-Ribster, und i Hoppitaler hat, auch der Sitz eines Bischofs ist, dessen jährliche Einkunfte auf 24000 Ducaten geschätzet werden. Die Universität, welche Alons IX im Jahr 2200 hier angeleget hat, ist 1240 nach Salamanca versleget worden.

2) Melgar de Ramental, ein berühmter Flecken, am flug Pifterga, mit einem Caftel, einer Pfarrkirche

and einem Rlofter.

3) Melgat de Rufo, ein Fleden, ber Samptort

einer Grafichaft.

4) Mayorga, ein bemauerter Fleden auf einem Sagel, mit einem Caftel, 1 Pfarrfirche und 1 Rloffer. Er hat den Titel einer Graffchaft, ben das Daus Pimentel führet.

5) Corquemada, vor Alters Porta Augusta, bernach Turris cremata, ein bemauerter Reden am Glus

Pifuerga. .

6) Magaz, ein Fleden mit einem Caftel.

7) Saldafia, ein bemauerter Flecken am Fuß eines Berges, Pefia de fan Roman, genannt, mit einem Castel, 2 Pfarrtiechen, und einem Rloster. Er gehöret den herzoglichen Sausern Jufantado,

8) Grafal, ein Fleden, ber Dauptort einer Graf-

schaft.

- baren Cbene, mit 4 Pfartfirchen und 1 Rlofter, der Sauptort einer Grafschaft.
- 10) Ducfias, ein gleden am Fluß Pisuerga, mit 1 Pfarrfirche, und 1 Rlofter.
- 11) Fromifta, ein bemauerter Fleden am Fluf Carrion, ber hauptort einer Markgraffchaft.

## 12 Die Provinz Toro.

In welcher:

- 1) Coro, eine Stadt auf einem hohen Sagel, and Muß Duero, die 22 Pfaerlirchen; eine Collegiatlirch is, 9 Monchen und 5 Nonnen Ribster, 4 Hospitaler, und ein Schloß hat. hier sind die berühmten Gesethe, welche lad Leves de Loro genennet werden, 1505 auf einem Reich is tage verfertiget worden.
- 2) Villalpando, ein Fleden in einer fruchtbaren Sbene.
- 3) Carrion de los Condes, ein großer bemaunter Fleden auf einem hoben Sügel, am Fluß Carrien, mit 10 Pfarrfirchen, 4 Monchen und 2 Nonnen Ribs fenn, und 2 Hofpitalern. Er hat große Privilegien.

### 13 Die Provinz Valladolid.

In welcher:

1) Valladolid, Vallisoletum, benm Abulseda Mandinato (Stadt) Waliding, eine große und wohlgehauetn Stadt am Fluß Pisturga, die 11000 Häuser, 116 Airchfpiele, 46 Albster, und 13 hospitäler hat. Sin dat ferner einen königlichen Pallast, eine königliche Kanzalen, ein Inquisitionsgericht, eine 1346 gestistete Universität, ein Collegio Rapor de santa Ernz, und eine geon graphische Akademie, und ist der Sitz eines Bistisses, dels sen jährliche Einkusse auf 15000 Ducaten geschätzt weise beig.

ben. Einige mennen, baf hier vor Altere eine Stabt,

Namens Pintia, gestanden hat.

2) Medina de Rio seco, vor Alters Forum Egurrorum, eine Stadt in einem Thal, die eine der bessen Städte des Landes ist, drey Pfarrkirchen, drey Mönchen und 2 Nonnen. Klöster, und 3 Hospitäler hat. Sie ist 1632 von König Philipp IV zu einer Stadt erhosden worden, ist auch der Hauptort eines Herzogrhums, welchen Litel R. Karl V dem Ferdinando Henriquez Alls mirante de Castilla, verliehen hat, bey dessen Hause und Rachkommen er noch ist.

3) Cabeson, ein fleiner Fleden an einem Bugel,

beom Alus Vifuerga.

4) Medina del Campo, ein großer Fleden, der eine Collegiatirche, 14 Pfarrfirchen, 9 Monchen und

6 Mounen - Rlofter und 4 Dofpitaler bat.

5) Olmedo, ein Flecken, bey welchem zwey Schlachten geschehen sind, eine unter henrique IV, die andere unter D. Juan II. Er hat 7 Pfarrkirchen, 7 Kloster, und 2 hospitaler.

6) Cordefillas, ein bemauerter Fleden auf einem Sugel, am Flug Duero, mit 6 Bfarrtirchen und 4

Afoftern.

7) Simancas, Septimancae, ein bemauerter flezden auf einer Hohe, da wo die Pisuerga sich mit dem: Duero vereiniget. Er hat 2 Pfarrkirchen, 1 Hospital, und ein Costel. Im Jahr 934 wurden ben bemselben die Araber geschlagen.

8) Villalobos, ein bemauerter Fleden, mit 3 Pfarrkirchen und 1 Klofter, ber hauptort einer Graf-

**fc**aft.

9) Benavente, ein großer Fleden auf einer She, mit einem Fort, ber an 4000 Einwohner, 7 Pfarrkirschen, 3 Monchen und 3 Nonnen-Albster, 2 Hospitaler, und den Litel einer Grafschaft hat, den das Haus Pimentel führet, das hier einen schönen Pallast hat.

10) Die Bleden Salvatierra und Paradinas.

## 14 Die Provinz Zamora.

#### Bu melcher geboret :

Der Diftrict del Pan, in welchem

1) Jamora, vor Alters Sentica, eine befesigte Stadt am Duero, mit 24 Pfarrfirchen, 6 Monchens und Nonnen = Albstern. Sie verwahret und verehret den Leichnam des heil. Ilbefonso, Erzbischofs von Toledo, Das hiesige Bisthun ist entweder 1119, oder 1124 gestiftet worden, und der Bischof hat jahrlich 28000 Ducas ten Einfunfte.

2) San Cebrian de Caffrosorafe, ein Fleden.

3) Villafafila, ein Fleden.

2 Der District del Vino, in welchem die Dere ter Corrales, Morales, Morales, morales, u.a.m.

3 Der District Sayago, in welchem Germaifelle, Denausende, Mayaldi, und andere Bleden.

4 Der Diffrict Carvajales, in welchem ber

Bleden biefes Namens, ift.

5 Der District Cabara, dessen Fleden Cabas ra, ben Eitel eines Marquisats hat.

6 Der District Alcanizas, ber von einem

Riecken benennet wirb.

7 Der District Mombuey, der von einem geringen Ort den Namen hat.

## 15 Die Provinz Salamanca.

#### In welcher:

1) Salamanca, vor Alterd Salmantica, beym Abulfeda Madinato Salemi, eine Stadt am Fluß Torsmes, zwischen 3 Bergen und 2 Thalern, hat 25 Pfarre lichen, 20 Monchen und 11 Nonnen Robster, 6 Hospitäler, 25 Collegia, und eine Universität, die 1240 3 Th. 8 U.

von Palentia bieber verleget worden, ist auch der Sig eines Bischofs, der jahrlich 24000 Ducaten Einkunfte hat. Bon hier führet eine alte ibmische Landstraße nach Mestida und Sevilla.

2) Ciudad Rodrigo, eine schone Stadt am Fluß Agueda, die auf 6000 Einwohner, 8 Pfarrkirchen, 9 Ribster und 3 Hospitaler hat, und der Sie eines Bisschofs ist, der 16000 Ducaten jährlicher Einkunsse hat. Im izten Jahrhundert ist sie an dem Ort, wo ehemals die Stadt Merodriga oder Augustodriga, gestanden hat, von dem Grafen Rodrigo Genzalez Ghron erbauet, und nach demselben benannt worden.

3) Alva de Cormes, ein Fleden am Fluß Tors mes, mit 9 Pfarrfirchen, 5 Albstern, und mit bem Di-

tel eines Bergogthums.

4) Befar, in einem fruchtbaren Thal, welches ein Gebirge macht, bas bestanbig mit Schnee bedecket ift. Der Fleden hat 3 Parochien, und eben so viel Ribster.

5) San Selices de los Gallegos, rin fleden in einer Ebene, mit einem alten Caftel, einer Pfarrtuche

und 2 Rloftern.

6) Suente Guinaldo, ein Fleden, in einer Ebene,

mit einer Pfarrfirche.

7) Codesma, ver Aftere Electia, ein Fleden am Fluß Tormes, der 6 Pfarrfirchen, 2 Ribfter und 3 Hospitaler, und den Titel einer Grafschaft hat. Es find hier warme Baber.

## 16. El Renno de Granada.

## Das Königreich' Granada.

Das Königreich Granada, das auch Obers Andaluzia genennet wird, gränzet gegen Westen an das Königreich Sevilla, gegen Norden an Castillen, Jaen und Cordova, gegen Osten an Murcia, und gegen Süden aus mittelländische Wieser. Seis-

Seine lange beträgt an ber Rufte 70 gefesmäßige Meilen, von Ronda bis Buefcar aber 60 Meilen, und feine Breite in ber schmalesten Gegend von Dalaga bis Alora, nur 7, in der breitesten aber 25 spanische Meilen. Es ist größtentheils bergigt, aber doch sehr fruchtbar an Wein, Baumol, Zuckerroße, (welches ben Motril, Almunecar und Abra gebauet wird,) Flachs und Hanf; bat auch vortreffliche Baumfruchte, als Granatapfel, Citronen, Limos nen, Pomerangen, Oliven, Rappern, Feigen, Manbeln. Getreibe bauet es nicht hinlanglich, denn es reichet etwa nur auf 8 Monate fur bie Ginwohner ju. Man fammlet hier eine große Menge Rofinen, bavon man zwey Arten bat; namlich Daf ferillas del fol, die von der Conne an ben Beine fiden getrochnet werden; und Pafferillas de leria, bie in eine von ber Afche verbrannter Ranfen gemachte lauge eingetauchet, und hernach on ber Sonne getrodinet werben. Honig und Wachs bat man in Menge, Der Seidenbau ift ansthnlich, benn man rechnet, baß jahrlich 100,000 Pf. gebauet werben; allein, gur Beit ber Araber foll man in biefem Körtigreich 1½ Million Pf. gebauet haben. Aus ben vielen Gallapfeln, macht man eine Einte, mit ber man bas leber verdicket. Die Frucht ber Palmbaume, und Die Gicheln, welche die besten Ruffe an Geschmad ibertreffen, werben haufig und gern genoffen. Sumac, beffen man fich jur Bubereitung ber Boctsund Biegen-Felle bebienet, wird haufig ausgeführet. Won der Soude, die hier gemacht wird, habe ich in ber Ginleitung S. 4 gehandelt. Ben bem Cas stillo de las Roquetas, 4 Meilen von Almeria,

find Salzquellen und fonigl. Salzwetke: Ein Ranega Salz kömmt bem König auf keine 4 Reales gu fteben, bie Unterthanen aber bezahlen 24 Reales bafur. Ben bem Flecken la Mala, 4 Stunden von Granata, ift auch ein Salzwerf, bazu eine Quelle und zwen gegrabene Brunnen bas Baffer liefern. Es wird in verschiedene an einander bangende feichte Behaltniffe gelaffen, in welchen bie Sonne das Salz im Sommer innerhalb 20 Lagen zum Anschießen bringet, worauf neues Waffer hineinge. laffen werben fann. Man erhalt jahrlich 15000 Arroben. Die Berge enthalten schöner Marmor, und allerlen Mineralien und Erze. Ben Granada find Gifenbergmerte im Gange. In ber Barranco von Poqueira, ift ein altes verlaffenes Gilberberg. wert, und im Gebirge Gabor ift die Cueva be Savinge, von gleicher Art. Außer schönen Baufteinen, findet man auch Branate, Hnacinthe, und anbere vorzügliche Steine. Bur Beit ber Araber war bieses land bas volfreichste und angebauetefte unter allen: jest ist es zwar nicht mehr fo, weil bie Spanier fich weniger auf ben Ackerbau legen: inbeffen bringet bas kand both noch fo viel, ja mehr als irgend eine andere spanische Landschaft, und es ist in gang Spanien feine Gegend fo bewohnet, als bas Gebirge las Alpujarras, welches mit Flecken und Dorfern recht befaet ift, und von ben arbeitfamen Einwohnern ungemein bearbeitet wird, fo daß alles mit Beinbergen und Fruchtbaumen befeget ift, Die febr einträglich find. Bu Albama find berühmte warme Baber. Befundbrunnen find auch vorhans ben. Die baufigen kleinen Gluffe ergießen fich ins mitmittellandische Meer. Der Fluß Tenil oder Genil, benm Abulfeda Schennel genannt, entstehet hier, und gehet ins Königreich Cordova. Zur Beschüfung der Seeküste, wider die africanischen Seerauber, ist von der gibraltarischen Meerenge an, bis zu dem Fluß Rio. Frio, eine große Unzahl von hohen Thurmen erbauet, die Warten abgeben, aus welchen man die Schiffe im Meer entdecket.

Diese tanbschaft ift erft im 13ten Jahrhundert ein befonderes Renigreich geworden; benn als ber arabifche Ronig Abenhud, ber feinen Gis ju Corbova hatte, 1236 in einer Schlacht zwischen ihm und ben Chriften , Rron und leben verlor, fluchteton feine Unterthanen und Unhanger nach Granaba, und ermableten fich einen neuen Ronig, ber feinen Sis in der Stadt Granada nahm. Bu biefem neuen und legten arabischen Ronigreich in Spanien, gebo. reten 33 Städte und an 100 Fleden; und es mahe rete 256 Jahre, namtich von 1236 bis 1492, da Berdinand ber Ratholifehe, fich Meifter bavon machte, und es ber Rrone von Caftilien einverleibte. enthält bas Königreich 17 Stäbte, (Ciudades) 180 Bleden, (Willas) 172 Dorfer, 478 Rirchfpiele, und 500000 Einwohner. Die Wurde eines Adelans tado Mayor über bieses Königreich, besißet bas bergogliche Saus Maqueba. Es enthale biefes Ronigreich

1 Solgende Stadte, Ciudades.

i) Granada, benm Abulfeda Carvathab, ges nannt, eine der größten Städte in Spanien, die fast 12000 Schritte im Umfang haben foll, ist theils auf 4 Bergen, theils in der Thene erhauet, mit Mauern und

Thurmen umgeben, und lieger am Fluß Cenil, in wela den fich hier bas Alufichen Dautro ober Darro, ergiefe fet . nachdem es mitten burch bie Stadt gefloffen ift. Sie ift die Baupiftabt bee Ronigreichs Granada, ber Gip et nes Erzbischofs, ber idhrlich 60 bis 70000 Ducaten Einfunfte bat, und unter bem die Bifchbfe von Guadix und Mimeria fteben; einer foniglichen Ranglen, Die außer eis nem Prafidenten und 16 Ratben mit 4 Eriminalrichtern, 4 Richtern des Abels, und 2 Rifcalen befetet ift, und Deren Gerichtebarteit fich über bie Ronigreiche Granaba, Sevilla, Evroova, Jaen und Murcia, und über bie Land. Schaften Eftremadura und la Mancha, erftredet: einer 1531 geftifteten Univerfitat, und eines Juquifitionsges richts, und hat unterschiedene Seidenmanufacturen. Gie hat die Ehre, in bem tonigl. Titel allen anderen Stadten borgefetzet ju merden, enthalt 25 Pfarrfirchen, 23 Monchen : und 18 Nonnen : Rlofter, 13 Sofpitaler, 14000 Familien, und etwan 70000 Geelen. Der bergigten Rage wegen, fann man die Stadt nirgends gang und auf einmal überfeben. Die alte Stadt hat febr enge, abhangige und schlechte Strafen, und burch viele fant feine Rutfche fabren. Die in ber Chene erbauete neue Stadt, hat gerade und breite Straffen, und die beftent Man bat die Gtabt in 4 Quartiere abgetheilet. Das erfte und vornehmfte Quartier, welches Granada genennet wird, lieget in ber Ebene, und in den Thalern, Die zwischen zwen Bergen find. hier wohnen ber Abel, Die Geiftlichkeit, die Raufleute und die reichften Burget. Es enthalt febone offentliche und Privatgebaude, und Die vornehmften Strafen find um ber Kangle willen, burch tie bas Waffer in bie Baufer geleitet wird, gewols Mit ber prachtigen Cathebralfirche bangt bie tos nigl. Kapelle gufammen, in welcher Rerdinand ber Ras tholifche und feine Gemablinn, und Philipp I mit feinet Gemablinn, begraben find, und Grobmaler von weißent Marmor haben. Die tonigl. Ranglen, ift in einem grof. fen und 1762 von neuem aufgeputten und verschouerten Bebande, gegen dem la Alcaperia, gegen über ift, oder bas

große Saus, worinn bie Ranfleute ihre Remulaben baben. Muf bem fogenannten großen Plat, (la Plaça manor,) wird bas Gitergefecht gehalten. Das zweyte Quartier, ift auf einem Berge, und ward von den granadischen Arabern Alhambra, das rothe, genannt, von ten Spas niern aber, la Sierra del fol, weil es gegen Aufgang ber Sonne lieget. Es hat ehedeffen eine Festung abgegeben, fett fiehet es mufte und gerfibret barinn aus. Die biden Mauren und Thurme find bem Berfall nabe, und die fleinen und fchlechten Banfer find unordentlich gebauet. Um besten fallt bier der Pallast in die Augen, welchen Rarl V pråchtig angeleget, aber nicht vollenbet hat; benn es flehen nur noch die Mauren von given Grochverten, und bab. Dach fehler. Es wird jest zu Magazinen und Pferbeställen gebrauchet. Der auch auf diefem Borge ftebenbe. ale maurifche Pallaft, ift niedrig, und hat von außen gat tein-Unfehn. Gin Theil deffelben ift niebergeriffen wore ben, um bem faiferl. Pallaft Plat gu machen, aber ber haupttheil ftebet voch. In bemfelben mobnet ber Bous berneur ber geftung. Die Befatzung bestebet aus einer Compagnie Invaliden. Die Ausficht aus biefen Palla. ften ift, ihrer hoben lage wegen, vortrefflich. Wenn man aus tem alten maurifchen Pallaft ben Berg bober binan fleiget, fo tommt man zu bem Lufthaufe Benelas rife , bas auch bie arabischen Ronige erbauet haben, und ben dem ein angenehmer Garten ift. Es geboret jest ber martgrafi. Familie von Campotepar. 2luf bem Gis pfel des Berges lieget eine der heil. Selena gewidmete Rieche. Das dritte Quartier, Ramens Albaccin, ward ebemale nur ale eine Borftadt betrachtet, und lies get auf 2 Bugeln. Es ift von den Arabern angebauet, bie aus Baega, Ubeda und andern Dertern vertrieben worden, und hat ebedeffen über 4000 Familien enthals 3m Jahr 1764 maren dafelbft 984 Saufer, und 1265 Familien. Biele Saufer waren verlaffen und vers fallen. Das vierte, Mamens Untequeruela, ift in eis ner Chene belegen, und mit Leuten, Die von Untequera getommen find, befeget. Saft alle Ginwohner Diefes Quar=

Quartiers, atbeiten in Seibe. Als Ferdinand der Ras tholische, diese Stadt 1492 den Arabern wegnahm, bes kehrete der Kardinal Ximenes die Einwohner durch diessen unchristlichen und unvernünftigen Ausspruch, sie solls ten sich entweder taufen lassen, oder sterden. Außen vor der Stadt liegen einige Hospitäler und Kloker. Das Land ist sehr fruchtbar, und die hiesige Lust ist gut und angenehm. Der Handel der Stadt, wird bloß mit bet Proving getrieben. Außerdem ernähret sie sich von ihr een Fruchtgarten und vom Ackerdan, der aber die Einswohner nur auf einige Monate mit Brodt versorget.

Das an der Mittags : und Abend Seite der Stadt liegende große Thal, welches Bega de Granada, das ist, der Obstgarten von Granada, geneunet wird, ist mit sichnen Flecken und Obrfern bedecket. Es wird von dem Xenii und Darro, und 4 kleinern Flussen, die sich in ben ersten ergießen, gewässert. Seine Lange von Granada bis Lachar, beträgt 4 Stunden, und die größte

Breite eben fo viel.

Un diese Bega sibst ein anderes Thal, Dalla de Les erin genannt, in dem 18 Obrfer liegen, und welchesunter der unmittelbaren Gerichtsbarkeit der Stadt Grau nada stehet.

2) Santa Fe, (das ist, der heitige Glaube,) eine kleine Stadt am Fluß Xenil, in einer Ebene, die König Ferdinand der Katholische erbauer hat, als ex Granada belagertet denn er hatte hier sein Hauptquarvier, und wollte durch Erbanung dieser Stadt den Belangerten alle Poffnung zur Ansbedung der Belagerung nehmen.

3) Loja, beim Abulfeda Luschah, eine Stadt am Fluß Xenit, und um Fuß eines fahlen Berges. Die weue Stadt oder Vorstadt, ift in der Tiefe am Fuß eines andern hohen Berges und am Fluß Xenit, erdauet. Die Stadt dat 3 Pfarrkirchen, und 4 Klöster. Ben der Stadt fit ein kniglich Salzwerk, und ein Kuwserkammer.

4) Albama, eine fleine Stadt um Just eines Bers 228, mit a Pfarkliche, und a Libstern. Die ulte Stadt

Dete

verfallt ganz, und die Einwohner haben fich in die ebe, ner liegende Borftadt herunter gezogen. Gie ift eines warmen Bades wegen berühmt, welches eine halbe Stunde von der Stadt, und dicht am Ufer des Fluffes Albama ift, der fich bier zwischen 2 Felien durchbranget.

5) Ronda, eine Stadt auf zwen Bergen, die nun burch eine steinerne Brude zusammenhaugen, welche im Ros. 1787 erbsuet worden. Unter derselben im Thal läuft det Fluß Tajo. Die Brude welche sich die Stadt selbst erbauet hat, ist vom Finß an die an das Pflaster 100 Baras hoch, der Weg oder Gang auf der Vrude, 103 Baras lang, und 12 breit. Die Brude rubet auf 5 Bogen. Die Stadt hat ein Castel, 2 Pfarrkrichen, darunter eine Collegiatkirche ist, und 8 siebster. Bon hier erstrecket sich zegen Guden das hohe Schneegebirge Sierra de Ronda,

Auf einem Berge; 15 Meile von Ronda, 1 Meile von bem wehlgebaueten Fleden Ariate, und 2 Meilen von dem Fleden Brazalema, hat vor Alters die romische Stadt Acinipo, gestanden, deren Ueberbleibsel in dieser Begend Konda la vieja, genennet werden. Der Berg ist oben plot, und mit schwarzer fruchtbarer Erde bedes est. Die Audsicht von demselben ist vortresslich. M. Pluer hat dier die sedenswärdigen Trummer eines Theas ters gesunden, und in meinem Magazin Ab. 2. G. 119. I. beschrieben.

Etwa 3 spanische Meilen von dannen, ift auf einem fieilen Berge eine Biechsabrit angeleget worden, deren Maschinen der Fluß Ronda in Bewegung setzet. In spanischer Sprache heißet sie Sabrica de hoja de lata.

6) Marbella, eine kleine Etadt am mittellandischen Meer, in dem bier ein guter Sardinenfang ist. Der biefige Meerbufen wird von dem Borgebirge Mijas gebils der, und zugleich gegen den Osiwind beschützt. Das biefige Castel ist frark gemanert, vierestigt, und hat ein nige Rammen.

7) Malaga, vom Moufeda Matetab genunnt, eine Stadt am Euß des Berges Gibralphard und am

mittellandischen Meer, in das fich bier ber Ring Guabale meding ergieffet. Sie hat einen großen Safen, ber eis ner ber besten fam mittellanbifden Meer ift, und marb ehebeffen burch bas atte Fort Aleasaba und Caftel Gis braiphard beschätzet, bende aber find nun verfallen und mifte, ben hafen aber befchuger bas Cuftel San Lorenzo. Sie ift vollreich, bat 4 Pfarrfirchen, 13 Monchen : und 9 Monnen = Ribfter, 2 Collegia und 5 Dofpitaler, infons berbeit ein unter R. Rarl III errichtetes Leibhaus (Mons pietatis) beffen Fonde bestimmet find, Die Landleute in Der Proving Grangda ju unterftuten, auf welche febr musliche Stiftung, ber vorzügliche Stempelichneiber Brieto Bu Madrid, eine Schaumunge geschnitten bat. Die Stabt ift auch ber Sit eines Bifthofs, ber jahrlich 80000 Des fos Einfunfte bat, und des General : Capitains über bas gange Ronigreich Granada, Sreibet ftarten Sandel mit Citronen, Drangen, Feigen, Oliven, Baumol, langen und runden Roffnen, langen und runden Mandeln, Gert und Linto Wein, von welchen Weinen jahrlich an 500,000 Arroben ausgeführet werden. Diefe Waaren holen Die Englander , Bollander und nordlichen Mationen ab. Den Dandel treiben Raufleute von ben genannten Rationen, bie fich hier niebergelaffen haben. Die Phonizier haben hier querft eine Stadt erbauet. Die Araber haben bie Stadt von 773 bis 1487 befeffen. Dicht weit von hier fiel 1704 ein hartes Geetreffen gwifchen ber englandifchen und fpanifden Flotte jum Rachtheil ber letten vor.

Bon dieser Stadt wird der Diffrict la Boya de Maslagu benennet, der von einem Corregioor regieret wird, und aus den 4 großen Flecken Coin, Mora, Al-

haurin el grande und Cartama, bestehet.

8) Veley Malaga, eine Stadt am Fluß Velez, eine keine spanische Meile vom mittelländischen Meer, mit einem Castel, das auf einem boben Hügel lieget. Sie hat 2 Pfarrfirchen, und 5 Kloster. Die Alrstadt hat die Hauptlirche, ist aber sehr verfallen, weil sich die Einwohs der meistens in die Neustadt gezogen haben. An Früchsten hat die Stadt sahrlich eine wichtige Erndte. Ihre Beins

Beinberge liefern die meisten und besten Assinen zum malagaischen Handel. 1764 sind verladen 117268 Urrozben im Boll, die 205253 Ucroben in der Waare ausmaschen, und 4885 Kisten mit Citronen und Drangen. Unf dem alten Castel, sollte der Gouverneur und GeneralsCapitain von Granada wohnen, er halt sich aber mit tosnigt. Erlaubnis zu Malaga auf.

Anmerkung. Seche Stunden von Beles Malage, ohnweit Jatar, hat man 1786 fehr gute Steinkolen

entdectet.

9) Almunecar, eine fleine Stadt am mittellandis fchen Meer, mit einem Safen, und Caftel. hier wird

Buckerrobr gebauet. ...

10) Motril, vor Alters Firmium Julium, eine offene Stadt, eine halbe Stunde vom mittellandischen Weer, und eben so weit vom Ufer des Rio grande, mit I Pfanklirche, 4 Ridftern, und I hospital. Bep dersels ben wird viel Zuckerrohr gebanet.

- 11) Ulmeria, vom Abulfeda Al Marijah genannt, eine Stadt an einem großen von derselben benaunten Meerbusen, den eine sich weit ins Meer erstreckende Erdzunge macht, deren Spisse die Alten das Borgebirge Charideme nannten, die aber heutiges Lages Cabo de Gata beißet. Die Stadt hat 4 Pfarrkirchen, und 4 Klöster, ist der Sis eines Bischofs, der jährlich 6000 Ducaten Sinkunste hat, und wird durch ein Fort beschüßet. Bep derselben ergießet sich der Fluß Almeria ins mittelländissiche Meer. Bor Alters restauten hier eine Zeitlang arasbische Könige, die sich Könige von Almeria nennen ließen. Im 14ten Jahrbundert wat hier eine große Nieders lage des Handels auf den mittelländischen Meer; daber sing hier 1347 die große Pest an, die bis in das 1358ste Jahr währete, und Spanien start entvölkerte.
- 12) Mujacra ober Mujacar, por Alters Murgte, ein Stadtchen auf einem Berge am mittellandischen Meer. Chobeffen war es befestiget. Es ernahret fich vom Atterstau und Lifchfang.

13) Pera, vor Alters Virgi, ober Vergi, ober Verja, eine fleine Stadt nicht weit vom mittellandischen Meer, die ibre Mahrung vom Acterbau- und Sifchfang bat. 14) Purchena, eine Stadt am Kluß Umangora,

welche Aderban treibet.

15) Bueftar, por Alters Ofca, eine Stadt am Berge Monte fagra , 3bifchen ben Fluffen Guarbabar und Bravaffe. Sie bat 2 Pfarrfirchen und 4 Ribfter. Sibr weltlicher herr ift ber Bergog von Alba, ale Bers gog von Suefcar, in geiftlichen Sachen ftebet fie unter Dem Ergbischof von Toledo.

16) Baza, vom Abulfeba Bagah genannt, eine Stadt in einem Thal, welches Boya be Baga; genens net wird, mit einem Caftel, 3 Pfarrfirden, unter wels den eine Collegiatirche ift, 6 Ribftern und i Sofpital.

17) Buabir, por Altere Colonia Accitana. Stadt am Bluß gleiches Mamens, mit 3 Pfarrfirchen, und 6 Ribftern, ift ber Git bee Bifchofe von Guadir und Baza, der jährlich 8000 Ducaten Ginkunfte bat.

2 Die größten Blecken biefer tanbichaft, aufer ben fchon ben Granada und Malaga genannten, find :

1) Algarinejo, nicht weit von Loja, ber ben Die tul eines Marquifats führet.

2) Caniles, in der Gegend von Baga.

3) Cafabermeja, zwifchen Untequera und Malaga.

4) El Colmenar, in der Gegend von Malaga.

5) Eftepoffa, in einer hohen Gegend am Meer, mit einem Caftel. Er ift nach bem Rrieg mit Großbritannien mehr befestiget worden; infonderheit durch Anlegung eis wer gangen Linie.

6) Bergar, swiften Parthena und Almeria.

7) Gragalema, in der Gegend von Ronda.

8) Mijas, zwischen Malaga und Marbella. bemfelben wird es ein Bebirge benaunt.

0) Oria, in der Gegend bon Baza.

10) Pabul, in ber Gegend von Granada.

11) Salobrena, benm Abulfeva Schalubinijab ate nannt, um mittellanbifchen Meer, I fpanische Deile von Motrik Motril, hat einen Safen, und ein mit Gefchut verfebes nes Caftel.

12) Seron, in ber Begend von Purchena.

13) Setenil, in der Gegend von Ronda.

14) Corror, nicht weit vom mittellandischen Deek und von der Statt Almunecar, mofelbft viel Bucterrobr gepflanzet wird, und mit Geschütz versebene Caftele find, beren eines zu Verja ift, woselbst auch Buckerropt ges bauet mirb.

15) Ubrique, in der Gegend von Ronda. 16) Velez-el Blanco, an der Gränze von Murcia.

3 Folgende Markgrafichaften und Grafichaften:

1) Die Markgrafichaften Allgarinejo, Mibendin, Cenete, (beffen Sauptort Calaborra ift,) Campotejar, Diezma, Salar, und Dilki nueva de Cauche.

2) Die Grafichaften Alcadia, Cafa palma, Bas ..

via la grande, Cosbyares, und Guaro.

3) Das Gebirge las Alpujarras, lieget zwischen ben Erabten Granada, Motril und Almeria, ift 10 Meilen lang, und 5 bis 6 breit, boch und raub, bat aber boch fruchtbare Thaler und Ebenen, Die Getreibe, Bein, Baumfruchte und Beibe bervorbringen, und von ben arbeitsamen Ginwohnern mit großem Bleif bearbeis tet werden, bie fich auch ftart auf ben Geibenbau legen, alfo daß in bem gangen übrigen Granada nicht fo viel Seibe gewonnen wird, als auf diefem Bebirge. Es bat daffelbige bie bochften Bergspitzen in Spanien, Die gus gleich von den bochften in Europa, und beständig mit Schnee bedecket find. Di. Diter, beffen Reiferagebuch in meinem Magazin Th. 2. befindlich ift, bat diefe bochfien Spigen am 27 Mug. 1764 von bem Dorf Portugos aus beftiegen, Schnee barauf gefunden, und ihre Sobe 1450 Rlaftern bober als die Meereflache gefchatet. Die Einwohner find urfprungliche Araber, welche die driftlide Religion angenommen haben, aber ihre alte Lebens-art benbehalten. Sie find nach dem Berhaltnis ber Comterigfeit bes Anbaues biefes Gebirges, mit Alegas

ben starker beschwehret, als andere Provinzen, dem sie geben jährlich 800000 Reale in die königlichen Cassen: Unverdessen ist das Gebirge stark bewohnet, denn es entstät i Stadt, und 120 Derter, die in it Districte ober so genannte Tahas vertheilet sind. So schreibet Juan Antonio de Estrada in seinem Werk; Poblacion general de Espasa genannt, T. II. p. 264, s. und nennet dock, nur 10 Tahas. M. Pluer in meinem Magazin Th, 2 S. 94 nimmt nur. 7 Tahas an, namtich Pitres, Judisles, Uivar, Laujar, Berja, Luchar, und Marchena, saget auch, daß diese alte arabische Abrheilung woch jest in Ansehnig der geistlichen Gerichtsbarken besbehalten werde. Estrada nennet die Tahas solgendermaßen:

1) Caha de Orgiva, welcher Diffrict von dem Fleden Orgiva oder Orgiva den Ramen hat, der in einem kleinen fruchtbaren Thal an einem Fluß, Rio grande genannt, lieget, und überhaupt 8 Derter begreifet. Er

gehoret bem graflichen Saufe von Saftagon.

2) Caha de Puqueyra over Poqueira, baju 5

Derter gehoren.

3) Caha de Pieres, bazu II Derter gehören, unter ben Pitres ber vornehmste ift. Auch bas vorbin genannte Dorf Portugos gehöret hieher, eine Biertelstunde unter welchem ein sehr geistiger und heilsamer Gesundbruns nen ift.

4) Caba de Jubiles, von 19 Dertern.

5) Caha de Urirar, von 19 Dertern, darunter Urirar ober Ugifar, ober Ufirar, ein großer Flecken; (einige nennen ihn eine Stadt) welcher der hauptort dies ses Districts und der ganzen Alpufarra ist. Dieser lieget mitten auf den Alpufarras, und hat eine Collegiattische.

6) Taha de Andarar, von 15 Dertern, unter wel-

chen die Stadt Cobba ift.

27) Taha de Sebel el grande y pequeno, granzet ans mittellandische Meer, und begreiset 12 Derter, unter denen Torbiscon der Hauptort ift, und dem Grasen von Cisuentes gehöret. Das Fort Castillo de ferro, bes schutzet die Raste.

8) Caha de Adra, von 4 Dertern, hat den Romen von dem Hauptort Adra, welcher große Fleden am mittelländischen Meer lieget, und durch ein Castel beschüzet wird. Man bauet hier Zuderrohr.

9) Taba de Verja, von 14 Dertern, hat den Rasmen von dem Sauptort Verja oder Berja, ber ein

großer Bleden ift.

10) Caba de Dalias, von 6 Dertern, hat ben Ras men von dem großen Fleden Dalias, der in einer Chene nach dem mittellaubischen Meer zu lieget.

# 17. El Renno de Galicia.

#### Das Königreich Galicia.

Diefe landfchaft und ehemaliges Ronigreich, granjet gegen Mittag an Portugal, gegen Abend und Mitternacht an bas Meer, und gegen Morgen an Afturien und leon. Gie bieß jur Zeit per Romer Galaecia, und bat ben Ramen von ben alten Gas lagiern, Die bas größte und ftartfte von ben Bolfern waren, bie barinn mobneten. Ihre lange beträgt ungefahr 50, und ihre Breite 40 fpanische Meilen. Sie hat unter allen spanischen landschaften bie größte Geefufte und bie meiften Geehafen, unter welchen la Coruña und el Ferrol die vornehmften find. Unter ben Borgebirgen ift Cabo Sinisterra, Promontorium Artabrum und Celticum, welches gegen Westen lieget, bas berühmtefte. Die Luft ift an ben Ruften gemäßiget, aber in ber Mitte ber landschaft etwas talt, und überhaupt sebe feuche. Weil bas land febr bergigt ift, fo fieht man wenig Ebenen; es ist aber nebst Afturia, Ba lencia und Cateluna unter allen spanischen Provins

sen am volfreichften. Aus ben Labellen, bie ich im erften Theil meines Magazins für die Siftorie und Geographie G. 316-319 geliefert habe. fann man erfeben, baß Balicia enthalte 7 Ctabte. 60 Flecten, 242265 Famillen, 11 Cathebralfirchen, 3242 Rirdfpiele, 12637 Beiftliche, 34 Bofpiraler, 14 Collegia, 79 Monden und 24 Monnen - Rlofer. Man gablet einige 70 Fluffe und Bache, barunter die vornehmsten find: Minbo, ber in ber Einleitung S. 4 und ben Portugal ichon beschrieben worden; Illa, der fast mitten im lande, in ein nem Diftrict, Mamens Terra be Ulla, entfringet, und unter bem Giecken Pabron in einen Meerbufen fallt; Cambra, Camar) Tamaris, der nicht meit von Muros in einen Meerbufen fließet; Mans Deo, ber feinen Urfprung nicht weit vom Ulla bat, und unterhalb Betangos fich mit bem Meer vermis fchet, und Lima. Die fochft arbeitsamen und abe geharteten Ginmohner benberlen Geftblechtes, bauen bas bergigte land vortreflich an, und find baben fo mäßig, baß fie Roggen und Mais, Apfelmoft und fcmadhafte Fruchte in Menge ausführen tonnen Mus bem Blachs ben fie banen, bereiten fie viele und gute leinwand und 3mirn. Die zahlreichen und groffen Biefen, find nicht bloß naturliche, fonbern auch fünftliche. Die Biebjucht ift groß, und fommt infonberheit ber Hauptstadt Madrid zu Ruge, Baligier legen fich ftart auf ben Sifthfang in ben Se, und in ben Gluffen, und verforgen Spaniens mittlere Provingen mit biefen Bifden. Gie bauen auch neue Eifen Bergmeite, führen viel Bauhola aus, weben auch wollene und baumwollene Beuge. Wiel

Viel taufende die im Wincer und Fruhjahr in ihrer Proving gearbeitet haben, begeben fich im Sommer in die innern heißen Provingen, infonderheit nach Castillen, und bringen bas baselbst schwehr verdiente Beld nach ihrer Beimath. Man trift fie auch in ben andern Provinzen fehr haufig als Dienstboten an. Co rubmlich es auch an fich ift, bag bie Baligier fich felbst ju ben geringften Diensten brauchen laffen, so verächtlich merden sie boch besmegen von ben übrigen Spaniern gehalten. Sie haben aber ben Ruhm, baß fie von jeber bie Abgaben an ben Ronig richtiger als alle übrige Provinzen bezahlet haben. Ga-lizia warb 1060 von Ferbinand, Konig ju Castilien und leon, ju einem Ronigreich erhoben. Der Bevernador und Capitan general, bat feinen Gis ju Coruña. Dieber geboren

1. Solgende Stadte. Cipdades.
1) La Coruña, die Haupistadt von Galizia, sie get am Meer, hat einen großen hafen, ben die Caffele San Martin und Santa Cruz befchugen, ift ber Git ber fonigt. Audienz, bes Unterfonigs ober Generalcapis tains, und bes Intendanten biefes Konigreichs, und hat 4 Pfarrfirchen, eine Collegiatfirche, 4 Ribfier, und ein

Minghaus.

2) Compostella oder Santiago, benm Abulfeda Schantjatub, eine Stadt gwifchen ben Bluffen Sar und Carela, die fich eine halbe franifche Meile von bier unter dem Ramen Rio del Arzobispo vereinigen. Gie hat 12 Pfarrkirchen, 7 Monchen: und 5 Nonnen . Riblier, und 4 Hospitaler, unter welchen das ansehnliche königl. Dofpisal fur die Pilgrime ift; fie ift auch ber Git einer 15:2 gestifteten. Universität, eines Inquificionegerichte, und eines Erzbischofe, unter dem 12 Bischofe fteben, und ber jahrtich 80000 Ducaten Ginkunfte bat. Die Cathes .. Q. 3 Eh. 8 A.

draffirche ruhmet sich bes Leichnams tes Apostels Jacob bes jungern, Patrons von ganz Spanien, ber gegen bas Ende des gten Jahrhunderts burch eine gottliche Offenbarung entdecket fein foll, und zu dem aus der ganzen romischtatholischen Christenheit Ballfahrten geschehen. Bon den Rittern des Ordens Santiago, halt sich hier eine gewisse Ungahl auf.

2) Betanzos, vor Alters Flavium Brigantium, eine Stadt am Meer, zwischen ben Fluffen Mandeo und Cascas. Sie hat einen Jaseu, 2 Pfarrfirchen und 2 Aleter. R. heinrich IV hat fie 1465 zu einer Stadt gemacht.

4) Mondouedo, eine kleine Stadt an den Fluffen Ballinadares und Eixto, welche i Pfarrkirche und 2 Rlosfter bat, und ber Sig eines Bischofs ift, welcher herr ber Stadt ift, und jahrlich 8000 Ducaten Einkunfte hat.

5) Lugo, vor Alters Lucus Augusti, eine Stadt nicht weit vom Ursprung des Flusses Misso, die 3 Pfarrstirchen, 4 Albster, ein Seminarium und 2 Hospitaler bat, und der Sitz eines Bischofs ift, dessen jahrliche Einstanfte 18000 Ducaten betragen. Als die Sueven in Gazligia berrschten, war diese Kirche die Metropolitankirche. Es sind hier warme Baver.

6) Orense, vor Alters Aquae calidae, eine Stadt am Flusse Misso, welche 4 Pfarrkirchen, 2 Klöster, ein gutes Hospital, und warme ja zum theil siedend beiße Baber hat, auch der Sit eines Bischofs ist, dessen jahre liche Einkunfte auf 10000 Ducaten geschätzet werden. Ihre Comarca ist die größeste in Galizia.

7) Tuy, Tude, Tyde, eine Stadt in einem Thal am Bluffe Mino, nicht weit vom Einfluß besfelben ius Meer, hat 2 Pfarrfirchen, 3 Kloster und ein gutes Dispital, und ist der Sig eines Bischofs, der jahrlich

10000 Ducaten Ginfunfte bat.

2. Solgend Recken. Villas.

1) Bayona, ein Flecken am Meer, mit einem gusten hafen, ben ein Castel beschützt. Er hat eine Colles giattirche und 2 Albster. Beym Gingang bes Meerbusfens.

fend, an bem er flebet, liegen einige Infeln, die vor ML ters Insulae Cicae bieffen.

2) Bondomat, ein fleden, bet hauptort einet

Graffchaft, Die bem Sanfe Acuna geboret.

3) Digo, ein bemauerter Flecken am Meer, mit einem guten hafen, bat 3 Pfartfirden, barunter eine Collegiattirche ist, und 2 Klöstel. 1702 wurde bier die spanische Silberstotte von den Englandern und hollantern angegriffen. 1719 bemächtigten sich die Englander und Hollanter dieses Oris.

4) Redondela, ein Fleden mit einer Pfartfirche

und 2 Kloftern.

5) Pontevebra, ein bemauerter Bleden an einem Meerbufen, in welchen fich ber Fluß Loriz ergießet, und in beffen Gegend ein ftarter Sardellenfang ift. Er hat 2 Pfarrenchen, 3 Ribfter, und ein berühmtes hofpital.

6) Ll Padron, vor Alters Iria Flavia, ein bes mawerter Flecken an einem Meerbusen, in welchen sich bie unter dem Namen Aroza vereinigten Flusse Sar und Alla ergießen. Er hat 2 Pfarrtirchen, unter denen eine Collegiatkirche ist. Bor Alters ist hier ein bischbsticher Sitz gewesen, der aber im Jahr 835 nach Composicila verleget worden, daher dieser Ort auch noch dem basigen Bischof gehöret.

7) Moya, ein bemanerter Fleden an ben Flaffen Samar und San Jufto, die fich in einen Meerbufen ers

gießen.

8) Lopo, ein Ort in der Gegand von Compostella, wofelbit der Ritterorden von Sautiagd in einem Augustis wer. Aloster seinen Ursprung, gehabt hat, welcher auch der Hauptort bestelben ist.

9) Muros, ein Ort an einem Meerbufen, bat eis

nen guten Safen.

10) Santa Maria, ein Ort am Cabo Finisterrae,

der por Alters eine volfreiche Stadt gewesen ift.

11) Jerrol, ein bemauerter Fleden an einem Meers bufen, mit einem vortrefflichen und mobibefeftigten Safen.

busen, mit einem hafen. Er lieget an einem Meere busen, mit einem hafen. Er lieget an einem Berge benm Fluß kandrove, ber sich in den hiesigen Mecrbusen ergießet. Er hat 2 Pfarrfirchen, 2 Klöster und 2 ho= spitaler.

Meerbusen, in ven sich die Flusse Co und Narceca ergiesen, mit einem Hafen. Es beschützen ihn 2 Castele. Er hat eine Collegiatsirche und 2 Aloster, und ist der Hauptsprt einer Grafschaft, die dem herzoglichen hause von Distar gehöret. Das ehemalige biesige Bisthum, ist nach Mondpuedo verleget worden.

14) Monforte, ein Flecken auf einem Berge, an beffen Tug ber Fluß Cabe fliefet, ift der hauptort einer Graffchaft, die ben Grafen von Lemos gehoret, und der hauptort ber Comarca de Lemos, die bem Bifchof zu

Lugo gehöret.

15) Viana do Bolo, ein Fleden auf einem Sügel am Fluß Biben oder Bibon, der Hamptort einer Martsgrafschaft, die jetzt dem Sause von Medina Celi gehöret.

16) Monterrey, ein bemauerter Bleden mit einem - Caffel, lieget auf einem Berge, und ift ber Dauptort eis

ner Graffchaft.

17) Araujo, ein Fleden am Fuß eines Berges, auf

bem ein Fort lieget.

18) Celanova, ein kleiner Fleden am Blag lima,

mit einem reichen Benedictiner Rlofter.

19) Ribadavia, ein bemauerter Flecken am Fluß Mino, mit 4 Pfarrkirchen und 2 Kloftern, ist der Haupts bet einer Grafichaft. hier wird Wein gebauet.

20) Caldas, ein Ort am Meer, ber marme Bas

ber hat,

## Andaluzia.

Der Name Andaluzia (eigentlich Vandalucia) erstrecket sich über die Königreiche Sevilla, Cors dova und Jaen, hat auch ehemals das Königreich

Granada begriffen, welches Ober-Andalusien genennet wird; baber Undqlugia ,welches ich jest abs handele, Mieder 2Indalufien geheißen hat. Der Strich landes am Meer von Riebla an, bis Ulmeria im Ronigreich Granaba, bat in ben alteften Beiten Tharschisch, oder nach ber ben ben Chalbaern und Sprein gewöhnlichen Beranderung bes hebraifchen Buchftaben win n, Tarreffis, imgleichen Baetica, geheißen. Undalugia, wovon jest bie Rebe ift, granget gegen Morben an Eftremabura und Reucastilien, bavon es durch eine Reihe von Bebirgen getrennet wird, die ben Namen Sierra Mob rena führet, gegen Weften an bie portugielischen landschaften Alentejo und Algarve; gegen Guben theils an das Belemeer, theils an die Strafe ober Meerenge von Gibraltar, und gegen Often an Granaba, und Murela. Der Fluß Guadafquivir, ber vor Alters Bactis und Tartessus hieß, burch fließet es der lange nach; die Guadiana scheidet es gegen Westen von bem portugiesischen Algarve. Die übrigen kleinern Fluffe fallen theils unmittelbar in das Meer, als ber Odier ober Odiel, Timo ober 21zeche, bessen Wasser untrinkbar, und ben Rrautern und Burgeln ber Baume fchablich ift, auch weder Fische, noch sonft envas lebendiges mit sich subret, und Guadalere, das ift, ber Fluß ber Vergessenheit, theile in den Guadalquivir, als Guas darmena, Zenil, ber in Granada entspringet, u. a. m. Andalugia wird für ben besten Theil bes Ronigreichs Spanien gehalten: benn es ist frucht-bar an auserlesenen Fridzien von allerlen Urt, reich an Donig, vortrefflichen Wein, (ber infonderhelt Ω 3

ben Cabig, Bereg, Malaga, Cajalla, Montilla, und Lucena wächfet,) Getreibe, Seibe, vortreffis dem Del, großen Beerben Bieb, vornehmlich Pferben, Metallen, Binober und einer gewiffen Art Quecffilbers, es bauet auch Saumwolle, j. E. bey Eclia, und faet ben Samen biefer Pflangen im Mary und April. Die nicht nur zu guten Geilen, fondern auch zu feinen Geweben und anderen Sachen musliche Grasart Spartum, machfet hier haufig. Die Dite ift zwar im Sommer ungemein groß; allein, Die Ginmobner find gewohnet, ben Tage gu folafen, und bes Rachts zu reifen und zu arbeiten. Der Acterbau ift in ben Sanden einer nicht großen Anjahl Dachter, baber fint bie Ciumobner meiftens nur Lagelohner, Die nur in gewiffen Jahreszeiten Arbeit und Einkunfte von benfelben haben, und alfoarm. Souft ift bie Luft gelinde; es webet auch gu gewiffen Beiten ein erfrifchenber Winb.

# 18. El Reyno de Sevilla.

## Das Königreich Sevilla.

Es enthalt 15 Stadte, 160 Fleden, 26 Dorfer, 512 verwüssete Oerter, 257 Kirchspiele, 172 Mönchen - und 86 Nonnen - Klöster, über 4000 Weitlichgeistliche, über 6000 Mönche und 4000 Ronnen, 81678 Familien. Die Theile, aus welchen diese landschaft bestehet, sind?

respected de Sevilla. Dahin gehöret:

1) Sevilla, vor Alters Mispalis, von den Araa lem Ischilijah genannt, die Lauptstadt dieses Königsveiches, eriche,

reiche, umb großefte Statt in gang Spanien, inbem ihr außerfter Umfang viertebalb fpanifche Dellen betragt. Sie lieget auf benben Seiten bes Fluffes Guabalquivir, in einer großen Ebene, bat 28000 Baufer, aber jest faum fo viel Einwohner, enge Gaffen und unanfehnliche Baufer, ( Die großtentheils ein Gigenthum ber Ribfter und Sofpitaler find,) eine Cathebraffirche, welche bie großeste in gang Spanien ift, und auf beren Thurm man inwendig binauf reiten tann, 30 Pfartfichen, unter welchen eine Collegiatfirche ift, über 50 Monchen : und 32 Ronnen = Albfter, 24 Dofpitaler, viele Collegia, unter welchen ein Collegio manor ift, eine 1504 errichtete Universität, eine 1750 gestiftete Atademie ber ichonen Biffenfchaften, eine Pilotenfchule, und einen tonigl. Pallaft; es ift auch hiefelbft eine Studgießeren, ein Dunge haus, und eine Borfe. Die hiefige touigl. Tabats : Wianufactur ift die einzige in Spanien, und die großte und prachtigste in ganz Europa. Aus derfelben wird der Schnupf und Rauch : Zabat in alle Provinzen an bie Bermaltungen verfendet. Die Stabt ift ferner ber Gis eines Erzbischofs, unter bem 4 Bischofe fieben, und befe sen jährliche Einkunfte auf 180000 Piaster, (die 20000 Ducaten, Die er bem Infanten geben muß, ungerechnet,) bes Kapitels aber auf 140000 Ducaten gefchätzet werben, einer fonigl. Audieng, und eines Inquisitionsge-Die Borftabt Triana, die auf ber anbein Cette des Fluffes lieget, hat 1732 ben Titel einer Stadt erhal-Rachdem 1717 die Andieneia real de la contrata= cion a las Indias von bier nach Cadig verleget, und das felbft 1726 beftatiget worden, ift Sevilla in mertliche 216. nahme gerathen. Die Manufacturen, Die bier gemefen, haben auch gewaltig abgenommen; ebemals arbeiteten bier 16000 Menschen in Wolle und Seide, und jest kaum 3 bis 400. Der Handel der Stadt theilet fich in 3 große Zweige, den Boll Del- und Frucht = Danbel. Man schätzet die Wolle, Die jabrlich ausgeführet wird, auf 250000 Arroben, ihren Werth auf 1200000 Piafter, und die touigl, Rechte von derfetben auf 10 Millionen Reale. Q 4

Reale. Un Del führte man ebedeffen 14 bis 15000 Pipen aus, jede zu 33 Arroben, in neuern Zeiten nur 7 bis 8000. Die Fruchte, Die ausgeführet werben, find, Citronen, Draus gen und Sina Mepfel. Gie betragen jahrlich etwa 250 Chiffsladungen. Es wird auch viel Safran aus la Mancha ausgeführet: bas Pfund gilt 5 bis 6 Ptaffer. Leinwand, Die aus Schleffen, Diederfachfen und Bres tagne tommt, bezahlet man an bie Auslander 120000 Piafter, für Camelot und wollene Stoffen, welche die Englander guführen, über i Million. Go mar es mit Die Stadt hat ebemals bem handel 1765 beschaffen. Hispalis, Spalis, und Colonia Romulea, geheißen. Mus Spalis haben die Araber Ifchbilijah gemacht, und hiers aus ift endlich ber Rame Gevilla entstanden. Die Stadt und ihr Diffrict war gur Zeir der Araber weit volfreicher, 1720 mard biefelbft amifchen Spanier, Frants reich, England und Solland ein Tractat geschioffen. 1755 mard die Stade burch ein Erobeben febr erschüttert und Das umber liegende Land ift febr fruchtbar Deschabiget. an Bein, Getreibe und vielen anbern nothigen und aus genehmen Fruchten, infonderheit aber fammlet man bier viel Del. Gine drabische lange Bafferleitung ift außer= halb der Stadt bewundernswurdig. Gine franische Meile von bier ift bas alte Italica, barinn tie alte Stadt Ses villa gelegen bat.

2) San Lucar la mayor, eine Stadt am Fluß Guadiamar, in einer schonen Ebene, die Ajaraffe genennet wird. Sie hat 1639 vom R. Philipp IV, ben Titel einer Stadt erhalten, und ift der Hauptort eines

Derzogthume.

3) Moguer, eine Stadt am Fluß Azige ober Tinto, enit einer Pfarkfirche und 2 Klöstern, ift 1642 vom Konig

Philipp IV, zu einer Stadt gemacht worden.

4) Uyamonte, eine Stadt auf einer Sohe ber ber Mundung der Guadiana, in welcher fie einen Safen hat. Sie wird durch ein Caftel beschüßet, hat 2 Pfarrfirchen und 1 Kloster, und ift ber Sauptort eines Marquisats.

5) Die Graffbaft Miebla, die ben Erfigebornen bes herzoglichen Saufes Medina Cell gehoret, begreiffet folgende Detter.

(1) Niebla, ift ein großer bemauerter Flecken, am fluß Liuto, ber an 3000 Emwohner, 5 Pfarrkichen,

ein Rlofter, und einen Pallaft ber Grafen bat.

(2) Die Fleden Sinajos und Erigueros.

(3) Juelva, vor Alters Onuba, ist ein bemauers ter Flecken am Fluß Obiel, nnterhalb welchem ein Arm dices Flusses die Insel Saltes macht. Der Flecken hat 2 Pfarrfirchen, i Hospital und 5 Klöster, und in dem Winkel, den die Flusse Linto und Odiel machen, lieget ein Castel.

6) Palos, ein kleiner Fleden am Meer, unweit ber Manbung bes Rluffes Sinto, mit einem hafen, aus welchem Christoph Colon 1402 auslief, um einem neuen

Erdtheil zu fuchen.

7) Bibraleon, ein Fleden am Fluß Odiel, mit 2 Pfarrfirchen und 2 Kloftern, ift ber hauptort einer Markgrafschaft.

8) Cope, ein Fleden am Fluß Saltes, eine halbe franifche Meile vom Meer, mit einem guten Caffel.

9) San Lucar de Guadiana, eine Stadt auf els nem Berge, am Fluß Guadiana, welche an der Flußfeite burch 3 Thurme, an der andern Seite aber burch 2 Bastionen, befestiget ift. Die Kluth bes Meers, web

che bis hieber fleiget, macht einen fleinen Safen.

10) Paymogo, ein Flecken an der portugiefifchen Granze, bem Marquis won Gibraleon und herzog von Bejar, jugeborig.

11) Valverde de Camino, ein großer Fleden, in

ber Sierra Morena.

12) Aracena, ein großer Fleden, mit einer Pfarts firche und 3 Ribftern, lieget in ber Sierra Morena.

13) Frejenat ober Fregenal de la Sierra, ein Alecken in der Sierra Morena, mit einer Pfarrkirche und einem Rloften.

14) Cazalla, ein großer Fleden in ber Sierra Morena, mit einer Pfarrfirche, 5 Albstern und 3 hospitalern. Er gehoret bem Orden von Calatrava. hier ift ein Berawert.

15) Constantina, ein großer Fleden in der Gierra Morena, mit einem Caftel, 3 Pfarrfirchen, 3 Ribstern

und 3 Dofpitalern.

16) Alcala de Buadaira, ein Fleden auf einer Sobhe am Fluß Guadaira, mit einem Caftel, 4 Pfarrs firchen, und 3 Albstern.

17) Bandul, ein Marquisat.

18) Utrera, ein bemauerter Fleden, mit einem Caffel, einer ergiebigen Salzquelle, 2 Pfarrkirchen, 8 Albitern, und 4 hofpitalern.

19) Penaflor, por Alters Ilipa, ein Fleden am

Fins Suadalquivir, der Hauptort eines Marquisats. 20) El Pedroso, ein Fleden und Marquisat.

21) Gelves, ein geringer Fleden am Guadalquivit, ber ehebeffen ein volfreicher und ansehnlicher Ort mar.

22) Dos Bermanas, ein Marquifat.

23) Algava, ein großer Ort, 2 fpanische Meilen von Sevilla, ber hauptort einer Markgraffchaft.

24) Gerena, ein Fleden, welcher ber Sauptort

einer Graffchaft ift.

25) Villa nueva del Alcor, ein großer Flecken.

2 Tesoreria de San Lucar, zu welcher ge-

1) San Lucar de Barrameda, Luciferi kanum, eine offene Stadt an der Mündung des Flusses Guadalquivir, mit einem hafen, der einen beschwerlichen Singang hat, 2 Castelen, 1 Pfarrfirche, 13 Monchen, und 2 Monnen-Klöstern, und 1 Hospital. Sie ist 2645 von R. Philipp IV, der Krone einverseibet worden, da sie vorsber den herzogen von Redina Celi gehöret hatte.

2) Rote, ein Flecken, gegen Cadig über, und an bem bavon benannten Meerbufen, 4000 Alaftern von der Stadt. Der hiefige rothe Wein, genannt Cinta-Efpi-

Efpichaba, ift berahmt, und übertrifft ben von Alicante. Der Ort gehoret bem Bergoge von Arcos, und bat ein Caftel.

3) Chipiona, ein Bleden am Deer, por Alters

Capion und Suel. Er geboret bem Bergoge von Arcos.
4) Cebrija, vor Altere Nebriffa, ein Bleden in eis nem Thal, mit einem Coftel, I Pfarrfirche, und 3 Ribftern.

3 Tesoreria de Teres, ju welcher gehoret:

1) Bereg be la Frontera, benm Abulfeda Schas rifch, eine große Stadt in einer Chene, 1 Deile vom Blug Guadalete, bat ein Schlof, anfehnliche Banfer. 9 Pfarrfirchen, unter welchen eine Collegiatfirche ift, 13 Monchen = und 8 Monnen = Ribfter, und 4 Sofpitaler. Im Jahr 712 fiel in ber Gegend berfelben ble berühmte Echlacht zwischen ben Gothen und Arabern, vor, barinn jene geschlagen murben. Weigen, Del und Wein, maden ben Reichthum ber Stadt aus. Der Bein ift berubint, und wird theils Pajarete, theils Vino feco ge nannt: der erfte ift fuß, ber andere bitter, und bem Das gen nüglich.

2) Arcos, mit dem Junamen de la Frontera, bep ben Brabern Ortofch, por Alters Arcobriga, eine Stabt auf einem boben Felfen, an deffen guß der Fluß Guadas lete fließet, bat 2 Pfarrfirchen und 5 Albfter, und den Litel eines Bergogihums. Dem davon benaunten Derzog, gehoren noch ber Fleden Dillalengua, und 10 Dorfer.

3) Bornoa, ein Bleden mit einem Caffel.

4 Trfoi eria de Cadis, ju welcher gehoret:

1) Cadig, eine berühmte Dandelbftadt, mit einem ber beften Dafen in Europa, lieget auf bem westlichen Enbe ber langen und unformlichen Erdzunge einer Infel, Die fich von Sacoften nach Rordweften erftrectt, beren westlicher Theil Cabis, der sat dilliche aber, die Insel Leon geneunet, und wit dem festen Lande, von dem fie ein fcmaler Raial over Urm bes Deers tronnet, burch bie alte Brude Sugjo verbunden wird, welche von gea hauenen Steinen feht bauerhaft erbauntift, und 5 Schwibe beaca bogen hat, auch nach Cadiz zu etwas befessiget ist und bewinacht wird. Diese Insel war vor Alters 10 spanische Meislen lang, nud hatte 30 im Umfange, jetzt aber ist sie von der Brücke Suazo an, die an das äußerste westliche Ende oder Castel San Sebastian 3 spanische Meilen lang und etwa 2 Meilen breit. Sie träget sehr wenig Setreide, aber den besteu spanischen Wein, hat auch etwas Weide, und an der Seite des Hasens wird viel Salz gemacht; der Fischsfang ist auch anschnlich, und insonderheit wird viel Eunssisch gefangen, welcher ordentlich 6 bis 8, manchmal auch 10 Fußlang ist. Die Erdzunge, welche sich von der einigersmaßen viereckichten Insel ausstreckt, ist ansänglich sehr schmal, hernach wird sie etwas breiter, hat unterschiesdene Krünmungen und Ecken, und endiget sich mit 2 Vorgebirgen, davon das vornehmste und westliche, Punta

de San Sebastian genennet wird.

Die Stadt Cadiz ift 800 Rlafter lang, und ihre größte Breite betragt 500 Rlafter : es ift aber nicht bas gang runde Ende der Erdzunge bebauet, fondern die angenehme wefte liche Seite, welche Santo Campo, ober ber Kirchhof ges nennet wird, ift unbewohnet, (anger, baß man bafelbit ein meitlauftiges holpital und 2 Capellen findet,) weil fie gur Unlandung ber Schiffe nicht fo bequem ift, ale die bfliche. Die meiften Strafen ber Stadt find enge, frumm, fcbleche gepflaftert und tothig, einige aber find breit, gerade, und mit autem Pflafter verfeben. Die Daufer find oben platt. pon Beetfinden erbauet, niehrentheils 3 bis 4 Stod merte hoch, baben faft alle einen vieredichten mit Marmor genflafterten Sof, und unterfdiedene find recht fcon und anfehns lich. Ueberhaupt find die Wohnungen und Lebensmittel theuer. Das gute Trintwaffer wird von Puerto be Santa Maria bergeholet, fonft aber hat jebes Saus unter bein Sofe ein Bafferbehaltniff, in welchem bas Regenwaffer gefamms let und aufbehalten wird. Die Anzahl ber Ginmobner fame man auf 70000 schätzen. Man halt bafür, daß bie Frem= b. n von verfch edenen Rationen ein Drittheil aller Ginmoh. rer ausmachen. Die gabireichften find, die Frangofen und Maliener, nach biefen aber die Belander, Dieberlander, Dam-

Samburger, u. a.m. Gie haben große Frenheiten, 3. E. fie Reben unmittelbar unter bem Gouverneur, ben welchem fie allein verflaget werden tonnen, und der Kriegerath ju Das brib entscheibet in ber letten Juftang, fie fonnen fur ihre Saushaltungen Baaren zollfren kommen laffen zc. Die vielen protestantischen Saufer haben bier mehr Frenheit, als an irgend einem andern Ort in Spanien. Man gahtet 13 Rlofter , barunter auch ein ehemaliges Jefuiter-Collegium ift, welches bas icoufte in gang Audaluffen feyn foll, aber nur eine Pfarrfirche, welche Die Carbedralfirche ift. Die alte Cas thebraffirche hat nichts merkmurdiges, Die neue aber ift ein ungemein prachtiges Gebande. Der hiefige Bifchof ftebet unter dem Erzbischof von Sevilla, und bat jahlich 12000 Ducaten Gintunfte. Bon den 5 hofpitalern, führe ich nur bas fonigliche für Gecleute und land: Coldaten an, melches ein großes und anfehnliches Gebaube ift. Dit bemfel ben ift ein dirurgisches Collegium verbunden, in welchem junge Leute in der Chirurgie unterwiesen werden, und ben bemfelben ein botanischer Garten. Die Alademie ber Gres Caberten, ift 1717 unter R. Philipp V, gestiftet, und unter Ferdinaud VI, verbeffert und vergrößert morben. Gie ift in einem alten Caftel angeleget, und zu berfelben gehoret Die Sternwarte, welche auf einem alten feften Thurm an ber See errichtet ift. Es ift bier die audiencia real de la Contratacion a las Indias, oder bas indianische Commerz Collegium, welches 1717 von Sevilla hieher verleget worden. Es murde gwar 1725 auf Almhalten ber Statt Gevilla, wieder dabin verleget; allein, 1726 fam es nach Cabis. gurud. Es har einen Prafibenten, 4 Benfiger (Didores) und einen Schalymeifter. Alle Rechtshandel und Finanglachen, welche Indien betreffen, gehoren fur biefes Collegium, von welchem an den Rath von Indien gu Madrid, appelliret were ben kann. Bor und nach der Unkunft ber fpanischen Blots ten, welche nach Amerita, und von da zurud fegeln, ift biefe' Stadt megen ber vielen Fremden, Die bes Danbels megen Dahin kommen, ungemein lebhaft. Gie ift ber Mittelpunkt bes amerikanischen Sandels, dabin die frangbisichen, englandischen, niederlandischen und italienischen Rauflente

ibre Bagren fenden, Damit fie von ibren fpanifchen Bevollmachtigten oder Factoren, unter derfelben Ramen, auf den fpanifchen Schiffen nach Umeritageschicket werben. Mußer ben jest genannten Bolfern, baben auch alle übrige, welche Sandlung gur Gee treiben, ibre Agenien, Correfpondenten und Commiffarien biefelbft, und Die Ernfuld Diefer Bolter machen eine anschnliche Tigur. Es fint feine Leute gladlis der hiefelbft, als die Raufleure; benn dieje magen felten ibt eigenes Bermbden, und bereichern fich auf Untoften berienigen, bie ihnen Baaren fcbiden. Es mag geben, wie es will, fo leiden fie keinen Schaden. Bas aus Spanien felbit pon bier nach Amerifa geschicket wird, machet wenig aus. Der Boll von den ein : und ausgehenden Baaren. den amen rikanischen Sandel und Boll ausgenommen, (davon oben in der Ginleitung.) traget dem Ronige jahrlich etwa 70000 Piafter ein. Man tam von bem biefigen Sandel im ateu The meines Magazins, S. 133 f. des M. Pluers Radricht les fen. Die Ban von Cabis, bestehet aus zwen an einander hangenden Meerbufen : der erfte heißet Babia de Cadig, ber andere Babia de Puntales. Die Deffnung ber erften, ift von der Statt an, bis jum Fort Santa Catalina, wels ches gegen ihr über auf dem festen Lande lieget, 2000 Rlafe ter groß. Die Deffnung ber zwenten, beträgt zwischen dem Kort Puntales, auf ber Seite ter Stadt, und bem gegen aber am Ende einer Erdzunge Des feften landes, liegendem Kort Matagorda, 500 Klafter. Diefe zwente Ban ift det Bafen ber Kriegefchiffe, und ber nach Amerika gebenben auch von daber tommenben Rauffarthenschiffe. frember Rationen burfen nicht babinein laufen. Bur Beit ber Ebbe wird ein guter Theil bes Safens troden. außere und vordere Meerbufen, welcher feinen Anfang zwie fchen Rota und San Sebaftian bat, und fich bis Querto De. Santa Maria erftredet, wird burch bie Felfen los Pueros und Diamante, in 2 Theile abgetheilet. Bon ber gefähre lichen Rlippe Diamant bis Puntales, find 3000 Klafter. Die Stadt Cadig ift mit Mauern und unregelmäßigen Bas ftionen umgeben, fo wie der Erdboden es zugelaffen bat. Un der Cubfeite tann man ihr, wegen ber hoben und fleb len

len Ufer, nicht beptommen, an der Nordfeite ift es gefährlich anzulanden, weil daselbst Sandbanke und Rlippen unter dem Wasser sind. An der Sud-Sud- westspiese ift eine Reibe von Felsen, die zum Theil, wenn das Meer hoch ist, mit Wasser bedecket sind. Auf der Punta de San Sebastian, ift ein Castel oder Fort. Damin die Stadt niegends angespissen werden kann, als auf dem schmalesten Iheil der Erdzunge, welcher zwischen ihr und dem sudbillichen Theile der Insel Leon ist: so ist auch diese Seite besestiges worden.

Die Stadt Cadis ift von den Phoniziern Cadir oder Gadder, d.i. ein Zaun, ober ein gegaunter Wer, burch eis nen Freihum und Miebrauch von einigen Alter auch Tarteffus, bon ben Romern Gades, ben den Arabern Rades. genennet worden. Die Tprier haben das alte Baddir er. bauet, und nach ihnen besaffen es die Rarthaginenfer, von welchen es unter Die Bothmaffigfeit ber Romer fam. 1262 wurde es ben Arabern vollig entriffen. 1596 wurde Cabig bon ben Englandern geplundert und verbrannt, von ben Spaniern aber wieder hergestellet. 1702 perfuchten Die Englander einen abermaligen Ungriff, richteten aber nichts aus. Die vorgegebenen Saulen des Berkules, welche benm Unfang ber mehrgenanten Erdzunge fteben follen, find nach Labats Meynung ein Paar runde Thurme von gemeinem Dauerwert, die allem Unfehen nach vor Alters ju Windmublen gebienet haben. f. aber 6. 259.

2) El Puerto de Santa Maria, eine anschnliche aber ganz offene Stadt, unweit der Mündung eines kleinem Flusses, der durch einen Canal mit dem nahen Kluss Guadas lete vereiniget ist, mit einem Hafen, den das Castel Santa Catalina, beschübet. Sie tieget gegen Cadiz über, dabin man zu Wasser nur 2 spanische Meilen hat, und ist wehl gebauet, denn sie hat gerade und breite Gassen, auch gute Hauser, 6 bis 7000 Einwohuer, eine Pfarrkirche, die zustlich eine Collegiatsirche ist, y Ribster und 3 Hospitäler, umd ist der Sig des Generalcapitains von Sevilla, Corsdova und Jaen, oder Nieder: Andaluzia. Die Straßen sind gerade und breite, die Habel von Eteinen, und unsterschiedene sind groß und prächtig. Bis 1731 hat sie den Dorz

Herzogen von Medina Cell gehöret, bamals abet hat sie K. Philipp V., der Krone einverleibet. Es wird hier viel Salz bereitet. 1702 bemächtigten sich die Engländer und Hollander dieser Stadt ohne Widerstand.

3) Puerto real, eine Stadt am Meerhusen von Cadiz, ober an der Ban von Puntales, mit einem Castel, welches Mata Borda, genennet wird. R. Philipp IV, hat sie zu einer Gtadt gemacht. In der Nachbarschaft derselben ift ein Steinbruch, aus welchem Cadiz erbauet ift. Die Steine sind zwar locker, und voll von Seemuscheln und Austerschalen, werden aber an der Luft sehr hart, widerstehen der Bitterna, und verbinden sich gut mit dem Ralk.

4) La Caraca, eine Meile von Puerts Real und 2 von Cadig, eine kleine Insel in der Bay von Puntgles, nahe beim feiten Lande. Auf derfelben sind jeit 1722 Schiffs-bauwerfte und Arsengle für das Seewesen errichtet worsden. Der sumpsichte Boden ist erhöhet, und es sind viele Baume eingerammet worden, um einen festen Grund zu erhalten. Mau rechnet, daß unter R. Ferdinands VI Nesgierung über 50 Millionen Piaster an diese Einrichtung verswendet worden. Die Gebäude sind insgesammt von geschauenen Steinen, wie zu Cadiz.

5) La Isla, ein Dorf, mit i Rirche und 3 Ribstern, welches aus einer langen Strafe bestehet, die nach der Suazo Brücke hinlaufet. Chedessen gehorete es dem Derzzog von Arcos, jest ist es kouiglich. Es hat viele schone Hauser. Die Rausteute von Cadiz erlustigen sich hier zur Zeit des Carnevals und im Frühling, obgleich der Boden und die Gegend nicht angenehm ist. Der Ort hat seiner Mamen von der Josa de Leon hinter demselben läufet ein breiter und tiefer Canal aus dem Meerbusen von Puntales, welcher sich in verschiedene Arme theilet, bep Santo Vedro in die Gee, und bildet dies Insel.

6) Chiclana, ein Fleden und Enflort der Einwohner von Cadiz, dahin fie zu gande und Baffer kommen konnen, und zwar auf die lepte Weife, vermittelft eines Canals, der aus dem Suazo Canal ins gand hinein gehet. Eine Biertelftunde von Diefem Fleden ift ein Gefundbrunn.

7) Gan

9) San Debro, eine Jufel in ber Munbung bes Cas nale, uber welchen Die Suago Brucke gebauet ift. Auf berfelben ift ein Caftel. Ale 1731 die Cbbe fehr fatt mar, erblichte man ben berfelben im Meer Die Refte ber alten Stadt und bes Tempels bes Berfules; welche bie Obonicier biefelbst erbauer baben. Man jog auch eine große mergliene Bildfaule Des Apollo beraus, melde abet ber Pobel in Stude gerfchlug. Gin paar fleine metallene Bilbfaulen, welche auch hiefelbft gefunden worden, hat ber Marquis de Thecry fur fein zu Puerto De Santa Dias ria angelegtes Alterthumet : und Dungen : Cabinet erbalten.

.8) Medina Sibonia, vor Alters Alido, eine offene Stadt, auf einem mitten in einer großen Ebene abgefone ben liegenden Relien, welche 2 Pfarrfirchen, und 7 Ribs flet hat, und bis 1277 ber Sitz bes nach Cadiz verlegtent Bisthums gewesen ift. Die Stragen und Saufet find folecht, und Die ehernaligen Mauren und Festungewerke find niedergeriffen. Dian hat aber von dem Plat, auf welchem ebedeffen ein Caftel geftanden, eine meite und mgemein fcone Unsficht. Die Stadt ift ber Sauptort dnes fer jogthums, beffen Bergogen ehebeffen bie Stadt San Encar de Barrameda geboret har, und welche auch einen Il il ber Graffchaft Riebla, Die Fleden Chiclana, Alcala, und Conil, und andere Derter, befigen.

a) Micala de los Gazules, ein fleden, ber Saupte ent eines Bergogthums, welches bem Bergog von Debins

Cidonia gehoret.

10) Elmena de la Frontera, ein großer Fleden.

11) Carifa, benm Abulfeda Charif, vor Alters Julia traducta, Julia Joza, eine Stadt an ber Meerens ge, mit 2 Bafen, und einem guten Caftel, Bat wenige Ginwohner, abet 4 Pfarrfirchen und I Rloftere Sie ift ber Sauptort eines Marquifats gewefen, geboret abet jest bem Ronige.

12) Degar de la Frontera, vin Flecken am Aluf Barbate, unweit ber Deerenge, mit einem Caftel, 2 Pfarrtirchen, und & Ribftern, Er geboret bem Bergoge

. 3 Eb. 8 X.

Medina Celi. Ran hat hier rie fconfte Ausflat Moer bie Meerenge nich Afrifa und ins Belimber.

Richt weit von bier ift bas Borgebirge Trafalgar,

per Altere Promontorium Junonis genannt.

13) Conil, ein bemauerter Fleden am Meer, wels cher bem herzoge von Medina Sidonia gehöret. Der Tunfichfang in der Gegend deffelben, war ebedeffen seinträglich, also, daß er jährlich auf 8000 Dukaten einzgebracht haben soll, jest über bringet er kaum halb so viel, ja nach einem andern Anschlage kaum 8000 Dukaten einz

#### 5 Campo de Gibraltar. Dahin gehoret

- 1) San Roque, eine kleine Stadt auf einem Bere ge, 1 fpanische Meile von Gibraltar, welche erft 1729 zu einer Stadt gemacht worden. Ben derfelben ift eben beffen ein Goldbergwerf gewesen.
- 2) Algeeiras, benn Abulfeda Ol Gericat, (ober Al Oschesirat,) Ol Chadhrao, eine offene Stadt am Meerbusen von Bibraltat, welche por Altere aus 2 Stadten bestanden bat, daber ihr Rame in der mehrern Zahl gebrauchet wird. Sie hat sich von der Berwüstung, die sie zur Zeit Königs Peters von den Arabern erlitten hat, noch nicht erholet, obgleich K. Philipp V, ben neuen Ansbauern 1719 unterschiedene Privilegien angebosen hat. Die Araber nahmen diesen Ort im Jahr 712 ein, und beshaupteten ihn saft 700 Jahre lang. 1341 ward er von den Castilianern nach einer zighrigen mühsamen Belayae zung erobert. Die Belagerten bedienten sich während deresselben des Schiespulvers, s. mein Wagszin, Th. 2.

Zwischen bem Berge und Borgebirge ben Algeciras, und bem Berge, an beffen Fuß Gibraltar liegt, ift ein Meerbusen. Erstigebachter Borg ift ein hoher und steilen Felsen, ber mit bem festen Lande, vermittelst einer niedbrigen Erdunge, jusammen hanget, die ungefahr 200 Rlaftern breit ift, und gegen Abend an ben eben genamme werten Meerbusen, gegen Morgen aber an bad mittellandie

foe

ich Weer granger. Rach bem mittellandischen Meer bie ift biefer Relfen ungemein boch, und fleiget fast fentrecht in bie Sobe: allein, nach dem Deerbujen, cher nach Weften ju, ift er nicht fo fteil, fonbern zuganglicher. Er theilet fich in unterschiedene Theile, gwischen welchen fich bas Meer ergießet, und beren Spigen mit Maitern, Bruftwehren und Thurmen, nach altmobifder Befeftis gungbart, befetet find. Unf biefem Tellen machfen febr beiljame Gemathfe, unter andern Ranuntein. Diefer Berg, welcher ebemals Ralpe bieg, lieget gerade gegen dem Brige von Ceuta in Afrifa über, welcher auch Sierra Limiera, ingleichen Sierra be las monas, b. t. bes Affenberg, heißet, ehemals aber Abyla, genennet wors ben. Man balt biefe benben Berge nicht unwahrscheine lich füt die berühmten Gauten des gerkules, wie les fcon in der Ginleitung gum erften Theil G. 107 augemere fet babe.

- 6 Tesoreria de Marchena. Bu welcher ge-
- 1) Marchena, vor Alters Colonia Marcia, cin profer und bemauerter Fleden, mit einem Caffel, 1 Pfarm fiche, 6 Ribstern und 1 hospital, gehöret bem Bergogs bin Arcos.
  - 2) Arahal, ein großer Fleden.
- 3) Moron, ein großer Fleden, mit i Pfarrkirche mit geforet dem Gerzoge von Offuna.
- 4) Jahara, ein bemauerter Fleck it auf einer Sibe, mit einem Caftel, am Fluffe Guabalete, ber hier entfpringer. Er hat ben Titel eines Marquifats, welchen die Erfte gebornen bes herzoglichen Daufes Arcos führen.
  - 7 Tesoreria de Osjuna, ju welchet gehorer
- 1) Offuna, benm Abulfeba Ofchunah, vor Allers Velo, ein großer und wohlbebaueter Gleiten, mit einer Pfarrund Collegiat-Kirche, 10 Monchen und 3 Notinens

Albstern , g-Dofbitellern , und einer 1549 errichtellt this verficit , ber Bauptort eines Derzogthuns.

2) Olbera, ein großer Drt mit einem Caffel.

### 8 Teforeria de Eftepa, ju welcher gehotet

- 1) Eftepa, ein bemauerter Flecken auf einer Shbe, mit 2 Pfarrfirchen und 3 Albstern, der Hauptort einer Markgrafichaft.
  - 2) Berichievene Heine Dertet.
- 9 Teforeria de Beifa, qu'melther gehoree
- 1) Leija, beom Abulfeda Eftigah ober Aflgah, war Alters Astigia, Augusta firma, eine von den besten Stadten diefes Reichs, am Fluß Genil, über welchen wine strücke führet. Sie hat ungefahr 8000 Einwohner, 6 Pfarrfirchen, 10 Mönchen, und 6 Nonnen. Albster, und 5 Pospitäler. Sie ist 1402 zu einer Stadt gemachet worden.
  - 2) Suentes, ein Bleden ber hauptort eines Mara
    - 3) Ea Campana, ein Fleden.
    - to Teforeria de Carmona, ju welcher gehoret
- 1) Carmona, vor Alters Carmo, eine Stadt ant ben kleinen Biliffen Carbones und Guadana, welche 7 Pfarklichen und fo Klofter hat. Sie ift 1630 zu einer Stadt gemachet worden.
  - 2) Cantillana, ein Fleden am Guabalquivir. Ber Sauprott einer Graffchaft, zu welcher auch ber nahgeten gene Fleden Valverde, gehöret.
  - 3) Villa nueva del Rio, ein Flecken am Guavalgulvir, ber hauptort eines Marquifats.
  - 4) Cora, ein großer Fleden am Guabalquivir, bee Saupvort einer Balley bes Inhanniter-Ritterorbens.

Znmer-

#### Anmertung Bon ber Stabt Afftequeta.

Auf des herrn Lopez Charte von dem Königreich Sebilla, stehet noch eine Tesoreria de Antequera; allein, diese Stadt und ihre untliegende Gegend, gehöret zu teis ver spanischen Provinz, und thums also am Ende der Beschreibung von Spanien, vor.

# 19. El Menno de Cordova. Das Königreich Cordova.

Es hat in seiner größten Ausbehnung von Mare ben gen Guben 30% Meilen, und von Often nach Westen 173 Meilen, jebe zu 6666 castilianische Els len gerechnet. Die luft ift gemäßigt, ber Binter furg, indem er gemeiniglich nicht über a Monate währet; Die Oftwinde aber find im Sommer febr beiß, und ber Gesundheit sowohl als den Felbern nachtheilig. Die Landschaft bestehet aus einem gebirgigten und ebenen Theil', und zwischen benben fleger ber Guabalquivir. Der gebirgigte Theil; ift auf ber oftlichen Geite bes Bluffes Guabalquivir; und bestehet aus einer Reihe fteiler Berge, Sierra morena genannt, welche raube Belfen find, bere gleichen man fonft in Spanien nicht antrift. Bipfel find febr erhaben, und zwischen ihnen find tiefe Thaler. Man erblicket allenthalben große Felfen Spis sen, und fchatfe Steine, melche bie Wege fehr bes fcwarlich machen. Die fleinen Ebenen, welche fich in einigen Gegenben auf ben Rucken ber Berge befinden, find mit Steinen gleichfam befaet. Zwis fiben ben Jelfen und Steinen, wo man teine Erbe fiebet,

fiehet, find boch bie fruchebarften Garten, Beinberge, Del. und Beigen-Baume, und bie Fruchte ber letten find ihrer Größe, Schmachaftigfeit und Gesundheit wegen berühmt. Es giebt auch baselbft eine Art Bicronen, welche Damasquinas genennet werben, und fonft nirgends in Spanien ju finden finde Gie jind nicht groß, aber langlicht, und geben, wenn man fie iffet, ein angenehmen Beruch; man balt fie auch für viel gefünder, als die gemeinen Arten ber Birronen; ob fie gleich ben Gefchmack berfelben has ben. In biefem bergigen Theil wachfen allerlen nute liche Baume, als Myrten, lentifees, (frang. Lentisques,) Garrovos, (franz. Carrobies,) Almezos, (frand, Micoucoulier,) aus beren gang weißem Dolg Stuble verfertiget werben, Sichten, Caftanienbaume, wilde Olivenbaume; man fammlet vielen und febr guten Donig; man jaget und fanget milbe Schweine, Rebe, Birfche, Kaninchen, vornehmlich aber Rephuner und Kramsvoget, (Borgales,) welche lette aus Ufrita tommen; Die baufigen Biegen haben binlangliches Fuerer, und Die großen Schafheerben mit ihrer vortreflichen Wolle, erfesen ben Mangel an Betreibe. Das Corduanleder, welches aus Biegenfellen bereitet wirb, bat von ber Stabt Corbova ben Damen erhalten. Mus andern weichen Leberarten (Babanas) verfertiget man Tapeten mit Bergolbuns gen und Gemalben. Die Berge erftrecken fich nicht allenthalben bis an ben Bluß, fonbern in unterfchie-benen Begenben giebt es zwischen benfelben und beng Fluß Ebenen, welche Wiesenwachs und Weibe baben. Der ebene Theil ber lanbschaft, bat einen feft guten und beffern Boben, als Die Landschaft Walencia

da, er ist aber noch lange nicht hinlanglich ange-Sauet. Es find febr reiche Salzwerte borbanben, als im Diffrict bes Flectens Efpejo, umb au Rite. Man rechnet, bag Die gange landschaft jabrlich 3 Dillionen Fanegas Betreibe baue, beren 59 gleich find 64 hamburgif ben Gaffern, und baß fie an Pferben, Efeln, Debfen, Ruben, Schafen, Biegen und Schweinen, über 1, 10000 Stude enthalte: es werden auch aus ben nordlichen Provinzen Spaniens, ' ouf 100000 Stude hieher getrieben, um hier ju überwintern. Die hiefige Pfer bezucht ift von langer Beit ber beruhmt gewesen, gerath aber hier so, wie in anbern Segenben Spaniens, in Berfall. Der größte Bluß bes landes, ist ber schifbare Buadalquivir, welcher jum Seehandel Anlaß giebet, und hier bie fleinen Gluffe Berbegar, Guadiato,, Guadge barbo, Guadamellato, Arenales, De las Leguas und Guadajos, aufnimmt. Den legten nenneren bie Romer Flumen falfum, weit fein Baffer etwas falgig ift. Der groente große Stuß biefer land. fhaft, ift ber Benil ober Zenil, welcher von Often nach Weften fließer, und die fleinen Bluffe Burrias ma, Riangul, (welcher falziges Baffer bat,) und Cabra aufnimmt, und unter Palma fich mit bem Buabalquirir, vermischet. Die Einwohner Diefet Sanbichaft find, theils febr reich, als ber Abel, bie Beistlichen, und einige wenige andere Privatpersonen, theils febr arm. Die legten verlaffen in fchlechten Jahren, wenn bas Getreibe nicht mobil gerath, Das land, und betteln in ben benachbarten Provingen. Die Befiger ber vielen landhofe, welche in biefer tanbschaft find, halten ihre Tagelöhner wie Effa-X 4 wen.

ven. Ben diesem Druck, hat man sich über die Enkodssterung der Provinz nicht zu verwundern. Sie kann 5 1900 Mann stellen, welche tüchtig sind, die Wassen zu tragen; es liegen aber nur a Regimenter Milis in derselben, welche von Cordova und Bujulange benennet werden. Von den Zehnten, welche dem König zugehören, (Tercias reales,) sind viele veräusert: sie tragen aber doch dem Könige noch jährlich 15000 Fanegas Weißen, und 7100 Fanegas Gerste ein. Cordova ist vor Alters ein besonderes arabisches Königreich gewesen, welches sich im Len Jahrhundert angesangen, und bis 1236 gewähret hat, da Ferdinand III die Stadt Cordova eroberte. Es begreiset dieses Königreich

#### I Solgende Stadte. Ciudades.

1) Cordova, ehedeffen Carduba, benm Abulfeba Rorthobah genannt, und zur Zeit der Römer Colonia Patricia, die Hauptstadt biefes Konigreiche, welche am Bluß Guabalquibir liegt, über ben eine alte von ben Arabern erbauete koftbare Bracke führet, welche 364 Ellen lang, gund rhalbe Elle breit, und ohne bas Belander 13 Ellen hoch ift, und 16 Schwibbogen hat. Um bie Mitte biefer Brace, ift ein hober Thurm gar Bertheibis gung berfelben erhauet, welcher Caraola genennet wird. Das Brückengelb trägt dem König jährlich ungefähr 2000 Pefos ein. Die Stadt ift mit einer alten Mauer umges ben, wird durch eine andere Mauer in ben oftlichen und wefflichen Theil unterschieden, von welchen die Uraber jenen Ajarquia, bas ift, Die bfiliche Stadt, Diefen aber Almedina, und Die Spriften Billa, genennet haben, Dan gablet in ber Stadt 3300 Baufer; bie Angabl ber Ginmobner aber wird von einigen auf 16000 Familien, und von anbern auf 26000 Personen gerechnet. Der Marttplat Correbera, ift son ansehnlicher Grofe, ein langlichtes Biered, und mit 3 Stodwerte boben Saufern, welche Balcons haben, umgeben. Das Gebaube bes hiefigen Inquificionsgerichts, ift jur Zeit ber Gothen ein koniglis der Palaft gewefen. Im Umfang beffelben find foniglis de Pferdeftalle, Die in einem Gewolbe besteben, welches Konia Kerdinand VI ma 455000 Reales de Bellon Une toften bat erbauen laffen. Die Unterhaltung ber Dferbe. koftet bem Ronig jabrlich 760000 Regles be Bellon. Der biefige Bifchof ift ein Suffragant bes Erzbischofs von To. lebo, und feine jabrichen Ginfanfte werben auf 120000 Dutaten geschätet. Die Cathebralfirche ift ein merfmarbiges Bebaube. Sie ftehet vermuthlich auf ber Stelle bes ehemaligen Janus: Tempels, und ift von bem corboviichen Konig Abberraman I zu einem muhammebanischen Tempel toftbar erbauet. Die golbenen und fifbe nen Geratbichaften und Roftbarteiten berfelben, find von hohem Berth. Bey berfelben ift ein schoner Garten. Das Doms tapitel beffehet aus 8 Domberren, beren Ginfunfte von 2500 bis 5000 Dufaten steigen, 20 Canonicis, Deren Einfunfte 1500 bis 5500 Dufaten betragen, 10 Drabens barife, bavon jeder 2000 Dufaten, und 20 halben Drabendariis, von benen jeder 1000 Dukaren Ginkunfte hat. Die 1736 gestifrete Collegigtfirche bes beiligen Sppolite, hat einen Prior und 12 Canonicos; jener hat 2000 Due Taten Ginfunfte, bon diefen ein jeber balb foviel. find in der Stadt 16 Rirchfpiele , 16 Monchen und 20 Ronnen-Rlofter, 2 Collegia, darinn die Schul-Philosophie und Theologie und die Sittenlehre gelehret wird, 2 Bal-Genhaufer fur Rinder weiblichen Gefchlechts, 16 Dofpitas ler, und ein Buchthaus fur unartige Beibeleute. 'gewiffen und ungewiffen Gintunfte ber Stadt, betragen jahrlich ungefahr 20000 Dufaten, und ihr Schat bestes bet aus 30000 Dutaten. Sie zahlet an den Ronig jahre lich 1.656875 Reales de Bellon, Die Abgabe von Tabat, melde auch viel betraget, ungerechnet. Es wohnen hier piele Große pon Caftilien , und angesehene Ebelleute. Man findet bier eine Geibenmanufagtur, melde einfachen ς.

amb gedoppelten Taffet, Sammet und Banber, lieffet, eine Zwirn Manufactur, und eine Manufactur grober wollener Tacher. Das Corduanleder, welches aus Zies genfellen bereiter wird, hat von piefer Stadt den Ramen erhalten. Der handel der Stadt und des ganzen Königs seichs, Hunte zwar wichtia senn, bedeutet aber nicht viel, doch ist hier der stärkse Pferde-tarkt in ganz Spanien, auf welchem man die schönen andalusischen Pferde antrift. Die Reibe von Bergen, welche auf der dillichen Seite des Flusses Guadalquivir ift, sänget eine halbe Meile von der Stadt an. In dieser Gegend haben vor Alters die Eurdetaner oder Eurduler ihren Sig gehabt.

Der Stadt gehöret der District, welcher los Des droches, lat. Perrocciae, genennet wird, in dessen Haupts prt Pozzo blanco, lat. Purcus albus, einem Riecken, der Berühute Joh. Genesius Sepulveda 1490 ift, der fich Cordubensem nannte, weil sein Geburtsort unter der Ge-

eidesbarteit ber Ctabt Corbona, fiebet.

Corbova la vieja ober alt Corbova, ist eine miteiner Mauer umgebene königliche Weide, für die königlischen Pferde, sine Meile von der Stadt, am Fuß der Sierra Morena. Man weiß nicht, warum dieser Ore alt Corbova heißt; denn es ist erweislich, daß die Haupts stadt Corcova niemals dasilbst gestanden hat. König Ubsberraman III, erbauete bier ein Castel; dessen Zrümmer zur Erbauung des nahgeleuren Sieronymiten-Klosters angewendet worden, welches in einem überaus angenehe men Thal liegt.

- 2 Bujalance, eine Stadt, welche in einer Gegendliegt, die an Getreide, Wein und Baumbl reich ift. Sie hat ungefähr 4500 Einwohner, 1 Kirchspiel, 3 Monchenund 2 Nonnen-Albster, und ein hospital.
  - 3 Eucena, eine Stadt, welche ungefähr good Sinwohner, eine Pfarrkirche, von welcher eine andere Rirche abhänget, 6 Monchen- und 4 Nonnen-Ribster hat. Der Herzog von Medina Celi ist auch Herzog von Lucena. Der District der Sadt ist beich an Getreibe, Wein,

Bannol, und hat auch gute Pferdezucht. Die Stadt bes figet die Salzwerke von Jarases.

Gine halbe Meile von der Stadt, ben bem Dorf

Raura, ift ein Gee, welcher bitteres Baffer bat.

4 Montilla, eine Stadt in einem angenehmen Thal, welche an 4000 Einwohner, 2 Kirchspiele, 5 Monden: und 2 Nonnen-Albster hat, und der Hauptort eines Marquisats ift, welches mit dem von Priego vereiniges ift, und dem herzog von Medina Cell zugehhret.

#### II Solgende Flecken. Villas.

#### Man Sluß Genil liegen

- 1) Palma, ein Fleden am Fluß Genil, ber fich unter demfelben mit dem Fluß Guadalquibir vereiniget. Er hat eine Pfarrfirche, 2 Monchenklöfter, ein Nonnen. Alofter, und ein Hofpital, und ift der Hauptorr einer Graffhaft, welche dem Saufe Portocarrero gehoret.
- 2) La Puente de Don Gonzalo, ein Fleden, wels der eine Pfarrfirche, ein Monchen und ein Nonnen-Alos fier, und ein Hofpital hat, und dem Herzog von Medina Celi; als Marquis von Priego gehöret. Auf der ans dern Seite des Fluffes, dahin eine Brücke führet, liegt der Fleden Wiragenil, welcher zu dem Marquifat Estepa gehöret.
- 3) Inajac, ein Fleden, welcher eine Pfarrtirche, und ein Monchenfloster bat, und dem Herzog von Seffa geboret.
- 2 Jwischen den Glussen Genil und Guer bajos, liegen
- 4) Rute, ein Flecken, am Inf eines Berges, wele der eine Pfarrtirche, und 2 Monchentisfter bat, und dem Aerzog von Seffa gehöret. So find hiefelbst Salzwerke.
- 5) Cabra, ver Alterd Egabro, ein großer Flecken am Zuß eines Berges, und beym Urfprung bes Fluffes Cabra

Cabra. Er hat eine Pfarrfirche, 4 Monchen und 2 Monnen-Kloster, und ein Collegium, barinn vie Philodoppie und Theologie gelehret werden, und ist ber Saupte vit einer Grafschaft, welche bem herzoglichen Sause Seffa gehöret.

6) Monturque, ein Fleden, nahe bemm Fluf Can bea, welcher eine Pfarrfirche, 2 Monchenflofter, und ein Dofbital hat, und ben herzogen von Medina Celi als

Marquifen von Priego gehoret.

7) Aguilar, ein Fleden, nahe benm Fluß Cabra, welcher eine Pfarrkirche, 4 Monchenklofter, ein Monnens kloster und 2 Hospitäler hat, und dem Herzog von Mediena Celi als ein Marquisat gehoret.

8) Santaella, ein großer Ort, mit bem Litul eines

Marquifats.

9) Guabalcazar, ein Fleden, mit einer Pfarrfire de, und einem Alofter. Er ift ber hauptort eines Marquifats.

10) Sernannuneg, ein Rleden, melder ber Saupt-

ort einer Graffchaft ift.

11) Montemayor, vor Meres Ulia, ein Fleden, welcher bem Marquifen von Billena, Gergog von Efcas

tona, gehöret.

12) Rambla, ein Flecken, bem Marquifen von Mimodovar zugehörig, in welchem eine Pfarrkirche, ein Stift regulirter Chorherren, I Monchen: und I Nonnens Rlofter, und ein Hospital ift,

13) Montalvan, ein Flecken, bem Bergog bon

Medina Celi zugeborig.

14) Dona Mencia, ein Fleden, mit einem Mous chenklofter, welcher bem Berzog von Seifa gehoret,

15) Zuberos, ein Fleden, ben Marquisen biefes

Mamens zugehörig.

16) Augue, ber Banptort einer Grafichaft.

17) Baena, oder Vaena, ein großer und bemauers ter Flecken, welcher 4. Pfarrkirchen, 3 Monchen und 2. Popunen-Ribster enthält, und dem Gergen wan Gessa 30githet. Diefer Ort befiget 2 ergiebige Galggruben, amilic Cuefta de Palomas und Arrono de Algarbe. Sonft find die Granarapfel von Boena berühnit.

18) Carcabuey, ein Flecken, welcher theils zu dem Marquifat Briego, thoils der Abery zu Alcala la Real ge-

bores.

19) Priego, ein großer Flecken, am Fuß eines Bers ges, welcher eine Pfarrfirche. 4 Monchenfloster, und ein Nonnenfloster enthalt, und der Hauptort eines Marquis : fats ift, welches dem Perzog von Medina Celi gehorer.

#### 3 Am Sluß Guadajos, liegen

- 20) Caftro del Rio, vor Alters Caftra Postumia, ein Fleden am Fluß Guadajos, welcher eine Pfarrkircht, ein Monchen : und ein Nonnen : Kloster, ein Collegium, darinn die Grammatik gesehret wird, und ein Hospital bat, und dem Herzog von Medina Celt als Markgrafen von Priego gehoret. Die Granatapfel dieses Orts sind beubmt.
- 21) Efpojo, vor Alters Clarkas Julia, ein Fleden am Finft Guadajos, welcher einer Pfarrkirche, ein Alasskur und ein Hofpital bat, und dem Herzog von Medina Edigelbret. Im District besselben sind die Salzwerke m Duernas.

Unmert. Zwifden biefem Ort, und ben Fleden Caftre und Baena, bat vor Alters attegua ober Aregua gestanben.

- 22) Santa Cruz, ein fleiner Flecken am Fluß Busbajos, welcher bem herzog von Medina Celi gehorer.
- 4 Twischen den Gluffen Guadajos und Guadalquivir, liegen
- 23) Caucte, ein Fleden mit einer Pfarrfitche, und einem Rlofter, bem Bergog von Medina Celi zugehörig
- 24) Das Marquisat Carpis, welches dem hers joglichen Sause Alva geboret, und von einem am Flus Guadalquivir belegenen Orte den Namen hat, auch die

Blecken Morente, Perabad, Montovo, bente am Gasbalquivir, und Abantus, auf ber Oftseite des Ziuffes Buadalquivir, begreifet.

5 Auf der öftlichen Seite des Kinses Guadalquivir, ober in dem gebirgigten Theil des Rinigreichs, liegen

25) Villa Sranca, ein Flecken am Fluß Gnatalquis vir, welcher bem Herzog von Mesina Celi als Marguts

von Priego gehöret.

26) Die Flicken Almodavar del Alo und Possadas, bende am Flug Gua'alquivir, und Sornachuelos, am Blug Bembazar, welcher in dieser Gegend sich mit dem Guadalquivir vermischet.

27) Suente Ovejuna, vor Alters Melaris, ein großer Fleden, welcher eine Pfarrfirche, ein Nonchens und ein Ronnen-Kloster dat. Die Richter besselben und der Fleden Villa victosa und Ovejo, seizet die Stadt Corbova.

28) Velmez, ein Fleden, welcher eine Commen-

thuren bes Ritterorbens von Calarrava iff.

29) Pedroche, Corre milano, Lafora, Poros blanco, Alcaracejos uns Correcampo, Fleden, welche bem Konige gehören.

30) Villa nueva de la Jara und Conquista, Pla

den bes Marquis von Carpio.

31) Villa nueva del Rey ober de Carbenas, ein Bleden dem Markgrafen von Villa Seca zugehörig.

32) El Viffo, ein Flecten des Martgrafen von Das

33) Villa nueva del Duque, Belalcazar und die nojosa, Fieden des herzogs von Bejar.

34) Santa Lufemia, ein fleden bes Marquis von

Poriza.

35) Chillon, ein Alecken bes Bergogs von Debira

## 20. El Renno de Murcia.

## Das Königreich Murcia.

Es granget gegen Gubmeften an Grangba: gt. gen Beffen an Andalucia und Neu Caffilien; gegen Morben auch an Deu Caftillen; gegen Rord Often an Balencia; und gegen Guben an bas mittellanbiiche Meer. Unter allen Reichen, moraus die fpanis fche Monarchie bestehet, wurde es bas fleinfte fenn, wenn man Cordova und Jaen nicht für besondere Meiche rechnete. Die größte Breite von Guben nad Morben, machet ungefahr 25, und bie größte lange von Westen nach Often 23 spanische Meilen aus. Der vornehmfte Fluß in biefer landschaft ift Senura, vor Alters Terebus, Staberum, Sorabis, welcher aus Neu-Castilien tommt, von Abend nach Morgen burch ras tand fließet, und burch bas Ronigreich Walencia in Das mittellanbifche Meer. Die biefige Luft ift rein und gefund. Das land bringet guten Wein und gutes Getreibe, aber febr wenig, weil es febr bergig ift. Gein größter Reichthum beflebet in guten Fruchten, als Pomerangen, Limoiren u. a.m. ferner in Hulfenfruchten, als Reis und Erbsen x. Bucker, Honig und Seibe. Won ber Soude, bie bieselbst haufig gemachet wird; babe ich in ber Einleitung 6.4 gehandelt. Die ju allerlen feinen Bemeben nugliche Grasart Spartum, wachfet bier baue fig; ber Baum, ber bie Rerrule. ober Scharlach. Beere Mefert, ift in einem Theile Diefer Proving baufig. Die Ginwohner find febr arbeitsame leute. Rebet Diefe Landschaft aus folgenden Districten 1 Der 1 Der District Murcia.

i) Murcia, benm Abulfeda Morfifab, die Saupt-ftadt des Landes, lieget in einer angenehmen Gbene, auf benben Seiten bes Rluffes Segura, ift groß, hat gerade aber enge Straßen, ichhne Saufer, Rirchen und Ribfter, und ift mohl bewohnet. Sie hat 8 bis 9000 Einweb: ner, it Pfarrfirchen, it Monchen : und 9 Ronnen:Ribs fter, 2 allgemeine hofpitaler und 3 Collegia. Ce ift bier ein Inquisitionogericht, und ber Bifchof von Cartagena hat bier feinen Gig. Es machfen in Diefer Gegend viele und aute Fruchte, infonderheit aber findet man in berfelben gutes Del, viel Geide und Buderrofter Die Chene, welche um die Gtabt herlieger, wird der Ruchen Garten ben Murcia, (la Huerra de Murcia) genannt. Darinn liegen die Marquisate Espinardo, und Beniel. und der Rieden Alcantarilla. Gleich an biefe Suerta fibget el Campo, in welchem aber fein merkwurdiger Ort ift.

2) Cartagena, Carthago nova, eine Stadt, lies get an einem Meerbufen, ift von mittelmäßige Große. und wird durch eine fortreffe beschübet. Chemals war Diefe Stadt viel aufehnlicher, ale fie jest ift Ihr Das fen, beffen Eingang bie Fortreffen Fuerte De nabidab und Caffillo de Cante Barbara, befchuten, ift einer ber besten in Spanien, und in bem Merrbufen, an beffen Ende er ift, werden viele Mafrelen gefangen, buber bie fline Infel ben bem Gingangerdes Bafens ben Ramen Scombraria bekommen bat. Der von diefer Stadt bes, nannte, aber zu Murcia wohnende Bifchof, melder fich Bifcof von Cartagena und Mureia nennet, ftebet unter bem Erzbischof zu Boledos und hat jabrlich 64000: Ducaten Ginfunfte. Es ift hier ein Schifbauwerfr, und ein neu angelegter fon, botamider Barren, in welchem 1787 Borlefungen jum Unterricht, erbfuet worden. In ber Begend biefer Ctabt machfet viel Schilf, (Spartum) bavon man fie Spartaria, und die Gegend Spartarius Campus nennet. Man findet auch in berfelben Diamans ten, Rubine, Amethyfte und andere toftbare Steine , und infon.

mionderheit viel Alaun. Diefe Stadt ift gnerft entmedet vom Sannibal voer vom Sannicar erbanet morben.

3) Loved, kine Start mit einem Castel, lieget nuf einer Sobie, au veren Fuß ver Fluß Gnavolentik strökt, und ist zwar eine ziemlich große, aber verfallene Start, ob sie gleich in einer der fruchtbarsten Gegenvett Spariens lieget. Die Einwohner find ungefähr 2000 größtentheils so genamte neue Chinen, oder getaufte Araber. Die Stadt hat 7 Pfarrfirchen und 5 Albiter. Das Kisthum vor Cartagena hat anjänglich seinen Sighter gebabt.

Die Producte dieser fruchtbaren Sigend., kouten seite leicht durch Puerto de las Aquilas anetheführet werden, welcher Ort schon ziemlich angebauet und befostiget ift, der mit er nicht von Serraubern angefallen werde.

4) Cotana, einer der besten fleden bides Ronige teiche, ift groß und wohlbewohnet, und eine Commens

thuren bes Mitterorbens von Santiago.

5) Lebrilla, ein Bleden am Bluß Gangouerd.

6) Albama, ein Gleden, Der Dem Martquis ope

Billaftanca gehöret.

7) Caravaca, ein großer und bemauertet Flecken mit einem Castel, bat etwa 2000 Einwohner, i Pfarrs fiche und G Ribster, und ist wegen eines Crucifixes berähmt.

8) Moratalla, ein Fleden.

9) Molina, ein Bleden, mit guten Galzquellen,

ber Bauprort eines Mattquifate.

10) Jumilla, ein beniauerter Flecken mit einens Echloß, 2 Pfarrfirchen und 2 Ribftern. Gine halbe Deile davon find beilfame Baber.

11) Die Firden Montealegte, Alpeta und Cam

zelen.

12) Das Marquifat Albuseite. ;

a Der Diftrict Segura, in welchem: Segure be la Sierea, ein bemauerier fleden,

Segura de la Sierea, ein bemauerier Fleden, ucht weit von bem Fluß Gadbalimar, welcher eiger des beften Commenthatepen des Ordens Santiags ift.

3Th.SX.

3 Der Diffrict Siegar, in welchem

1) Biegar, ein Fleden am Bluß Segura.

2) Cehegin , Socolos, und andere Fieden.

3) Ricote, ein Alecten in einem Thal, bessen Saupte per ef ift, und dorinn noch bie Derter Blanca, Dilla-nueva, Ulea Archena, Zeuti und gabaren liegen.

4) Lorqui, ein Bleden am gluß Segura, mit ei-

sem Caftel.

4 Der Diffrict Sellin, ber von bem'Bieden Sellin ben Ramen bat.

9 Der Diftriet Chinchilla, in welchem

1) Chinchilla, eine Stadt, welche ein altes Schlog, und ungefahr 1000 Einwohner han. Rabe ben berfelben bat Prof. Capoevilla 1773 eine Salgnelle entdecket.

2) Moacete, ein Bleden mit zwen Rirchen.

30 Cobarra, ein Bleden, vor Alters Turbule.

6 Der Diffrict Villena, in welchem

1) Villena, vor Alters Arbacala, eine Stadt, Die wen Pfarrfirchen und zwen Albster bat, der Hamptort des Diffricts ift, und den Titel eines Marquifats bat,

ben bas herzogliche Daus von Efe lona führet.

2) Almanfa, vor Alters Almantica, ein Fleden an der Granze des Konigreichs Balencia, in beffen Gesgend die Spanier 1707 einen Sieg über die vereinigten Portugiesen. Englander und hollander erhielten, zu besten Angedenken auf dem Schlachtfelce eine Saule errichtet wurde. Wan erhlicket ben diesem Orte auf einem stein Jessen Ueberbleibsel eines Schlosses.

3) Recia und Sar, Fleden,

21. El Reyno de Jaen. Das Königreich Jaen. Regnum Giennense.

Cs granget gegen Often en bas Konigreich Mureie, gegen Guben an bas Konigreich Granada, gegen Worten an la an fan bas Konigreich Cordova, und gegen Norden an la

Mancha, bavon es burch bas oben G. 26r beichries bene Gebirge, Sierra Morena genannt, gefcies ben wird. Bon Morgen gen Abend ift es 22, und von Mitternacht gen Mittag 20 castilianische Meilen arofi. Der muttlere Theil bet Landichnft , ut eben, bet fub und nordliche aber find bergigt. Der Aderbau wird fcblecht betrieben. Die Pferbegucht ift in großen Birfull geras then. Ben Porcuna, Mbeba und Galinds, fine Galge werte, und ben Linares ift ein Blebbergwett. Der ibre nebmite Bluf ift ber Gunbalquivit, in welchen fich alle abrige Rinffe ergleften : namitch von ber Gabfelte Die Rliffe Onadiana die kieinere, Jandul Ud, trindez, Cora res, Guadalbollon, Salado de Ariona', und Saine do de Porcuna, von ver Mordfeite aber ble Rif fe Gina. dalimar, Guadiel, Birrumbiar, Chichut und Jans dula. Die gange Canbichaft barte & Stabte, bo Bleden, n Dirfer, 33161 Familin, und tio Richip ele, und fellte ein Regtment Landnilly don 700 Mann, bevoe fie um bas & 1707 nach ber Ceite both Grerra Merena und la Mancha beffer bevolfert wurde. Denn bamafs jog Poul Dlevides, vom Sofe unterftager, über 10000 Samilien aus Deutschland, ben bftreichifchen Dieberlans ben und Braubreich in Diefe Gegend, welche biefelbige bis in bas Ronigreich Corbova binein anbaueren. Benit man bon bem Gebirge tommt, fangt eine große Laubs frage an, welche auf bevoen Seiten mit haufern bebauet ift bie Ibr gelb neben fich baben, unb einen Greich von uns gefahr 3 beutschen Deilen einnehmeit. Alebent trift that einen fleden von ein paar bunbert Ramilten an, Die Acterbau und Sandwerfer treiben. Golder Rieden lies gen an ber noch weiter fortgebenben und bebauteten ganbe ftrafe noch zwen. Im Mittelpuret biefer Colonie, lies get die neue und bemanerre Stadt la Carolina, ber Saupte ort berfelben, und Git ihres oberften Befehlshabers, ble 6 bis 7000 Cimmbbuer bar, unter welchen auch Spanier find. Die gwente neue Stadt beifet Carlotta, und Die Dritte Couistana. Go mat es 1777. Es mard abet Dlavipes ber Stiftes biefer Colonien 1778 ungladlich,

denn die Inquifition verurtheilete ihn zu einer achtifibris gen Gefangenschaft und Buße. Die merkwurdigsten als ten Derter der Probing sind;

I Solgende Stadte. Ciudades.

1) Jaen, vor Alters Aurgi, blavium Argitanum, Giene, benm Abulfera Dibajjan die Hauptnadt des Königreichs, welche am Juß eines Berges lieget, auf bessen Geffel erbauet ist. Sie ist mit Mauern und Thürmen umgeben. Das biesige Biechum ist 1249 errichtet, und von Baeza hieher verleget worden. Eer Bischof ist ein Sufragant des Erzbischofs von Toledo, und hat jährlich über 40000 Ducaren Einkunste. Sie ist der Sig des Intenvanten des Königreichs, hat 12 Pfarts kirchen, 8 Monchens und 7 Monnens Albster, 11 Hospistier, und 44:19 Familien. Sie lieget nicht weit vom Fluß Guadalbollon, in einer an Setreides, Del, Wein und Wieh, sehr fruchtbaren Gegend. Vermöge der insschriften, welche man bier gefunden, hat hier die oben genannte römische Stadt, gestanden.

2) Undujar, eine Stadt am Fluß Guadalquivir, die ein Castel zum Schutz hat. Die Vorstädte sind größer als die eigentliche Stadt. Sie hat 5 Pfarrtirchen, 7 Mönchen, und 5 Nonnen-Albster, und über 2200 Eins wohner. Eine Biertelmeile von Andujar, gräbet man eis nen weißlichten Thon, welchen man Barro nennet; man vermischt ihn mit Salz, nuo macht dunne Tobse daraus, in welchen das Wasser abgefühlet, und sehr frisch gehaleten wird, wenn man sie in den heißesten Sommertagen im Schatten an die durchstreichende Luft stellet oder hans get. Eine Meile davon gegen Morgen, hat die alte

Stadt Iliturgis oder Forum Julium, geftanden.

3) Baeza, Reatia, benm Abulfied Bajafab, eine Stadt, in einer Ebene, die eine Cathebraffirche, eine Collegiatfirche, 11 Pfarrfirchen, 9 Monchen und 7 Nonnen-Ribfter, eine 1533 gestiftete, und 1559 bestästigte und vergrößerte Universität, und 2240 Einwohner hat. Der bischofliche Sig, der ehedessen bieselbst geswesen, ist 2249 nach Ieen perseget, ein Drittel ves Doma

Domfapitels aber ben ber hiefigen Cathebralkirche guruds gelaffen worden.

- 4) Ubeda, benn Abulfeda Abbedah, eine Stadt, welche die alte Stadt Betula, Hauptstadt von Beturia, sein soll. Sie lieger in einer fruchtbaren Sbene, hat eine Collegiatische, to Pfarrtischen, & Ribster, und fast 2600 Einwohner.
- 5) Alcala la real, zur Zeit der Araber Alcala be Abengaide voer Corre de Abengaide Moro, eine Stadt in einer fruchtduren Seguno, die von einigen mit Unsrecht zu dem Königreich Granada gerechnet wird. Sie gehöret der hiesigen berühmten Abten, welche die vorsnehmste in Spanien ist, und deren Abt 12030 Dukaten Einkunfte hat, auch unmittelbar unter dem König und Pabst sehet. Ausger der Abten, sind dier 2 Pfarrürchen, b Mönchen und Nonnen-Klöst " ein Hoppital, und über 2000 Familien. Der Abten gehören auch der nach gelegene Flecken Caikillo de Locubin, und Monleso, und im Königreich Cordova der Flecken Carcabuep und ein Antheil an Priego.

#### II Solgende Slecken. Villas.

1 Auf der Subseite des Fluffes Guadalquivie liegen

1) Copera, ein fleiner Flecken, ber eine Pfarr-

firche und 2 Riofter hat.

2) Porcuna, vor Alters Obulca, Obulconense, Pontificiense, ein großer Fleden am Fluß Salado be Porcuna, ber eine Pfarrfirche und 3 Ribiter bat.

2) Santiago de Calaerava, ein Fleden, dem Ritterorden von Calaerava zugehörig, fiehet unter bem

Riecten Martos.

4) Siguera de Calatrava, von andern Sieguera de Martos genannt, ein kreiner Flecken am Fluß Salabo de Poreuna, ver auch unter dem Flecken Martos fier her. Dier find 1431 die Araber geschlagen worden.

s) Martos, vor Alters Tucal, und zur Zeit der Römer Colania Aug. Gem. ein großer Fleden, weichet der Huptort einer Commenthuren des Ritterordens von Calatrova ist. Es lieger am Fuß eines hohen und steis ken Kelien, Vesta de Marros genannt, auf dessen Gwselen Erfellen, Vesta de Marros genannt, auf dessen Gwseleilen ros mische Alterthümer, welche deweisen, daß dieser Ort vor Alters eine erhebliche Stadt gewesen sen. Es sind diese Ind diese 3 Parrosiechen, 2 Monchen und 2 Nonnen-Albster. Die hiesige Commenthuren bringet dem Generalvicarius des Ordins ishtlich 3000 Dulgten, und dem Gouverneux 3000 Peses ein.

6) Alcaudete, ein großer Flecken, welcher der hauptort einer Grafschaft ift, die der Familie von Corst dona und Montemanor zugeboret. Er enthält 2 Pfarre Firchen und ein Kloster. Der hoho Berg Aulo, an defe sen Fuß der Flecken lieget, vernrfachet viele Quellen, welche gutes und überflüßiges Basser geben. Die Dele

berge geben bem Ort feine meifte Dahrung.

7) Dillar Don Pardo, ein Fleden mit bem Titel

einer Grafichaft.

1

8) Arjona, vor Alters Auzusta - Albenso oder Argunonense, ein großer Aecken, welcher 3 Pfarrirchen und 2 hospitaler bat. Nicht welt bavon lieget der kleine Flechen Arjonilla oder Signera de Arjona.

9) Epeluv, ein Ort am Aluf Guadalquivir, welcher vor Alters Offici, oder Officiania g beifen bat, und bie Dauptstadt des jenjeitigen Spaniens gewesen ift.

19) Die kleinen Fleden Cazalilla, Mengibar, El Borrieco mit dem Attel einer Grafichaft. Corre Don Kinnend, welcher dem Rittererden von Kalatrava geblieset, der Ort Corre Campo, unter der Gerichtsbarkeit det Stadt Igen, woselbst nach einiger Mennung, Tucci venus, gestanden baden soll. Valde Posas, Campillia de Arenas, Cambil, los Villares, woselbst 1212 eine berühmte Schlacht vorgefallen ist. Carchel. Carchelego. La Buardia mit dem Littl unch Morquisato, Correques bras

brabilla auch mit dem Sitel eines Mar aifats, und Pe galajar.

11) Mancha real, ein großer Meden am Buf eis

mes hoben Berges, welcher bem Abuig geboret.

12) Die kleinen Flecken zuelma, Belme 3. Corres, Albanches, Garcies, mit dem Litel einer Grafsschaft, Jodar und Bedmar, bepde mit dem Titel eines Marquisats, Cabra del Santo Christo, und Synosiares.

13) Cazoria, Quefada, Struela und Pozo Abcon, Fleden, welche dem Erzbischof von Tolero gebbren. Der erfte ift der größte, bat 2 Pfarrfirchen und IRibiter, und von demfelben wird ein Gebirge benannt.

2 Auf ber Morbfeite bes Fluffes Guabalquivir.

Segen

- Die fleinen Fleden Dilla nueva del Arzobispo, Soriguela, Iznacorafe ober hisnacorafe, und Villagaristo, welche dem Erzbischof von Epistogehoren.
- 2) Die fleinen Akken Santifievan bel Puerto, ier Hauptort einer Graffchaft, zu wolcher auch ber Ort Caffellar gebbret, Sabiste, Correperogil, Abros, welcher bem König gehöret, Canena, Valonzuala und al Marmol.
- 3) Linares, ein großer toniglichen Fleden, wels der eine Pfarrfuche und 2 Albfter bat, und ben welchem ein reiches Blenbergwert ift.
- 4) Die Fleden Javalquinto, mit bem Titel eines Marquifats, ben bas haus Benavides führet, Baftos mb Bayleu, mit bem Titel einer Grafichapt, dem yers jeg von Arcos zugehörig.
- 5) Colofa, ein altes verwüstetes Caftel, von wels dem las Mavas (die Evenen) de Colofa den Ramen has ben, auf denen, in der Nachbarschaft der Benta Oilches, wie Alphonsub VIII über die Araber einen entscheidens den Sieg ersochten hat.

## 22. El Principado de les Ufrurias.

Das Fürftenthum Afturien.

Diefes Fürstenthum granget gegen Abend an Galicia: gegen Mitternacht an bas Meer; gegen... Morgen an Biscapa, und gegen Mittag au leon. Seine Große von Mittag nach Mitternacht macht ernia 20, und von Abend nach Morgen, 46 spanis fche Meilen aus. Die Luft ist ziemlich gut. Land ift uneben und holpericht; gegen Mittag wird es durch hohe Bebirge von leon getrennet. Berge find mie Balbung bedecket, aber burch bie große Arbeitsamfeit ber jahlreichen Ginmohner, ift ber Uderbau in ber zwepten, Balfte bes achtzehnten Jahrhunder's ergiebig geworden, man bauet auch viel Fruchte, und vortreffiche Beine. Die patrio. tische Gesellschaft zu Dviedo, hat Marmor, Stable Magnete, Braunftein ober Magnelia, Rupfer-und Gilber : Erg, Blenftifterbe, Steintolen, mit welchen ftarker Santel getrieben wird, und Amiant ober Usbeft, beffen Fafern man fpinnen und weben gelernet hat, entbecfet. Die hiefigen Pferbe, maren ihrer Bute und Beidwindigfeit megen, bor 21ters febr berühmt und beliebt. Der blefige Abet rühmer fich ber Abkunfe von ben alten Bothen, und ber Reinigkelt vom judifden und grabifden Beblut: bein nach ber unglücklichen Schlacht, welche bie Bothen unter bem Konige Roberich ben Arabern ben Beres lieferten, jog fich ber gothische Pring Des lapo, mit einem ansehnlichen Baufen bes gothischen Abels, in bas afturifche Bebirge, und brachte ein fleines Rriegesbeer jufammen. Ale er aber mertre, **b**a**f** 

والوطهوالمحجرية حياجيا

daß er mit temfelben bem Feinde im Felbe nicht :. wurde begegnen konnen, begab er fich mit 1000 tapfern Bothen in eine große Soble bes afturi'den Bes birge Aufena, rudte bemm Angriffe ber Araber aus berfelben bervor, und trieb biefelben in die Flucht. An biefem Ort ift nachmals ein Klofter gebauet word ben, welches Santa Maria de Cobadenga, gemannt wirb, welchen Ramen bie Soble felbit anch . Dieje Burudgiebung und tapfere Begenwehr ber Bothen, ift bis jege in Spanien fo beruhmt, Daß alle bie, fo biefes Bebirge bewohnen, als rechte Bothen angefeben werben, und besondere Borrechte genießen; benn ob fie gleich nur Bauern finb, bie von biefem Bebirge haufenweife in bie anbern lanb. Schaften von Spanien tommen, und bafelbft arbeiten und bienen : fo mirb es bod fur einen Schimpf gerechnet, wenn man sie anders nennet, als Godo, ba große und fleine fich ben Ramen Illuftre Boco, ober Illuftre Montagnes geben, und, ihrer Armuth ungeachtet, es fur ichimpflich halten, fich mit grof. fen und beguterten Familien von anderer Berfunft gu vermifchen. Gie werben auch fo geachtet, bag anbere Familien oft viel Geld bezahlen, um fich burch ... Beirathen mit ihnen zu verbinden. Das meifte Unfeben aber hat diefe lanbichaft bavon, baf feit 1388 ber Kronpring von Spanien von berfelben benannt Gie wird in a ungleiche Theile abgerheilet, welche find

I Aftyrias do Oviedo, welcher Theil gegen Abend liegt, und ber größte ift. Dahin gehoret

1) Oviebo, Ovetum, die Hauptftadt diefes Furs fenthums, welche auf einer erhabenen Chene grifchen

den Richfen Ove und Deva lieget, burch ein Caftel bes fchuget wird, auf 7000 Einwohner, 3 Pfarrfirchen, 4 Monden : and 7 Nonnen : Ribfter, und 4 Hofpitaler bat, und der Sig einer 15 to gestifteten Universität, eines Besschofs, welcher jabellch 16000 Dufgten Einfanfre bat, und einer tonigl. Auvienz ift.

2) Mavia, ein bemauerter Fleden am Meer, mit

einem Safen.

3) Aviles, ein Fleden an einem Meerbusen, mit ginem hafen. Bon vemfelben wird ein Borgebirge bes neunet.

4) Gijon, ein bemanerter Fleden mit einem Caftel, lieget an einem Meerdusen, und hat einen Safen. Er ist bebelfen der Sig des gorbischen Prinzen Pelavo gewiesen, deffen Nachfolger Könige von Gijon genemiet woorden, die Alphonsus der Leusche, sich einen König von Discho genenner hat.

5) Villa viciofa, ein Fleden an einem Meerbufen, in welchen ber Blug Alfta fallt, mit einem guten Safen.

II Afturias de Santillana, welcher Theil gegen Morgen lieget, und der kleinste ist. Dahin ge-

boret .

1) Santillana, ben ben Arabern Schantarin, der Sauptort dieses Thei's des Fürstenthums, welcher ein Flecken ist und in einem Ibal an einem Flusse lieget, eine Collegiarfirche und ein Aloster hatt Er ift der hauptoet eines Marquisats, welches den herzogen von Infantatogehoret.

2) Die Bleden Gan Martin und Riva de Gella,

bende am Weer belegen,

3) Der District Liebana, ist 9 spanische Mellen lang, und 4 breit, und besteher aus santer Bergen, wels whe wegen ihrer Hohe, las Montanas de Europa, ges Meinet werden. Er ist aber nichts desso weniger fruchts bar an Geereide, Wein, Weide und Baumfrüchten. Die 3 Thülge dessehen, welche beisen Cillorige, Valdes prudo, Vahedaro, Cereceda und Palanes, sind wohls bewohe

Bewohnet, ber Sauptort aber ift ber Flecken Potes am Fluß Deva. Diefer Difirict gehöret ben herzogen vom Infantado.

# 23. La Provincia de Estremadura.

Die Landschaft Eftremadura.

Es granget biefe lanbschaft, welche vor Alters Beronia bieß, gegen Rorben an leon; gegen Weiten an Portugal; gegen Suben an Sevilla, und gegen Offen an la Mancha und Tolebo. Ihre Große von Euben nach Morben beträgt 52, und von Weften noch Often ungefähr 40 fpanifche Meilen. Einwohner berfelben find ber hiefigen Luft und Wittering mobl gewohnet: allein, einem fremben Reisenben ift bie Sommerhiße unerträglich. Diejenigen, welche unten an ben Bergen wohnen, haben gutes Baffer: allein, in ben Ebenen ift großer Dangel baran, und man muß fich mit bemjenigen behelfen, was man in gewiffen in ber Erbe gemachten Bruben gefammlet bat. Das land ift fruchtbar an Betreibe, Bein und Frudten, und hat infonderheit wertrefft. che Beibe; baber ungemein viel Bieb aus ben an-Dern landschaften bieber getrieben und gemästet wird. Die hiefigen Sichen tragen febr wohlschmedenbe Früchte, aber niemand forget für bie Unpflangung Derfelben, Der Boum, ber Die Kermes ober Schare tach. Beere giebet, madifet in Diefer Proving baufig. Die landschaft hat auch Marmor von allerlen Zarben. er wird aber nicht genubet. Ben Guadelcanel fift ein Bergwert. Chebeffen murben bier Griefe und andere Bewebe von grober Wolle gemant. grof

großen Flusse Tajo und Guadiana, fließen quer burch das Land nach Portugal; und in dieselben fallen wiele kleine Flusse. Eltremadura war sonst eine von allen übrigen Provinzen des Reichs abgesonderte Landschaft, ist aber schon vor dem 17ten Jahrhundert mit Neu-Castilien vereiniget worden; sie wird aber doch noch durch einen besondern Capitan general regievet, Folgende Districte gehören zu dieser Landschaft.

'i Der District Babajog.

1) Badajoz, vor Mters Colonie Pacensis, Pax Augusta, vom Abulfeda Bathaljus genannt, die Hauptsstadt dieser Lanoschast, lieger an der Guadiana, über welche eine gite steinerne und schone Orücke sühret, und ist eine Granzseltung in Ansehung Portugals, indem sie sowohl ein Castel, als a Forts dat, welche legte Sans Christoval und las Pardaleras, beißen. Sie hat über Soco Einwohner, 3 Prarrkirchen, 5 Wönchens und 7 Monnen Klöster, 3 Hospitaler, und ist der Sie eines Bischofs, dessen jährliche Einkluste auf 18000 Dukaten geschätzt werden.

2) Kerez de los Cavalleros, eine Stadt, eine halbe spansche Meile vom Fluß Ardila, mit 4 Pfarrfirechen, 3 Monchen und 6 Ronnen = Albstern, ist 1229 ans geleger, und aufänglich Kerez de Badajoz, genannt worden. R. Karl V, hat sie zu einer Stadt gemacht.

3) Safra, ein großer Fleden mit einem Caftel, hat Aber 2000 Cinwobner, eine Pfarelirche, eine Collegiats

fieche, und 7 Klöster.

4) Beria, ein Bleden auf einem hoben Singel, mit einem guten Caftel, weicher ver hauptort eines hetzoge thums ift.

5) Salvaleon und Salvatierra, Fleiten, welche

bem Ritterorden won Alleantara, gehoren.

Talavera la real, ein Flecten an der Guadiana,

7) Ea

7) La Rosa ober Barca-Rota, ein Fleden mit ein mem Casiel, 2 Pfarrkirchen und einem Alester, ift der Hauptort eines Marquisats, welches von einigen. I la mueva de Fresno, genennet wird, und dazu auch der Fleden Puebla de la Calzada, im District Merida, gehotet.

8) Alburquerque, ein Flecken auf einem Sügel', ben ein Castel beschützet, und welcher 2 Pfartkirchen und 2 Klöster, und den Sitel eines Herzogthums hat. 1705

wurde er ven ben Portugiefen erobert.

-2 Der Diffrict Lierena, in welchem

1) Llerena over Ellerena, eine Stadt in einem Thal, die 2 Pfarrfirchen, 3 Monchen = und 4 Romennen: Rloster bat, und der Sitz eines Inquisitionsgerichts ift. Sie gehöret dem Ritter Orden von Cantiago, von welchem sie 1241 angeleget worden.

2) Reyna ober Villa de Reyna, ein Fleden mit einem hochgelegenen Caffel, welcher eine der besten Coms menthurenen des Ritter Debens von Santiags fil.

3) Buadalcanal, ein großes Dorf, ben welchem

zin Bergwerf ift

4) Segura de Ceon, ein Fleden mit einem Cafta, auf einem Berge.

5) Monasterio und Montemolia, Marquisate.

6) Sornachos, ein Fieden, welcher bem Ritters orden von Santiago gelidret. Er lieger am Fluß Matas chel, ber fich mit ber Guadiana vereiniget.

7) Uzuaga, ein Bleden mit einem feften Caftel,

gehoret bem Ritterorden von Samiago.

8) Zuente de Cantos, ein Flecken, 4 Meilen von Zafra.

### 3 Der District Merida, in welchem

1) Merida, vor Alters Augusta emeries, vom Abulfeda Marida oder Maredah, genannt, eine Stadt.am Fluft Gnadiana, über welchen eine alte steinerne und schos ne Brucke sühret. Sie vat 3 Pfarrtichen. Wönichense und 3 Ronnen-Richter und 1 hospital. In Kirchensachen fteber fie unter dem Klofier San Marcos zu leon bom Mittetorden Santiago. Im Jahr 713 murde fie von dem Arabern nach einer harten Belagerung erobert. Bon the rem altem Bobiftande, ift fie fehr herabgefommen.

2) Montifo, ein Flecken unweit ber Guabiana, mit bem Titel einer Grafichaft, ben Das Sans Portocarrero

führet.

3) Montanches, ein Bleden mit einem Caftel, bem

Mitterorden von Cantiago jugehörig.

4) Die Fleden Alcuescar, Algarrovilla, Arroyo de San Servan, Don Awaro an der Guadiana, und Villa frança

1 Cobon, ein Fleden auf einem Berge an ber Gua-

biana, mit einem Caftel.

6) Usauchal, ein großer Fleden.

7) Almendralejo, ein Flecken in einer der fructbarften Gegenden dieser Landschaft, mit einer Pfarrfirs

che und 2 Ribfter.

8) Alhange ober Alanfe, am Fluß Matachel, der sich nabe daben mit der Guariana vereiniget, und Villa-Gonzalo an der Guadiana, Flecken, von welchen jener ein auf einem hohen Felsen belegenes altes Castel ha, ges boren dem Mitterorden von Santiago.

9) Valverde, ein Flecken in einem angenehmen

Thal.

4 Der Diffrict de la Serena, ju welchem

1) Villa neuva de la Screna, ein Flecken an ber

Buabiana, ber Sauptort bes Diffriets.

2) Magacela, ein Fleden und Privrat.

3) Jalamea de la Serona, vor Alters Julipa, ein Blecken, auf einem Berge, mit einem feinen Castel, bat 3 Pfarrfirche, 2 Mbster, und 2 Hofpitaler, in beren einem ein berühmtes Hospital ift. Er ist eine Commens thuren des Ritterordens von Alcantara.

4) Charragosa de la Serena, und Esparragosa

e Lates, zwen Fleden.

5 Der Diftrict Trupillo, in welchem

1) Crupillo oder Crugillo, vor Altere Turris Julif, eine gertuge Stadt auf einem Sugel, mit einem Caftet, 6 Pfarrtirchen, 4 Monchen und 6 Ronnen Albstern. Sie ift 1437 zu einer Statt gemachet werden.

2) Mobellin, eine Grafichaft. Der hauptert Meb Bellin, ift ein Fieden an der Guadiana, mit einem hoche gelegenen Gastel, bit 4 Pfarrti chen, 2 K ofter, I Solph

tal , und i Baife bans.

3) Don Benito, ein Bleden an ber Guabiana.

4) Orellana la vieja, ein Fleden mit einem Caftet, am Fluff Guabiana, ber hauptort eines Marquifats. Bleich barneben liegt ber Alecken Orellana be la fierra.

5' Madriga:ejo, ein geringes Dorf, in welchem &&

nig Ferdinand ber Ratholifche, geftorben ift.

6. Conquifte, ein Marquifat.

7) Die Graffchaften El Puerto und la Calzada la Serquifuela.

8) In der Sarfentia de Cruxillo, die am Rio del

monte lieger, find verschiebene Fleden und Dorfer.

9) Cavanas, eine Abern, ju welcher 6 Derter ges

6 Der District Caceres, in welchem

1) Caceres, ein großer Fleden am Fluß Saler, welchen 4 Pfairfirchen, 7 Ribiter, und ein gut hofpital hat, und eine Commenthuren bes Altterordens von Santslage ift.

2) Monrroy, ein fleiner Fleden, welcher ber

Dauptort eines Marquifats ift.

7 Den District Alcantara, in welchem

1) Alcantara, ein regeimäßig befestigeer Fleden, ung weit der portugiesischen Granze, am Lajo, aber welchen sine alte romiche steinerne Britze faver, die zur Zeit Kaliers Trajans erbauet worden, mit 2 Pfarrfirchen und Akhistern. Diesen Dit hat König Alphovsus X im Jahr 221, ervbert, und dem Ritter-Orden von San Julian det Perspro geschenket, der hierauf von vohrm Rieden, als leis

feinem Sauptort, benennet worden. Er wurde 1706 bott

Den Dorrugiefen erobert.

2) Valencia de Alcantara, ein befestigter Fleden an der portugiestichen Granze, welchen die Portugieset 1705 eroberten.

3) Berrera, ein Bleden auf einem Berge, an bel

fen guß ber Tajo flieger.

4) San Dicente, ein Fleden.

5) Gata, ein Blecken, von welchem ein Gebirge be-

8 Der District Plasencia, in welchem ...

1) Plasencia, eine Stadt am Fluß Arte, welche wohlgebauet ist, 7 Pfarrkirchen, 4 Monchen und 3 Nonnen-Albster, 5 Hospitaler, 2 Collegia, und anselmliche Privilegien hat, und der Sig eines Wischofs ist, der schrlich 40000 Dukaten Cinkanste hat. A. Alphonsus XI von Castilien hat dieselbe 1180 erbauet, oder vielmehe wieder hergestellet. Ehedessen war sie die Hamptstadt eis nes Ferzogthums, 1488 aber wurde sie der Krone wieder einverleidet, nachdem sie gegen das Herzogthum Bejar war eingetauschet worden.

2) Coria, Caurium, eine kleine Stadt am Fluß Magon, mit 2 Pfarrkirchen, 2 Klökern, und 2 Hofpie talern. Sie ist der Sig eines Bischpis, der jahrlich 20000 Dukaten Einkunfte hat, und der Hauptert eines Mars

quifate, weiches betti Bergog von Alva gehoret.

3) Santa Crus de la Cebolla, Miravel, Cotres jon, Marquisate; Satteedilla und la Oliva, Grafs Schaften.

4) Almaras, ein fleiner Fleden am Sajo, über

welchen hier eine alte romische Brucke führet.

5) Oclvis over Belbis de Monrroy, ein Fledent am Lajo, mit einem Castel, i Pfaritirche und 3 Kloz, ftern.

6) Befar, von Abnifeba Bajerab, genannt, eite Flecken, a Meilen von Plafenela, in einem Thal au einem Son ihm benanntent Gebirge. Er hat a Pfarrfichen, 3 Ribfter, eine Suchnanufaciur für Lucher von bet zwepten

und dritten Maffe, und die Gerichtsbarteit über 22 Dorsfer, und ift ber hauptort eines herzonthums. Es find bier neben einander 2 merkwurdige Quellen, namlich eine kalte, beren Waffer trinkbar und angenehm iff, und eine marne, welche zum Baben gebraucht wird.

7) Zunächst ben Plasengia, an der Granze der Pro-

7) Zunachst ben Plasençia, an der Gränze ber Provinz Salamanca, lieger Valle de Plasencia, an dem besftandig mit Schnee bedeckten Gebirge Bejar. Durch dieses fruchtbare und schoue Thal, fließet der Fluß Aerre, an welchem & wohlbewohnte Derter liegen, als Aerre.

Capezuela, x.

8) Sieben Meilen von Plasencia, lieget la Vera da Plasencia, (ber Dnumgarten von Plasencia) Es ift ein febr angenebines Thal, welches 12 fpanische Deis Len lang, und 3 breit ift, bie fcbuften und febmachaftes ften Baum : und Erd : Bruchte, fcone Biefen und Gara ten, auch fcone Quellen und Bache, und mobifchmes dende Fische bat. Babrend ber beißen Jahregeit, bale ten fich viele bornehme Personen in bemfelben gur Erquis dung und Luft auf; es find auch 17 Derter Darinn beles gen, in welchen auf 5000 Denfchen wohnen. heit ist hier bas 1410 gestiftete berühmte Kloster des heil. Juftus fieronymus (Monafterio de Jufte Geronymiano, wber San Geronimo de Jufte,) welches Raifer Rarl V ins ben barinn befchlof. Bon ben übrigen Dertern, bemerte ich, Tejada, Xaris pher Jaraiz, Alben : Tueva, Quas cos, Robledillo.

## 24. El Renno de Aragon. Das Königreich Aragonien.

Se granget gegen Norden-an Navarra, gegen Often an Die pyrendischen Gebirge und Cataluna, gegen Suchen an Valençia, gegen Westen an Soria. Die Lange besselben beträget 45 und die Breite 4t 2 Th. 8 N.

fpanische Meilen. Der Fluß Ebro, fließet von Mordwestell gen Guboften quer burch bas land, und theilet es in 2 fast gleiche Theile ab. In benfelben ergießen fich folgende fleine Pluffe, namlich pon ber Mordfeite bie fdnelle Cinca ober Cinga, welche in ben Gebirgen von Bielfa, entftehet; ber Galleno. per Alters Gallicus, welcher von bem Berge Gavas. ben ber Graffchaft Bigorre, tommt; die Juera, Die ein wenig unfer Buefca entstelet, auf ber Gub. feite aber ber Zalon; (Salo,) ber aus Soria kommt, ber Eiloca, ber Martin, und ber Rio de Anuar. Der Erbboben ift überhaupt fanbicht. bergigt und fleinigt, wo er baber nicht von fleinen Bluffen gemaffert, ober mo bas Baffer berfelben nicht hingeleitet wird, ba tragt er nichts; hingegen in folchen gewässerten Begenden findet man Mais, vortreflichen Sanf, Rrapp, Safran, (ber in 36 ver-schiebenen Diffricten gebauet wird,) Delbaume, auch jest Maulbeerbaume, und in ben gebirgigen Begen. ben vielen und guten Wein, (insonberheit zu Zaragoza, Huefca und Carinena,) man hat auch Alaun, Bitriol, Jaspis, Marmor, Gagat, Blen und febr viel Eisen. Die Schafsucht ist gut, ber Seibenbau beträchtlich, man bereitet auch leber. 1775 hat man ausgeführet 250000 Centner Mais, 23000 Centner Sanf, 52000 Centner Bolle, 80000 Pfund Sei-De, febr viel Bein und Branntewein, und überaus viel Del. Die arbeitsamen Ginwohner geben auch über Die Pprenden , und helfen den Ginwohnern in bem mittaglichen Frankreich ben ihren Arbeiten. Der Canal, ber ben Ravarra befdprieben morben, et leichtert die Aussuhr der landesproducte sehr. Ara.

Aragon bestund vor Alters aus a Theilen, manne lich aus ber eigentiichen Graffchafe Uragon, und aus dem Lande Sobrarbe. Im Anfange bes xxen Jahrhunderes wurden bende ju Rouigreichen gemacht, als Sando ber Grofe, Ronig von Daparra, feine Staaten unter feine Rinder theilete, und bem Bonfalv Sobrarbe, bem Ramir aber die Brafe Schaft Aragon gab. Gonfalv ftarb bald, baber fein Bruder Ramir das Konigreich Cobrarbe erbte, und es mit feiner Rrone pereinigte, morauf ter Dame beffelben nicht mehr gebrauchet murbe. Aragon hatte chemals feine befondere Berfaffung und Borrechte, und murde burch einen Unterfonig regieret, welches Die Person bes Königs vorstellete. Weil aber Die Aragonier 1705 bes Erzherzogs Karl III Parten ergriffen haben , fo hat Ronig Philipp V , burch inen Befehl vom 29 Jun. 1714 bie alten Privilegien und Befege biefes landes aufgehoben, alfo, baf es feite Dem nach ben caffilianifchen Befegen reglerer wirb. Seit der Zeit hat der ehemalige Rath von Uragon aufgehöret , und bie fonigl. Ginfunfte von Diefent tanbe haben fich vermehret. Das Ronigreich beftes bet que folgenden Corregimientos,

x Corregimiento de Taragoza, 34 welchen

1) Jaragoza, bepm Abulfede Sarakostha, die Haupestat des Landes, lieget in einer friedscharen Svenis am Ebra, welcher diese Gegend schlangunweise durchastichmet, und das Feld zu allerhand Urten der Früchte tragdar macht, welche parinn im lieberstuß machien. Bie ist groß und schön, die Straßen stud lung und breit, aber sehr unrein und übel gepflastert. Die Calle santa voer Calle des ist sie schonste und breiteste, und vor

prbentliche Ort ber Spatierfahret ber vornehmen Leute. Man gablet bier 14 große und 3 fleine Pfarefirchen, 22 Monchen : und ig Ronnen : Ribfter, und ungefahr 1,000 Einwohner, wie auch ein reiches Sosvital. Die Cas thedralfirche ift ansehnlich, aber unregelmäßig gebauet. Die Collegiattirche unferer lieben Frauen gum Pfeiler (nueftra Genora del Dilar,) ift die allermerfroutbigfte : benn fie enthalt ein fogenanntes wunderthatiges Bild. and alfo auch einen groken Schat. Das bolgerne Bild ift febr tlein, aber faft uber und uber mit toftbarem Schmud bebedet, und fiehet febr boch auf einer Caule von febr feinem Sofvis. Die ungemein gablreichen Albernen Rampen und Bachsterzen, melde in ber Raspelle, darinn es ftebet, unautborlich brennen, verblens ben die Mugen, wie die Sonne, wenn man tas Bilo ges nau betrachten will: fie werfen überdieß, wegen ber auf allen Seiteu befindlichen Bergoloungen, Ebelgefteine und goldenen Manbleuchter, einen farten Biberfcbein von fich, bet bas Geficht noch mehr verbindern : ber man biefes Bild nicht allezeit angeben tann. Unter ben Ribftern ift bas Franciscaner Rlofter, feiner fcomm Rirche wegen, eines der mertwurdigften. Unter bem bies Kigen Erzbischof, ber jahrlich 50000 Dutaten Gintunfte. bat . ftehen die Bifchofe von Suefca, Barbaftro, Zaca, Taragona, Albarracin und Teruel. Die Universität ift 1474 angeleget, und 1478, bestätiget worden: es ift bier auch eine Atademie der ichonen Wiffenschaften. Um ben Pallast der Inquisition, bat Philipp V eine Citadelle ans Legen laffen. Die Audiencia-real de Aragon, bat fomobl ben Governador und Capitan general, als einen Regens sen, ju Borftebern, und ift mit 8 Rathen, 4 Criminal. Debienten, 2 Fischen und 1 Alguacil maper besettet. wohnet hier viel Abel, und ber Bandel, welcher getrieben wird, ift gang ansehnlich. Die Phonicier, welche Diese Stadt zuerst angeleget haben, nenneten fie Sab duba; die Romer ichickten unter bem Raifer August eine Colonie hieher, daber fie Caefaren Augusta genenmet wurde, und hieraus if der jetige Rame burch BerberBung entstanden. 1710 erhielt König Rarl III hiefelbst über Philipps V Truppen einen wichtigen Gieg. Diese Stadt ist der Hauptort dieses Districts, dazu 105 Fles Cen und Odrfer gehoren. Die Weinberge ben Zaragoza liefern große und schängefarbte Trauben in großer Mensge; imd überhaupt ist die Gegend und Lage der Stadt sehr angenehm.

- 2) Zuera, ein bemanerter Fleden am Bluß Gallego.
- 3) la Maja, und Castillon de Monegro, el Als molda und Pina am Ebro, Flecken.
- 4) Quinto, ein Fleden am Ebro, mit einem fes fien Castel, ist der Hauptort einer Baronie, zu welcher such der Ort Velilla de Ebro gehöret, von dessen groffen Glode viel sonderbares erzählet wird.
- 5) Suentes, ein Fleden am Ebro, mit einem Ca-fel, ift ber hamptort einer Grafichaft.
- 6) Beldrite, ein bemauerter Fleden am Fluß Alemonacib, der hauptort einer Graffchaft.
- 7) Villanniel, Cosuenda, el Almunia und Epis la, Flecken.
- 8) Berbedel und Plasencia, Grafschaften. Der Bauptort Der letzten, ift ein Fleden. Rueda, eine Bices grafschaft. Ulle 3 Derter liegen am Auß Xalon.
  - 2 Corregimiento de Borja, juwelchem gehoret
- 1) Borja, eine Stadt um Fuß eines kleinen Bers ges, wit einem Castel, 3 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatkirche ift, 5 Abstern und einem Hospital. Aus derselben hat die berühmte Familie von Borja ihren Urssprung. Sie ist der Hauptort dieses Diftricts von 27 Dertern,
- 2) Magallon, ein Fleden am Fluß Huecha, ums weit Boria.
- 3) Mallen, ein Flecken, nicht weit som Ebro, mit einem Schloft, ift eine Commenthuren bes Johanniters Ritterordens.

- 4) Alagon, ein Flecken am Fluß Kalon, welchet fich unterhalb beffelben mit dem Ebro vereiniget. Er foll por Altere Alabona over Alabon geheißen haben.
- 3 Corregimiento de Tarazona, qu welchem
- 1) Tarazona, vor Alters Turisto, eine Stadt am Gebirge Moncavo, hat 3 Pfarrlirchen, 4 Monchens und 3 Nonnen-Ribster, und ein Hospital, und ist ber Sis eines Bischvis, der jährlich 2000 Duksten Eine künfte hat, und der Hauptort dieses Districts von 29 Dertern.
  - 2) Calcena, ein Flecken.

4 Corregimiento de Calatapud, ju welchem

gehöret

1) Caldtapud, Augusta Bilbilis, eine Stadt am Fuß eines hohen Sugets berm Fuß Xalon, der hier den Klug Xloca aufnimmt, bat 13 Pfarrfirchen, 11 Monden und 4 Nonnen Ribster, und eine Commenthuren des Johanniter-Aitterordens, und ist die Hauptstadt dies histories von 83 Dertern, 1366 ift sie zu einer Stadt gemacht worden.

2) Die Grafichaften Morata, Ricla und Aranda. Die Flick in welche die Hauptberter ber bepoen erften aus

machen, fiegen am fuß Ralon.

3) Villaroya und Ateca, Fleden.

4) Alhama oder Alama, ein Ort um Fluß Kan fon, benm Fuß eines hohen Felsens, hat warme Baber.

5), Ariza, ein Fleden am Xalom, ber Hauptort eines Marauflats.

5 Corregimento de Daroca, Jir welchem gehoret

Daroca, eine Stadt zwischen 2 Hügeln am Fluß Estwa, mit 7 Pfarrkirchen, darifficer eine Collegiackirche Uf, win 5 Albstern, ift der Hauptort dieses Districts ben 124 Derfern.

2) Die Fieden Cariffend, Villa Felicher Burg kagnena, Chaimocha, und Moneyeal mit einem Co

М

flet, alle 4 un Fluß Xiloco, Cutanda, Segura und Ruvielos.

6 Corregimiento de Albarracin, zu welchem

1) Albarracin, eine Stadt am Fluß Inria oder Suadalaviar, in einem Thal zwischen rauhen Bergen, hat 3 Pfarrkirchen, und 2 Albster, und ist der Sitz eines Bischofs, welcher jährlich 6000 Dukaten Einkunfte hat, und der Hauptort dieses Districts von 28 Dertern. Es kind in dieser Gegend wichtige Eisenwerke.

2) Briguela, ber Fleden, am Sluß Molina, ber

in berfelben Begend entfpringet.

7 Corregimiento de Teruel, qu welchem gehoret

1) Ceruel, eine Stadt auf einer Hohe am Fluß Auria, oder Gundalavier, der hier den Fluß Athambra aufnimmt, mit 8 Pfarktreben, 5 Klöstern, und einem reichen Hospital, ist der Sig eines Bischofs, welcher jährlich 12000 Dukaten Einkunfte hat, und der Haupt, ort dieses Districts von 94 Dertern. Sie ist vom König Peter IV zu einer Stadt gemacht worden.

2) Die Fleden la Duebla de Valverde, Sarrion,

2) Die Flecken la Puebla de Valverde, Sarrion, Mora, el Castellar, Alhambra, am Flus dieses Namens, Cedrillas, Gudag, Ukala de la Selva, Liv

nares . Ruvielos.

8, Correginulento de Alcañia, ju welchem gehöret

1) Alcasis, ein Fleden am Fluß Guadalope mit einem Caftel, und einer Collegiat: und Pfarr-Rirche, ift eine Broß: Commenthuren bes Rieterorbens von Cartarava, und der Hauptort biefes Diffricts, zu welchem 85 Derter gehören.

2) Cafpe, ein bemanerter Rieden am Cbro, ber

Dier den Fluß Gnadalope aufmmnit, hat ein Caftel.

3) Die großen Fleden Mealla, und Monrroy.

4) Canta vieja, ein bemauerter Fleden auf e Bobe, der Sauptort einer Commenthuren des Johan

ter : Mitterorden's.

5) Montalvan, ein bemauerter Fleden am § Martin, zwischen 2 Felfen, bat ein Caftel, eine legiat : und Pfarr Rirche, und ein Riofter, und ift e Groß : Commenthuren bes Ritterordens bon Santia In ibrer Rachbarichaft find Galggruben.

6) Die Rleden Munieffa, und Lecera,

7) Irar ober Sijar, ein Fleden beum Blus 9 tin, am guß eines Sugels, mit einem feften Caftel, ber Sauptort eines Bergogthums.

8) Saftago, ein Rleden, nahe benm Cbro, b

Dauptort einer Graffdaft.

9 Corregimiento de Suesca, ju welchen

geböret

1) Suefta, vor Alters Faventla Holca; eine Statt am Bluß Isuela. Sie bat 4 Pfartfirchen, 3 Ribfter, und eine 1354 gestifrete Universitat, ift ber Gig eines Bifchofs, der jahrlich 13000 Dutaten Einkunfre bat, und der Haupts pre diefes Diftricts, dazu 148 Flecten und Dorfer geboren.

2) Boled, ein Rleden,

3) Coarre, ein bemauerter Fleden mit einem feften

Caftel, am Suf ber pprendifcen Gebirge.

4) Averbe oder Averve, vor Alters Ebillinum, ein bemauerter Fleden am Suß ber potendifchen Gebirge. ber Sauptort einer Baronie.

5) Almubevar, ein Fleden in einer angenehmen

Ebene.

6) Sarifieita, ein bemauerter Flecken um Flug Ale canadre, mit i Pfarrfirche, und 3 Albstern.

7) Die Gleden Graften, Dillaries, Untillon,

Casbas, Labata, Sietamo.

8) Corres de Montes, ein Marquisat.

to Corregimiento de los cinco billos. Dä Deftrict der fogwannten funf gragonischen Flecken Die fünf Paubtfleden find bosteist 74 Octes. (i) Till

(1) Canfte. n àuf

nd if.

uf! afte

(2) Erea, mit dem Zunamen de los Cavalleros. 306 elcher a Pfarrtirche und 2 Kloffer bat, und 1707 von am Eruppen Ronigs Philipps V zerftoret worben ift. eine fich wiberfeget batte.

(3) Sadava, welcher bemauert ift.

(4) Sos, welcher auch bemauert ift, auf einer Bobe Sant lieget, und ein Caftel bat, und

(4) Uncastillo, welcher auf einem Bugel lieget, bes

mauert ift, und auch ein Kort hat.

Unbere zu biefem Diffrict gehörige Flecken finb: (4) Euna, ein gleden, mit bem Titel einer Graf. schaft.

(2) Morillo, am Fluß Gallego.

(3) Aguero.

(4) Biel.

(5) Luesia. (6) Lobera.

(7) Ciermas, am Blug Aragon, am guß ber potendifchen Gebirge, wofelbft warme Bader find. (8) Salvatierra.

(9) Verdun, ein bemauerter Fleiten, ben welchem fich bie fleiten Fluffe Aragon und Beral vereinigen.

(10) Castillo de Unso. (II) Castillo de Lino.

(12) Sago.

An der Grange von Frankreich liegen: Suerte de Corralla, und la Corre de la Covarde.

ir Corregimiento de Jaca, zu welchem geboret

1) Jaca, eine Stabt am Rus ber porenalfchen Gebirge, unt einer Ctrabelle. Gie ift ber Gig eines Bifchofs, welcher jahrlich 4000 Dutaten Etafunfte bat, und befe fen Carbedralfirche Die Pfarrfitche ber Ctabt ift. bat auch 4 Ribfter, und ein gutes Hofpital, und ift ver Hauptort vieses Districes von 197 Dertein. 2) Die 2) Die Meinen Flecken Aragues, Aifa, Canfranc, Spalung, Sallent, im Ibal Tena, Panticofa, el Guerte Viescas, Beles, Corla, Brolo, Sanlo, Bielfa, Puertolas, Voltnua, Fiscal.

13 Corregimiento de Barbastro, zu welchem

geboret

1) Barbaftro oder Balbastro, eine Stadt am Fluß Bero. der nicht weit von hier in die Cinca fällt. Sie ist der Sig eines Bischofs, der jährlich 8009 Ducaten Einkunfte hat, und dessen Cathedralkirche die Pfarrkirche der Stadt ist; sie hat auch 5 Klöster, eine Commenthus ven des Johanniter Ritterordens, und ein Hospital, und ist der Hauptort des Districts von 157 Deitern.

2) Die Fleden Maval und Medianos, eine Baronie.

3) Ainfa, ein Flecken mit einem Caftel, der Haupts wir von Sobrarve, welcher District von dem Berg Arsve, anf welchem er lieget, den Namen bat.

4) Die Fleden Saga, Alenezar, Abeguefa, Bere

begal und Girena.

5) Fraga, por Alters Flavia gallica, ein bemaueter Flecken am Fluß Cinca, in einer bergigten Gegend, hat whartirden, und 2 Kibster.

Die Gegend zwischen diesem Ort und Velilla de Ebro, heißet und ist die aragonische Wüste.

6) Miquinenza, vor Attere Octogela, ein bemauera ter Fleden am Chro, welcher bier bie Fluffe Segre und Ginca aufnimme, bat ein Castel, und ist vor Altere eine exhebliche Stadt und ein bischöftlicher Sty gewesen.

7) Camarite und Momegaftre, Fleden.

- 8) Monzon, ein bemauerter und fester Flecken am Bluf Cinca, mit einem Castel, hat's Pfarrkirchen und 3 Klöster.
- 13 Corregimiento de Benavarre, ober ble Grafschaft Albagorza, wiewohl biese sich noch etwas weiter, und bis in Corregimiento de Barbakroz eistrecket. Zu berselben gehören 189 Perten,

und ber Fleden Benavarre ist der Hauptort. Ela nige von den anderen Fleden sind, Castro, eine Baronie, Juseu, Tolva, Castillo de Litera, Las guarres, Lascuarre, Terrantona, Campo, Gistain, Venasque.

# 25. El Renno de Balencia. Das Königreich Balencia.

Es granget gegen Abend an Aragonien und Cuenca, gegen Mitternacht an Cataluna, gegen Morgen aus mittellanbifche Metr, welches bier 2 Bufen macht', bie Golfo de Balencia, und Golfo de Alia cante genenmet werben, und gegen Mittag an Murcia. Seine lange beträget 60, Die größte Bielte-17, und bie fleinfte 6 fpanliche Meilen. Der Blug Segirra, beffen ich fcon ben Murcia gebacht habe, Rarget fich bier nicht meit von Buarbamar ins Deer. Der Fluß Guadalofte, entspringet im Thal gleiches Mamens, und gehet ben Altea fus Meer, von welder Stade er auch wohl Rio de Altea genennet wird. Der Fluß Alcop, entstehet ben dem Flecken Diefes Mamens, und fliefiet unter Gandia ins Meer. Der Fluß Jucar oder Eucar, vor Alters Sucro. Fommt aus Cuenco, nimmt Die Bluffe Cabriel, Jas tiva und Sieteaguas auf, und ergießet fich beg Eullera ins Meer. Der Buadalaviar, ben bie Romer Turia nemieten , entflehet in Aragen beb Billar bei Cobo, und vermischer fich unter Balencia mit bem Meer. Der Murviedre flieger unter beite Orte gleiches Momens, und der Alifacen, ben Bote vione

riang ins Meer. Muf ber Rufte biefes Ronigreiche find über 50 Thurme jur Beobachtung ber Seerau. ber. Diese Rufte bat einen Mangel an Safen und iff ben Windfturmen ausgesetet. Das land ift größtentheils bergigt, tie Berge aber ofnen fich, infonberheit nach ber Geefufte ju, in Ebenen und Thaler. Die febr arbeitsamen Ginwolmer haben auf raube und unfruchtbare Gelfen Erbe gefchleppet, Morafte ausgetrocfnet, und in Kornfelber und in Maulbeer - Baume Pflangungen verwandelt, Canale und Graben zur Bemafferung ber trodenen Begenben in großer Menge angeleget, und baburch die Fruchtbarfeit ber Proving fo boch getrieben, baß man 1770 ben Werth ihrer in ben Handel fommenben Probucte an Seide, gemeiner Bolle, Hanf, Flachs, Reis, Del, Wein, Liofinen, Feigen, Datteln, Roggen, Bafer, Mais, Manbeln, Seibe, Jobannisbrodt. Frucht, Spartum, Salz und Fischen, fahrlich auf 60 Millionen Livres tournois angeschlas gen bat, wie Cavanilles angiebet, unter welcher großen Summe bie im lande verzehrten Efmaaren nicht mitgerechnet find. Die Bahl ber Ginwohner bestand

1718 aus 253080 Greien

1761 aus 604612 -

1768 aus 716886 — und nach 15 Jahren schäfte man sie auf eine Million. Sie reden eine besondere Mundart, welche dem patois, welches in Limolin gesprochen wird, abnilich ist. Vom Jahr 728 an, ist diese Landschaft ein arabisches Königreich gewesen, 1228 aber vom König Jakob vom Aragon erobert worden. Der Governader und

Capitan general, welcher sie regieret, hat ben Borfis in der Audiencia real, und den Befehl über den Kriegsstaar in diesem Königreich und Murcia. Das Königreich hat folgende Theile.

I Govierno de Valencia, ju welchem gehoret 1) Dalencia, benm Abulfeda Balanfffah, die Sauptstadt bes Landes, lieget am Sing Guadalabiar, ber fich unterhalb ber Stadt in bas Meer ergießet, und über welchen 5 fostbare Erucken gebauet find, in einer febr angenehmen und fruchtbaren Chene, ift groß, polfreich, und mit Mauern, au einigen Orten auch mit Graben, umgeben, bat auch jemeite bee Rlufice eine Citabelle. Die Baufer find boch, aber bie Geffen enge und frumm. Gie ift ber Git eines Erzbischofe, ber jahrlich 40000 Dufas ten Einfunfte bat, und unter welchem bie Bifcbfe von Gegorbe, Dribuela und Maltorca, fteben; einer 1410 errichteten Univerfitat, welche allezeit fur eine ber vornehm. ften in Spanien gehalten worden; einer Atabemie ber fconen Runfte, melche vom beil. Carolus benannt wird, und 1768 gestiftet, aber erft 1773 eroffnet worden; eines Inquisitionsgerichts und einer Audiencia real, ber, auffer bem Governabor und Capitan general ber Landichaft, ein Regente vorftebet, und die biernachft mit 8 Raiben, 4 Criminalbedienten und 2 Fifcaten befeget ift. nilles giebt in seinen Observations von 1784 an, baß hier 3300 Stuble zu feidenen Stoffen maren, deren jeder jahr: lich 190 Pf. Seide verarbeite, alfo alle gufammen 627000 Pf. Die fleinen Stuble fur Borten, Bander, Schnupfs tucher, Strumpfe, Flor, u. f. w. verbrauchten 250000 Pf. und die Pofementirer 190000 Pf. Diese Manufaca turen beschäftigten ungefahr 25000 Personen, von wels den ein großer Theil gus Frauen und Rindern bestehe. Man findet bier viele alte romifche Inschriften. Metropolitanfirche ift eine ber reichften in Spanien, Die Stadt ift febr alt, und zuerft im 616 Jahr ber Stadt Rom, von ben alten Soldaten, bie unter bem Biriatus gedienet hatten, erbauet, baber fich die Ginwohner Veteres ober Veterani, genemet haben. Pompejus zersichtete sie; sie wurde aber nachmals wieder aufgebauet. In Jahr 524 wurde hiet eine Kirchenversammlung gehalten. Die Arabet haben sie bis 1238 behauptet: Bon bier werden insonderheit Mandeln ausgeschbret.

2) Segorve oder Segorbe, eine alte angenehme Stadt, am Fuß eines Berges, der Silz eines Buichofs, der jabrlich 10000 Tukaten Einkanfte hat, und unter dem Erzbischof von Balencia stebet. Sie hat ein Castel, und den Titel eines verzogthunds, und gehöret jetzt dem herzoglichen Hause Medina Celi. In dieser Segend sind ause Marmorbrüche.

3) Folgende fonigliche Fleden.

(1) Murviedro, vor Alters Saguntum, ein Kleschen am Fuß eines Berges, und Fluß gleiches Namens, in einer febr fruchtbaren Gegend. Der lange verschüttet gewesene romische Schauplan, der am Juß, des Bergest lieget, dessen Gipfel ein alres Schloft bedecket, ift in so weit wieder aufgeräumt und hergestellet werden, daß im September 1785 einige spanische Tragicomedien karauf angestellet worden. Es sind hier auch Ueberbleibsel einer Rennbahn, und eines souderbaren Pflasters, und viele romische Inschriften.

(2) Ulpuente, ein touigl. Fleden mit einem Caftel. Der Ritter Droen von Montesa, hat bier eine Commen-

thuren.

4) 3men Rleden bes Mitterorpens Unfer Lieben

Frauen von Montefa.

Abemus und Castelfabi, ober Castelfabey, bie eine Commenthuren gusmachen, Gie liegen am Fluff Guadalaviar.

5) Lyria, vor Alters eben fo, imgleichen Edeta genannt, ein Fleden, der nebft bem Fleden Berica am

Fluf Murviedro, ein Berzogthum ausmachet.

6) Das Marquifat Boto, die Graffchaften Bufiol, und Saura, von Fleden benannt, die Graffchaft Gestalgar am Fluß Guadalaviar, urd die Vices Graffchaft. Chelva.

• Govierno de Morella, zu welchem gehöret
1) Morella, ein befestigter königl. Fleden, woselbst ber Governador mobnet. Die Ralte ift bier großer, als fonft nirgend im Konigreich Balencia.

2) Dilla Bermofa, ein Aleden und Bergogthum.

3) Las Cuevas de Abinroma, ein Fleden, wels den der Commendador mapor des Orceus Unfer Lieben Frauen von Montefa, befiget.

4) Die Grafichaften Villa nueva de la reyna,

Penalba, Cirate und Olocau, von Flecken benaunt.

5) Die Marquisate Almonacir und Castelnovo.

6) Die Fleden la Mata, Forcall, Cintorres, Cas ftelfort, der hauptort eines Marquifats, Villafranca.

7) Culla und Abzaneta, machen eine Commette thuren bes Ritterordens Unfer Lieben Frauen von Mons t. fa, aus.

8) Benaffal und Ares, find auch Commenthurenen diefes Drbens.

3 Govierno de Penisocola, zu welchem geboret

1) Penisocola, eine kleine Stadt auf einer Salbins

fel, welches auch ihr name anzeiget.

2) Dinaros, ein konigl. Fort am Meer, machet mit dem Fleden Benicarlo, eine Commenthuren bes Dra Dens U. L. Frauen von Monteja, aus, und har vortrefflis chen Weinwachs.

3) Trahiguera ober Trayguera, und la Jana, Canet und Calig, Bleden, Die ber Ronig als Große meifter des Ordens U. E. Fr. von Montesa, besiget.

4) Onda, ein Rieden mit einem Caftel, welches

auf einem Relfen lieget.

5) San Matheo, ein Flecken, melcher als das Haupt ber benachbarten Derter Des Ritter Drbens 11. 2. Fr. pon Montefa, angufeben ift, und bem Ronige als bez flåndigen Bermalter ber großmeisterlichen Burde, geboret.

6) Cabanas, ein Bleden,

7) Villafames, ein Commenthuren des Ritterordens U. L. Frauen von Montesa. Altala de Chisbers ober Zibert, ist desgleichen.

4 Bovierno de Lastellon, ju welchem gehöret
1) Castellon de la Plana, ein königlicher Fleden
am Meer, moselbst der Governador militar seinen Sig hat. Er bauet pielen hans.

2) Dilla real, ein tonigl. Flecken am Fluß Millas.

3) Villatorcus, Benavites und Rules, Mars

quisate.

4) Burriana, ein tonigl. Flecken am Meer, wos felbst ber Ritterorden von Montesa, eine Commenther rep hat.

5) Almenara, eine Grafichaft.

5 Govierns de Allcira, enthalt einen ehemallegen großen See, in welchem tas Meerwasser drang, und ber Albufera de Valencia genennet wurde, well er nicht weit von der Hauptstadt war. Er ist abgelassen worden, und da wo man noch in der ersten Halte bes 18ten Jahrhunderts fischte, sind nun Aetser und Maulbeer. Bäume. Es gehören zu diesen Govierno solgende königliche Flecken.

1) Alcira, vor Alters Sucro, ein febr alter und bes feffigter tonigl, Flecken auf einer fleinen Infel, im Blug

Jucar.
2) Carcarente, ein tonigl, Fleden, woselbst von treffliche Granatapfel machsen.

3) Cullera, ein Bleden am Bluß Jucar, mit bene

Titel eines Marquifats.

4) Sueca, ein fleden am Fluß Encar, ben ber Ronig als Großmeister bes Orbens U. L. Fr. von Montesa, besitzet.

5) Combai, ein Marquifat, welches für den erfle gebornen Sohn bes Derzogs von Gandia errichtet ift.

6) Die Grafichaften Albalate, Carlet und Alcubia.

7) Cer.

7) Cervera, ein Fleden mit ein em Caftel, gehöret bem Konige als beständigen Berwal er ver großmeisterlischen Burde ves Mitterordens l.R. Fr. von Monte a.

2) Montroi, nabe benm flug Jucur, eine Come

menthuren bes Ordens U. E. Fr. von Monte a.

- Dorfe den Namen hat, und zu welchen die Flecken Durfe over Cafteliar und Bicord, gehören. Der letze ift ber hauptort einer Graf chaft.
  - 7 Govierno de Montesa, u welchem gehören
- 1) Montesa, einer der vornihmiten Fleden dieses Kongreiche, von welchem der hiterorden U. L. Fr. von Monresa, den diamen hat. Schem in war hier ein fenes Castel auf einem Felien, und in demselben as klotter der Ordins: nachdem aber jenes 174 ein Erdbeben veraust hat, ist dieses uach Balencia verleg t w ben. Der haig benger diesen Ort als beständiger Bermalter derstärosmeisterlichen Warde.
  - 2) Una, eine Brafichaft.

3) Sumacarcet, am Fluß Zucar, und Sallent, Brafichaften, Mogente over Uloxente, mit einem Cas

ftel, und Suente de la Siguerra, Fleden.

4) Pallada, ein Flecten, in beffin Mebiet eine Salgquelle ift. Er gehöret bem Konice als beständigem Berwalter ber großmeisterlichen Burbe bes Ritter : Ordens A. L. Fr. von Montesa.

8 Govierno de San Selipe, zu welchem ge-

1) San Zelipe, eine Stadt, welche auf Befehl Romig Philipps V, erhauet worden, nachdem ei de hier ger legene Stadt Jativa oder Tativa, vom Abulfeda Schatthibah, genannt, latein, Satabie, 1714 gerftoren laffen, weil sie es mit Karl III, gehalten hutte. Sie hat une Collegiatitrige, und 2 Castele.

u

a) Orla

- s Eh. 8 %,

2) Ontiniente ober Sontiniente, ein tonigl. Ile den, welcher einen Ueberfluß an Quellen hat, mit beren Baffer viel Land gemaffert wirb.

3) Bocairente, ein touigl. Fleden.

4) Albaida, ein Bleden, wofelbft viele Ceife genacht wird, und ein Marquifat bes Saufes Dilan von Aragon.

5) Belgida, und Llaneras, Marquifate.

6) Die Fleden Castellon de Antiva, Ayelo de

Malferit, Olleria und Benigani.

7) Valdigna, ein vom Konig Jacob II von Aragon geftifretes Ciftercienferflofter, melches viele große Derter befiget, und jahrlich 30000 Pefos Gintunfte bat.

9 Govierno de Denia.

1) Denia, Dianium, Artemifium, und von einem Leuchtthurm Hemeroscopium, benm Abulfeba Danijab. eine Stadt, am Bug eines fleinen Berges, auf welchem ein Caftel ftebet. Der Ginlauf bes Safens ift gefährlich. Bon hier merben Rofinen und Mandeln, aus. geführet. Die Stadt bat den Titel eines Marquifats, und gehöret ben Bergogen von Medina Celi.

2) Bandia, eine Stadt, lieget nicht weit von Meet, am fleinen fluß Micon, und bat eine Collegiats Birche, eine 1549 geftifrete Univerfitat, melde unter ber Regierung ber Befutten fand, und ben Titel eines Deregogthums, meiches dem Saufe Borja geboret bat, durd. Die weibliche Linie beffelben aber an bas Saus von Die

mentel ber Grafen von Benavente, getommen ift.

3) Oliva, ein Fleden am Deer, mit bem Titel eis ner Graffchaft, gehbret jest bem Grafen von Benavente. Sine Zeitlang ift hier Juderrobt, gebauet morben, und 1764 war noch bie verfallene Diuble, in welcher es jers quetichet morben, borhanden.

4) Castello de San Juan, ein fonigliches Fort

4) Rafal, ein Marquifat, und Parcent, eine byaffcaft.

5) (Bu43

6) Buadalefte, ein Caftel und Thel, mit bem Tis tel eines Marquifate, gehbret jest bem Marfgrafen bon Dariza.

to Bovierno, de Aldoy, ju welchem gehowet

i) Aitoy, ein tonigi Fleden, ber welchem bet Blug gleiche. Namens, entspringet. Die biefige Luche Manufattur berbrauchet, (nach Lavanilles oblervations) fahrlich 12 bis 13000 Centnet Melle, es find hier auch 21 Papiermublen.

2) Villa jorofo, ein königlicher befestigter Bleden

ain Deer, auf bem Sagel eines Berges.

3, Benidotme, ein tonigl Forr am Deer. 4) Confentaina; ein Bleden und Graffchuff.

5) Denaquita, ein Bleden.

. ti Covierno de Eirona, ju welchem gehoret Bergen, welche burch ein Caffel beschüget wirb. Diet madfet vortrefflicher. Dein.

2) Biar, Aniarium; elit Bleden, in beffen Gedenb bortrefflicher Donig gefammlet wird Er bar ein Caffel.

2) 3bi, ein Dit titt gwen Coffeleit, boit welcheit eins Dieid; und bas anbere Berthejo, Beiffet.

ia Govierno de Allicante, qui welchem gehöret, 1) Alicante, bor Altere Lucentum, eine Stadt und Abhange eines Berges, mit einem guten Safen, ber burd einige Baftionen befchutet wird. Das Caftel lies get auf Dem Gipfel Bes Berges. Es ift bier eine Colo legiattirche. Die hiefigen rothen und weißen Deine find dang bortrefflich, infenberbeit ber torfe. Die Stabt. wurde 1706 bon beit Englanderit, 1708 aber wieber von ben Spaniern erobert, Die 1709 bas feste Schlof auch

befamen: Boit fier wird ausgeführet Bein, Geife

2) Villafbanquesa, ein Rleden.

dind Anis.

13' Govierno de Oribuela, ju welchem gehören

i) Orihuela, von den Sinwohnern selbst Oriola, and von den Arabern ehemals Orivlah oder Artulah, genannt, eine Stadt, am Fluß Segura, mitten in einer sehr fruchtbaren von Bergen eingeschlossen Gesne, wird durch ein altes Schloß beschützet. Sie hat einen Bischof, der unter dem Erzbischof von Valene, eia stehet, und jährlich 10000 Dukaten Sinkuste hat, und eine 1555 gestistete, und 1569 bestätigte Universität, welche unter der Regierung der Dominicaner stehet,

2) Rafal, ein Marquifat, welches mit bem oben

genannten nicht zu verwechseln.

3) Guardamar, von den Griechen vor Alters Alona genannt, ein königl. Flecken und hafen bep der Dinsbung des Fluffes Segura, von daher Salz ausgeschiffet wird, daran man in dieser Segend einen lieberfluß hat. Infonderheit ist nahe daben der See la Mara, (von den hollandern genannt Alematte, Alimatte.) in welchem farke Salzquellen find, aus deren Baffer die Sonne sein gutes Salz in großer Menge bereitet.

4) Callofa de Segura, ein Gleden.

5) La Granja, Albatera und Elda, Graffchaften

6) Carruz und Cervillente, Fleden.

7) Castillo de Santa Pola, lieget am Meer.

8) Auf der Insel Trueva Tabarka, welche etwa eine franzosische Meile von dem Dorfe und Castel Santa Pola, im Meer lieget, und deswegen in den Landcharsten Isla de Santa Pola heißet, hat K. Karl III, im Jahr 1771 durch den Grafen von Aranda, einen Fleden anlegen, und mit lanter Spaniern, die aus der Sclaveren in Afrika losgekauset worden, besetzen lassen. Die Inselhat keinen Baum, auch kein anderes trintbares Wasser, als was vom festen kande dahin gebracht wird. Hier werden Gewebe aus der Grasart Spartum versertiget.

9) Elde, ein Flecken und Marquifat, hat einen Ues Berfluß an Del und Datteln. In ber Nachbarschaft bies fes Orts hat die romische Stadt Ilicia, gestanden.

14) Afpe, vor Alters Afpis, ein Fleden.

## 26. El Reyno de Mallorca.

Das Königreich Majorca.

Es begreifet die balearischen und pythyusie Schen Infeln, im mittellandischen Deer. balearischen Inseln sind, Mallorga, Minors : ca, und einige fleinere. Die lateiner haben fie Baleures, und bie Griechen Balearides, bas ift, bie Infeln ber Schleuberer, genennet, meil bie Einwohner mit ber Schleuber fehr geschickt umzugeben gewußt, welche Befchicklichteit Die Diingreaner noch befigen. Won ben Grichen murben biefe Infeln auch Gymnesiae ober Gymnasiae, genennet, weil bie Einwohner berfelben im Sommer nachet giengen. Die pythyufifchen Infeln haben ihren griechischen Ramen von den Bichten bekommen, mit welchen fie baufig bewachsen find. Die vornehmsten find Jviza und Formentera. Won biefen 4 Infeln haben Ots tens, Bellin und die homannischen Erben eine Charce herausgegeben. Von der Insel Minorca haben Bellin 1740 und Beauraln 1756 Charten geliefert, und bie lette haben bie homannifchen Erben 1757 nachgestochen; ansehnlicher und schoner aber if Die Charre auf 2 großen Bogen bes L. S. de la Rochette 1780 in London, ju welcher noch ein gleich großer Bogen mit einem Plan von bem Fort Philipp getommen. Die allererften Bewohner biefer gesammten Infeln, tomen nicht zuverläßig angegeben werben, Strabo melbet, baß fich Griechen von ber Infel Rhobus, auf benfelben niebergelaffen hatten. In ber folgenben Beit, machten fich bie Carthaginenfer Meifter bavon, und hierauf tamen sie unter die Oberherrschaft ber Romer.

Romer. Im sten Jahrhundert wurden die Bandalen Herren dieser Inseln, und am Ende des Sten, und
im Ansange des geen Jahrhunderts die Araber. Dies
se wurden zwar buld vom Kaiser Karl dem Großen
berjaget, dessen Enkel, Bernhard, die Herrschaft
über dieselben bekam: allein; die Araber sesten sich
zei ig wieder in den Besis derselben, und die Inseln
batten ihren eigenen König. Zwischen ihnen und den
Carabaniern, gab es häusige Kriege, die von bedden
Seiren mit abwechselndem Glück gesühret wurden.
Am En e des Jahrs 1229, bemächtigte sich Jakob I.
König on Aragonien, der Insel Mallorca, 1232
nahm er Minorca und 1214 Ivisa weg, so, daß das
ganze Königreich Mollorca der aragonischen Krone
einverleiber wurde.

I Mallorca (wird ausgesprochen Maljorca) ober, wie die Auslander fagen, Majorca, die große te unter Dicfen Ineln, ift is fpanifibe Meilen lang, und 12 breit. Die 4 vornehmflen Porgebirge. welche nach ben 4 hauptgegenden ber Welt lieget, find, Cabo de Pera, (Promontorium Petri,) Cabo de Salmas, Cabo Dragoneta, und Cabo de Kormentor. Man theilet diese Infel in 2 Ebeile: ber eine, welcher gegen Mitternacht und Abend liege, ift bergigt, aber boch fruchebar; ber ane bere, welcher gegen Morgen und Mittag Heger, if eben, und bestehet aus Acterland, Weinbergen, Biefen und Obstgarten. Un Betreibe, Del, Bein, Bonig, Safran, großem und fleinem Bieb, Bolle, Rafe, Gilden, Raninden, Dafen, Rephunern, Sir. fchen , Beffugel und Pferben , bat fie einen Heber-Schähliche wilde Tpiece, find nicht vorhan-Rug. ben.

Die gange Infel ift mit festen Thurmen ume geben, von welchen man bie Feinde von Berne ertene nen fann. Sie bat viel gute Safen und Anferpla-Die tuft ist gemäßigt und gefund; boch giebe es mandmal Jahre, in welthen, wegen großer Sche nenhiße und Mangel an nothigen Seuchtigfeiten, mewig machfet. An guten Quellen und Brunnen fehlet Die Einwohner find ben Spaniern, und infonderheit ben Cataloniern, in Gitten und BBefen gang abnlich. Die Wornehmeren fprechen fpanifch, bas gemeine Bolf aber bat eine Sprache, Die aus ber limofinischen, griechischen, lateinischen, spanischen und arabifchen gufammengefefert ift. Das tand unterhalt 20 Compagnien Bufrolf, 5 Compagnien Reuter, und 2 Compagnien Arrilleriften, jur Bertheidigung ter hauptstadt, und 4 Regimenter gur Befabung ber übrigen Statte und festen Plate. Wir bemerfen

1 Solgende Gradte. Ciudades.

1) Palma, die Haupestadt ves Königreichs mid der Infel Mastora, die an einem Busen bes Meers lieget, in welchen sich ein 1500 Schritte langer Damm erstrecket, der den bier liegenden Galeeren und andern Schiffen zur Sicherheit dienet, die kaniglichen Ariegesschiffe aber liegen in dem Hafen Porto Pi, der in eben diesem Meerbusen, eine halbe Meile van der Stadt ist. Die Stadt ist wehlbeschiffer, dat auch 3 farke Castele, und dem Biertek einer maljorcischen Meile davon gegen Often, lieget auf siner die Stadt beherrschenden Odbe das Castel Belver, welches der Pallast der alten Könige gewesen ist; es wird auch Porto Pi durch eine Festung beschützt. Die Stadt hat auf 10000 Siawodner, 5 Pfarrkirchen, 12 Mondent ihner reichen Sornhardiner Abten, 9 Nonnens ibster, und eine Universität, ist auch der Sig eines Bie

schofe, ber jahrlich 24000 Dutaten Einkunfte hat, els nes General- Capitans, welcher Befehlshaber bes gang gen Königre che ift, einer tonglichen Audienz, und eines Inquisition gerichts. Stadt und Insel gerietben 1707 in die Bewalt ber Englander, wurden aber 1715 bom R. Philipp V, wieder erpbert.

2) Alcudia, eine Stadt am Meer, zwischen ben Borgebirgen Formentor und Pinar, bat ungefähr 1000 Einw buer, eine Pfarkuche, ein Kloster und einen Das fen, mwelchem in den Monaten Julius und Augustus, viele Korallen gefischet werden. R. Karl V hat sie zu els

ner Ctadt gemacht.

2 Jolgende Flecken, (Villas,) und anders matte toige Gerter. Von der Seite von Pals ma angefangen.

1) Calvia, ein Fleden.

2) Andrair, ein Flecken mit einem Hafen, ben ein Castel auf bem Cabo be Mola, und das gegen über Beaende Fat la Mola, beschügen. Richt weit davon lieget das fort oder Castel Santa Ponsa, welches wem Hafen Pequera, som Shut dienet.

3) Puigpuffent, ein fleiner, und Efpolles, ein

roffer Flecken.

4) Bañali ufar, Daldemofa und Deya, Fleden.

5) Soller, ein großer Fleden, an einem Meerbufen, in welchem em hafen ift, den das Caftel Santa Cates lina del Photo, beschützt.

6) Castillo de Maro, lieget auf einem Berge, ibee

bem Rieden Alano.

7) Buffola, Santa Maria und Muratri, Fleden

8) Die Marquifaten Reguer, Vilrot und Camps Sranco.

9) Die Grafschaften Monte negra, Llosela, dazu Ayamanf gehöret, und Maria.

30) Die Bleden Efcorca, Campamanet u. la puebla.

II) Pol

11) Pollenza, vor Alters Pollentia, ein Fleden, welcher seines Malvasierweine wegen berahmt ift. Er M unspranglich eine romische Colonie.

12) Inca, ein Fleden, welcher 2000 Einwohn

mer bat.

13) Die großen Fleden Muro auf einem Berge, Sincu, Lluch nayor, mit einer Collegiarfirche, die ein berühmtes Martenbuld hat, Porreras, woselbst viel Safran wächset, Selanir und Manacor.

14) Die Flecken Santafier, Campos, Algayda, Montruiri, Benisalem, Santellas, und Santa

**M**argarita.

15) Die Marquifate Urian, La Corre und Bellpuig,

16) Arta, ein großer Flecken, eine Meile von welschem in einem fteilen Berge eine merfrourdige Soble if, in melder es vielerlen Figuren von Tropfftein giebt.

17) Puerre Colora, ein Gafen für Galceren, und bie Safen Porto Petri und Puerto de Campos, welche

Durch Caffele befchuset werben,

Unmertung. Die fleinern Infeln, welche um Mal-

lorca her liegen, find folgende

i) Cabrera, lieget gegen dem Borgebirge Galinas aber, hat den Namen von den vielen hirschen, welche man taseibst findet, ift ganz bergigt und unbewohnet. Sie hat einen großen und sudern hafen, dessen Einlauf nach Mallorca zu ist, und durch ein Castel beschützet wird, welches eine kleine Besatzung hat. Diese Insel ist ein Ort der Berbannung.

2) Cas Bledas, ben Cabrera, nicht weit vom Rafen Olla, ift beträchtlich, und chemals ftark bewohnet gewesen. Man findet auf berselben einen guten Max-

morbruch.

- 3) Sormentor, ben ber Landfpige Albacuir.
- 4) Colomer, nicht weit von Cabo de Formentor.
- 5) Soradada, auf welcher bes Königs Statob (ber Mallorca eroberte,) Sohn auf einem Berge ein Collegium erbauen ließ, darinn die Franciscaner-Rönche in der aras 11 5

bifchen Sprache unterrichtet wurden , damit fie bie Mras ber beffer befehren tounten.

6) Pantaleu, auf welcher Jatob, Renig von Afra, gonien, lantete, ale er die balearifchen Infeln angriff.

- 7) Dragonera, ift ungeführ 1600 Schritte lang und 900 breit; und 1200 Schritte von Mallorea entfermet. Sie ift unangebauet, bringet nichts hervor, und hat nichts als eine Urt Raubodgel, die man Spanier nennet, und gut zu effen sind. Auf derselben sind 3 Thurme, die zu Warten dienen. Die Insel hat ihren Namen vermuthlich pon einer gewifsen Urt Echlangen bekommen, welche in der ca: alumischen Sprache Sargantana, geneunet wird.
- 8) Miljana, ist die vornehmste unter verschiedenen Infelden, die um Dragonera ber liegen. Morassa, ift ber Rame einiger Infelden.

IL Minora, henm Abulfeda Mannorta. Diefe Infel hat gegen Guben glatte, und gegen Morben febr ausgelanitene Ufer, woran ber befilge Marbwind fculb ift. Die Gee nimmt auch ben biefer Infel ab, und es enifteben ben ben Bafen neue Berber, auf welchen Barten angeleget werben. Der Infalt bes landes ift 236 englandische Quadratmellen, und 15 1040 Quabratmorgen Landes. Die luft ift feucht. Das Quecffilber fleiget in Fahrenheits Betterglase felten über ben Boften, und in ter Conne bochftens bis jum 1 agten Grab, es falle auch nicht viel unter ben 48ften Grab, und felten bis jum 41ften, Das land ift ziemlich durre und unfruchtbar; und bas Wasser ift hart, daber die Steinkrankheiten gemein find. Die Igel werben bier unter bie giftigen Thiere gerechnet, weil fie in ber Brunft im Brub. ling bas Baffer verberben follen. Fifthe bat man im Heberfluß, und bie baufigen Schnecken werden von armen teuten gefocht und gegessen. Das Gal. mel

welches die Simohner gebrauchen, gewinnen fie obme große Dube, indem fie die in bem felfichten Ges ufer befindlichen fleinen Ausholungen , vermittelf Schaufeln, mit Seemaffer anfüllen, worauf es burch bie Sonne in einem Tage ausbunftet, und Sals gus rud bleibt, welches die Beiber und Rinber bes Abends fammlen und nach Paufe tragen. Es giebe bier Bleperge, aber teine Riefe; allerlen verfteinerte Dinfcheln und fchonen Darmor. Der Beinbau ift gang anfebnlich, und ber Wein gum Theil vortref. tich, und foll jahrlich 27000 Pfund Sterling abwerfen. Die Einmohner machen eine gewiffe Urt Rafe, welche in Italien theuer verfaufet werden. In Rarinden ift noch jest ein Ueberfluß. Much giebt es Bolle, Donig, Bache; und bie Adppern machfen an ben Banden, follten aber fowohl, als die Oliven und Laumwolle, mehr angepflanzet werben. biefigen Palmbaume tragen feine Frucht. Die Dpunfia ift febr genrein, und wird haufig geg ffen ; Die Gichein werben auch genoffen. Die Myrten find guin Berben Dienlich. Die Bater, welche Die Ginmob. ner ausführen, betragen ungefahr 18000 Pjund Ster. Ting. Dingegen muffen fie ihre pornehmften Beburt piffe von auswartigen Dertern bertommen laffen, als ihres Getreides, alles Del, welches fie gebrauchen, Rindvieh, Schafe, Federvieh, Reis, Bucker, Ge-wurze, Branntewein, Tabat, feinwand, Stoffen, und viele andere Manufactur- Arbeiten, Bucher, Reliquien, Ugnus Dei u. f. w. welche Waaren ihnen jahrlich an 71209 Pf. Sterling toften, Gie feben mehrentheils von Rrautern, lieben ben Zang und bie Dichekunft, aund felbft Die Bauern fuchen einander in einem

einem Bettfireit bon Berfen gu überminben. ber Schleuber wiffen fie febr gefchicke umjugeben, und hatten ihr Bieb bamit im Zaum. Gie find nicht Heißig genug, und verfaumen baber manche eintrag-Tiche Sandthierung und Landesfruchte. Man gablet auf der Infel 3089 Saufer und ungefähr 27000 Men-Schen. Unter Diefer waren bis 1781 auch Griechen, welche aber von ben Spaniem' verfrieben wurden, worauf fie bie ruffifche Ratferinn in ihr Reich einlub. Die tonigl. großbrittannifchen gefammiten jabrlichen Einfünfte aus biefer Infel, haben gemeiniglich 27000 Livres, ober 4050 Pf. Sterling betragen, bavon bennahe 1200 auf bie jahrlichen Befoldungen gegangen. Die Englander find von 1708 bis 1755 im ungefferten Befig berfelben gewefen ; im legigebachten Jahr wurde fie gwar von ben Frangofen erobert, 1762 aber an Großbritannien jurudigegeben, bingegen 1781 bon ben Spaniern wieder erobert. hierauf bat bie Inquifition nach und nach bie arbeitfamen Englanber, Griechen und Juben, und mit benfelben Betriebfamteit und Pandel vertrieben. Gehr feltfam ift, aber Campbell verfichert et, bagivon Minorca bie Appellation nach Perpignan in Franfreich, gehes. Die Infel wird in 4 fleine landfthafren, welche man Terminos nennet, abgetheilet.

1 Termino de Ciudadella, begreifet das weft-

liche Theil der Infel, und hat den Ramen von Ciudadella, der eigentlichen hauptstadt der Infel, welche einen kleinen hafen hat. Sie ist besestiget, besteht, ungefahr aus 600 häufern, hat 2 Kirchen und 3 Klöster. Die engländischen Statthaiter verseizen ihren Sig, die Regierung und Gerichtschofe von hier nach Mahon, welches den Berfall der Stadt Eindadella nach fich zeg.

Unges

Ungefahr 3 engl. Meilen von der Stadt, gegen Gas den, ift die merkwürtige Cova Perella, eine große nas thrliche Hobble, in welcher der Tropfftein allerley Figus ren gebildet hat, welche die Farbe des braunen Kandis, juders haben.

velche mit einander vereiniget, und die armsten auf der ganzen Insel sind, weil sie am wenigsten anges bauet sind.

1) Seperias, ein Fleden.

2) Mercadal, ift auch ein Fleden am Juß eines. Berges, Monte Coro, (bas ift, ber bobe Berg) gennannt, auf beffen Gipfel ein Augustiner- Monchentlofter, flehet,

3) Monte Agatha, ift ein bober Berg, auf beffen Gipfel eine Rapelle ftebet, welche ber beil Agatha ges widnet ift. Die Araber hatten auf bemfelben eine Koo

flung.

4) Sornelle, ein Schloß oder vieredichtes Fort, welches aus 4 Bastionen, eben so vielen Cortinen und eis nem sehr kleinen Graben bestehet, beschätzet den Hafen gleiches Namens, der zwar sehr groß und geräumig ist, aber viele Untiefen und unreinen Grund bat.

5) Abaia, ein angenehmes Landgut, an der Seite eines großen und sehr angenehm in die Augen fallenden Hafens, welcher aber, seiner Klippen und Sandbante wegen, der Schiffahrt der Insel nicht zu Statten fommt.

#### 3 Termino de Alaior.

1) Ceor ober Alaior, ein Fleden, lieget hoch, und bat ziemlich gute Saufer, mehrentheils aber ziemlich ene ge, und lauter ungepflafterte felfichte Gaffen. Es find hier 2 Rirchen und 1 Franciscanerflofter.

2) San Puig, ein Landgut, ben welchem eine Blogrube ift, Die ehebeffen mit Bortheil gebauet worden.

### 4 Termino de Mahon.

1) Mahon, ber Hauptort bieses Diffricts, und unster ber Herrschaft ber Englander, auch der ganzen Insel, und der Keit ber Englander, auch der ganzen Insel, und der Sitz ber Regierung und Gerichtshofe. Er ist espentlich nur ein Fleden (Villa). Er hat eine hohe Lage, und zu dem vortrestichen hafen über welchem er zu banden scheinet, ist der Jugang stell und beschwerlich. Die Dünser sind überhaupt von Quadersteinen aufgesinret, und entweder mit Ziegeln gedecket, oder mit platien Daschern versehen, und mit Estrich beleget. Die Scräffen sind vonge und ungepflastert, der Boden aber ist ein Feldz Unter den Kirchen fällt die große nicht sollicht in die Ausgen. Man sindet hier ? Rlöster. Um Fuß ces Berzes, wordauf die Stadt stehet, ist ein Damm, wo die Schiffe anlanden können.

Ungefder eine engl. Meile unter Dahon. ift bie fo genannte Englische Cove (Boble), wer die Rriegefriffe ibr Maffer einnehmen. Bier bat ber hafen feine grofte Breite, Die faft eine enal, Meile berraat. Gine balbe Meile weiter binunter, und etwan eine Deile von Can Belive, ift die fogenanute Blutige Infet, bie Ben B fen fast in aween gleiche Theile theilet, jeboch fo, baß bie grofte Breite und bas tieffte Daffer auf ber Brite von Dabon ift. Dier ift ein hofpital fur bie & egeschiffe. Saft gegen biefer Infel abet, auf ber Seite ron Mahon, ift bie Aufternboble, Bofelbft in einer Tiefe von ac bis 12 Rlafterit, Auftern gefangen werbett. Wenn matt bier nach San Phelipe endert, laft man bie fleine Quarans raine-Infel auf ber rechtent Sand. Bes berfelben muffen Die aus der Barbaren und Levante tommende Schiffe Die Quarantaine halten , wenn in biefen Gegenden bie West ift.

3) San Pholipe, liegt am Eingang bes Safens Mahon, ift der Schluffel ju bemfelben, und ber feftefts Plag auf der Jusel. Es stehet auf einem schmalen Lands firich, zielschen dem Safen Mahon wid S. Stephans Cope, ober Golfe de S. Stienne; und die vielen Augend Mette

merke erstrecken sich auf benden Seiten bis zu dem User. Die Festung an sich bestehet aus 4 Bastionen, und eben so vielen Cortinen, die mit einem in den Fessen gevauenen tiefen Graden ungeden sind. Die Festung ist ganz unterminirt, und man hat sehr nügliche unterirdische Werke in dem Felsen angeleget, welche der Besatzung zur Sichers heit dienen, die aber auch sehr ansehnlich senn muß. Auf der kandssiße oftwärts von dem Schloß, stehet Charlese Sort. Nach dem Lande zu, ist die Schanze der Könis ginn, nebst 2 andern Werken, und auf der andern Seite von Stephans Bucht ist der Maeldorough, ein kostdaren Werk. Bin S. Philipp ist eine Borstadt. 1755 wurde die Festung von den Franzosen, und 1781 von den Spaniern, jedesmal nach einer scharfen Belagerung ver vobert.

Ungefahr 2 engl. Meilen von bem feften Lande, ift bie Laire de Mahon, jest die Kaninchen Infel genannt, welche nur ein unfruchtbarer Felfen ju fenn fcheie net, der allezeit einen großen Saufen Raninchen beherber-

get bat. Bier wird jabrlich viel Galg bereitet.

Etwa 4 englische Mellen gegen Norden von Mabon, find die Buseras oder stehenden Seen, in deren salzigem Baffer sich viele Fische aufhalten. Nicht weit von dens selben ift die Insel Colomba, in deren Felsenklaften eine ungeheure Menge wilder Lauben brutet, wovon sie den Ramenhat.

besah, vor Alters Ebusus, und ben ben Phoniciern Lauso, ist ungefähr 5 Meilen lang und 4 breit. Der Erdboden ist ziemlich fruchtbar, wird aber wenig gesbauet, weil die Einwohner sich am meisten auf ben Salzhandel legen. Weißes Salz und Wein sind die vornehmiten Gater der Insel. Sie ist sehr bergigt. Fichten und Fruchtbaume giebt es genug. Die merk. würdigsten Derter auf dieser Insel sind:

1) Ibiga, Ipica, die hauptstadt, die nach neuer Art woodbefeitiget, aber lange nicht mehr so anschnitch ist, als sie jur Zeit der Carthaginenser u.o Römer gewesen. Der Statthalter hat liteselicht seinen Sis Bon sein nen Ansfprüchen wird an die Audienena real auf Malloren appelliret. 1782 hat vor König bier ein Bisthum errichs tet, dessen Bischof sich von Iv zu und Kormentera'd neue net; es ist aber der erste erst 1786 eingeweinet und einges führet worden.

2) San Silario, ein fleiner Ort an einem Meers bufen.

3) Puerto magno, ein geringer Ort mit einem Safen. Um bise Jufel her liegen andere kleinere, ale Cunillera, und andere mibr.

4) San Antonio, ein Safen.

IV Sormeniera, oder Fromentera, vor Aleters Frumentaria, war ehebessen sehr jedt uch Bar; iest aber ist sie wegen ber hier herumf inwammenden africanischen Frenbeuter nicht angebauet und bewohnet, sondern mit Buschwerk bewachsen, barinn sich wilde Esel aushalten.

V Monte Colibre, vor Alters Ophiusa ober Colubraria, eine kleine Infel, nabe an ber Kusse bes Ronigreichs Balencia, bem Cabo de Oropesa gegen aber.

# 27. El Principado de Cataluña.

### Das Fürstenthum Catalonien.

Cataluna granget gegen Abend an Aragon und Balencia; gegen Mittag und Morgen an bas mittellanbifche Meer; und gegen Mitternacht wird es burch

burch bas pyrendifche Bebirge von Frankreich getren-Seine Große von Abend gen Morgen, erftres det fich auf 4c, und von Mittag gen Mitternacht auf 49 franische Meilen. Chemals mar es größer: es sind aber, davon die Grafschaften Rouffillon, Conflans, ein gutes Stud von Cerdonne, und vor langerer Zeit auch Soir, an Frankreich gefom. Die icone landichaft wird burch viele Rluffe gemaffert, bie theils in einander, theils unmittelbae in bas Mecr fliegen. Won ber erften Art ift ber Segre, Sicoris, ber größte unter allen catalunifthen Riuffen, welcher in Cerdagne entfpringet, ben Camarasa die Moguera Pallaresa, nicht weit von Leiba die Moguera Rivagorzana, und die Cere pera, aufnimmet, fich hiernachft mit ber Cinca vereiniget, und endich ben Megulnenga fich in ben Ebro ergießet. Der fleine Bluk Corp fließet in bie . ebengedachte Cervera, und bie Moya in ben llobregat ben Martorel. Bon ber zwenten Art, find auffer dem großen Fluß Ebro, ber nur burch einen fchmalen Theil von Cataluña fließet, ber Francoli, welder ben Larragona ins Meer gehet; ber Llobregar, vor Alters Rubricatum, welcher im Berge Penbis entspringet, und unter Barcelona ins Meer ftaract; ber Befos, Betulus, welcher auch nicht weit von Barcelona, fid) mit bem Dieet vermifchet; ber Ter, . Thicis, Thiceris, ber swifden bem Berge Canigo und Col de Muria, feinen Urfprung hat, und unter Torrnella ins Meer fallt; ber Gluß Sluvia, Fluvianus, Cluvianus, welcher ben Amparias in bas Meer fließet, und ein anderer Llobregat, ber ben Rofes feine Mündung bat. Cata. 3 Et. 8 A.

Cataluna ift ein febr gutes land, ob es gleich fein Buckerrohr hervorbringet, wie bie übrigen landfchafe ten in Spanien. Es hat eine reine gefunde tuft, und in bem norblichen Theil, ber am pprenaischen Debirge lieget, im Binter etwas Froft und Schnee, hingegen in bem mittaglichen Theil, und vornehmlich an ber Rufte, ift alsbenn bie Witterung gemaffiget. Es ift faft gang bergigt, einige Begenden ausgenommen , Die aus ichonen Ebenen befteben; Die Berge aber find nicht unfruchtbar, fonbern mit Baltung und Fruchtbaumen befeget. Das land bat Bein, insonderheit zu Walbona und Sitges, Betreibe, Reis, Bulfenfruchte, allerhand Arten von Fruchten und Del, reichlich; es wächset in bemfelben viel Blachs und Sanf. Bleifit und überhaupt alle Speifen, find vortreffich. Man findet Marmor, Rrifiall, Alabafter, Jafpis, Amethyste 2c. imgleichen Gold, Gilber, Binn, Blen, Gifen, Maun, Bitriol, Stein-Salz, in dem Berge Corbona, aber fehr wenig Rupfer. Bu Urles, Puig-Cerban, Calbes und an anbern Orten, fint beilfame marme Baber. In ber' offlichen Rufte werben gute Korallen gefischet. Diefe landschaft ift eine ber mobibewohnteften, und wegen ber Arbeitsamkeit ihrer Ginmohner, auch eine ber angebauteften in Spanien. Gie enthalt ein Ergbis. thum, 7 Bisthumer, 28 große Ubtenen, 1 Furften-thum, 2 Derzogthumer, 5 Marquifate, 17 Grafschaften , 14 Bice Graffchaften , und eine große Menge Baronien. Die ehemaligen 7 Universitäten biefes Fürstenthums, bat R. Philipp V aufgehoben, und eine einzige baraus gemachet, welche ju Cervera angeleget worden. His

Als' bie Araber fast gang Spanien, und guch Diese Landschaft überschwemmet hatten, trachteten Die Catalonier nach ber Frepheit, und riefen ben Rarl Martel in Frankreich zu Gulfe, bet sowohl als fein Sohn Pipin ihnen in ihren Rriegen wiber bie Araber, benftand. Mis Rarl ber Große, Ronig und Raifer warb, machte er fich ben Arabern fo furcht-bar, baß Zaro, Statthalter zu Barrelona, fich ihm jum Tribut unterwarf. Nach biefes Baro Tobe, wurde Raris bes Großen Entel, Bernard, jum Brafen und Statthalter von Barcelona gemacht, und führete auch den Litel eines Herzogs und Marquis von Spanien. Als aber Provence und languedoc, mit zu seiner Statthalterschaft geschlagen wurden, betam er einen, Damens Geofrop, jum Gebulfen, beffen Cohn Gobefron, nach Bernhards Lobe, Gratte halter von Barcelona murbe, und megen feiner guten Dienste, welche er bem Konig Rarl bem Diden, in ben blutigen Rriegen mit ben Mormannern leiftete, machte ibn berfelbige im Jahr 884 jum Grafen von Barcelona, für fich und feine Rachtommen, jeboch mit ber Bedingung, baß er ein Rafall ber frangofie schen Könige bleiben sollte. 1137 vermalte sich ber Graf Raimond Beranger mit Petronilla, Erbin von Aragon, verband badurch Cataluna mit der aragonifchen Rrone, und riß sich 1182 von Frankreich gang-los. Cataluna blieb ben Aragon bis 1640, ba es fich an Frankreich ergab. 1652 brachte ber Ronig von Spanien, Barcelona, nebft einigen andera Pla-Ben, und endlich burch ben pyrendifchen Frieden von 1659 gang Cataluna wieber an fich. 1705 unterwarf fich bas gange Burftenthum bem Ergherzog von Œ a Deftreich

Deftreich Rarl, beffen Parten es fanbhaft bielt; und ob fich gleich berfelbe 1713 entschließen mußte, Cataluna, Mallorca und Jviga ju raumen, um feine Gemalinn und die guruckgelaffenen Eruppen gu reteten, fo machten boch bie Barceloner alle Anftalten. fich ferner ju wehren, und entweber ihre Privilegien zu behaupten, ober zu fterben. Allein, 1714 mußte fich Barcelona auf Gnabe und Ungnabe ergeben; bas gange kand fam wieder unter ben Behorfam bes Ronigs Philipp V, und gieng feiner anfehnlichen Privilegien verluftig. Ginige theilen es in Alte und Men : Catalonien ab, und rechnen zu jenem ben Strich landes, welcher von bem pprenaischen Bebirge an, langft bem Fluffe Hobregat, bis an bas Meer nach Morgen gu liegt, und gum legten ben Strich Landes gegen Abend von klobregat an, bis an bie Brange von Balencia und Aragon. 3m tanbe felbft ift die Eintheilung in 15 Vegerlas, ober Gerichts. barfeiten, gewöhnlich.

1 Vegeria de Barcelona.

1) Barcelona, bevm Abulfeda Barschanunah ober Barschalunah, satein. Barcino, die Hauptstadt von Cartaina, und eine der größten und schönsten Städte in Spassien, liegt in Gestalt eines halben Monds am Meer, wird in die obere und untere Stadt abgetheilet, und ist start befestiget. Auf ihrer bstlichen Seite, ist eine starte Sitadelle, die 1715 angeleget worden; und mit der die am Meer liegende Schanze San Carlos eine verdorgene Bersdindung hat. Den gerdumigest Hasen, schübet ein großser Damm, auf dessen Ende ein Leuchtchurm und ein kleinned Bollwerk ist. Für Kriegoschisse ist er nicht tief genug. An der Abendseite der Stadt, ist der Berg Monjui, auf dessen Sipsel ein Kort ist, welches den Hasen beschützet, und woselbst der König 1753 noch einige Korts anzulegen, beschioß.

befchloft. Die meiften Gaffen ber Stadt find giemlich breit, und mit großen Steinen gepflaftert. Ge find bier viel fcone und anschuliche Baufer, einige anschnliche Martte plate, o Pfarrkirchen, 10 Monchen: und 15 Mouncn: Albs fter, 6 Collegia, 6 Dospitaler. 1786 schätzte man bie Babl ber biefigen Menschen auf 72000, und in eben bies fem Sahr maren hier 4170 geboren, und 3048 gestorben. Co ift bier eine Gewehrfabrit, man webet bier auch jebrlich viel taufend wollene Deden und Schnupftucher. Die Stadt treibet ansehnlichen Sandel, benn 1786 famen bier 1058 Schiffe an. Gle hat einen Schifbaumerft, vermahret bas Archiv ber Reiche, welche ju ber Krone Aragen ges boren, und ift ber Gip einer 1752 geflifteten Atabemie ber fconen Wiffenschaften, eines Inquifitionsgeriches, eines Bifchofs, ber jahrlich 20000 Dutaten Eintimfte bat, und ben beffen Cathebralfirche ber Rouig von Spanien,als Graf von Barcelona, erfter Canonicus ift; einer fos niglichen Audienz, und eines General Capitans und -Statthafters. Die Terfana oder bas Zeughaus, bat eis nen febr großen Umfang, und ift febenswurdig, vernems lich bie Ranonengießeren. Bis ins 12te Jahrhundert bat Barcelona eigene Grafen gehabt, von welchen ber lette, Rannund V, fich mit bes gragonischen Ronigs Ramirs II. Tochter vermählete, baburch Barcelona an bie Rrone Aragon fam. 1640 fiel die Stadt von Spanien ab, und ergab fich an Franfreich, wurde aber 1652 von ben Gpas viern wieder erobert. 1691 wurde fie von einer frangofis fchen Blotte bombarbiret, und 1697 von ben Frangefen belagert und erobert, im folgenden Jahr aber, vermoge bes rismidifchen Friedens, jurudgegeben. 1705 murbe .. fie vom Konig Rarl III erobert, 1714 aber ergab fie fich nach einer harten Belagerung, wieder an Ronig Bhis . lipp V.

Eine Meile von bier, ift eine neue Stadt regelmaf fig angeleget worden, die 1760 schon an 3000 Einwoh

ner, breite Strafen und gute Saufer batte.

2) Mataro, eine fleine Stadt am Meer, mit eis nem Dafen , 5 Rloftern und einem holpital. Es find hier unterschiedene Manufacturen Sier vollzog R. Rarl III im Jahr 1-08 seine Vermeblung mit der Prinzessinn von Braunschweig. In den Geg noen derselben wächset sehr guter Wein.

3) Tea, ein Fleden an einem Bach, ber in bas

Meer fließet , mit einem Safen.

4) Badalona, vor Alters Bactulo, ein Fleden am Meer, eine spanische Weile von Barcelona, benm flug Befos, hat ein festes Castel.

5) Die Flecken Roca, und Centellas, welcher lette in einem Thal liegt, bemauert ift , und ein Caftel bat.

6) Martorell, ein Fleden am Fluß Llobregat, hat Bfarrfirche und 2 Kloster.

7) Caftell De Sells, ein Fleden, I Deile bom

Meer, am Sluf Llobregat.

#### 2 Degeria de Manrefa.

1) Manzesa, Minorisa, eine Stadt am Bluf Care benet, der sich unterhalb derselben mit dem Lighregat vieleiniget. Sie hat ein Castel, I Pfarrkische, und 5 Albster.

2) Tuestra Senora de Montserrate, eine berühmte Benedictiner Abten, ungefähr auf der Mitte des hoben und malerischen Berges Montserrate, an dessen Zuß der Fluß Elobregat sließet. In dem hiesigen berühmten und mit Kostdarkeiten übersüßig beschenkten Warichbilde, gesschehen hausge Ballsahrten; es wird dasselbe auch zu Wien, Prag, Kom, Wadrid, und an andern Dertern, verebret. Ueber dem Kloster sind iz Einsichlerenen angesleget, zu welchen man auf steilen in den Felsen andges hauenen Treppen steiget. Die klussicht von dem Supsel des Berges, ist vortressich, und reichet über eine sehr sichne Landschaft die nach den Inseln Mallorca und Miswerea.

3) Sallens und Berga, Fleden am Fluß Liobs

3 Vegeria de Cervera.

1) Cervera, eine kleine Stadt an einem Flukchen gleiches Ramens, die theils auf einer Hohe, theils auf einer Hohe, theils auf einer Ebene liegt, der hauptort dieser Begeria, hat I Pfarrkirche, 6 Rloster, ein gutes hospital, und 2 Commenthurepen, davon eine dem Johanniter-Orden gehöret. R. Philipp V hat sie zu einer Stadt erhoben, und 1717 eine Berordnung ausgeben lassen, durch welche alle vormalige Universitäten im Färstenthum Catalusta aufgehosben, und hingegen in dieser Stadt eine errichtet worden, die in den handen der Jesuiten war.

2) Solfona, Cellona, eine Stadt auf einem Felsfen, am Fuß eines Hügels, mit 2 Castelen, einem neuen und alten, i Pfarrtirche und 2 Kibstern, ift der Sig eismes Bischofs, der jährlich 4000 Dutaten Einkunfte hat.

3) Cardona, ein bemauerter Flecten auf einer Phie, mit einem festen Castel, welches auf einem Salzselsen stebet, aus dem Steinsalz von allerlev Farben gehanen wird. Der Flecten bat 2 Pfarrlirchen, unter welchen eine Edlegiattirche ist, und ist der Hauptort eines herzogthums, welches den Herzogen von Medina Celi ges boret.

4) Guifona, ein bemauerter fleden.

- 5) Die Flecken Talabell und Carrega, von welchen jener eine Commenthuren bes Johanniter Ritterordens ift.
  - 4 Vegeria de Villa franca de Papades.

1) Willa franca de Panades, ein guter bemauerter Flecken, ber hauptort biefer Begeria.

2) Die Fleden Senna, nicht weit vom Meer, Corre

de Barra am Meer, und Igualada.

### 5 Vegeria de Carragona.

1) Carragona, beym Abulfeda Charkunah ober Charracutiah, vor Alters Tarraco, eine alte bemauerte Stadt, auf einem Berge am Meer, mit welchem flex ber kleine Fluß Francoli fich vermischet. Sie war vor Alters viel großer, auschalicher und volkreicher, als fie

lest iff, unterbeffen ift fie boch noch ber Gis eines Ergs bifchofe, unter welchem die Bifchofe von Barcelong, Gerona, Lerida, Torrofa, Vique, Urget und Golsona ftes ben, bet auch Berr von 2 Dritteln ber Stadt ift, und fahrlich 2:000 Dufaten Einfunfte hat, und beffen Des tropolitantirche die einzige Pfarrfirche der Stadt ift, Sonft find hier to Ribster und ein Bespital. Die Universität, Die ehedeffen bier gewesen, ift auf Befehl Konias Philipp V. fo, wie alle andere Universitaten Diefes Zurftenthums. nach Cervera verleget worden. Ge find hier noch einige romifche Alterthamer zu feben. Durch Bieberberftellung einer alren romischen Bafferleitung , welche ber Erabis Schof 1786 nitt einem Answand von 150000 franz. Livres porgenommen bat, ift bem Dangel an gutem Baffer, melden bie Stadt bis babin erlitten batte, abgehoffen worben. Ein Drittel ber Stadt, geboret bem Ronig, als Rurften von Tarragona. Bor Altere mar fie Die Samt. fadt eines großen Theils von Spanien, welche Provincia Tarraconensia genennet murbe. 1705 murbe fie bon ben Englanbern für Rarl III eingenommen , 1713 aber tam fie burch ben utrechter Frieden wieder an R. Philipp V.

Eine fpanische Meile von-bier ift bas Borgebirge und

ber Safen Galou.

2) Constanti, ein Fleden, I spanische Meile von

Zarragona, mit i Pfarrfirche und 4 Rloftern.

3) Valls, ein großer benauerter Flecken, mit 5 Ribstern, einer Commenthuren bes heil. Abts Antons, I Hospital und I Pfarrfirche. In dem Kapuzinerkloster, wird das Bild von Ruestra Sestora de Liron verehret. Die Gerichtsbarkeit über diesen Ort, hat der Erzbischof von Tarragona.

4) Auf dem Wege von Tarragona nach Tortosa, jens seits Cambrils, und unweit der Granze dieser Begeria, und etwa 700 Schritte vom Weer, ist der Rest alter Fesstungswerte zu seben, die man mit dem Namen Sospitaster, beleget. Ueber der gemauerten Thur des hochsten Thurms ist eine lateinische Inschrift mit gothischen Buch staden auf weisem Marmor zu seben, aber wenig mehr

von berfelben zu erkennen. Ueber bem hohlen Bege Coll be Balaguer, ftehet ein feftes Schloß, welches eine Befatjung hat.

6 Veneria de Monblanc.

- 1) Monblanc, ein Fleden am Fluß Francoli, ber Hauptort biefer Begeria, ift ehemals ein Herzogthum geswesen, welches bem Kronprinzen von Aragon gehoret bat.
- 2) Siurana, ein bemauerter gleden auf bem Berge Prabes, nicht weit vom Meer.
- 7 Vegeria de Carreya hat den Namen von Carrega, einem bemauerten Flecken, der auf einer Sobie lieger.

8 Vegeria de Cortosa.

1) Certofa, Derrofa, benm Abulfeda Thorthuschah, eine besestigte Stadt mit einem Castel, welches die Einswohner Zuda neunen, lieget auf einem Berge am Ebro, umd hat eine große Borstadt, welche Sau Blas genensset wird. In dieser schlecht gebaueten Stadt, sind noch viele römische Inschriften, 4 Pfarrkirchen, 9 Klösset und ein Hospital; ehedessen ist auch hieselbst eine Universsität gewesen. Der hiesige Bischof hat jährlich 15000 Dukaten Einkunfte. Der niedrige Theil der Stadt ist 2787 durch Anstretung des Stroms aus seinen Ufern, sehr verwüstet worden. Die umliegende sehr schone Gegend hat Warmer, Albaster und Jaspis. Die Stadt wurde 1647 von den Franzosen, 1650 aber wieder von den Spaniern eingenommen.

2) Umposta, ein Fleden am Ebro, nicht weit vom Meer, wofelbft eine Castelanen des Johanniter Dra

dens ift.

3) Unweit der Mundung des Ebro find Salinen, und in der Rabe berfelben ift der große Dafen Alfaques.

4) Ullbecona, ein bemanerter Flecken am fluß

5) Pinel, ein Fleden, welchem R. Karl III 1766 ben Titel bes allergetreuesten, und zugleich ben Einwohnern

nern das Recht, Degen zu tragen, und andere Frenheis ten ertheilet, ihnen auch die Erlaubniß gegeben hat, das Wapen des Fleckens mit einigen neuen Zeichen zu vers mehren, und alle Donnerstag einen von allen Abgaben befreveten Markt zu halten.

6) Mora, am Ebro, ein Aleden, der 1787 durch

Austretung bes Stroms vermuftet worden.

7) Berra, ein Rleden.

8) Flix, ein kleiner von Natur und burch Aunst wohl befestigter Ort, in einer Gegend, wo der Ebro eine größe Rrummung macht, ber diesen Ort auf 3 Seiten umgiebt, und auf der 4ten Seite wird er durch Festungse werke, Berge und ein festes Schloß, welches auf einer Hobbe lieget, bedecket. hier ist ein Wasserfall im Ebro.

9 Begeria de Balaguer.

1) Balaguer, eine kleine Stadt am Auf Segre, mit einem guten Caftel, hat 1 Pfarrkirche und 4 Kloster.

2) Termens, ein Fleden am Fluß Segre, welchen die Franzosen ehebessen la pequena Rochela nenneten, und welcher 1645 vermustet wurde.

3) Ager, ein Fleden am Fluß Segre, in einem

Thal, bet ein Caftel.

10 Vegeria de Lerida.

- 1) Cerida, benm Abulfeda Caridah, vor Alters Ilerda, eine Stadt auf einer Hohe am Fluß Segre, der nicht weit von hier den Fluß Einca aufnimmt, hat h Pfartfirchen, it Aldker und ein gutes Hofdital, hat anch ehedeffen eine Universität gehabt. Der hiesige Bischof hat jährlich 12000 Dufaten Einkunfte. Die Stadt war hor Alters ausehnlich, jest aber ist sie klein und schlecht gebaust. Sie hat eine sesse Litadelle auf einem Berge.
  - 2) Maray, por Alters Orcia, ein fleiner Fleden.
- 3) Aytona, ein Fleden am Fluß Segre, ber Sauptsort eines Marquisate, welches bas Haus Moncada bes. fist, und dazu noch andere Fleden und Derter gehören.

TI Vegeria de Agramunt, hat von einem Fles den den Namen, außer welchem noch die Fleden Ortos la, Pons, Ciurana und andere dazu gehören.

12 Vegeria de Puycerda, begreifet den großten Theil der Graffchaft Cerdana, franz. Cerdagne, deren kleinerer Theil der Krone Frankreich

g:horet.

1) Puvcerda ober Pulgcerdan, ein großer und bes mauerter Flecken am Fluß Segre, nicht weit vom Ursiprung beffelben, wird durch ein festes Castel beschätzet, welches die Franzosen 1678 nach einer 3 monatlichen Beslagerung eroberten.

2) Lybia, vor Alters Julia Lybica, ein bemauers ter Flecken ben bem Ursprung bes Fluffes Segre, im pp.

renaifchen Gebirge, am Buß eines fleinen Berges.

3) Urgel, oder Seo de Urgel, eine kleine Stadt zwischen Bergen, am Fluß Segre, hat ein festes Castel, 2 Pfarrkirchen und 3 Albster, und ist der Sig eines Bis schofs, welcher jährlich 9000 Dukaten Einkunfte hat. Ejedessen ist sie der Hauptort einen Grafschaft gewesen.

13 Vegeria de Campredon.

1) Campredon, ein großer Bleden mit einem Ca-

ftel, am Fluß Ter.

2) Ripoll, ein Fleden, ben welchem ber Fluß Fres fero fich mit bem fluß Ter vermischet. In bemselben ift eine reiche Mannsabten Benedictinerordens.

3) Ribas, ein Bleden am Bluß Frefere.

4) Olot, ein Fleden.

14 Vegeria de Vique.

1) Dique ober Dich, vor Alters Vieus Ausoneufis, eine Stadt am Fluft Gurre, ben bem Fuß eines Sugels, bat nur i Pfarrkirche aber 10 Klöster, und ein gutes Hofpital. Ibr Bischof bat jahrlich 6000 Dukaten Einskunfte. Man machet hier Decheln, beren Stacheln neum Polle lang siud.

Bwen spanische Meilen von berfelben ift Montseky, einer ber hochsten Berge in Cataluna, bessen Gipfel die meiste Beit bes Jahres mit Schnee bedecket ift. Auf dems selben findet man Amethose und Topasen.

2) Roba, ein Fleden am Fluß Ter.

15 Degeria de Gerona.

1) Gerona, vor Alters Gerunda, eine Stadt an einem kleinen Berge, bey dem Fluß Inhar, der sich unsterhalb der Stadt mit dem Ter vereiniget. Sie ist nicht nur an sich befestiget, sondern auch durch das Fort Monsiui, welches aus einer Hohr lieget, und durch unterschiedene Schanzen beschüßet. Sie hat 3 Pfarrkirchen, 9 Monchen und 4 Nonnen Albster, und ein gutes Hospistal, ist auch der Sig eines Bischofs, der sichrlich 8000 Dukaten Einkünste hat. Die Stadt ist 1694 von den Franzosen, 1697 wieder von den Spaniern, 1705 von Larls III Kriegsvölkern, und 1711 von den Franzosen sur Verobert worden,

2) Peralada, ein Fleden am Fluß Llobregat, mit

alteften Grafichaften Diefes gurftenthums.

3) Cers, ein Steden, mit einem feften Caftel.

4) Prades, ein Fleden, und hauptert einer ans sehnlichen Graficaft. Nicht weit von demselben fiehet bas prachtige Cifercienser Aloster Poblet.

5) Banolas, por Alters Aquae Voconis, ein fleis

ner Drt.

6) Ampurias, ein bemauerter Fleden am Fluß Clodiano ober Fluvia, nicht weit vom Meer, der Hauptspet der Graffchaft Ampurdan. Nahe daben ist Castellion de Ampurias.

7) Rosas, ein kleiner bemauerter und burch 2 Cas stelle befestigter Flecken auf einer Sobie, an einem Meers bufen, in welchem bier ein guter hafen ift, ben bas auf einem Felfen belegene Fort de la Trinitad beschützet.

Gegen Often von diesem Fleden, ift ein Borgebirge, welches Cap de Creus genennet wird, welchen Ramen auch auch ein Jufelchen führet, und nicht weit von welchem ein hafen, und ein befestigter Ort, Ramens Cabaques ift.

8) Sigueras, ein vom R. Ferdinand VI ftart befefligter Flecken, in einer Ebene. hier empfieng Ronig
Philipp V, 1701 feine Braut, Maria Louisa Gabrieta
von Savopen. hier werden diejenigen, die aus Frankreich fommen, zum zwentenmal durchsuchet, nachdem es
nicht meit von der franzdsischen Granze, in dem Dorf la
Junquera zum erstennial geschehen ift.

9) Befalu, ein Fleden am Fluf Fluvia.

10) Palamos, ein Fleden mit einer festen Citabelle, am Meer, mit einem Safen.

11) Palaforgel, ein Ort, von dem ein Borgebirge

den Namen bat.

12) San Seliz de Quirolls eder Guirols, ein Fleden, in dessen Nachbarschaft der Ort Toza vder Cofe, und das davon benannte Vorgebirge ift, welches vor Alters Promontorium lunarium hieß.

13) Blanes, vor Alters Blandae, ein Flecken am Meer, umweit ber Dunbung bes Fluffes Zordera, mit

einem Safen, wird burch ein Caffel befchapet.

14) Bostalric, ein bemauerter Flecken auf einer Shipe, am Fluß Torbera, mit einem Castel, gehöret ben Markgrafen von Aptona.

## El Renno de Navarra.

## Das Königreich Navarra.

Dieses Königreich, welches im Gegenfaß bes französischen Unters Navarra, auch Ober Mas varra, (Navarra alta) genennet wird, hat zu Granzen gegen Westen Alt-Castilien und Rioja, gegen Süben Aragon, gegen Osten das pyrenäische Gebirge, und gegen Norden Guipuzcoa, Alava und Vizcapa. Seine

Seine lange beträgt-33, und bie Breite 27 fpuntfche Mellen. Bur Beit ber Griechen und Romer, bieß es Ruzonia; ber jegige Dame aber fcheinet aus ber basquifchen Sprache bergurubren. Der bornehmfte Bluß, von welchem es gewässert wird, ift ber Bbro, ber auch bie übrigen Gluffe aufnimmt, unter welchen ber Aragon und Aliga die vornehmften find. Bur Beforberung bes innern Sanbets und ber Musfuhr ber Producten, bienet nun ber febe merkrurdige, ja wichtige kaiferliche Canal, ber in diefer Proving anfanget, und fich aus berfelben in Aragon erftrectet. Er heißet ber taiferliche, weil er 1529 unter Raifer Rarl bem funften angefangen worden. Beil er aber unter demfelben nicht fortgefeget worben, fo hat ihn Ronig Rarl III aufs neue, and jur volligen Muefubrung unternommen , und , 3784 tamen icon auf bemfelben in ber Gegend ber Stadt Zaragoza zwen Fahrzeuge an, bie auf 2100 Centner gelaben batten. Er erftredet fich langft bem Strom Ebro over Bebro, von ber Stadt Lubela in Mavarra an, gehet ben Zaragoza in Aragon meg, und unterhalb Saftago foll er ju huerta be Rofa, (welcher Ort in ber lopezischen Charte von Aragon nicht flebet,) aufhoren, und vermuthlich in ben Ebro geleitet werben, ber, wie es scheinet, von ba an ichifbar ift. Geine Breite beträget 64 guß, und feine lange foll 119416 Toifen betragen, er wird also nur 3300 Toisen kurzer senn, als der Languedoc-1784 maren 39518 Toifen von ber lange fertig, und 1786 war er schon von Baragoja, bis su bem Safen Miraftbres geführet, wofelbst am 30 Mov. jum erstenmal 13 Fabrzeuge auf bemfelben anlang.

langten. Es ftanden bemfelben große Schwierigfeiten im Bege, von welchen ich nur einige anführen will. Es mußten die Berge ben Jontellas und Galfur burchgegraben werben. Der erfte ift in Ravare ra, nicht weit von Lubela; es mußte burch benfelben ein Raum von 500 Toifen gegraben werben, und bie Aushohlung an vielen Stellen bis auf 80 Juf tief fenn. Der zwente ift in Aragon, nicht weit von ber Villa Mallen, in bem Corregimiento be Borja; und ber Durchgang burch benfelben ift oberhalb 192, unterhalb 66 Fuß breit, und 45 Fuß tief. Balb mufte man flabibarte Felfen burchhauen, balb fchwammigten Boben burchgraben. Ueber ben fchifbaren Fluß Jalon ober Zalon, ber-fich unterhath ber Bille Alegon mit bem Ebro vereiniget, mufte eine toftbare Brude erbauet werden. Sie bestehet aus zwem Manern, beren jebe 710 Toisen lang, 13 dick, und 24 hoch ift, und die 36 Fuß von einander steben. Diese Mauern leiten bas Waffer bes Canals über ben Gluß Jalon, über 2 lanbftragen, und über funf andere Canale, bie jur Bemafferung des Bobens gegraben find. Dier fiehet man Fahrzeuge über einanber weggeben, auf eine abnliche Beife, wie in England auf bem Bribgewarertanal. Der größte Theil des Reichs ift bergigt, weil er auf und an dem pyrenaischen Gebirge liegt, davon ein Strich von 22 spanischen Meilen dazu gehoret, und von dem die Berge Undia und Bardena del Rey, Zweige find. Unter ben Thalern find infonderheit 3 mert. wurdig, namlich: 1) das Thal Bagtan, welches fich von Morben gen Guben erftredet, 7 fpanifche Meilen lang, und 3% breit ift, und beffen gerftreuete

Baufer und Cinwohner 14 Rirchfpiele, aber nur eine Gerichtsbarkeit ausmachen. 2) Das That Rons cesvalles, welches megen eines Sieges berühmt ift, ben ber Konig Don Alonso el Casto im Jahr 809 über Rarl ben Großen bafelbft erhalten bat. sumpficht, und baber viel mit Rebel bebedet. Sonft bestehet es aus Waldern von Eichen und Dornbuschen, Weiden und Aeckern. 3) Das Chal Rons cal, welches die Grange zwischen Navarra und Frankreich ift, und fich von Morgen gen Abend erftredet. Die übrigen Thaler beißen, Lisoapn, Urce, Longuida, Ariasgoyty, Esteribar, Lues, Uezcoa, Salazar, Urraul, und la Tierra de los Almiradios. Ueber das pyrendis Sche Gebirge geben von bier 2 Bauptstraßen nach Frankreich, Die eine von Pamplona durch das Thal Bastan über Mana nach Bayonne, und bie andere, welche die vornehmfte ift, von Pamplona burch Roncesvalles nach Saint Jean Pie' be Port. Diefes Königreich bat ergiebige Salzquellen, von welchen. ber Ort Salings de Oro ben Ramen bat, wofelbit man 600 folder Quellen gablet. Es find auch Gesundbrunnen und warme Baber vorhanden. Die übrige Fruchtbarkeit ber landichaft ift größer, als man vermuthen follte; benn fie bringet Roggen, Maiß, Sanf, Bein, Baumol, allerlen Baumfruchte, bervor, hat auch honig, gute Beide und Biehaucht. und die Einwohner verfertigen wollene Stoffen und Tucher, find febr arbeitsame leute, sowohl in ihrem Waterlande, ale in ben mittaglichen Gegenben von Frankreich, babin fie uber die Phrenden geben, unt Beld burch Arbeit ju verbienen. Gie reben bie basqui-

enifche Sprache, Die aber von ber viscanischen in Bortern und Rebensarten etwas unterfchieden ift. Diefes Land hat vom Jahr 724 bie 1512 feine eige nen Konige gehabt, im legtgebachten Jahr aber bemachtigte fich beffelben Konig Gerbinand ber fatholifche, unter bem Bormande, baß Ronig Suan be labrit ein Freund bes frangoft den Ronige Lubewigs XII fen, und baber vom Do ft' Influe II, ber mit bemfelben Sanbel batte, für einen Reind ber Rirche erftaret, uib in ben Bann gett an fen. Die Burbe : eines Condeftable de Manarra, befist bas berjouliche Saus Alva, und bie Darfchallen urbe begigen bie Marfgrafen von Corres. Das ange Roligreich ift in 5 große Theile, welche Merindades beißen, ab. getheilet, und feber Merinbad befiehet wieber aus fleinern Theilen oder Partidos.

1 Merindad de Pamplona, begreifet folgende Derter.

1) Pamplona, benm Abulfeda Bambolunah, vor Miters Pompejopolis, Die Hauptstadt Des Ronigreichs, welche am Buf bes pyrendifchen Gebirges in einer großen Chene am Aluf Arga lieget, und aufir ihrer eigenen Befeffigung noch eine farte Citadelle, die von Philipp II ans geleger worden, jum Schut bat. In dem alten unbefeffiaten Schlof, welches auf einer Sibe an einer Seite ber Stadt lieget, wohnet ber Unterfonig von Ravarra. Die Stadt hat ungefahr 5000 Ginwohner, 3 Pfarrfire chen, 8 Monchen = und 5 Monnen = Ribfter, und 4 ho. fpitaler, und ift ber Gig einer 1680 gestifteten Univerfi. tat, eines Bifchofe, ber jabrlich 28000 Dutaten Gina funfte hat, und einer foniglichen Audieng. 1787 riche tete bier eine Ueberschwemmung großen Chaden an. Don bier ans bis an Die Grangen von Caftilien, bat ber ebe. malige Bicetonig Gage einen portrefflichen Beg; bet 21 3 Eb. 8 A.

Meilen lang ift, anlegen laffen. Er ift nicht gepflaften, bestehet aber aus einem festen Boben.

- 2) Puente de la Reyna, ein Fleden in einer Ebene am Fluß Urga, welcher 2 Pfarrfirchen und 3 Ribfter hat. Der District in welcher er lieget, heißet Isarbe.
- 3) Die kleinen Fleden Marurabal, Villaba, Oftiz, und Lanz.
  - 4) Elio, ein Marquifat.
- 15) Die Fleden Scharri Avanaz, Lacunza, Awsuazu, Huarte Araquil, Iraueta, Arbizu, Noyca, Santestevan, Arano.
  - 6) Boysueta, ein großer Bleden.
- 7) Die Fleden Sumbilla, Aranaz, Ranzi, Lib faca, Schalar, Maya.
- 8) Vera, ein großer Fleden im pprendifchen Gabirge am Bluß Bibasoa, auf ber franzbisschen Granze.
- 2 Merindad de Bftella, begreifet folgende Derter.
- 1) Estella, eine Stadt auf einer Ebene, am Fluß Ega, mit einem Castel, hat gute Häuser, 6 Pfarrtirten, 4 Monchen und 2 Nonnen Ribster, ein reiches Hoppital, und eine 1565 errichtete Universität, welche aber eigentlich ein Collegium ist. König Saucho Ramires hat diese Stadt 1090 angeleget.
- 2) Viana, eine Stadt auf einem Berge, nicht weit vom Ebro, mit einem Castel. Sie hat 2 Pfarrfirchen, 1 Rloster, und ein reiches Hospital. König Philipp IV hat dieselbe 1630 zu einer Stadt erhoben. Bon derselben find ebedeffen die ersigebornen Prinzen der Könige von Navarra benannt worden.
- 3) Die größern Fleden Wendavia aufeinem Berge, los Arcos, (bajn 5 fleine Bleden geboren,) Gesma,

Cobosa, Carcar, Cerin, der Haupvort einer Grafschaft, Andosilla, auf einem Berge, Azaara, nicht weit vom Ebro, Miranda de Arga am Fluß Arga, Ciranqui.

- 4) San Abrian , ein Fleden und Marquifat , nicht weit won Chro.
- 3 Merindad de Tudela', begreifet 3 Grabte, 23 Bleden, und unterschiedene andere Derter. Man bemerte
- 1) Tubela, benm Abulfeba Cothilah, eine Etabt am Ebro, mit einem alten Caftel, 10 Pfarrfirchen, bars unter eine Collegiattirche ift, 6 Monchen, und 2 Nons men. Ribfter.
- 2) Corella, eine Stadt auf ter Granze von Son ela, am Flug Alcania, hat nur & Pfarrfirche, aber 3 'Ribster.
- 3) Cafcante, eine Stadt in einer Sbene am fluß Quelles, mit einer Pfarrkirche und 2 Klösteru. R. Phistipp IV hat Dieselbe 1630 ju einer Stadt erhoben.
- 4) Die Fleden Villafranca, Corres mit dem Listul eines Marquisats, Cintructigo, Bufinel, Ribasoa, rada, Ablitas, mit dem Citel einer Grasschaft, Montsagudo, Fitero, Fustislana, Catanillas, Arguedas, Onitierra, Cadreyra, Melida, Carcastillo, Jous tellas, Barillas.
- 4 Merindad de Olice, begreifet 2 Scabte, 19. Blecken, und 26 andere Derter.
- 1) Blite, eine Stadt am Bluß Zidacob, mit einem toniglichen Pallaft, 4 Pfarrtirchen und 2 Kibstern, R. Philipp IV hat dieselbe 1630 zu einer Stadt ethoden.
- 2) Cafalla, eine Stadt am Flug Sidacos, welche gwar fleiner, aber reiner und schuer, als Pampiona ift, 20 a einen

einen toniglichen Pallaft, 2 Pfartfitchen, und 3 Albfler, bat. R. Philipp IV hat fie 1630 zu einer Stadt gemacht. Ben berfelben lieget ein Rlofter fur abeliche Jungfrauen, welches eine toftbare Stiftung vom Jahr 1739 ift.

- 3) Peralta, ein Fleden am Fluß Arga. Dier iff febr guter Weinwachs.
  - 4) Milageo, ein Fleden am Fluß Aragon.
  - 5) Urtajona, ein Fleden auf einem Sugel.
- 6) galces, ein Flecken, ber Sauptort eines Mare quifate.
- 7) Die Fleden Caparcoso, Santa Cara, Musillo del fruto, Murillo del quende, Ocyre, Pitilalas, San Martin de Unx, Ujue auf einem Berge, Mendigorria, Larraga, Sunes, Marcilla.
- 5 Merindad de Sanguessa, begreifet i Stade, 13 Flecken und 268 Derter, und ist also ber größeste District dieses Konigreichs.
- 1) Sangueffa, vor Altere Ituriffa, eine Stadt am Flug Aragon, ber ben Fluß Frate aufnimmt. Sie ift 1787 burch eine Ueberschwemnnung gang vermuftet worben.
- 2) Anvieren, ein Ort, I spanische Meile von der vorhergebenden Stadt, woselbst der hochberahmte Francisco Savier geboren ift.
  - 3) Ahibas, ein fleiner Fleden, in einer Chene.
- . 4) Ronces valles, ein Dorf, ber Hauptort bes berühmten Thals diefes Namens, welcher nichts merlmurs biges als ein Augustiner Monchenklofter hat.
- 5) Die Fleden Lumbier, Monreal, Ciebas, Vils laiva, Navasques, el Burguete, Valcalros, Urroz, Voix, Ochagavia, Caseda am Fluß Aragon, Aybar auch an Aragon.

6) Ripalda, eine Graffchaft, Gongora und Reta, Marquifate.

## 29. Folgende dren Landschaften, welche unterschiedene Vorrechte besigen.

## 1) La Provincia de Guipuzcoa.

## Die Landschaft Guipuzcoa.

Sie gränzet gegen Morgen an Frankreich, gegen Mittag on Navarra und Alava, gegen Abend auch an Alava und an Vizcapa, und gegen Mitternacht ans biscapische Meer. Sie ist 1200 burch den König Alphonsus IX, mit der Krone Castilien vereiniget worden, und enthält

## z Jolgende Stadte. Ciudades.

1) San Sebaffian, die befeftigte hauptstadt dieser Landschaft, welche ben ber Mundung bes Eleinen Fluffes Urumed, ber nach einiger Mennung vor Alters Menascum geheißen haben foll, am bifcapfchen Deer lieget, und ej. nen betühmten hafen bat. Raifer Rarl V hat fie mit 3 Mauern umgeben laffen, welche 22 Schuhe breit find; fie hat auch ein 1194 angelegtes Caftel, und ift ber Gig bes General : Commanbanten von Guipuzcoa, Alava und Wife cape. Dan findet in berfelben 2 Pfarrfirchen, 5 Ribfter, und ein Sofpital. Es mirb bier ein erheblicher Sandel getrieben, infonderheit mit Gifen, Stahl, und Bolle; es war bier auch eine 1728 privilegirte handelsgefellschaft, welche den Cacaobandel ausschließungeweife mit den Caraquen trieb. Sie wufte ihre Privilegien nicht nur gu erhalten, fondern auch zu vermehren und war die reichfte Sans delsgefellfchaft in Spanien, ift aber boch aufgehoben. Gpanies

uten allein brancht jabrlich für 5 Milliemen Piafter Can can. 1630 erfett fie eine große Feuerdbrunft, um 1719 werre sie von den Franzosen ervbert.

- 2) Suente-Rabia, eine Meine wohlbesestigte Cante, wicht wert vom Meer, am sinf Antapa eter Arbaica, weicher bier sets breit, und die Gränge gwischen Spanien und Frankreich ist, und verwöge eines gwischen Ferdig nand dem Katholischen und Kudewig XII errichteten Bergleichs, beween Reichen gemeinschaftlich gehöret, daher sie die Fibrgest, weiches die Reisenden bezahlen, mit einander theilen, so dass Spanien es von den aus Frankreich sohrt von den aus Frankreich sohrt gränget ein Theil des spienklichen Sienkler, weicher Gierras de Jasquis vol. geneuner werd Sie dat einen ziemlich anten Hafen. Sie ist zuerst 1194 vom Sancho VIII, Konig zu Robaira, unt einem Sostel verschen, 1203 aber vom Alsphinsus XI, Kh ia von Sastilien, noch mehr besestigtet worden, und K. Philipp II bat die Frstungswerfe verbesssert. 1538 hielt sie eine Belagerung von den Franzosen aus, und wurde dassit zu einer Stadt erhoben.
  - 2 Solgende Sleden. Villas.
- 1) Irum ober Rrun, ein Fleden an einem Bach, ber fich in ben Fluß Bibafoa ergießet, und im pprendie foen Gebirge, über welches bier eine enge Strafe führet.
  - 2) La Isla de los Saifanes, die Phafanen-Insfel, von den Franzosen! Isla de la Conference genannt, lieger im Finst Bidasia, und ist in der Geschichte berühmt, weil auf rerselben 1639 der pyrendische Friede, und der Germahlungsvertrag zwischen dem französsischen K. Ludes wil XIV und der spanischen Insantian, Maria Theres sia, geschlossen ist, auch 1722 auf derselben die spanische Insantin, Maria Anna Bieneria, versobte Braut Ludes wigs XV. und des Derzogs von Orleans Tochter, Mademotselle von Montpensier, gegen einander ausgewechs selt worden sind, und 1745 des Dauphin von Frankteich.

Wrant, die spanische Infantinn Maria Theresia, biefelbft an die frangbische Gefandschaft überliefert worden.

- 3) Renteria, einbemauerter Fleden im Thal Oparsun am Fluß Orla, ber fich in ben Meerbufen los Pafs fages ergießet, welcher einen großen und fehr fichem Dasfen macht.
- 4) Aftigarpaga und Ernina, Fleden auf bepben Seiten bes fluffes Urumea.
- 5) Ovio, ein kleiner bemauerter Fleden, nicht welt vom Beer, und von ber Mandung bes Finfes Oria.
- 6) Guetaria, ein bemeuerter Fleden auf einem Berge, mit einem Castel, welches San Antonio genenmet wird, an der Ruste des Meers, mit einem hafen, den eine vorliegende Infel beschätzet. Richt welt davon lieget der Fleden Jaraus.
- 7) Jumaya, ein kleiner Fleden am Meer, bey ber Brundung bes Fluffes Urola.
- 8) Deva, ein kleiner Flecken am Meer, bep ber Munbung bes Fluffes Deva. Er ift 1294 eine halbe Meile von hier angeleget, 1343 aber an ben jezigen Ort versehet worden.
- 9) Motrico, ein bemauerter Flecken am Meer, mit einem Dafen in einem Meerbufen.
- 10) Lybar und Elgoybar, am Finf Deva, Meis ne Flecken. Im letten ift eine Gewehrsahrik:
- 11) Plasencia, ein bemauerter Fleden im Thal Marquina, am Fluf Deva.
- 12) Vergara ober Bergara, ein Fleden in einem Thal, zwifchen zwep Bergen, am Fluß Deva, nit 2 Pfarrkirchen, einem ehemaligen Jesuiter: Collegio, und einem Monchenkloster.
- 13) Mondragon, ein bemauerter Fleden an einem Hugel, benm Fins Deva, mit 1 Pfarrkirche, 2 Albstern, und 1 Hospital.

14) Gaza ober Galinas de Guipuzcoa, ein Meis ner Rieden an dem Gebirge, welches Guipuzcoa von Mava trennet, und aus welchem der Fluf Deva entsprins get, Er hat seinen Namen von einer falzigen Quelle.

15) Buate, ein Bleden mit einer Universität, ber

Bauptort iner Grafichaft.

10) 265 oytia, ein Fleden in einem Ihal, am Fluß

17.) Uzpeytia, ein Fleden in einem Thal, am Muß Urola, weicher 1310 angeleget worden. Unter ber Gestichteberkeit deffelben, stehen die adelichen Guter Loyosa und Ofiez, welche den Beltran de Lopola und Ofiez, Baster des Ignatius, Stisters des Jesuiter Ordens, zugesboret haben.

18) Ceftona, ein kleiner Fleden auf einem Sugel.

19) Co'ofa, ober Co'ofeta, ein bemauerter Fleden in einem Thal, am Fing Oria, über welchen eine Brits de erbautt ut. Dier ist das Archiv der Landschaft Guis

puzcoa.

20) Alegria, mit dem Zunamen de Dulanci, ein Fleden in einem Thal, welches das Gebirge San Adriair macht. Ueber vieses Gebirge gehet ein beschwerlicher Weg nach Alava und Burgos. Anfänglich ist er 40 bis 50 Schitte lang duulel, weil er durch einen Felsen gehauen ift, und vernach gebet er über einen Berg, welcher für den bochften unter den pprenässchen gehalten wird.

21) Villafranca, ein bemauerter Flecken in einem Sha am Flug Dria.

22) Segura, ein Fleden ben bem Gebirge San

## 2) La Provincia de Alava.

## Die Landschaft Alava.

Sie granzet gegen Often an Guipuzova, gegen Morben an Bizcana, gegen Westen an Burgos, und gegen Suben an Navarra, und enthält:

### z Onadrilla de Vitoria, in welcher

- 1) Viroria, die Hauptstadt dieser Landschaft, welche an einer Sohe lieget, 5 Pfarrfirchen, derunter eine Collegiattirche ift, 4 Klöster, 3 hospitater und ein Collegium bat, und guten Handel mit Eisen, Grahl und andern Waren treiber. Sie ist 1431 eine Gradt geworden. Ansfänglich hat sie Bisancio geheißen.
- 2). Die Fleden Oquina, Berneba, am Fluf Ega, Puentelara, am Ebro, Berguenda, Ormijana, Portifla, Carranca.
- Quadrilla de Mendoza, in welcher bie

Guevara, Zalduendo, Carringas, Guella, u. a. m.

- 3 Quadrilla de Ayala, ju welcher die Derter. 2murrio, Lezama, und andere, gehoren.
  - 4 Onadrilla de Juya, in welcher
    - 1) Affana, ein Fleden.
- 2) Die Flecken, Orma, Uftulez, Villanafie, Dip lambrofa, Manclares de la Oca.
  - 5. Quadrilla de Guardia, in welcher
- 1) La Guardia, Cyon, Villa real de Alava, und Atamayona, die großten Flecken.
- 2) Die kleinen Fleden, Samaniego, Basios de Ebro, Leza, Mavaridas, el Ciego am Ebro, la Pues bla de la Barca am Ebro, Moreda, Recora, Vallas verde, Marquinez, Pesacerrada, Cembrana.
  - 6 Quadrilla de Salvatierra, in welcher
    - 1) Salvatierra, und Alegria, Die größten Fleden.

Laramendi, hat ein Wörterbuch von berfelben beraus gegeben. Bor Alters ist Wiscapa, durch Grafen oder Scatthalter regieret worden: gegen das Ende des gien Jahrhunderts aber hat es eigene Herren-bekommen, welche es auch behalten hat, bis es durch den Rönig Johann I im Jahr 1379 mit der Krone Castilien vereiniget worden. Die merkwürdigsten Derter dieser kandschaft sind:

- 1) Bilbao ober Dilbao, ber hauptort berfelben, welcher am schifbaren Fluß Pbanchalval, 2 spanische Meisten vom Meer liegt, und einen sichern hafen hat, auch guten handel, insonderheit mit Wolle, die nach England, Holland, und andern Landern gebracht wird, treibet. Er hat 5 Pfarrkirchen, 5 Monchens und 7 Nonnens Albster: Seine Lage ist sehr angenehm, er ist auch wohlges bauet.
- 2) Ordufia, eine kloine Stadt in einem Thal, im Umfang der Provinz Burgos, hat 2 Pfarrkirchen, darwinter eine Collegiathirche ift, und 2 Rloster. Sie ift an dem jetzigen Ort 1236 erbauet. Bey derselben wachset vortreslicher Wein.
- 3) Portugalete, ein Fleden an ber Mundung bes-Rluffes Phanchalval.
- 4) Die Fleden Plencia de Butron, Bermes mit einem Safen am Meer, Lequeyfio und Ondarron, beps de am Meerbysen, Marquina, Ermua und El Orrio, und Guerricaiz.
- 5) Guernica, ein Fleden am Fuß eines Berges, und an einem fleinen fluß, ber fich unterhalb beffelben ins Meer ergießet, hat i Pfarrtirche und 2 Klöfter.
- 6) Die Fleden Rigoysia, Munguia, Canrabes zua, Miravalles, Orozco, Villaro, und Ochandiano.
- 7) Durango, ein bemauerter Flecken, in einem aus genehmen That, an einem Fluß. 1053 befam er ben Die

ful einer Graffchaft. 1544 brannte er ab. Bon bemeifelben hat ein Merindad ben Namen.

- 8) Dalmafeba, ein fleden am Fluf Cabagun.
- 9) La Meftofa, ein Flecken, in dem Diffrict genennt Les Encartaciones.

## 30 Die Stadt Antequera,

vor Alters Antequaria, die zwischen den Konigreichen's Granada, Sevilla und Cordova liegt, gehbret zu keiner spanischen Landschaft. Gegen Worgen und Abend derselle ben ist ein Berg, gegen Witternacht eine große Sedene, und gegen Mittag i Meile davon ein Berg. Die Stadt ist groß, hat viele breite und gerade Gassen, ansehnliche Säuser, mit Portalen und Säulen von rothgeskreistem. Narmor, 4 Pfarrkirchen, deren eine eine Colleg atkirche ist, 14 Monchen und 8 Nonnen-Klöster, und ungefähr 13000 Einwohner. Das alte Castel, welches auf einem Belsen am Ende der Stadt gestanden bat, ist verfallen und undemodnet. In Kriegessachen, sehet die Stadt uns ter dem General Capijan des Kovigreichs Granada, und in geistlichen Sachen, imter dem Bischof von Nalaga. Die Sinwohner ernähren sich vom Acker- und Seiden Ban, von Del und Früchten.

Ihr Gebiet, erstrecket sich 5 spanische Meilen meit bis Cuebas altas, gegen Morben 3 Meilen, gegen Morben 3 Meilen, gegen Morben 2 Meilen, gegen Mittag 3 Meilen und gegen Morbaber 3 Meilen, und begreifet ben großen Flecken Archie doria, mit einem Castel, welcher ter Hauptort eines Marquisats ist, die Derter Cuebas altas und bajas, Molina und Juente de Piedra, ben welchem ein salzis ger See ist, der I spanische Meile in der Länge, und eine halbe in der Breite hat, den Flecken Teba, mit dem Lie tet einer Grasschaft, und 7 andere Flecken. Uni Untea quera her sind alle Felsen mit Greinmoos, (lichen saxailie rinctorius,) im Handel Ochilla genannt, bewachsen, das mit Menschem Urin zubereitet, eine schone Farbe zwisschen

fiben Purpur und Biofet, gieber. Man findet es auf ben meiften Felfen in Spanien.

#### Unmertung.

#### Der Rrone Spanien gehören noch:

- 1) In Afrika, die Derter Ceuta, Cran, Mafale quivir, auf der Rufte der Barbaren deren Befig und koftbare Unterhaltung bevbehalten mind, im einen wichtigen Theil der Einfunfte der Kreuthbulle, m ter cefto schems barerem Borwande ziehen zu tonnen; imgleichen die cas navischen Inseln, im atlantischen Dieer.
  - 2) In Asia, the Ladronischen Inseln, und die Philippinischen Inseln.
- 3) Der beste Theil von Amerika, namlich im sublicem Amerika, die Terra Sirma, Peru, Chili, Paias gonien; im nordlichen Amerika, Merico, Neu Merisco, Californien, und ein Theil von Storida, in Meste indien, die Inseln Cuba und Portorico, ein Eleil von Sispaniola oder. Domingo; von den caraibischen Insseln, Trinidad, Margaretha, Tortua, Rocca, Oxodilla, Blanca, und die lucayischen Inseln.

# Frankreich.

inlei

## Einleitung.

Ŋ. 1

Dir haben von keinem Konigreich und Lande mehrere und so gute allgemeine und besonbere Charten, als von Franfreid. altern allgemeinen Charten, nicht zu gebenfin, wels che With. Postellus, Andi., Thevet, Prier', Pontius, Joh. Jolivet, Orontius, Ri dus, u.a.m. und hiernachit ber altere Diffcher, S. Jol lain und Taffin, verferriget haben, fo trug Sanfon infonberheit viel gur Berbefferung ber Charten ben. Als aber bie fonfaliche Atademie ber Biffenschaften gestiftet mar, bie auch bie lanbeshefchreibu g untersuchte, und vornamlich, nachdem bie berühmten Mathematiker Caffini und de la Sirc, die Mittagslinie von Paris burch bas gange Ronigreich, bis an beffelben außerfte Grangen gegen Guben und Ror. ben, mit unglaublicher Dube und Urbeit gezogen baben, find Die Charten von Frankreich ju einem weit größern Grade ber Wollfommenheit gefommen. Dieler anderen Charten nicht zu gebenten, fo ift Diejenige infonderheit anzupreisen, welche Wilhelm de l'Isle, 1703 in bie Gouvernemens generaux abgetheilet, berausgegeben bat, und bie 1741 von den homannischen Erben, auch sowohl in einem ungenannten Jahr, als 1721 von Covens und Mortier, wieder aufgeleget worden. herr Riggi Jannoni, bat von Frankreich nicht nur eine gute Charte auf 1 Bogen gezeichnet, mel.

welche die homannischen Erben zu Munberg 1764 ans licht gesteller haben, sondern auch 1766 zu Pa-ris einen Atlas historique de la France, geliefert, ber über 50 Blatter enthält. J. B. Bourginge non b'Inville, hat großen Gleif auf die tander arsen von Frankreich gewendet, movon biefen gen geus gen, welche man in bes Abis de Longuerue, De-Icription histor, et geogr. de la France ancienne et moderne, und in ber reneften dungabe von bes la Sorce Introduct. à la descript, de la France, fini bet. Gine ber neueften und beften Charten von Gra fo reich, ift bie große ron 28 fleinen Blattetn, melche Bere Cafini be Thury, gezeichnet, und R. J. Julien 1751 berausgegeben bat. Auch Die Carte irineraire de la France, welche ben bem Rupferftes cher Bourgon auf 6 Blattern 1774 ju Paris erfchien, ift nicht nur ju ihrem Zweck, fontern auch um beewillen brauchbar, weil fie jugleich in bie Bous bernements militaires und Provingen eingetheilet iff. Alle blese Charten übertrifft, Die sogenannte Carte topographique de la France, bon'i75 sehr größent und zusammenhangenden Bogen, melde unter bet Aufsicht ber Herren Cassini de Chury, Camus und Montiging, 1750 angefangen wolden, und von welcher 1775 in Julien Werlage schon 104 Bogen fertig maren. Wenn bieles Beif jum Ctans be fommit; wird es feines gleichen nicht haben : es ift abet febr ju bedauren, baß es gar feine Abtheilungen. in Gouvernemens, Probingen, u f. w. bat, fonbert bloß einen Plan von Franfreichs Boben und Detterit Boritellet: Das Berfahren ben ihrer Aufnahm, bes fchreibe Bert Caffini be Thur in einer befondent 8,26.8 X: Schrift;

Schrift, weiche er description geometrique de la France nennet, und 1783 in 4 mit einer großen Charte, welche die ben der Ausmessung gebrauchten Triangel, Perpendiculare und Parallele der pariser Mittagslinuie zeiget. Der Charten von einzelnen landschaften dieses Königreichs, ist eine große Menge.

- S. 2 Frantreich, la France, bat feinen jegie gen Mamen von ben granten, bie im sten Jahrhundert aus Deutschland nach Gallien giengen, und fich besselben vom Rein an bis gur Munbung ber Loire bemachtigten; ben altern Namen Gallien aber von den Galliern ober Galatern, Die vorhei Cels ten (Kalatai) hießen, befommen. Die Romer baben, wie uns Cafar ergablet, ben Celten ben Damen Ballier gegeben, und herr Schopflin bar in feinen vindiciis celticis febr mabricheinlich bewiesen, baß bas alte eigentliche Celtien nichts anders als Ballen fen, und bag bie eigentlichen Celten zwifchen ben p:rindifchen Gebirgen, Alpen, bem Deer und Rheinftrom, gewohnet baben. Die unterfchiedenen Abtheilungen und Benennungen bes alren Balliens, geboren in die alte Erdbefdreibung.
- S. 3 Wenn man bie neuerpberten kandschaffen bieses Königreichs mitrechnet, so sind seine Grandsen gegen Mittag das mittellandische Meer und Spanien, davon es durch das pprenäsche Gebirge getrenet wird, gegen Abend das westliche Weltmeer, gegen Mitternacht der sogenannte Canal und die Niederlande, und gegen Morgen Deutschland, Helvetien und Italien; und die Größe beträgt 10000 geogras phische Quadratmeilen.

5. 4 Diefes Ronigreich bar eine gemäßigte und gefunde luft, infonder beit ber mittlere Strich beffel. ben; benn in ben mitternachtlichen Wegenden balt bie Rafte im Binter 4 bis 5 Monate an, und bas bergigte Ober Bivarais, ist fast fo rauh als in lapp. land. In jenen mitternachtlichen Gegenden ift zwar Die Kälte ordentlicher weise ganz gemäßigt, aber auch zuweilen so start, daß R. Henrich IV am 20 Jenner 1608 versicherte, es sen ihm in der verwichen nen Nacht im Bette der Schnurbart gefroren, und im Unfang bes 1776ften Jahrs zerfprangen ju Paris unterfchiedene Gloden von ber Ralte. Die B gend am mittellandifchen Meer, ift nicht fo gefund, als bie übrigen tanbichaften. Der Boben ift größtentheils fruchtbar, bod giebt es auch viele fc lechte Begenben und Berge. Berr Guettard, in feiner Abhandlung über die Natur und lage bes Erbreiche in Frantreid und England, bie in ben 1751 fur bas Jahr 1746 g bructen Memoires de l'academ, roy, des sciences, Bu finden, mennet aus unterfchiebenen Reifen , Berrn Bellote verzeichneten Bahrnehmungen, und bes Beren Buache mitge be Iten Schriften, gefunden su haben, baß es in Frankreich 3 Altren von Brde gebe. Die um Paris und Orleans, und in einem . Theil ber Mormanbie, bis nach tonbon, fen laurer Sand, und man finde in Diefem gangen Stridge fein anberes Metall, als Gifen. Der zwente unformlithe Rreis, welcher ben erften einfchließe, und bagt Champagne, Dicarbie, Louraine, Berry, Perche und ein Theil ber Mormandie gehorten, fen Mergele frich, wo feine anbern Steine, als verharreter Diergel, und auch fein anderes Erg, als Gifen, fen,

Im britten Kreife, ber bie Granzen und bie bergigten Begenden bes Ronigreiche in fich faffe, und fich in ben größten Theil von England und Deutschland ausbreite, finde man Schiefer, barte Steine und alle Metalle. Diefe Erfahrungen verdienen angemerfer und geprufet ju merben. Im Journal d'agriculture, du commerce et des finances, meldres ste Parisherausgefommen, wird im December 1766 an gemerket, baß die Beiben (Landes) und Mafche (Marais) ben britten Theil bes landes ausmachten. und bem Bieb ju beffen Beibe fie bestimmer finb, eine schiedite Ragrung gaben. Die vornehmften Berge, find die Alpen nach Italien gu, bas pys venäische Gebirge nach Spanien ju, die Sevenne in languedoc, die Berge in Auvergne, der Berg Jura, an ber Granze von Belverien, und Le Vostes ober Wasgau, in Lothringen. Die pornehmiten Rluffe find:

1) La Seine, ehemals Sequana, welche ihren Ursprung in Bourgogne, ben Chanceaur, im Amt bes Montagnes hat. Sie wird ben Trones schiffbat, nimmt die Flusse Ronne, Loing, Marne, Oise, Bure, und andere geringere auf, und ergießet sich erolich zwischen Havre de grace und Honsteur in den

Canal.

2) La Loire, ehemals Ligeris, hat ihre Quelle auf dem Berge Gerbier le jour, auf der Granze von Bivarais und Belan. Ben Rouanne wird sie schisse bar: allein, ben ihrem Eintritt in le Forez ist ihr Wasser so niedrig, daß sie keine Schisse tragen kann; hin und wieder sind auch Felen darinn, vo nehmlich über Rouanne, in einer Gegend, welche le Saur de Piney, Piney, genennet wird. Sie nimmt die Klusse Als lier, Ther, Indre, Creuse, Vienne, Maienne, Loir und Seurre, auf, ist auch durch die Canale von Briare und Orleans mit der Seine verbunden, und fällt unter Nantes in das westliche Weltmeer.

3) La Garonne, ehemals Garumna, kömmt aus den Vergen von Aure, im Ihal von Aran, in der Grafichaft Comminges. Sie wird den Müret schisstoar, nimmt die Flüsse Verh, Arriene, Sare, Gurnone, Tarn, Rize, Gers und Lot, auf, und, nachdem sie sich den Verlieret sie ihren Namen, wird Git onde genennet, und fällt den la Lour die Gordouan durch zwen Mündungen, die le Pas des Anes und ie Pas de Grave genennet werden, in das westliche Weltmeer. Von dem berühmten Cas mal, durch welchen dieser Fluß, und solglich das westliche Weltmeer, mit dem mittelländischen Meer derbunden wird, werde ich den languedoc handeln.

auf dem Berge Furke, in dem eidgenossischen Caneton Uri, durchläuft das ganze Walliserland mit großer Geschwindigkeit, und hat ein weißlichtes Wasser, stürzet sich nahe den Bouveret in den Gentersee, und läuft in demseiben etwas mehr als eine halbe französsische Meile, ohne sein Wasser zu verlieren, welches an seiner gräusichten Farbe von dem bläusichten Sees wasser zu unterscheiden. Nach 1 oder 2 französsischen unterscheider man ihn nicht mehr von dem See, wedern durch die Bewegung, noch durch die Farbe, ins dem alles gleich, will und einfardig wird. Es ist als seinschaft, wenn unterschiedene, sowohl atte als neue

Schriftsteller, vorgeben, ber Rhone fliefe über ben gangen Benferfee, ohne fein Baffer mit bemfelben Bu benmifchen, und tomme mit feiner erften Farbe und Beschwindigfeit wieber heraus. f. Journal helverique vom Monat April 1741, oder auch bas Sam-Managin, joten Band, S. 76. fg. Un. gefahr I bis 2 Meil n uber Genf, wo ber Grund bes Sees etwas abhängig wirb, fangt ber Rhone wieder an ju laufen, befommt in ber Gradt Genf wieder seine ganze Bewegung und seinen Ramen, und nimmt den Fluß Arve auf. Wier Meilen unter bem Benferfee fturget er fich in eine Felfeurife, Die mobt Meile lang, aber nicht über 2 bis 3 Rlaftern breit' fenn fil, wo fie am engfien ift, bingegen 20 bis 25 Rlaftern tief. Un fatt bes Baffers, fiehet man in die ein Sturge nichts als einen bicen Rebel. Bierauf erweitert er fich, und wird ben Seiffel fcbiffbar, nimmt die Fluffe Sier, 21in, Saone, Jiere, Sorque und Dirence, auf, und falle burch bie bren Mundungen le Gras be Sauge, Sainte Anne und le G: and Gras, in das mittellandische Meer. Unter die besonderen Eigenschaften biefes Bluffes, geboret noch, theils, bag er wiber bie Bewohnheit ber Ceine und anderer Bluffe in Frankreich, befto mehr aufschwillet, je marmer bie Witterung ift, inbem feine Baffer am größten find, wenn bie Tage am langsten, moran vermuthlich bas Schneemaffer aus ben Alpen schutt ift; theils, baß er in feinem Canbe etwas weniges feines Gold mit fich fibret, nachbem er ben Blug Urve aufgenommen; theils, bag in ibm eine Art von Chbe und Fluth ju verfpuren, die aber feine

keine gewiffe Belt halt. f. Journal holvetique vom

Man 1741 und hamburg. Magaz. Th. 10 S. 256 fg. h. 5 Frankreich ift mit allem, was zur Roth-durft und Bequemtichkeit bes lebens gehöret, theils birdangfich, theile reichlich und überflußig verfeben. Getreide, Bein, Branntewein, Salg, Sanf, Blade, Wolle und andere Producte ber Biebucht, find ble wornehmffen Artifel bes Handels in Frankreich, und follren baber am meiften, infonberheie mehr, als bie Manufafturen, bearbeitet werben, welches aber bisher nicht geschehen ift. Der Marquis von Lurbilly, bewies 1760 in seinem Memoire sur les defrichemens, daß bennahe bie Salfie Franfreiche unbebauet, Die andere Salfte aber fo fchlecht angebauet fen, daß es noch einmat fo viel Bruthee tragen murde, wenn es gehörig bearbeitet mare; er zog auch baraus Die Bolge ; bag bie foniglichen Ginfunfte brenmal größer fenn wirden, wenn man bie ungebauet Biegenden Gelber fruchtbar machte, und viermal grafe fer, wenn man die fchlecht gebaueten in biffern Stand feste; ja, baf foldjes auch die Vermehrung ber Ein-wohner bewirken wurde. Dadurch wurde nicht nur Die Errichtung mehrecer Achrebaugesellschaften in Frankreich veranlaffet, sondern es ließ auch ber Staats : Rath 176's ein Decret ausgeben, vermoge beffen biejenigen frangofischen Einwohner, Die um feuchtbare lander mit gutem Erfolg anbauen und fruchtbar machen murben, innerhalb 10 Jahren mit ber Abgabe ber Ropffleuer, bes voften Pfennigs, et. d. verschoner bleiben follten, woben sich ber König worbehielt, nach Berlauf ber 10 Jahre solchen Termin get verlangern. Diefe Ermunterungen haben einen

einen nuglichen Erfolg gehabt, und feit 1765 fich mehrere hunderttaufend Morgen landes urbar gemacht worden. Unterbeffen ift boch ber Acerbau biefelbft noch unvolltommen. Der hauptfehler beffelben lieget in ber giofe ber Pacheguter; bein in ben finern Provingen find Pachtungen von 12 bis 1500 Morgen fehr gem in. Daß bas Reich ehemals zuweilen Mangel an Gerreide hatre, tam baher, weil man ben Provingen nicht verftattete, einander ihren Heberfluß mitzutheilen: nachdem aber 1763 diese Einschranfung aufgehoben worden, fo bauet bas Reich fo viel Gerreide, daß die Ginwohner, eine Proving in Die andere gerechner, 15 bis 16 Monate von dem jabre lichen Ertrag leben tonnen. In Wein bat Diefes Reich einen Ueberfluß, und er machfet in allen gand. schaften Geffelben. Der Beinftod ift vermuthlich guerit von den Griechen bieber gebracht worden, bie fich, Bu Marfeille und an andern Orten ber Rufte Des mittellandichen Meers, nieberließen. Bon Marfeille fam ber Beinflock in bas narbonefifche Ballien, und Die Romer haben ihn in bas celtifche Gallien gebracht. Der Champagner Wein wird für den besten unter ben frong flichen Weinen gehalten, weil er qut fur ben Magen, von angenehmen Weichmad und Beruch, und feine Beift afeit mit einiger Saure verbunden ift. Der Bourgogne Bein wicher um Romance am besten, biernadift über tehr gut ju Saint Beorge, Clos be Bougeot, Leanne und Bollenan wachfet, bat eine angenehme Farbe und guten Gefchmad. Ben Angers und Orleans machsen Beine, Die ziemlich zu Ropfe fleigen, dem Magen aber both nicht übel bekommen. In Poitou machfen weiße Beine, Die ben Rheinmeinen

wen nicht unahnlich find. Um Bourbeaux, und weie ter hinunter in Bafcogne, machfen vortreffliche fomobi weiße als rothe Beine, von welchen ber ligte vin de grave beißt. Er fchmecket etwas beibe ui b une angenehm, raufchet nicht fart, befommt aber bem Magen mobil. Der Pontad machfet auch in Guienne. Der angenehme Mufcatenwein, Frontiniac, mache fet in langueboc, und ift ftart. Bwifthen Balence und St. Bolliere, machfet langft bem Rhone ein lieblicher rother und etwas herber Bein, ber am Befchmag mit ben Beibelbeeren ermas abna Liches hat. Er heißet vin d'Eremitage, und foll fehr gefund fenn. Aus Provence fommen die rothen Weine, welche Rocquemor und vin de Claret beißen, und bie Malvoifies. Um Mes machfen jum Theil gute Beme, Die oft fur Champagner gelten muffen; anderer zu gefdmeigen. Man ichaget ben Berth aller Beine, Die jahrlich gebauer we ben, Aber 300 Millionen Uvres. Der Beinbau tann bie Bermehrung ber Einwohner Des Reichs, und bas im April 1776 erfolgte fonigl. Grict, welches Die Weine nach ollen Orten und zu allen Zeiten in bem gangen Ronigreich ju verkaufen', und nach allen Dafen zu bringen, erlaubet, betrachtlich vergröffern. Daber eigneten fich die meiften State in den fublig chen Propingen, in Bourbeaux und Marfeille, Das Recht ju, ben Beinen anderer Stadte ben Durchgang ju verwehren, und fie wollten nur ben Wein que ben Landerenen ihres Gebiets verfaufen und ausführen. In Sce, und Quell-Salze, ift auch ein Heberfluß. Jenes wird sowohl an ber mittagigen, els wornehmlich an ber mitternachtlichen Ruite ge-31 5 macht,

madit, wofelbft man graues und weifes hat, und es wird jahrlich ungefahr fur to Millionen tivres ausgeführet; Diefes ift in Bourgogne und lothringen baufig. Baumot, hat man insonberheit in Provence und langueboc; Safran, in der Normandie, Sanguebec , Propence und Drange , vornehmlich aber in Garinois, welcher ber befte ift. Allerlen Beld und Barren , Bruchte , find binlanglich porhanden; bie nordlichen tanbichaften haben vor ben andern viel Obft, wovon ber Cyber gemachet wirb, und von Bourbeaur werben gange Schiffabungen voll Pflaumen ausgeführet. Kappern, mach fen mehrentheils in ber Wegend um Loulon. Slachs und Sanf, machfet in ben frangofifden Rieberlane ben', in Picarbie, Bretagne, Beauvofis, Maine, Rouerge, Quercy, Dauphine', (wofetbit ber Sanf am ftarffen gebauet und bas meifte Gegeltuch vere fertiget wird,) languedoc, Aubergne, Bourgogne, Sothringen und Elfas, reichlich, bie leinfaat aber muß größtentheils aus Morden verfchrieben werben. Wolle, ift in ben meisten tanbschaften, vornamlich aber in Rouffillon, Provence, languedoc, Berry, Mormandie, Bourgogne und Meffin, überflußig. Sie mar fonft fo gut nicht, baf fchone Beuge und feine Eucher baraus verfertiget werben fonn en, nach bem aber in viele Schaferenen fpanifche Bieber eine geführet worden, liefern fie eine Bolle, bie ber fpas nifchen an Bute fo wenig nachgieber, baf ber geringe Unterfchiedinur von Rennern bemertet werben fann. 1785 überreichte ber Generalcontrolleur bem Ronig ein Stud Tudy, welches in ber Baurobatiften Das nufactur von folder Wolle verfertiget war. Die befe furze Bolle, ift feiner als die englandische, und in ben nordlichen Provinzen fallt auch feine lange Bolle. Auf ben Seidenbau leget man fich ftait, vornamlich in languetoc, Procence, Lionnois und Dauphine'; und fo lange die Abwartung ber Geibenraupen dauert, werden öffentliche Bebete fur bas Be. benen biefer fo nublichen Insecten, angesteller. Die. Frangofen brauchen jabrlich für 25 Millionen Livres Seide ju ihren Manufacturen, und muffen bavon 14 bis 15 an Fremde bezahlen, wovon Demont alfein o Millionen befommt. Ihre tandereide reichet nicht nur zu ihren Manufacturen nicht zu, fondern ift auch nicht von ber beften Urt. Unten 6.9 merbe ich mehr bavon fagen. Das meifte hornvieh mirb in ber Mormandie und in Auvergne gezogen. Ma Acfel, giebt es in großer Menge, bingegen an ftarten Pferben ift ein Mangel. Die besten Pferbe fallen in Bourgogne, Rormanble und Elfas, und die meiften in Bretagne und bimofin. Bilbpret, als Birfche, Rebe, Caninchen, und Beflügel, ift genug vorhanben, und unser ben letten find bie rothen Rephuner, beruhmt. In ben Geefuften, infonderheit an ben von Bretagne und Picardle, ift ein reicher Gifchfang, und Die Buffe liefern auch Fifche. Soly bat man in ben meiftel Provinzen genug; Die pnrenaischen Ge-birge Hefern bas norhige jum Schifbau, und aus Ma fare, Bourgogne und forraine wird vieles verfaufet, jeboch nicht aus bem Reich geführet; in ber Picardie wird Torf gestochen.

Was die Mineralien betrift, so sollen in lamguedoc und Dauphine', Gold- und Silber- Abern sepn;

fenn ; menigstens scheinet bas febennische Gebirge Goff gu enthalten , weil ber Bluf Cege Golbtorner mit fich führet. Mach öffentlichem Bericht, ift 1763 ben Conde am linten Ufer ber foire, 4 Meilen von Saumur, ein Gilber und Gold Bergwert entbedet morden. Im Elias wird aus bem Rheinfande Gold gewaschen, und bas wasgaulsche Gebirge baselbit, hat Gilbererze'von verschiedener Urt, die auch gefuchet und bearbeitet werben. Eben dafelbft find auch Rupferbergwerke, bergleichen es auch ben Amlens. Abbeville, Rheims, Tropes, Beauvais, in Navarre und in tothringen giebt. Bifen bat man an unterschiebenen Deten: im Elfas ift eine Stahlgrube, eben baselbit giebt es auch Bley; Steintobe. Ien werben vornamlich in hennegau gegraben. Sals perer wird überall gemacht. Marmor ist auch worhanden, und feine Bruche werden feit Colberts Beiten mit Rleiß bearbeitet, insonderheit in langue. boc', Provence, Unjou, und Bourbonnois, Poitou, und fe Maine, mofelbft bie vornehmften find. Frantreich zeuget nicht viele koffbare Steine, roch fehlet es ihm nicht gang baran. In Dieber lanqueboc find Turfisgruben. Baber und mineralogische Baffer. werden an unterfthiebenen Orten gefunden, und mit Rugen gebrauchet, j.E. ju Bagneres, im Thal Dffau, einige Meilen von Pau, ju tureul, im Elfas, u.f. w. Man findet auch hin und wieder ans bere merkwarbige Quellen, als folche, die im ftarte ften Sommer eine ungemeine Ralte behalten? wenn gleich die Sonne barauf scheinet; eine folche, von beren Baffer bie Babne ausfallen, u. g. m. . Unbere morta

mertwürdige Dinge werden an ihrem Ort angezeiget und beschrieben werben.

gefähr 1500 kleine Städte, viel über 100000 kleschen und Dörfer, und mehr als 42500 tandpfarren. Der Controlleur General Abbe Terran, hat 1773 du ch eine genaue Zählung gefunden, daß damals in dem Reich, (Corsica, die Armee, und die Rlostersgeistlichen ausgenommen,) 23 531000 Menschen vorhanden gewesen. Jehr berrägt die Anzahl aller Menschen wahrscheinlicherweise wenigstens 26 Misslionen, weil die Mittelzahl der jährlich gebornen jeht zwischen gocooo und 1000000 fällt. Unter den Sinwohnern sind auch Deutsche. Juden, die hier vorhanden sind, werden als Kammerknechte augesehen, und deswegen steden die Abgaben, die sie erslegen, unter den Domainen.

Die franzssssche Sprache, ist aus der alten eeltischen oder gallischen, aus der lateinischen oder römischen, und aus der franklichen Sprache, entständen Unter den merovälschen Königen ist die niederdeutsche, und unter den karolinischen die hochdeutsche Sprache die Hössprache gewesen. Die deutsche Sprache erlost in Frankreich gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts, und die römische Sprache die allgemeine des Königreichs war, wurde auch die Sprache des Hoss. Im Journal kelvetique vom Mah 1741, und im hamb. Magdzin, 10 Th. S. 422 st verdienet eine Abhandlung über die Frage: um welche Zeit der französsische Hose ausgehöret habe, bentsch zu sehn? nachgelesen zu welse

merben. Die Sprache ber fühlichen lanbichaften, iff bon ber Sprache im nordlichen Theil bes Ronigreichs von Alters ber unterschieden gewesen, und man fann in der That noch alle Mundarten ber unterfdriedenen Landfchaften bes Ronigreiche, unter gn en Sauptipra. chen bringen, welche bende vom Bolt gesprochen werben, namlich in die frangofische, welche in ben nordlichen tar bichaften, und in die gasconische, welche in ben fublichen tanofchaften gerebet mirb. Die Granglinie modte von Often gegen Weften ungefähr burch Dauphine', inon, Aubergne, Limofin, Peris gord und Saintonge gezogen werben, wie ber Abt De Sauvages bafür halt. In Rieder-Bretagne, wird tymuisch giprodien, benn bas Bolt, welches biese kandschaft bewohnet, nennet sich Kymr, und ift aus Wales bahingekommen. Im Elfas und im lothringen wird deutsch gerebet.

Der Abel wird in 4 Kiassen abgethellet. Zu ber ersten, rechnet man die Prinzen vom Gebligte, welche sind das Haus Orleans, und die bepoden bourbonischen Aeste Conde' und Couti. Auf dieselben solgen unmittelbar die für rechtmäßig erklärten natürlichen Kinder der Könige, die allen Großen des Reichs vorgehen. Zur zwepten Klasse zählet man den hohen Adel. Dazu gehören 1) die Dics und Comtes Pairs, deren ehemals nut 6 geistliche und 6 weltliche waren; 1765 aber waren ihrer 65, die 6 Prinzen vom Geblüte mitgerechnet, und der König macht so viel, als er will. Die Prinzen vom Geblüte sind geborne Pairs. Die Erhöhung eines Districts zum Perzogshum und zur

Dairie, geschiehet burch Lettres Patentes, Die vornehmften Berrichtungen und Borrechte ber Pairs, find, daß fie ber Salbung bes Ronigs benwohnen, Denfelben begleiten, wenn er ein Lit de Juffice baft. und Gis im Parlament ju Paris haben, welches baber der gof der Pairs genennet wird. 1787 übergaben bie Ducs und Paire dem Ronig eine Cdrife, in ber fie ihre Privilegien feit Karl bes Großen Beit Berleiteten. Bu berfelben jablten fie befonbere bas Recht, sich im Parlament, Dessen erste Mitglieder fie maren, gu versammten, so oft es ihnen gefalle. - Es antwortete aber ber Hof, sie weren Pairs aus toniglicher Gnabe. Rur Die Palischaften bes Ergbifchofe von Rheims, und ber Bifchofe von tangres, Laon , Soiffons und Chalons, mare an die Confis tution der Monarchie gebunden. Der Monarch babe in feiner Derfon die Landschaften und Burden ber mahren Pairs, bie nicht mehr vorhanden maren, verbenben; benn er fen Bergog von der Mormanbie, von Bretagne, Bourgogne und Aquitanien, Graf von Champagne, Glandern und Louloufe. 2) Die abrigen Lucs, Comtes, Marquis und Barons. 3) Die Dof . und anderen vornehmen Bebienten , bie Ritter vom beil. Beift Orben, Die Gouverneurs ber landichaften, lieutenants generaur, Baillifs, Senecha ro'Epee, u. a. m. Es haben auch gewiffe vornehme Samilien ben Rang unter bem hoben Abel. Bu ter dritten Rlaffe, wird ber gemeine alte Abel gerechnet, welchen man in einigen Landfchaften, als in der Rormandie, Clobles, in den meisten aber Becupers, nonnet. Man theilet ihn in noblesse de race und noblesse de naissance ab, und rechnet Au

ber erften blejenigen Stelleute, beren Borfahren felt olten Beiten befranbig fur abelich gehalten worden, ober die minigstens felt 100 Jahren im Befis ber abelichen Burbe find; ju ber andern aber bisjenigen Chelleute, be en Borfahren geabilt worden, und aus beren Ubelebriefe erhellet, baß biefelben unabelich gewefen find. Bu ber vierren Rlaffe werden die neuen Chelleute geredinet, weldhe ber Rouig entweber burch' einen Abelbrief geabelt, ober ihnen eine Bebienung gegeben bat, babuich fie geabelt morben, babin bie Rronbedienten Die tonial. Gecresairs, Parlaments. rathe von Paris, und bie Rathe anderer Obergerichte pon Paris, gehören. Die Echevins unterfit febener Stabte, find von ben Ronigen auch geatelt-morten; und machen ben fo genann en Glockenabel aus, wel-cher bavon ben Ramen hat, well bie Ber sommlungen, barinn bie Echevins ernennet min ben, burch Den Chall einer Glode jufammen berufen morten. Der Kriegsadel gehöret auch hieher. Der Abel hat Privilegien, beren bie gemeinen leute ermargeln; benn er ift von ber Ropffteuer, Ginquartlerurg und ben Bebuhren ber France Riefe, ausgenommen, ele niger anberen fleihen Borrechte nicht zu getenfen; und eben um bei felben willen ftreben fo viele burgerliche leute, gum großen Schaben bes Grages, noch ber Erlangung bes Abels.

S. 7 Die driftliche lehre ift in Gallien schon fiet aten Juhrhundert bekannt gemacht und angenommen worden. Im fechzehnten Jahrhundert breitete fich bie Reformation in Frankreich start aus; es erfolge beit aber traurige Religionsunruhen, welche in mehre malis

malige innerliche Kriege ausbruchen. 1598 wurde zwar ju Mantes ben Reformirten ein Schugbrief et. theilet, aber 1685 wieberrufen , und zugleich aller evangelifch. driftlicher Gottesbienft in Frankreich vers hothen, nur ber tomifchechriftliche ftatt finden folle. Indeffen find boch in Dauphine, languebor und andern landschaften, Millionen Reformirte geblieben , welche in' ber zwenten Salfte bes achtzehnten Sabrhunderts weit gelinder behandelt worden, als in der erften Balfte beffelben bier und bort gefchehen ift; ja am 4 Rovember 1787 hat ber Ronig Sud. XVI ein Edict in bas parifer Parlement gebradit, in welchem ben Reformirten ein Etat civil bewilliget worden, ber ihren Buftand mertlich verbeffert, aber alle ihre billige Buniche noch nicht erfüllet hat. 3m Elfas werben bie Protestanten, fraft ber Friebens. fchluffe, und an unterschiedenen Orten Die Juden, offentlich gebulbet.

Die berühmten Frenheiten der Gallicanischen Rirche, oder, wie man jeht, um dem römischen Hofe nicht gar zu sehr zu missallen, saget, der Rirsche von Frankreich, bestehen in gewissen. Berugs nissen und Borrechten, die auf der ursprünglichen Werfassung der Kirche, zu der Zeit, als Gallien den Rodmern noch unterworfen war, und auf den anfänglischen Rirchengesehen des christlichen Alterthums, der ruhen, und gegen die Einführung nachtheiliger Wersfassungen, durch eine neuere undefugte Gewalt, des ständig bepbehalten, und rechtmäßig vertheidiget worden. Es ist nicht möglich, sie insgesammt zu zähsten, oder ihre Anzahl genau zu bestimmen. Die

Grunde berfelben find, in der am 19ten Mart 1682 gefchebenen Erklarung ber verfammleren Beiftlichkeit von Franfreich, auf folgende 4 Sauptfage gufammen gezogen worben. Erftlich, bag bie landesberrschaftliche Bewalt über alle weltliche Dinge vollig unabhangig, und der bloß geiftlichen Gewalt der Rindie und bes Pabites, Die fich nur auf Die gur Geligfeit geborigen Gachen erftrecket, weber unmittelbarer, noch mittelbarer Beife unterworfen fen. Es konne also teine weltliche Obrigkeit von der Rirche abgefeget, noch fonnten bie Unterthanen von ber Pflicht ber Ereue und Umrerthanigfeit gegen biefelbe, unter irgend einem Bormande, losgeiprochen, und gur Beigerung folder Priicht berechtiget und verpfliche Sweytens, bag ber Pabft ber allge meinen Rirchenversammlung unterworfen fen; welche Lebre nicht nur von ber vierten und funften cofinigi. fchen Rirchenversammlung festgefeget, fonbern auch von ber Rirche vollig bestätiget worben. Daber fie nicht nur gur Zeit einer Rirchenfpaltung, fondern beftandig Statt finden, und beobachtet werben muffe. Drictens, daß die Bewalt der Pablite nicht un infchrante fondern an die Canones gebunden, und in Die in benfelben bestimmten Grangen eingeschrantet fen: baber fie nichte verordnen, erlauben und befeb. len tonnten, mas benfelben, ober ben barauf ge grundeten Gewohnheiten und benbehaltenen Grenheis ten besonderer Rirchen, jumider laufe. Dierrens, baß ben ber Entscheidung freitiger Blaubenofachen, ben Ausspruchen ber Paufte gwar ein verzügliches Unfeben gutomme; Die verbindliche und gewerlafige Gewißheit ober Untruglichkeit aber erft burch ben Ben

Bepfritt der allgemeinen Kirche ertheiler werbe. Im Absicht eines fehr beträchtlichen Theils bes Inhaltes Diefer Grunbfage, ift nachmals eine Beranberung bes lehrbegriffe erfolger: benn er wird fest nicht nur bon bem frangofischen Dofe, fonbern auch bon ben: Bifchofen und theologischen Farultaten in Franfreit. behauptet, bag ber Pabft in Anfehing ber Glaus benslehre, untruglich fen; es ift auch bie Frenheit, vom Pabfte ju appelliren, und fich auf eine allgemeis ne Kirchenversammlung zu berufen, aufgehoben worm Bas aber fowohl biefen Grunbfagen, nis auch ben beftanbigen Bewohnheiten, und aus ben Befchichten erweislichen Uebungen ober Gebiduchen gufolge, von Frenheiten ber Rirche in Frantzeich noch ber behalten worben, laft fich füglich unter 3 Daupte: arten gufammen faffen.

Die erfte, betrifft bie Borrechte ber welelichen Dbrigfeit und landesherrschaft, babin to Hauprflucke geboren, bavon aber bie meiften eine Menge von gol. gerungen mit fich führen. 1) Ueber weltliche und jut Regierung gehörige Dinge, ift weber bie landesberre : fchaft, noch iner ihrer Beblenten ober Unterobrigfele ten , einiger Riechengucht unterworfen. Diefes gilt nicht wer in Unfebung ber Bifchofe, fonbern auch bes Babftes, und ift bie Baupturfache, weswegen bie Buffe in coens domini in Frankreich vermbrien wird, und untraftig ift. a) Der Pabit bat in Granfreich metrer feine eigeneliche Gerichenbarteit, als ihm bet Roulg verstattet, baber die pabsilichen Cluntii und Legati a Latere blofe Gefandten Dis romifden Sofes an bem frangofischen find, und aus teiner pabiille Ya 2 chett

den Bollmacht in irgend einer gerichtlichen Angolagenheit handeln fonnen, wenn folche Bollmacht nicht porber vom Konige genehm gehalten, und im Parfament feverlich bestätiget worben. Es fann feine Rechtssache nach Rom gelangen, als die, vermöge Des Concordats und anderer foniglichen Verordnungen, bortiger Entscheidung überlaffen worden; welche Entscheidung aber teinen anderen Befegen und pabfilichen Berordnungen gemäß geschehen barf, als welde in Frankreich ausbrudlich und fenerlich angenommen worden. Ferner, tann tein Unterthan nach Rom gerichtlich gefodert werben, fonbern in allen Gachen, ba von ben geistlichen Gerichtshöfen an bie pab liche bochfe Untersuchung und Beurtheilung appelliret werden tann, muß ber Pabft Gevollmacheigte und Richter in partibus ernennen. Es barf auch fein pablilicher Comes Palatinus, ober apofiolis fcher Rotarius, ohne tonigl. Bestätigung feine Befugniffe gebrauchen, und feine pabsitiche Legitimation unehelicher Rinber gilt weiter, als fie ju geiftlichen Orden fahig zu machen. Endlich barf auch feine pabstliche Verordnung in Frankreich bekannt gemachet werden, noch weniger aber wird fie für gultig, rechtsbestandig und verbindlich angesehen, als bis fie worber geprufet, und burch feverliche Benehmbaltung ber weltlichen Obrigfeit bestätiget worden. Berufung und haltung aller Kirchenversammlungen fomobl, als die Bestätigung ihrer Verordnungen, berubet auf ber Landesherrschaft, woben die Benehme haltung des Pabstes nicht nothwendig ift. 4) Dbgleich ber Ronig befugt ift, Befege zu verordnen, bie bloß ber Beiftlichen Berhalten betreffen, und ben Bebrauch

brauch ihrer Gewalt einschränfen, ohne bagu weber eine Rirchenversammlung, noch bes Pabftes Befte. tigung ober Genehmhaltung ju gebrauchen; fo fame boch ohne fonigliche Erlaubnif und Beftatigung fein Rirdengefes weber von ben Bifchofen noch vom Pable berordnet werben, jemand unter irgend einiger außern Strafe, auch nur ber Ricchengucht, ju verpflichten. c) Der Pabft fann von niemand Gelb beben, ober unter irgend einigem Borwande jemand auferlegen, auffer ben burch bas Concorbat ihm bewilligten Abgeben und Gefällen : ber Ronig hingegen taum ben Geift. lichen Auflagen verordnen, ohne bagu pabflicher Ge-nehmhaltung zu bedurfen, die andere tanbesherren fonft burch einige Abgaben von bergleichen Auflagen ertaufen muffen. In ben neueften Beiten, bat bet Ronig ben Beiftlichen auferleget, ben aoften Pfennig ju bezahlen, und beswegen ein Bergeichniß ihrer Buter und Einfunfte einzugeben. Darüber find große Bewegungen entflanden; und Die Geiftlichkeit bat fich 1753 verpflichtet, bem Ronige jahrlich, unter bem Ramen einer fermilligen Babe, eine Summe von 12 Millionen Hores zu bezahlen, ohne boch ba-burch von bem gewöhnlichen, freywilligen Geschenke befreyet zu seyn, das sie alle 5 Jahre aufbringen muß, und welches 1755 und 1760 in 16.Millionen Livres bestand. 6) Ohne königl. Bestätigung durfen keine geiftliche Stiftungen, noch weniger aber neue Monch und Ronnen Orden errichtet oder eingeführet werden; und bie Orbensregeln find berobrigkeitlichen Prilfung und Ginfdyrantung unterworfen. Diefes ift ben bem Jefuiterorden am merklichften gefchehen, auch am nochlaften gemefen. 7) Dem Ronige kommt bie Er-20 2 11011

nennung aller Erzbifchofe, Bifthofe und Muffeber ber Rlofter ju ; mofern nicht in Abficht ber letten, gur Beforberung ftrengerer Rloftergucht, Die Babt ber Worsteber ben Rioftern felbft, burch fonigliche Wergunftigung, werftattet wirb. Won folden Stellen, Die mit feiner feverlichen Bermaltung einer elgentlichen Geelforge vertnupfet finb, tonnen einer Perfon mehrere ertheilet werben, bavon alfe bie Bise thumer ausgenommen find. Die Ronige in Frant. reich handhaben jest biefes Ernennungereche ju allen Prafaruren , fraft bes 1515 zwischen Konig Beang I und Pabft leg X errichteten Concorbats. 8) Dent Ronige fommt bas fogenannte Regale, in ber enge Ren Bebeiteung genommen, in feinem gangen Reich gu, welches barinn bestehet, baf er bie erlebigten Dischumer bis jun neuen Befegung berfelben verwattet, indem er auftatt ber Bifthofe alle geiftliche Beamte ernennet, und bie erlebigte Pfrunben betgieber, bie blopen Pfarren ausgenommen. 9) Mae geiftliche Berichtsbarteit ift ber weltlichen Dbrigtett bergestalt unterworfen, bag von allen Ausspruchen geiftlicher Gerichtsbofe, bie Berufung auf bas Dar-Sangent flatt fi bet, fo bald ber geringfte Misbraud ber geiftlichen Gewalt, ober Gingriffe in irgend einis ges Ceuck biefer Frenheiten, und Uebertretung tonigh, Berordnungen, erweislich ift. Diefe fogbe mann'e Appels comme d'abus, finben gleich ben ber erften Juffang fatt; 10) Alle Berwaltung ber aufe fern Kirchenzucht, und Bandhabung ber geiftlichen Bematt, fteber unter ber Auffiche ber meltfichen Obrige feit. Es tann baber bas Parlament obne eigentlie de Berufung, ober anbermeitige Ringe, die Bibeffe ten und Handlungen der Geistlichen, ohne die geringste Ausnahm, untersuchen und ababen, wenn sie diese Frenheiten verlegen.

Die swepte Bauptart von Frenheiten ber gallle canifchen Rirche, betrifft bie Borrechte ber Bifchofe und gesammten Geiftlichen. Gie laffen fich auf & Stude jusammen ziehen: 1) Die Bischofe find Die eigentlichen Richter affer Glaubensfad en in ihren Stiffern; folglich find fie nicht nur berechtiget, alle anderweitige Entscheidungen berfelben, felbft bie pabfte lichen nicht ausgenommen, ju prufen, fonbern auch verbunden, über Die Erhaltung ber unverfalichten Reinigfeit ber Glaubenslehre zu machen, und ihren Beperitt ju neuen Bestimmungen und Entscheibungen befibalb entftanbener Streitigfeiten, nicht anbers als nach und mit hinlanglicher Unterfuchung, ju erthei-2) Die canonische und burch obrigfeitliche Befege bestätigte Gemalt ber Bilchofe, in Abficht bes Bottesbienftes und ber Rirchenjucht, fann von bem Pabft nicht eingeschränket werben, weber burch alls gemeine Borichriften, noch burch einzelne Befehle. Es berubet also die Einrichtung ber Breviarien und anderer liturgifchen Bucher, imgleichen bie Ginfuf. rung neuer Fefte und Menberung gottesbienflicher Bebrauche, auf ber Bifchofe Berordnung. Reine nabftliche Diepenfarion ober Begnabigung, tann wie ber ihre Gerichtsbarkeit gebraucht werben. Es finbet auch keine orbentliche Berufung von ihren Urspeilen flatt, als an die Erzbifchofe und Primate bes Reichs, und von benfelben an ben Pabit, beffen Une tersuchung boch burch ernannte einheimische Richter Za A gefche.

geschehen muß. Mit den Ordensprälaten, erimireten Kapiteln, und unmittelbaren Kirchen, hat es gleiche Bewandniß. 2) Alle Geistlichen sind sowohl von auswärtigen Gelbaustagen, als ausländischer Gerichtsbarkeit fren; ihre Pfründen können von dem Pahst nicht mit Abgaben und Jahrgelbern, oder auch durch Erhöhung der römischen Kanztengebühren, besschweret, noch ihre Personen, außer Landes zu erscheinen, genöchiget werden. 4) Alle Geistliche können sich des Schußes der weltlichen Obeigkeit gegen den. Misbrauch ihrer geistlichen Obern bedienen, und es darf solches durch keine Art von Kirchenzucht gehindert ober geahndet werden.

Die dritte Jauptart ber Frenheiten, betrift bie Worrechte fowohl ber Glieber ber romifch-tatholifchen Riche in Frankreich, als ber fammilichen Ginwohner und Unterthanen bes Reichs, - Die fich auf 3 Stude belaufen. a) Es tann niemand mit Beigerung ber Sacramente, fenerlichen Rirchbann, ober irgend einiger Art ber Rirchengucht, beleget werben, als nach Maaggebung ber von ber Obrigfeit beftatigten Cano-Jedermann kann alfo gegen alle Misbrauche geiftlicher Gewalt, und Eingriffe in bie affgemeinen' Frenheiten appelliren. 2) Ein jeber hat Die Frepheit. Die beil Schrift auch in ber Muttersprache ju lefen. welches die Beiftlichkeit meder verbieten noch hindern fann. 3) Diemand fann von der Beifflichteit jum Got. tesbienft gezwungen, ober feines Glaubens wegen beunruhiget werben, wenn er fich aller Ausbreitung feiner Mepnungen, Bestreitung bes von ber Obrigfeit beftå. bestätigten lehrbegriss und Gottesbienstes, auch Ulebertretung der obrigkeitlichen Verordnungen, in Abs
sicht ber verbotenen gottesbienstlichen Zusammenkunfte
sowohl, als Trauung angehender Cheleute, die seperliche Erweislichkeit rechtmäsiger Heirathen zu erlangen, enthält. s. D. Siegm. Jac. Baumgartens
Abhandlung von den Freybeiten der Richs
von Frankreich, Halle 1752, welcher gründlichen
und fruchtbaren Schrift ich mich ben dieser Materiebedienet habe.

Die Jansenisten, nebst allen Anhängern Queswels, und Widersachern der berüchtigten Constitus
eien Unigenitus, machen in Frankreich eine besonz dere gonesvienstliche Parten aus; rechnen sich aber den zu der römisch karholischen Kirche, und müssenwuch in diesem Reich vonn Pabste für Blieder derselben erkannt werden, ungeachtet sie durch die Constitution Unigenitus verkehert, und aus der Kirchengemeinschaft verstoßen worden: denn wenn sie von aller Gemeinschaft des Gottesdienstes in ihrem Vaterlande ausgeschlossen wurden; so wäre zu besorgen, daß sie ganz aus dem Lande entwichen, welches auch schon häufig genug geschehen ist. Seit der Aushebung des Ordens der Jesuiten, wird nicht mehr von ihnen gesprochen.

Im ganzen Königreich sind 18 Erzbischofe, 212 Bischofe, welche am römischen Hof zusammen auf 320321 Fl. tariret sind, und deren jährlichen Sinkunfte auf 4909000 kivres geschäßet werden. Man rechnete soust, daß alle geistliche Personen benderlen

Beschlechts. eine Summe von 406482 Perfonen, ausmachten. - R. Rarl IX ließ 1563 ein denombrement general des biens du clergé anstellen, und man find, baf ihre Einfunfte fich auf 12 Mill. Hores be-1685 versprach R. Ludwig XIV, feine Gub-Moien mehr von ber Geiftlichkeit gu begehren, weil fe febr arm fen. Diefe ertlarte 1750, baf fie burch Die Rablungen an den König, die von 1700 bis 1750 bie Summe von 320 Mill. L. berrugen, ihre Ginfunfte viermal erschöpft habe, benn fie machten nur 60 Millionen aus. Man kann aber fehr mahrscheinlich machen, baf bie Beiftlichfeit jest in ben meiften Prowingen ein Drittel, und in vielen bie Balfte Gintunfte mehr babe, als im Anfang bes Jahrhunderts. Die Be'ellschaft ber Jesuiten ist bier 1762 burch einen Schluft bes Parlaments ju Paris, und 1764 burch eine fonigliche Berordnung aufgehoben; burd fenen wurden bie Glieber berfelben aus bem Ronigreich verbannet, burch biefe aber ward ihnen verftattet, als Privatperfonen, unter ber Aufficht ber frangoffe feben Bifchofe und benen Befegen, ju wohnen, boch fügte bas Parlament in einem Decret bingu, baf biejenigen Jefuiten, welche fich Diefe Berordnung au Rufe machen wollten, nicht naber als 10 frangofische Meilen von Paris mobnen follten. Um ben unbebachtsamen Rloftergelübben Ginhalt zu thun, bat ber Ronig 1768 verordnet, baß fich feine Monnsperson vor bem aiften, und feine Frauensperson vor bent 18ten Jahr bem Rlofterleben widmen foll. Dee Monthen und Ronnen Stand, finter je langer je webr in Berachtung, und nimmt alfo von felbft ab. Die jesige Zahl ber Mondye, madget kaum ben vier-

gen Theil berienigen aus, Die noch in ber erften Balfie bes igten Jahrhunberts vorhanden mar. Reiche Ab. tenen von 18 bis 20 Chorprieftern, find ju Phforaten geworben : Die von einzelnen Monthen verwaltet mer-Es werben 2 bis 3 Stifter und Rlofter gufam. mengeschmotzen, weil es an Monchen fehlet; unb felbft bie Betrelmonde nehmen immer mehr ab. Auch ben Ronnenfloftern fehlet es je langer je mehr an Do. Ueberhaupt find wenigstens zo ber Rloffer entweder gu Schulen, ober ju Penfions : Unftalten für bas weibliche Befchlecht, ober ju Rrantenhaufern beifimmet, Die Monnenflofter find Buffuchtsorter für die vielen ledigen Frauensperfonen, die ju Beirathen teine Belegenheit baben, und beren wenigstens 1 Million fenn mogen.

Die Geiftlichkeit des Ronigreichs, ift aus 18 geiftlichen Provinzen zufammengefetet, bavon elme jebe aus einem Ergbisthum und ben barunter geborigen Bisthumern, befteber, und von bem Ergbisthum benemmer wirb. Es find folde:

1 Die geiftliche Proving von Paris, baju, oufer bemerabiftboflichen Ritchfprengel bon Davis, Die bischöflichen Riechsprengel von Chartree, Meaur, Orleans und Blois geberen,

2 Die geistliche Proving von Lion, baju, außer bem erzbischöflichen Rirchsprengel von Lion, Die bischöftichen Kirchsprengel von S. Claude, Aurim, Langres, Macon, Chalon für Gaone, und Dijon, gehören,

3 Die geiftliche Proving von Rouen, baau, außer bem etzbifchoflichen Kirchsprengel von

Rouen,

Rogen, die bischöflichen Kirchsprengel son Bas peup, Avranches, Evreup, Seez, Lisseup und Coutances, gehoren.

- 4 Die geistliche Provinz von Sens, bazu, außer dem erzbischöflichen Kirchsprengel von Sens, die bischöfli ben Kirchsprengel von Trosses, Aurerre, Nevers und Berblehem, der nach Clamecy verseget worden, gehören.
- 5 Die geistliche Provinz von Reims, begreift, außer dem erzbischössichen Kirchsprengel von Reims, die bischössichen Kirchsprengel von Soissons, Chalons sür Marne, Laon, Senlis, Beauvais, Amiens, Noyon und Boulogne.
- 6 Die geistliche Provinz von Cours, begreist außer dem erzbischöstlichen Kuchsprengel von Cours, die bischöstlichen Kirchsprengel von Mans, Angers, Rennes, Tantes, Quimper-Corentin, Vannes, S. Pol de Leon, Treguier, S. Brieur, S. Malo und Dol.
- 7 Die geistliche Provinz von Bourges, bazu, außer dem erzbischöstlichen Kirchsprengel von Bourges, die bischöstlichen Kirchsprengel von Clermont, Limoges, Tulles, Püys und S. Flour gehören.
- 8 Die geistliche Drovinz von Alby, begreist, außer dem erzbischosslichen Kirchsprengel von Albo, bie bischosslichen von Rhodez, Castrez, Cas hors, Dabres und Mende.

- Die geistliche Provinz von Bourdeaux, dazu, außer dem erzbischoflichen Kirchsprengel von Bourdeaux, die bischoflichen von Agen, Angoulesme, Saintes, Poitters, Perigueux, Condom, Sarlat, Rochelle und Lücon geboren.
- 10 Die geistliche Provinz von Auch, begreift, außer dem eizbischoftichen Kirchsprengel von Auch, die bischoftichen von Acqu oder Dar, Leictour, Comenges oder Comminges, Cons serans, Aire, Bazas, Tarbes, Gleron, Les sar und Bayonne.
- Die geistliche Provins von Marbonne, begreist, außer dem erzbischoflichen Kirchsprengel von Nardonne, die bischoflichen von Zestiers, Agde, Carcassone, Mimes, Montpellier, Losdeve, Uzes, S. Pouts de Comieres, Aleth, Alais und Perpignan.
- 12 Die geistliche Provinz von Toulouse, bazu, außer dem erzbischöstlichen Rirchsprengel von Toulouse, die bischöstlichen von Montauban, Mirepoir, Lavaur, Rieur, Lombez, S. Pas poul und Pamiers gehören.
- 13 Die gestliche Provins von Arles, bes
  greiffet, außer dem erzbischöstlichen Kirchsprengel von Arles, die bischöstlichen von Marseille,
  S. Paul trois Chasteaux, Coulon und Orange.
- 14 Die geistliche Propins von Air, begreife fet, außer bem eizbischoftichen Kirchsprengel von Air,

Air, bie bischöfichen von Apt, Ries, Freits, Bap und Sisteron.

- 15 Die geistliche Provinz von Vienne, dazu: außer dem eizbischöflichen Kirchsprengel von Vienne, die bischöflichen von Grenoble, Vis viers, Valence und Die gehören Unter dem Erzebischof von Vienne, stehen auch die Vischösse von Geneve und S. Jean de Maurienne, außershalb des Reichse
- 16 Die geistliche Provinz von Ambrun oder Embrun, begreiffet, außer dem erzbischofe lichen Kirchsprengel von Ambrun, die bischoftlichen von Digne, Graffe, Vonce, Flandeve und Senez, zu welchen noch der von Tice, außerstalb des Reichs, kommet.
- 17 Die geistliche Provinz von Besangon, begreiffet, außer dem erzbischöflichen Kirchsprensgel von Besangon, den bischöflichen von Bellen in Bügen. Unter dem Erzbischof von Besangenstehen auch die Bischose von Basel und tausanne.
- 18 Die geistliche Provinz von Cambr p, begreisset, außer dem erzbischössichen Kirchspreagel von Cambray, die bischössichen von Arras, S. Omer und Cournay, imgleichen den von Va. mur. Der Zischof von Strasburg, stehet unter bem Erzbischof von Mannz.

Bon Diefen Erzbischöfen, kommen nur bie 16 erften mit ihren Bifchöfen ju ben Berfammlungen bet Beiftlichkeit; hingegen bie bepben legten und ihre

ihre Bischöfe, imgleichen der Bischof von Straßburg, und die Bischöfe von Merz, Coul, Vera dun, Suffraganten von Trier, und Orange, Suffragant von Arles, sind davon ausgeschlossen. Es giebt zwen Arten von allgemeinen Verlammlungen der Geistlichkeit, ordentliche und außerordentliche; die letzen haben keine gewisse Zeit, sondern werden durch die Umstände verantassen; die ernen, welche du Contrat genemet werden, geschehen alle 10 Jahre, und eine jede griffliche Proving sendet 4 Des putieten dazu, nämlich 2 Präsaten und 2 stehte. Es giebt in Frankveich 9 Bureaux generaux, oder Chambres ecclesiassiques superieures, die uns

Es giebt in Frantseich 9 Bureaux generaux, ober Chambres ecclesiassiques superieures, die uns umschränkt das endliche Urtheil in allen Sachen und Processen fällen, die durch die Appellation der unter ihnen stehenden Didcesen, an sie gelangen. Sie sind zu Paris, tion, Rouen, Tours, Bourdeaux, Bourges, Toulouse, Air en Provence, und Pau. Alle Bisthumer oder Didcesen, appelliren an diese 9 Büreaux, welche daher Bureaux diocesains heißen. Es giebt auch eine Chambre souveraine du Clergé de France, an welches höchste geistliche Gericht, man ven allen auserlegten Abgaben, und von den Bureaux diocesains gefällten Urtheilen, appelliret. Die Richter in denseiden, sind 3 Parlamentsrathe, wogu noch andere deputirte Räthe kommen.

Sonft ist, in Ansehung der Religion, weiter nichts zu bemerken, als daß die Ensicheidung der tridentinischen Rircherversammlung, in Ansehung der Rirchenzucht in Frankreich, verworfen sev, in Ansehung der Glaubenslehre aber, als verbindlich, angesehen werde.

6. 8 In ben Runften und Wiffenschaften, haben fich bie Frangofen febr hervorgethan. Die Malertunft, ift erft unter Frang I ben ihnen in einige Aufnahm gekommen, als (Roffo) Roup und Francofco Primaticcio Die Schonheit Der Runft in Grante teich einführeten. Bon ber Beit an find große Delfter in Diefem Reich gemefen. 1648 murbe die Academie royale de Peinture et de Sculpture, ju Daels gestiftet, in welcher sich auch große Meister berubmit gemacht haben. Allein, 1746 betlagte fich ein Unbefannter in einer fleinen Schrift, bag bie gute Urt zu malen, in Franfreich nach und nach wieder abnahme, und man beschäffrige fich mit Rielnigkeiten, Die weber gur Erhaltung noch Aufnahm ber frenen Runfte bienten. Die Rupferftecher-Eunft, Die aus Italien nach Franfreich gefommen, ift im i 7ten Jahrhundert biefelbft ju einem ungemeinen Grade ber Bollkommenheit gebracht worben: jest aber muß man bier nicht mehr bie bobe Coule ber Rupferftecher fuchen. In ber Bildhauertunft, bat es Franfreich zwar hoch gebracht, muß aber boch Italien den Borgug faffen. In der Bautirnft, hat es bis auf biefen Tag große Meister gehabt. Die Schiffbautunft, bat Franfreich von ben Englanbern gelernet, und es boch barinn gebracht. Der Rubm, ben es fich in ber Kriegesbautunft erworben,ift gemißund gegrunder, und die Blich femmeifter. und Lustfeuer Runft, ift auch hieselbst boch gestiegen. In den sogenannten schönen Wiffens Schaften, haben die Brangofen febr viel gethan; alfein, in ben andern Bauptwiffenschaften, nimmt ibe Bleif und Ruhm mertlich ab, feitbem ber foge nanne

nannte bon ton mehr als alles anbere gilt. Der Els fer und Aufwand, mit welchem vornehme und reiche Personen, seit ungefähr 100 Jahren die Aufnahit und Ausbreitung ber Belehrfamfeit befordert haben, fit welt mufterhafter und nachabmungswürdiger, als bie franzosische Beranberungssucht in ben Dieben. Bu Paris find, außer ber alben Universität, und bem College royal, 4 21tabemien, namlich eine Academie françoile, Academie des inscriptions et belles lettres. Academie des sciences. Academie de Chirurgie; lingleichen 3 Afabemien, barinn funge Coelleute erzogen werben. Mußerbem find in bles fem Königtrich noch 18 Universträten, und Atas Demien der Wiffenschaften und schonen Rum fre, als ju Soiffons, Arles, Willefranche, Dinnes, Angers, Coulouse, Caen, Montpellier, Epon, (wofelbst afint,) Bourbeaux, Marfeille, Rochelle, Difon, Pan, Montauban, Befangon und Dies.

S.9 Die französischen Manufacturen und Sabriten, sind vortreslich, und werden mit sorgsälles gem Fleiß unterhalten und besörderer. Colbert, det größe Besorderer der Handwerker und frenen Kulkste, bewegte Lübewig XIV, die Manufacturen der Gobes lind zu Paris auszurichten, welche den Namen voll zwei Brudern, nämlich Gilles und Johann Gos belint, haben, die unter der Neglerung Franz I bas Geheimus ersanden, scharlach zu farben, der nach der Zelt der Gobelins Scharlach zenennet worden. Das Gebaude der Gobelins zu Paris, ist wist vortressichen Meistert in Lapeten Goldschnibbe und Bildsause Arbeit augsfüller. Die Lapeten Mas Tuster

nufactut ift gur vollfommenften in ihrer Met in gang Europa geworden, indem die Menge von febr funftlicher Arbeit, und bie Augahl von Runftlern, fo groß ift, bag es bennehe unglaublich scheinet. Der gegenwartige blubende Zuftand ber Runfte und Sand. werke in Frankreich, ift in ber That größtentheils. ber Aufrichtung biefer Manufactur zuzuschreiben. barf die hiesige ausuehmend schone Lapetenarbeit berjenigen nicht weichen, die ehemals von ben Englanbern und Hollandern verfertiget worden, die bas Lapetenwirfen zuerft in der fevante gelernet haben, mafelbft biefe Sunft ihren erften Urfprung gehabt. Wolle und Seide wird dadurch so kunstlich bearbeis tet, baß es bem Leben und ber Natur febr nabe fommt, fo gar, bag auch bie funftlich geflochtenen Bollenund Seiben Saben ben ichonften Zugen eines geubten Pinsels nicht weichen burfen. Es find zwen Arten, von französischen Lapeten, nämlich bie hobe und nies drige Scherung; (haute et baffe lice,) bas Bebergeftelle jur hohen Scherung ftebet in ber Dobe, und hingegen bas zur niebrigen Scherung, lieger fag risontal. Die guten Meisterstude merben auf ben bochschäftigen Stublen gemacht, und bieghemals von Baucanfon angegebene Berbefferung ber nieberfchaftigen Stuble, hat geringen Nugen verschaffet. fo arbeiten gwar um ein Drittel gefchwindet, aber thre Waaren find boch nicht immer um eben foviel Um gemiffe feine Abfalle lebhafter Farben gu erhalten, bat man gwar im legten Biertel bes Beten Jahrhunderts angefangen, Geibe und Bolls ju vermengen, aber gefunden, baf bie badurch ver-Schafte Schönbete nicht bauerhaft fen, meil Geibe und A Belle

Bolle mit verfchiebenen Digmenten gefarbet werbeits alfo bat man fle wieber fahren gelaffen. Es find auch anfehnliche Laperen. Manufacturen ju Felletin, Beaubais, (wofelbft nach ben Gobelius ble ftinften gemachet werben, J' Urras, Auvergne, Aubuffon zc. Beil ble frangofischen Tapeten bennahe burch die gange Welt befant find und ihrer Schonheit wegen allenthalben gefucht werden: fo fann man leicht gebenten, baf fie große Betofummen in bas land bringen. Gie werben abet boch von ben Seidenmanufacturen in vielen Gillden übertroffen, ob biefelben gleich jest nicht meht in einem folchen blubenben Stande find, als ehemals. Dach bem Bericht ber frangofischen Geschichtschreiber, hat Envewig XI, im Jahr 1470 zuerst eine Seibenma nufactur in Frankreich errichtet. Bur Beit Deinrichs Il mar bie Geibenmaare felbft ben Bofe noch fo feltert, bag Diefer Ronig Der erfte gewefen, ber duf feinet Schwester Benlager ein Daar felbene Strumpfe ges Beinrich III, thachte gute Unftalten gunt tragen. Belbenbau, womit es aber teiten rechten Fortgand hatte. Beinrich IV, ließ eine Menge weißet Maul beerbaume pflangen, infonderheit in Louraine, und war ber techte Stifter ber Gelbenmanufacturen: als fein, die Ordnung wurde nach feinem Love nicht ges Balten. Lubewig XIV brachte ben Selbenbau recht in Aufnahm, fo, daß unter feiner Regierung nur in ben landschaften Dauphine', Languedoc und Provence, sährlich über 1,800000 Pfund tohe Selbe, sind ge-In ber Ctabt Lours, waten good jogen worden. Gerbenftuhle im Gange, welche 40000 Menfchen befchafftigten und erhabreten. In ber Stadt hon, jagl se man ehebebeffen 18000 Deberfrigle, bie aber fchon 236 3 i698

1698 fich bis auf 4000 verminderten. Unterbeffen if diese Stadt boch noch allenthalben wegen ber Seibenmanufacturen, und infonderheit wegen der Armoine nen, befannt, bie ihres schonen Glanges wegen, merfwurdig, und von Octavius May, burch einen Bufall erfunden worden find. Ueberhaupt hat thon Durch bie Schönheit ber Zeichnung und ber Farben, alle andere Stadte übertroffen, man giebt fich auch Dafelbft die Mube, zur Schönheit, Bequemlichteit und Boblfeiligkeit, neue Borfchlage zu erhalten, und bagu ift auf jebes Pfund Seibe eine Auftage von 2 Cols geleget worben. Daburch bat man ben Beberstuhl, à la Mangis, und ben à la Faconne, erhalten, welcher lette ein Meifterftud ben Runft iff. Bu Mismes find 120 Geibenmublen, 3000 Beberfiuble für Stoffe, und 8000 für Strum. pfe, welche lette vor allen andern beliebt find. In ber lanbschaft Auvergne, ju Castel Naubarn, und an anbern Orten, werden auch allerhand fcone Seis benftoffe gewebet! allein, die Iponischen übertreffen alle. 1754 ift allen Stabten des Königreichs etz laubet worden, Strumpf . Beberepen anzulegen. Ueberhaupt find jest in gang Frankreich 1500 Selbenmublen, 28000 Weberstühle für Stoffe, 12004 für Banber und Galonen, und 2000 für Strüme pfe, so daß sich wie Paulet behauptet, 2 Millionen Menfchen mit der Geidenarbeit beschäffrigen: allein. um 1785 ward in ber neuen Ausgabe der parifer Enepclopebie versichert, baß jest nur 60000 Menfchen von ber Berarbeitung ber Geibe lebten, und. baß nur ungefähr 1,250000 Pf. Seibe verarbeitet. wirden, bavon man die Balfte in Frankreich felbft Amoins

gewinne. Won 1730 an, hat man innerhalb 40' und einigen Jahren, bis 150 neue Seibenftoffen erfunden. S. l'état du Fabricant d'etoffes de soie. I et II Partie, Paris 1773. Seit der zwepren Hälfte ves 17ten Jahrhunderts, haben die Franzosen ihre Wollenmanufacturen sehr verbessert, welches man dem Unterricht mit zuschreibet, den sie darinn von Fremden erhalten, die sich in Frankreich niedergestassen. Die heimiliche Sinsuhr rober engländischer Stalle. Wolle, beträgt nicht fehr viel, aber bie feinsten fran-Biffchen Tucher, bie gu louviers verfertiget werben, und ben englandischen am nachsten tommen, werden aus fpanifcher Bolle gemacht. Man rechnet, baff jest 25000 Beberftühle zu Bolle, und 15000 gu Baumwolle vorhanden waren. Allein, man urtheis fet jest mit Recht, daß die Manufacturen zum Nachthell bes Anbaues ber naturlichen Probucten, gar gu weit getrieben werben. Es ware ju weitlauftig, bier alle biejenigen Derter ju nennen, wofelbst entweber Stoffen, ober Tucher, bepbe von mancherlen Art, ober leinwand, ober Spigen, geknuppelte, (dentelles,) und gesticte ober genabete, (points,) ober Lapeten, vorzäglich verfertiget werben, ober mo Schone Farberepen find. Die Tucher und andere wollene Stoffen, Die zu Abbeville verfertiget werben, geben ben englandischen und hollandischen an Feine und Gute taum etwas nach. Ueberhaupt muß man fagen, daß Bollen und Seiben Beuge, Spifen und Kammertuch, in Frankreich auf eine vortreffiche umb vorzügliche weise verfertiget werben. Die Blasmanufacturen, bringen dem lande keinen geringen Wortheil, 1688 erfand Abraham Thevart eine neue 236 3 **Und** 

und viel vortheilhaftere Art, beffere und arbfiere Scheiben gu gießen ... als jemals befanne gemelen. Durch biefes Mittel, welches bem Blechgießen febr abulich ift, fonnten nicht nur Spiegel gegoffen merben, die zwenmal fo groß waren, als die, welche man zu Benedig burche Blasen verfertigte, sonbern, man fonnte auch baburch allerlen Formen und glas ferne Bierrathen gießen. Die vornehmiten Glas manufacturen find ju St. Gobin, in der Dicardie mo das Glas gegoffen, und ju Paris, mo es gefchilis fen wird. In Languedoc wird auch Glas gemacht. welches aber weber so fein, noch so weiß ift, als je Bu Vincennes ift eine gute Porcellanmanne factur, pornehmilich aber hat bas Porcellan von Gebes welches von Beit zu Beit verbeffert worben. große Schonbeiten; boch habe ich ju Berlin 1775 gefeben. doß eine schone blaue Toffe von Geve, im berlinen Porcellanteig, ebe berfelbe ju Porcellan murbe, ju Glas schmolz. Die Stahlfabrif ju Amboife, lies fert gute Waaren, aber ber englanbifchen kommen fie an Bute und Schönheit nicht gleich. Außer ben angeführten, giebt es in Frankreich noch viele anberd Manufacturen und Fabrifen. Es bat aber die Fluch vieler bunbert taufend Reformitten, bem Abgang ber frangolischen Manufacturen großen Schaben ge-Die Dollanden, Die vorher jahrlich fur 36 than. Millionen Baaren. Gefreibe und Galg ungerechnet aus Frankreich nahmen, gieben beutiges Tages taum für 4 bis 5 Millionen, und bie Spanfer nehmen wegen ihrer eigenen guten Manufacturen, jest oud weniger frangofifde Manufactur Bagren. wurdig ift, daß die frangofische Regierung beständig geschick. 86

gefiblitee leine nicht nur nuch England, fondern auch wehl nach Deutstiland schieder, worlche die neuesten und vortgeligigiefen Erfindungen ausgukundschaften und nach Frankeelis zu bringensfachen.

6. 10 Dep Sandel, ben Granfreich ereibet, ift groß. Que \$5 und 9 erhellet die Menge und Marie stehfaltigfeit ber Baaven bet Matur und Runft, bie War auswietige Rationen überlaffen tann. will die vornehmften noch einmal nennen; namlich dolbene und filbeme Brocube, Arbeiten von Goldand Stee Baben, Deplette, feibene Gtoffen, Beuge, Sichre, Arias, und noch andere Baaren von viel und marmichfattiger Mrt, Ranmerlud, Batiff, anbere feine feinwande, Spigen und unjablige andere Galante eteibnareng: Capeten von manetherlen Art und Roff. barteit; feine Luther, Ptufch, vielerlen wollene Stoffe; Benge und Sauszierrathen; als Matragen, Decen ic. feine Bute, Gegelauff Spiegel und Glafet, Papieu, Pergament, Beibe, feine Meffer, an-Gere Giffe und Gtabl Baaren, unterfchiebene Beine, Beinefig, Branntewein, Gelbe, Sanf, Bliche, Rugbammhale, Poetasche, Dech, Terpenzin; Empentinol; leinfaat, woraus teinel gepreffet wied; Oliven und Olivenol, Mandeln, Rofinen, Scaffanien i Beigen, Pflaumen, Rappern, Ruffe, Donig; Safrun, Baly, Maulefel u. f. w. Den-Schiffbaren Gluffe, beren einige burch foftbare Reimate verbumen find, unter welchen ber konigliche Ranal in inngueboc, ber merfmurbigfte ift; bie Kanale von Orleans und Briare, aber auch angufahten find, Die fogenannte Ruftenhandlung, 26.4 pou

den einem Dafen ju bem anbern, gefiere auch fich Sie bienet gur Beforberung bes Bertebus gube Wen ben an ber Ge belegenen Lanbfchaften bes Rich pigreichs, so daß eine von der andern, was ihr ale gehet, hoben tann. Der auswärrige Sandel bei Deutet mehr, und erftrecket fich burch die gauge Wells Der Landbandel, gehet nach ber Schweiz sun Italien über inon, nach Deutschland aber Des und Strafburg, nach Dolland über Ruffel, nach Span pien über Perpignan und Banonne. Des ifffinte liche und beimliche Bertebe mit Spanken, ift migte mein einträglich. Die frangefischen Safen am Renal und westlichen Weltmeer, werben von allen gut See handelnden Europäern fart befuchet. Der Jam bel mit England, ben Rieberlanden und Italien, ift für Frankreich vortheilhaft, doch klaget jest bie frangofilche Mation, baf ihr ber 1786 mit England, qui 12 Jahre getroffene Danbelavertrag fehr, pachthel Einige Dafen an ber Oftfee, batten bie Frangolen neu zu befuchen angefangen, und fich alfe. Die Baaren berfelben, melde fie beburfen, unmis telbar verfchaffet. Rach Hamburg geben jabrith, auch einige Schiffe. Auf bem mittellandischen Maer ift ihr Dandel mit Afien und Afrika, feit langer Beit groff, und wird fast gang aus Marfeille getrieben. Mach Guinea, handeln fie auch, fart, und bolen, außer Gold, Elfenbein zc. insonderheit Regern von Daber, Die sie nach Amerika bringen, woselbst im moch einige Colonien haben, bes wichtigen heimlichen Dandels nach, den spanischen ländern in Umerika, bund, ber Spanier Sanbe, ju geschweigen. Den Pandel nach Oflindien, und China, trieb fouft cius octropes ectunete Achtischaft aus und nach dem Gosim Prient, und die jährlichen Verner derselben berugen von 17.25 bis 17.56, ein Jahr in das andere gerechtet, jährlich umgesähn 14 Millionen tinnes. 1769, aber hab der Rönig das derselben erubeite ausschließende Privile-ginun aus, und erlaubte allen seinen Unterspanen den strepen Kandel nach Indien und Spina, der von 1770 bis 72 jährlich x8 Millionen korres abwarf. 1785 ward eine neue astindische Handelagesellschaft errichtet, der von ten Fonds 20 Millionen Livres war, 1786, aber ward verdoppelt, so daß er nun aus 40000 Uctien, jede

pou 1000 livres, bestebet

Die Aufficht über bis Mangen bat ber Munge Geriches sof (Cour des mounoies) ju Peris, nachtem ber, welcher zu kom wer, 1787 aufe gehaben worben; und unter bemfelben fleben in ben Despituen gerfirentete al lurisdictions des monnoies. Es wird in Frankreich durchgehends Buch und Reche mung gehalten in Limpes, (Pfunben,) Sols ober Sous, und Deniers. 1 Livre, (6 Sgr.) ist dire eingebildere Minge, hat 20 Eas, und 1 Sol ober Son, 12 Depiers. Die leste Minge ist die Bidinefte, und von Cupfer, aber febr felten. gewöhnlichen Lupfermingen find Gol, ber 4 Liards gilt, balbe Sols, Liards, und die genannte Demier. Bon Billon, 1400 2 Gols, 3 und 6 Liards, In Silbermangen, het man Grude von 6, 12 und na Gols, i Ech ober Luone bat 3-kivres, ober Franken, 60 Cous, 720 Deniers. Aus einer frangolifchen Mart Gilbers, Die bochliens 15 Loth 3 Bran tolmichen Bewichts gleich ift, werben 8. 3 dappelte Weine ober Lambebulen geminges, bereit 236 5 ieber

feber 6 Abres Tournois werth ift. Gin in Goto go mungter louis, ober, wie man ihn nennet, 1 Louis-d'or, galt bis 1785, 24 livres; mit dem Unfang des 1786ften Jahres aber erfibienen neue ju 25 Hoves; und bie alten wurden aus bem Cours gefeget. Es wur ben auchenene tomisb'er zu 24 Alvres mit einem be fonbern Beichen gepräget. Die gange Ummingung bes Goldes, hat wenigfiens 780 Millionen Wores betragen. Es giebt auch voppelte und hatbe. Der Werth bes Goldes jum Silber, ber fonft wite i gu 14 700 mar, ift num wie I gu 15%, wer eine Mart Gold von 24 Rarat, gilt 15% Mart Citbers son 14 Rarat. Anffatt 30 louisber, wie ehebeffen, werben nun 32 louisb'or aus ber Mart Bold gemiliges. Die Gumme Des geprägten Golbes, welches im Brant reich vorhanden ift, bat nach einem tonigl. Rathfchluß bom 27 Bebr. 1720, bamale emas über 1500 906 lionen livres betragen, nachtem in ben 3 legten Bo naten bes vorhergehenden Jahres, 400 Mille & und bem lande geführet waren. Ge fchafte fer Der Die efer in seinem compre rendu, auf mentausend Millie. Denn die Regifter Desoberften Munifofe zeigembaßbis gu Ende bes 178often Jahres etwas über 937 DBB flonen Goldmunge geptager worden: "es ift aber viel Davon in England, Setvetien und Frankreich felbft eingeschmolzen worden. Bis ans Ende bes 1780ffen-Jahres find nach herrn Retteles Bericht 1490 Mil-Honen an Silbermunge ausgemunget worden und inan tann ficher annehmen, baß biefe Summe burch bie 1784 eingeführten Piaffer auf 1600 Mil geftie gen Jen. Benn nun gleich wiele tanbitfaten mubge-Thiret wetben, a fo ift dishrosopokise with a best das umlaneumlaufende Silbergelb both noch taufend Millionen

Lipres betrage.

S. 11 Frankreich ist ehemals von Celcen bewohe net worden, benen die Romer den Damen Galliet gaben. (f. 2) Julius Cafar bezwang Ballien, und machte es zu einer romifchen Proving. : 3m funften Jahrhundert kamen die Burgundier, Westgos then und Britten nach Gallien , und ließen fich in perfcbiebenen Gegenden nieber. Diefen folgten bie Franken, welche aus Deutschland kamen, und ung fer ihren Anführern Merovich und Childerich, fich eines Theils von Gallien bemachtigten ; unter bes letten Sohn Blodwig ober Ludwig, aber ihre Berrichaft vom Rhein bis an bie Mundung ber Loire ausbreiteten. Denn biefer Ronig Rlodwig ließ fich im Jahr 495 taufen, und beforberte baburch bie Musbreitung feines Reichs in Gallien ger febr, und schwächte bie Burgundier, Bestgothen und Britten ober Bretagner, welche lette fich ihm unterwarfen. Das frankische Reich wurde in Die benden Baupetheile Auftrasien, ober ben östlichen, und Teustrien, oder ben westlichen, vertheilet. Rlodwigs 4 Gohne, theileten fich nach feinem Lobe in ihres Baters Reich. Theodorichs, Ronigs in Austrasien, Sobu, Theubebert, machte mit Bulfe feiner Bettern im Jahr 534 Dem burgundischen Reich ein Ende; und Klotharius, Der 4te Sohn Klodwigs, brachte im Jahr 558 bie gange frankische Mongrebie wieber gusammen, Die aber nachher noch oft zertrennet und verbunden wor ben. In der Mitte bes fiebenten Jahrhunderts, flieg bie Bewalt ber Oberhofmeister, (Majorea do. merben auf gentliche ber ber ber ber fan betbeu auf

fiengen. Rach Dagoberts II Lobe, wurde Pipin bon Berftal jum Bergog von Auftrafien, und Dber-hofmeister von Reuftrien, ermählet, und als er im Jahr 814 ftarb, folgete ihm fein Sohn Carolus Mar-tellus, in gleicher Burbe. Diefes tapfern Herzogs Sohne, Karlmann und Pipin, theilten fich nach fell nem Lobe in bie lander, fo, baß jener Herzog von Muftrafien, biefer aber Derzog in Neuftrien warb: Sie machten gwar Chilperich III, jum Ronig; allein Rarlmann gieng ins Rlofter, und Pipin wurde 752 ju Soiffons zum Ronig ernannt, nachdem er mit bes Pabftes und ber Stande Bewilligung, Ehilperich und feinen Sohn Theubrich, als bie letten vom merovdischen Saufe, ins Rlofter geschicket hatte. Goli thergestalt tam eine neue Familie auf ben Thron. Pipin nahm bem longobardifchen Ronig Miftulph bas gange Erarchat ab, und schenkte folches ber romifchen Rirche, weiche Schenfung fein Sohn, Rarl ber Große, bestätigte und vermehrete, bas longobarbifche Reich vertilgete, und bie lander beffelben mit Frankreich verknupfte, bie Sachsen glacklich befriegte, und int Jahr 800 am Weihnachtssest zu Rom zum romisschen Kalser ernannt, auch, nebst seinem Sohn Die pin, gesalbet wurde. Sein einfaltiger Sohn kubse wig, mit bem unverbienten Bunamen bes Frommen, begieng ben großen Fehler, baß er bie Statthalter-Schaften feiner Provingen erblich machte, baburch er feinem und feiner Rachkommen Anfehn einen tabelle den Streich verfette. Die Stanbe murben machrig, und die schlechten Könige aus bem karolinifithen Saufe, entfrafteten fich felbft. Lubewig, V. war ber teste König aus bemfelben. Der frangofie fiche

fice Hof horete auf beutsch zu sepn; ber Herzog Karl von Lothringen, bem biefrangofifche Rrone von Rechts. wegen gehöret batte, murbe bavon ausgeschloffen, und Bugo Capetus, einer ber machtigften Berren bes Reichs', bestieg im Jahr 987 ben Thron. Die Ronige aus feinem Saufe, fcmachten fich burch bie vielen Rreufzüge. Philip IV, ober ber Schone, vertilgete bie Tempelherren unbilliger Beife, fein britter und legter Cobn, Rarl IV, ftarb obne mannliche Erben. hierauf erbete Philip VI von Balois, 1328 ben Ehron, an welchen aber auch ber Ronig Couard III von England, Anfpruch machte, daber benbe Berren fowohl, als ihre Machfolger, mit einander in langwierige ichabliche Rriege verwickelt murben. Jobann ber Bute, erbete 1361 Burgund, welches felnem jungften Prinzen Philipp ju Theil marb. Rarl VII, gewann ben Englandern bie Mormandie und Gupenne ab. Lubewig XI regierete bespocisch, nahm nach bes Bergogs Rarl bes fubnen Love, Bourgogne in Befig, und erbete auch Provence, Couloufe und. Champagne; Karl VIII ftarb 1498, als ber lette aus ber erfigebornen linie bes valefischen Daufes; worauf die Krone an Lubewig XII, Herzog von Dre leans, tam, beffen Better und Schwiegerfohn, Frang I, Graf von Angoulesme, welcher feiner Gemablinn, ber Unna von Bretagne Tochter, Claubia, gebeirathet batte, fein Nachfolger murbe, und mit bem. Pabft leo X, bas berühmte Concordat (9. 7) errich. tete. Heinrich II, nahm 1549 ben Englander Bou-logne, und 1353, im Rriege mit bem Kaifer Karl V, Dles, Loul und Berdun weg. Drep feiner Dobne, folgeren ihm nach einander in ber Regies rung.

Unter bem erften, Frang II, nahmen bie Reformirten und zugleich bie traurigen Religionguntuben ihren Urfprung in Franfreid), welche unter Rarl IX, in zweh; burgerliche Rriege ausbrachen, nach beren Endigung 1572 am igten August bas graufame parififche Blutbab anfieng, welches ein unausloschlicher Schandfleck in ber franzosischen und driftlichen Beschichte ift. Die Zerruttung bes Reiche, wurde unter Beinrich III, noch arger, als bie eiftie gen Ratholifen bas berudrigte Bunbnig etrichteteti. welches 1589 bes Ronigs Etmorbung verurfachte. Sein rechtmäßiger Nachfolget war Beinrich IV, Ros nig von Navatra und Herzeg von Bourbon, welcher von bet reformirten Rirche zur romifch : Katholischen frat, jedoch feinen vorigen Religiogsverwandten 1598 in bem berühmten Ebict von Ranges einen Schuß-Brief ertheilete. Er murde auch ermordet. Upter Ludewig XIII, brach ein Religionstrieg nach bem' Er vereinigte 1620 bas Konigreich andern los. Mabarra mit Frankreich. Geln reglerender Minifter, ber Rarbinal Richelien, fliftete- 1633 bie Academie françoile, und entfraftete fomohl bie Reformirten, als bas Anfehn ber Stanbe. Lubemig XIV, trieb in feiner langwierigen Regierung Die Große und Mache von Frankreich aufe hochfte. Er vermehrete fein Reich burch bas Elfas, Rouffillon, ansehnliche Stude von ben Mieberlanden, Die Franche Connel, ober Braf-Chaft Doch Burgund, und bas Fürftenthum Dranien, Breitete auch feine Bereichaft in Umerita und Uffa aus, brachte feinen Entel, Philipp von Unjous auf ben fpatifchen Throu ; und fein größer Finanumini. fer, Colbert, balf ber Schiffahrt und ben Mann factue

facturen febr auf. Allein, bie großen innerlichen Unruhen feines Reichs, welche fomobl burch bie Begenparten bes Rarbinals Majarini erreget, als burch Die Wiberrufung bes Cbicts von Rantes, und Berfolgung ber Reformirten, imgleichen burch bie beruch tigte pabsiliche Bulle, Unigenitus Dei filius, (5.7) verursachet wurden, maren von fehr schadlicher Birfung; und Gott bemuthigte biefen großen Ronig, vor feinem Ende noch auf andere Beife. Gein Urentel und Machfolger, Ludewig XV, hat lothringen, Dombes und Corfica, ber Rrone einverleibet, bingegen bie nordamerikanischen lander verloren, mit bem Saufe Defireich, mit welchem bas regierenbe frango. fische Daus Jahrhunderte lang in Feindschaft gelebet hatte, ein Bundniß errichtet, aber noch mehr Schulben als lubwig XIV, hinterlassen. Unter lubwig XVI find bisher große Bewegungen in bem Reich vorgegangen. Die Berlegenheit wegen ber Staatefdulben, wegen bes jahrlichen Mangels einer zu ben Ausgaben binlanglichen Gumme, und wegen bet Dittel, diefem Mangel abzuhelfen, gegen beren einige fich nicht nur die Parlamente, infonderheit das parifer, fonbern 1787 und 1788 auch bas Bolt in einigen Provingen emporte, ift groß gewesen, und bie Parlalamente haben ben legten Berfuch gewaget, ber willfürlichen Regierungsgewalt fich ju wiberfegen. Ronig hat ben von Großbritannien abgefallenen norb. amerifanifchen Provingen Benftant geleiftet, um Großbritannien zu entfraften, hat fich abet felbft baburch fo geschwächet, bag er 1787 und 88 bie Ausfibrung ber ton, preuffifden Maastegeln gut Bieberberftellung ber erbftatthalterischen Rechte bes fürft. lichen

lichen Daufes Oranien, in ber Republit ber vereinig.

ten Mieberlande, nicht hindern konnen.

S. 12 Der Eitel bes Konigs ift: von Gortes Gnaden, Ronig von Frankreich und Mavars ra. Der Eirel Sire (Berr ,) wird ihm bon feinen Unterthanen, als ein Merkmal feinet unumfihranften Regierung, bengeleget. Die Auswartigen nennen ibn den allerchriftlichften Konig, ober feine als lerchristlichste Majestat. Man faget genielnig lich, daß der Pabit Paul II ums Jahr 1469 bem Ronig lubewig XI, biefen Litel gegeben habe: allein, bie frangofifchen Schriftfteller behaupten, bag er fcon au Childeberts Beit aufgetommen, aber unter ber merovalichen Familie wenig gebrauchet worden feb. Die Unterthanen bes Ronigs burfen fich beffelben nicht be-Die Pabfte nennen die Ronige von Frantreich außerdem noch erstyeborne Sobne der Ries che, weil, als Rlodwig fich taufen ließ, fonft tein. rechtglaubiger drifflicher Pring vorhanden mar, als Seit 1349, ba Sumbert, Graf von Dauphine und Biennois, feine tanber burch eine boppelte Catelle fung mit ber Rrone Frantreich und bem toniglichen . Daufe verfrührfet hat, wird ber alrefte Cobn bes Ro nigs und vermuthlicher Rronerbe, Dauphin genamt. Er hieß fonft Dauphin de Viennois, nunmehr aber Dauphin de Stance, welchen Namen zuerfil ber ifit verstorbene Dauphin, Lubewigs XIV Gohn, De Seiebe ber Dauphin vor bem Ronis kommen bat. ge, feinem Bater, fo wird fein Gohn, wenn er els nen hinterlaßt; wieber Dauphin. Lubewia XIV ere lebte fogar feinen Urentel als Dauphin. Des Duis phin Lubewigs, Cohns & Lubewigs XV, altefter Soun

Sohn, fles Gerzog von Burgund, der zwente Serzog von Aquitanien, welches der alte Name von Gupenne ist, der dritte Serzog von Berry, der vierte Graf von Provence, und der sünste Graf von Artoja.

Das königliche Wapen, bestehet aus 2 zusams men geschobenen Schilden, davon der rechte im blauen Fride, 3 goldene tillen wegen Frankreich, der linke aber im rothen Felde, eine theils freusmeise, theils in ein kleineres und größeres Viereck gelegte goldene Stangenkeite megen Navarra, enthält. Unter den Nebensachen, ist insonderheit das oben auf der französischen Krone, die das Wapenzeit bedecker, sliegens de Band, mit dem französischen Kriegengeschrep: Mon. jove S. Denis, nebst dem sogenannten Auristamsmomn, oder der Fahne des Königreichs, zu bes merken.

5. 13 Der vornehmfte Ritterorden in Frank reich, ift der beil. Beift Orden, welchen Ronig Beineich III am 31 Dec. 1578 und am 1 Jan. 1579 gestiftet bat, und beffen Beichen ein golbenes Rreuß ift, in beffen Mitte fich auf ber einen Geite eine weiß emaillirte, Taube, auf ber andern aber bas Bifd des beil. Michaels zeiget, und welches an einem blauen Bande von der rechten nach der linken Seite getragen wird. Außerdem tragen die Ritter noch ein filbernes Greuß, welches auf ber linten Bruft ihres Kleides fest genehet, und auch mit einer von Gilber gefticften Taube verfeben ift. Ein Ritter Diefes Orbens, muß nothwendig von ber tatholischen Kirche sepn. Er ist auf 100 Personen eingefdrankt, von welchen die erften zwanzig, Befole 3 Eb. 8 A. buns

bungen geniefen. Die weltschen Riefer sind insgefammt auch Ritter vom Orden bes hell. Michaels, und ber größte Theil berselben ift zugleich vom hell. Labewigs Orden. Die 3 Feste bes Ordens sind, ver Neujahrstag, Maria Lichtmeß, und bas Pfingstefest.

Den Orden des beil. Ludewigs, bar 26nia Lubewig XIV im Aprilmonat 1 693 geftiftet, mitter bat guit Beichen ein golbenes weiß ethaillities unb mit goldenen Lillen nurber geziertes Rreus, auf bof fen einen Seite ber beil. Lubewig im Panger, mit ber Umfchrift: Lud. M. institut. 1693. ju feben, auf ber andern aber ein bloffes Schwerde, an beffen Spife ein Lorbeerfrang banget, mit ber Ueberfchrift: Bellic. Virtutis praem. Die Groffreuge tragen es an einem breiten feuerfarbigten Banbe über bie 2661. und haben auch ein von Gold gestidtes Creus auf the Die Commandeurs tragen es eben fo, ren Rleibern. haben es aber nicht auf ihren Rleibern gestickt. übrigen Ritter tragen bas Ereus an einem fleinen fenerfarbiditen Band in einem Knopfische. Die Mittee vom beil. Geift. Orben, welche jugleich Ritter vom Drben bes heit. Lubewige find, tragen bas Creug bes legten an einem fleinen rothen Banbe, im Rhopfloch. 1774 im Janner verordnete ber Ronig, daß biefet Dr. ben funftig 40 Großfreuge, und 80 Commanbeurs haben folte, und baff von jeuen 34 fur Officiers ber Landtruppen, und 6 von ben Seetruppen, von biefen aber 80 für Officiers ber landtruppen und für Officiers der Seetruppen bestimmet fenn follten. Die Babl ber Ritter tann ber Konig bestimmen. Die Große freuße unter ben landefficiers follen fünftig nur 4000

livres, und die 25 altesten Commandeurs, 3000 kivr. Pension genießen. Dem Seestaat sind jahrlich 56250 & bestimmet worden. Die Pensionen der Riter sollen niemals über 800, und nie unter 200 kiv: betragen.

Der Orden des heil. Michaels, ist am 1 Aug. 1469 von Ludewig XI gestistet, und 1665 von Ludew. XIV erneuert worden. Die Ritter tragen eine gold dene Rette, die aus verbundenen doppelten Seemusschlein zusammengesestist, und an der unten ein Schausstuck hänget, welches einen Felsen vorstellet, darauf Michael mir dem Drachen streitet. Alle Ritter vom heil. Wischaelis Orden seine: diese Orden wird aber auch

Aergten verlieben.

Der geistliche Orden des beil. Lazarus, leitet feinen Urfprung aus Palaftina ber, nach befefen Erobetung von ben Arabern, ble Ritter fich nach Frankreich begaben, mofelbit ihnen lubewig VII im Jabr 1 137 bu Bolgni, ben Drleans, und G. lagare, ben Paris, Bohnfige gegeben, welche Schenfung ber bell. Lubewig 1265 bestätiger bat. Es ift biefer Orben in 2 Großmeifterfchaften vertheilet, bavon bie eine in Frankreich, und bie andere, welche für Italien ift; in Savonen ihren Sis bat. Mitter tragen weltliche Rleibung, und tonnen fich verheirathen. Seinrich IV ffifrete 1607 ben Orbenunserer lieben Frauen vom Berge Carmel, und vereinigte benfelben am 31 Dct. 1608 mit bem Orben's bes heil, tazarus, welche Bereinigung tubewig XIVa in ben Jahren 1664 und 1672, und tubewig XV in ben Jahren 1722 und 1757 beftatiget bat. Der Ro-C c nia

nig ift felbft Grofmeifter von den 3 erfen Orden; bemt

Für protestantische Officiers, hat R. lubewig XV am 10 März 1759 den Grden des Kriegsvers dienstes, (de merite militaire) gestisset, ber 2Große freuße, 4 Commandeurs, und eine unbestimmte Anzahl Ritter hat. Das Ordensband ist dunkelblaug aber nicht gewässert. Das Kreuz ist von Gold, hat auf einer Seite eine peceespal, d. i. einen mit der Spiße in die Höhe gerichteten Degen, mit der Unterschrift, pro virtute bellica, und auf der andern Seite einen Lorbeerkranz mit der Unterschrift, Ludovicus XV institute 1759.

6. 14 Es find zwar Reichsgrundgesenge vorhanden, ju welchen bas falische Befeg, eine Betordnung Rarls V von 1374, wegen ber Wolljahrige feit bes Rronerben, Rarls VI von 1404, wegen ber Rronung, vornehmlich geboren: allein, fie gelten nur so viel, als ber Konig will, beffen Regierungss gewalt uneingeschrantet ift, jedoch haben bie Parlemente, infonderheit bas parififche, fich bem Billen bes Ronigs, ber bas Befeg hat ausmachen follen, ofters mit einer folchen Standhaftigkeit wiberfeget, baß ber Monarch seine absolute Gewalt, von welcher er will, daß fie ihm wefentlich zustehe, entweder nicht bat gebrauchen konnen, ober nicht gebrauchen wollen. Sie haben insonderheit 1787 und 88 gegen die lits de justice, gegen die lettres de cachet, und gegen andere bespotische Regierungsmittel, mit der größten und muthigsten lebhaftigfeit protestiret, und alles gemaget, aber boch fo wie bas ihnen guftimmenbe Bolt, ber militarifchen Gewalt weichen muffen, boch murbe 1787

1787 ber Ronig baburch entweber genothiget, ober bewogen, feine Verordmungen wegen Entrichtung ber fogenannten Territorial fobvention und Stempelab. gaben, wieder aufzuheben. Die Krone ist erblich, baber bie frangofischen Staatstehrer fagen, baß in Frankreich ber König nicht fterbe, sonbern baß berfelbige Augenblick, welcher bem letten Ronige bie Augen verschließet, feinen Rachfolger duf ben Thron Der Sag, daß ber Lob bem lebendigen die Hand gebe, (le mort saisit le vif) finde auch ben ber Rachfolge auf bem Thron ftatt, und es fen weber Die Einwilligung ber Unterthanen, noch die Salbung und Rronung nothig, obgleich die leste von Alters ber gewöhnlich ift, und orbentlicher Beife in ber Rathebraffirche zu Reims, burch ben Erzbifchof biefer Stadt, ober, wenn berfelbe fehlet, burch fei-nen Suffraganten, ben Bischof von Solffons, volljogen , auch baben bie erdichtete Delftasche , ben Klodwige Taufe ein Engel vom Himmel gebracht haben foff, und außer ber Krone und bem orbenelis den Zepter, noch eine anbere Art von Zepter, la main de justice genannt, ben ber Ronig in Die linke Hand nimmt, gebrauchet wird. Das weibliche Gefchlecht, ift burch bas falifche Befeg von ber Thronfolge ausgeschloffen, und eine königliche Verorgnung von 1715, hat ben legitlmirten natürlichen Prinzen bas Recht ber Erbfolge abgesprochen, wo ben ber Ronig zugleich erklaret bat, baß, nach volligem Abgange bes achten bourbonischen Stamms, ben frangofischen Standen fren fleben folle, fich eis nen König nach Belieben zu erwählen. Das Reich ft untheilbar. Wem ber Ranig minderjährig ift, Cc 3 fubführet ber Regent die vormundschaftliche Angierung, welchen entweder der vorige König, oder, in Exmangelung einer Verordnung deflelben, das Parlament ernennet hat. Lönig tudewig XIV hinterließ zwar 1715 ben seinem Absterden eine Vorschrift, wie es währender Minderjährigkeit seines Urenkels und Nachfolgers mit der Regierung gehalten werden solle: allein, der erste Prinz vom Geblüte, Philipp Derzog von Orleans, maßete sich die Regentschaft an, nachdem das Parlament den Ausspruch gethan hatte, daß solches den Reichsgrundgesehen gemäß sen. Der Rönig ist vollmundig, wenn er 33 Jahr und 1 Lag alt ist.

Die Stånde des Reichs, bas ift, die Beist lichkeit, ber Abel, und ber Burgerftanb, haben ihre allgemeinen Verfammlungen bis 1614 gehalten. ba fie aufgehoben worben. Philipp ber Schone er richtete ein Darlament, beffen Macht fo groß war, baf bie fonigl. oft baburch eingefchrantet murbe. Der Dof felbit brachte bie größten Beschäfte bes Reichs an baffeibe, es ward in bemfelben bie Regentschaft bon Frankreich ertheilet, bas Erbrecht auf bie Rrone bestimmet, und bes vorigen Konigs Spruch umgefloffen, ber es auf feine unachte Abkommlinge aus gebehnet batte. Go wie 1629 eine Versammlung angesehener Manner (Notables) bes Reichs zusame men berufen murbe, welche bamals vom a Dec. bie fes Jahres bis jum 24 Febr. des folgenden währeter eben so versammlete R. Ludewig XVI am 20 Januer 1787 angesehene Manner aus verschiebenen Standen feines Reichs, um ihnen feine Abfichten zur Unterftugung bes Bolts, und jur Abschaffung verfcbie Denet

Bener Migbrauche, mirgurheiten. Wasihren Defcbluffen waren aber einige Partamente, infonberheit bas parifer, nicht gufrieben, welches in eben bengfela ben Jahr eine Zufammenberufung aller Stanbe bes Reich's verlangte. Der Rouig aber erffarte ber cour des sides, auf ihre gleichlautende Worstellung, bas & feinen Gerichesiefen nicht gutomme, bie Zufanie menberufung ber allgemeinen Ctanbe gu verlangen, fondern bag er allein beurtheilen muffe, ob fie nothig fep? und bas finde er nicht. Das Bolt ju Paris gab bem Biberftreben bes Parlaments lauten Benfall. Endlich machte ber König am 19 Nov. 1787 in bemi Parlament hofnung, vor 1792, bas ift, fpaceftens 1791 bie allgemeinen Stanbe gufammen zu berufen; und unter bem Sten Mug. 1788 ward ihre Berfamme lung, fcon in die erffen Tage bes Manmonats 1789 gei feget. Die Stande in Bretagne, Bourgogne, Dauphis me', Provence, Languedoc, und in ben frangof. Dies perlanden, haben noch bas Borrecht, landtage ju halten, und fich auf benfelben über bie tonigt. Boberungen, pornehmlich wenn fie neue Unflagen begreffen, ju berathichlagen, auch wegen ber bewilligten Summen felbft eine Gintheilung unter fich ju machen, und fie gu beben.

Ren Minister, ober einen Drincipalminister. Bwischen jenem und diesem (der 1787 erneuert worsden,) ist weiter fein Unterschied, als daß der erste den den Gerichtshöfen durch registriete offene Briefe mierkantt, der swepte aber bloß von dem Konig, aber

ofne offette Betefe, ernennet wird.

In Ansehung der einheimischen und auswärtigen Staats sachen, sind folgende hohe Collegia verordenet.

Der höchste Stantsrath, belähet, außer bem Rönig und bem erken Minister, ober auch dem Primeipelininster, wenn einer vorhauben ist, aus dem Secretaire a Eta des affaires etrangeres, der allein den Boetrag hat. Die anteren Caatsseresate und det Comroleur general des finapoes, sigen mur in dem Graatsrath, wegn der König sie besonders dazu ernennet.

In dem Conseil der Depeschen und der Staatssecretaire, siesen vornehmlich die 4 Staatssecretaire, siesen vornehmlich die 4 Staatssecretaire, und außer denselben, der Kanzler, die Staatsseminister, und der Generalcontroleur. Die übrigen Staatsrathe, die immer zur Gelehrtenbank gehören, ernennet der König nach Belieben. Es werden dar einn die Sachen der landschaften, Paacats, lettres und Brevets an die Gouverneurs, Commandanten, und andere Bediente der landschaften und Städte, ausgemacht. Die Staatssecretare thun den Botterg, und ein jeder fertiget das aus, was in Sachen seines Departements beschlossen worden; denmes sind bie einheimischen und auswärtigen Staatssachen, wie wertheilet.

Den königli. Jinangnard, und ben königl. Commerzrath; machenseie 1787 eineblen Russinge ans, welche waren; der Siegelbewahrer, der Chef bes Friangraths, die 4 Miniker und Araatsserertänder Genevalcontroleur und 2 Graatsrathe. Es hat wier ber König 1788 wieder einen besandungsverträfmerzrath errichtet, der mit den Sandlungsverträfgen und Privilegien, mit dem gangen Geshandel,

mit Manufactur - und Babrit - Sachen , Meffen , Jahrmartten u. f. w. fich beschäftigen foll.

Den geheimen Staatsrath, welcher auch le Confeil des parties genentlet wird, berufet ber Range ler an ben Lagen, ba es ibm gefällt, jufammen, und er beschäftiget fich bloß mit Juftigfachen. Wenn ber Ronig gleich nicht gegenwartig ift, fo flebet boch für ihn allezeit ein Stuhl ba, und in ben Arrets wird gesaget, le Roi en son conseil; wenn er aber gegenwartig ift, wird hinzugefüget: Sa Majeste y étant. Es bestehet Diefer Rath aus lauter Conseillers d' Etat ordinaires an ber Bahl 47, unter melthen bie Staatsfecretairs mit begriffen finb. Maitres de requete, haben ben Bortrag. Benn biefes Collegium Conseil des parties heißet, fo fpricht es in ben Sallen, ba man bas Urtheil eines Parlaments aufheben will. In fo fern es Conseil do Erat ift, geboren bie Streitigfeiten in Finangfachen für die aus ihm errichteten Commissions ordinaires des Finances. Die orbentlichen Graaterathe haben jeber 5500 livres Behalt, Die halbjahrigen 3300.

Die innerlichen Reichsfachen, werben in dem großen Rath (grand Conseil) abgehandelt; den Rarl VIII im Jahr 2492 errichtet hat. Unjanglich betraf er nitr Jinanz. und Rrieges. Sachen: allein, Franz I legte 1517 die Entscheidung aller Processe, welche die Erzhischumer, Bischimmer und Achtenen angehen, dazu. Außerdem schlichtet erwie: Streis tigkeiten der übrigen sonverainen Gerichtshofe über die Gerichtsbarkeitsachen, und andere Handel. Der Ranzler von Frankreich ift das Saupt desseben. Die Mitgibeber boffelben, find unterfchiebene Praffbenign,

Rathe und andere Bediente

Die Reichskanzley (la grande Chancellerie de France) bestehet aus dem Große Siegelbewahs rer, der oftmals mit dem Ranzler von Frankreich einerlen Person ist, aus 4 Große Audienciers, welche die Briefe, die von den königl. Secretairen zur Unstersiegelung gebracht werden, untersuchen, und den Kanzler Bericht davon abstatten; 4 Generalcontroseurs der Audienz, welche dem Chausse-cire die Briefe; so untersiegelt werden können, vorlegen, und sie von seiner Hand zurück empsangen, 4 Gardes des röles des offices de France, welche die Regisser von allen Uemtern von Frankreich, die versiegelt werden, hale ten; verschiedenen königlichen Secretairen, und and dern Bedienten.

6. 16 Die Gerechtigfeit wird burch Unter mitte lere und Obergerichte verwaltet. Bu ben Untergerichten gehören bie Prepotes (Bogtenen,) Bigues ries, Mairies, Judicatures, Chatellenies, und andere tonigl. und herrschaftliche Gerichtsbartei. Bon biefen kann man an bie Bailligues (Memter) ober Genechauffe'es, lanbvogtenen) und von biefen mieber an bie Presidiaux, (Landgeriches) als an Dia mittleren Genichte, appelliren. Die les ten, thum gewiffe geringere burgeiliche amb peinliche Sachen gan ab; die wichtigeren ober gelangen an die sogenamen souverainen Parlamente und Kathaversammlungen, ben weichen Obergerich sen die Methesfachen ihre legte, Entscheibung finden. Das Wort Daviament, murbe jumft gon bem boe nigl. Gerichtsbofe gebraucht, ber aus einer Berfamm-

formuland ber Aroban des Reichs bestand, und da war, wo der König sich aushielte. Beil es aben für die Unterthanen zu beschmerlich mar, aus allen Landschaften bes Reichs jur Entscheidung ihrer Rechts. banbel zu reifen: fo murben an mehreren Orten Obergerichte angeleget, und weil sie nach bem Muster bes Gerichtshofes bes Königs eingerichtet wurden, auch Parlamente genennet. Der Parlamente sind 14 namlich ju Paris, Toulouse, Rouen, Geenoble, Borbeaux, Dijon, Air, Rennes, Pau, Mes, Befonçon, Doug, Mancy und Dombes. Ihnen gleichen die fouverainen Ratheversammlungen ju Colmar für bas Elfas, und ju Perpignan für Diefe 14 sogenanuten souverainen Mousfillon. Gerichtshofe, haben noch diefes Ueberbleibsel ifres vorigen Unsehens, baß sie bie fonigl. Befehle pegifiriren, bamit biefelben eine allgemeine Bultig-Leit haben. Das Parlament zu Paris, welches shemals ben Reichstag porftellete, und eine febr große Macht hatte, (g. 14) folgete ehebeffen bem Dofe: ale lein, Philipp ber Schone bestimmte bemfelben 1303 au Paris feinen beständigen Aufenthalt. Die Pring gen wom Beblute, bie Bargoge, Brafen und Pairs non Franfreich, imgleichen ber Erzbischof von Paris, und die Aebte von Cliup und S. Denis, haben Sis und Seinme in bemfelben. Es bestehet aus 7 Came mem, welche find bie große Kammer, die Crimie nalkammer, (la Tourpelle,) 3 Kammern ber En gueten, und a Cammern ber Requeten bes Pallafis. Es hat bas Recht, alle gus bem foriglichen Rath ausgegangene Arrets rentiors und übrige Chicte und Erklerungeversebnungen tre Kinige, 1996 fie auch betref-

betreffen, Beirathen, Friebensichlaffe zc. und bie offenen Briefe, barinn gewiffe Diftricte gu Pairien, Derzogthumern, Marquifaten', Graffchaften ic. er-Flaret worben, ju regiftriren, auch wohl Borftellungen bagegen zu machen, welches ihm noch ein großes Unseben verschaffet. Die vornehmften Bebienten bes Staats, bie Bergoge, Puirs, Pringen vom Beblute, und Beiftlichen, werben von bemfelben gerich tet. Der Ronig ernennet ben erften Prafibenten ber großen Rammer, und die Beneralprochreurs; bie Abrigen Stellen ober Bebienungen in biefen 7 Rame mern, werben gewöhnlicher maßen tauflich erhalten. Unter ber Regierung lubewigs XIV und XV, und auch in ben erften Jahren ber Regierung Ludewigs XVI wurden die Parlamente, wenn fie fich ben Maafe regeln bes hofes ober bes Ministeriums wiberfesten, burch Sandlungen ber foniglichen Gewalt bestrafet. 1720 und 53 wurde das parifer Parlament nach Pontoife verwiesen, und 1771 gang aufgehoben, auch anstatt beffelben ein Grand Confeil errichtet. folde weife murde bas Anfehn ber Parlamente berminbert, und bie Gewalt ber Rrone befeftiget. Richts besto weniger wurde 1787 und 88 ber Biberfland ber Parlamente allgemein, bringend und ftanbhaft, und erftrecte fich auf alle Gegenftanbe. Es reifte fle bazu, theffs bie Berwierung, in welche bas gie nangwefen ben Sof gefeget hatte, theils bie allgemeine Deigung gur Emporung gegen bie willfubrliche Gewalt, bie fie an ber Ration ju bemerken glaubten. Der hof hatte alfo Urfache mit Borfichrigtelt und Beishett zu verfahren. Die Parlamente thaten einmutgige Boeftellungen, und ba fie

Die Gefahr bemerkten. welche ber Hof ober bas Mis nisterium ihnen bereitete: fo fassete bas parifer Paria ment am 3 May 1788 folgendes bentwurdige Arreté ab.

"Madbem der Gerichtshof durch die offentliche Motorietat und burch eine Bereinigung binlanglich befanter Umftanbe von ben Streichen benachrichtiget, womit bie Nation, inbem sie bie Magistratur treffen. bebrobet wird, in ber Versammlung aller Rammern erwogen, bag bie Unternehmungen ber Minifter gegen bie Magistratur augenscheinlich zur Urfache bas ben, weil ber Berichtshof bie Parthen ergriffen hat. amo ungludlichen Auflagen gu miberfleben, fich für in competent in Onbfibienfachen guertennen, um die Bufammenberufung ber allgemeinen Staaten anzusuchen, und bie individuelle Frenheit ber Burger ju reclamiren; daß eben biefe Unternehmungen folglich feinen andern Begenftand haben tonnen, als um bie alten Werfchwendungen, wo möglich, ohre fich an bie allgemeinen Staaten ju wenden, burch Mittel gu beden, wovon ber Berichtshof tein Beuge fenn fonnte, ohne Dinberniffe baben zu machen: fo wird berfelbe burch feine Pflicht verbunden, Die Autoritat ber Befege, das Wort des Königs, die öffentliche Treue, und bie auf Die Ginfunfte angewitfene Sppothet, allen Planen entgegen zu feben, woburch bie Rechte ober Berbindungen ber Mation compromittirt werben konnten.

"Nachbem er endlich erwogen, baß bas in ben verfchiebenen von bem Berrn Konige erschlichenen Untworten beutlich ausgebructte Enfiem bes bloßen Billens abfeiten ber Minifter, die verderbliche Abficht ankundiget, die Grundlage ber Monarchie ju ver-

nids

nichten, und ber Mation fein anberes Bulfemittel ubrig laft, als eine genaue Erflarung bes Berichts= bofes von ben Marimen, beren Behauptung bemfelben aufgetragen ift, und von ben Befinnungen, mogut er fid ju befennen nie aufporen wird : Go erflaret er, Daß Franfreich eine Monarchie ift, Die von bem Ronk ge nach ben Befegen regiert wird; baß mehrere biefer Befege Brundgefege find, Die auf das Recht bes regierenden Paufes jum Thron von mannlichen zu manlichen Erben, mit Ausschließung ber Tochter und ifrer Defrendenten, geben, und felbiges erhalten; auf .bas Recht ber Mation, bie Cubfibien fren zu bewitligen, vermittelft ber ordentlich jufammen berufenen und zusammen gefesten allgemeinen Staaten; auf Die Gewohnheiten und Capitulationen ber Provins gen; auf die Unabsetlichkeit ber Magistratspersonen; auf bas Recht ber Berichtshofe in jeder Proving, Die Willensmennungen bes Ronigs ju regiftriren, und Die Registrirung berfelben nur in foferne gu verorbnen, als fie ben verfassungsmäßigen Gesegen ber Proving und ben Grundgefegen bes Ctaats gemaß find; auf bas Recht eines jeben Burgers, niemals, auf felne Weife vor andere, als feine naturlichen Richter, welche biejenigen find, Die bas Befeg ihm anweifet, gezogen zu werben; und auf bas Recht, ohne wel ches alle andere unnug find, biefes namlich, permoge feines Befehls, welcher es auch fen, in anderer Absicht eingezogen zu merben, als unverzüglich in bie Sanbe des competenten Richters übergeben zu werden. Befagter Berichtshof protestirt gegen alle Gingriffe, bie in die oben vorgetragenen Grundfaße gemacht merben mogten. Er erflaret einmuthig, bag er in tels nem

aetir Balle bavon abgehen tann; baf biefe flets gewif de Grundfage alle Mitgiteber bes Gerichtshofes ver binben, und in ihren Enben begriffen finb; baß folglich feines ber Mitglieber, woraus fie befteben, burch fein Betragen bie geringfte Reuerung in biefer Ruck. fiche antorifren muß nod; will, noch in einer Compagnie eine Stelle annehmen will, Die nicht ber aus Denfelben Perfonen befrehende und mit benfelben Rechen beliebete Gerichtshof ware. Und in bem Falle, ba ber Berichtshof burdy Bewalt getrennet, und in Die Unmöglichkeit gefeger murbe, Die in bem gegenwartigen Arrete' enthalrenen Geundfaße felbft zu bes Banpten, etflart besagter Gerichtehof, bag er fchon jeft bies unverlestiche Depositum in bie Banbe bes Ronigs, feiner erhabenen Jamilie, ber Pairs bes Reiche, ber allgemeinen Stanbe, und eines jeben ber vereinigten ober getrenneten Stanbe, woraus bie Mation bestehet, nieberleget.

"Befagter Gerichtshof verordnet überdieß, daß gegenwärtiges Arrete' durch den königl. General-Procurator an die Amtmannschaften und landvoigtenen feines Gerichtszwangs gesendet werde, um daselbst bekünnt gemacht und registrivet zu werden, wovon er aus Montage, den sten Man, Rechenschaft zu geben hat. "

Allein, ber Sof nahm jur Ausführung feines Machregeln bie Soldaten ju Bulfe, und am Sten Man hielt ber König zu Berfalles ein lit de juflice,

und ließ in bemfelben 6 Colcte registriren.

Vermöge des ersten fest der König Überselmtes gerichte ein, die bis zu 2000 Livres ohne Appellation entscheiden können, die Rieder-Amtsgerichte können bis zu 4000 livr. entscheiden Das zweite Sbict, hebetwerfchiebene niebere Gerichtsbarkeiten duf, als ber Electionen; ber Salpmagazine, ber Wasser und Wilber u. f. w. Ihre Besolbungen fallen ben Oberamtsgerichten zu.

Das britte Edict, enthalt eine Reforme des Erin minal Gefehduchs; die Juterrogatorien auf der Soler tette werden abgeschaffer; es findet feine Bolter von irgend einer Art mehr flatt; die Berurtheilten gennießen einer monatlichen Frist nach der Becurtheitung.

um fich burch Abvocaten ju vertheidigen.

Durch das vierte Edict, werden 2 Enqueten und die Requeten-Rammern des Parlements von Paris aufgehoben; die Grand Chambra und eine Enqueten Kammer werden beybehalten, welche zusammen aus 6.7 Mitgliedern bestehen. Diejenigen, die sich nicht wollen liquidiren lassen, bekommen 3 p.C. von dem für ihre Stellenbezahlten Capital. Die übrigen to nen sich ihre hergeschossenen Gelder sogleich zurücka ben lassen, da die Capitalien da sind, und ihr Geld bereit liegt.

Durch das fünste Edict, wird eine Cour pleniers formirt, in melder der König präsidirt, und die aus den Prinzen und Pairs, den großen Krondeamten, der großen Mechanngskammer und der Cour des Aisdes zu Parls, einem Mitgliede von jedem Parlemente in den Provinzen, a Erzbischöfen, a Bischöfen u. s. w. bestehet. (Von den Deputirten der Provinzial-Versammlungen wird niches erwähnt.) Dieser Gerichtshof, der allein das Riecht haben soll, alle Besiss zu registriren, kann sich zu Versailles in den vier Winter-Monaten, und so oft er vom Könlzge berufen-wird, versammeln. Die Registrirung der

bee Auflagen foll nur proviforisch bis zur Wersamme

lung der allgemeinen Grande geichehen.

Durch das sechste Soict werden alle Functionen der obrigkeitlichen Personen (Magistrature) und aller Gerichtshöse im Reiche so lange aufgehoben, bis die Cour pleniero und die Ober-Amtsgerichte formirt sind. Der Grand' Chambre wird Besehl ertheilt, so lange zu Paris zu bleiben, um morgen (den oten) der ersten Session der Cour pleniere benzumohnen.

Der Ronig hielt baben-folgende Rede

Gelt einem Jahre bat fich mein Parlement zu Paris allen möglichen Vergehungen überlaffen. Nicht bamit zufrieden, die Mennungen eines jeglichen feis ner Mitglieber mit meinem Billen in gleichen Rang ju fegen, hat es fich erfuhnet, ju verfteben ju geben, bag eine Registrirung, wozu es nicht gezwungen werben tonnte, nothwendig mare, um basjenige, mas ich, felbit auf Werlangen ber Nation, befchloffen batte, ge beftatigen. Die Parlemente in ben Provine gen haben fich gleicher Unfpruche, gleicher Unterneb. mungen angemaßet. Dieraus ift erfolget, baf wichtige und ermunschte Befege nicht allgemein jut Bollgiebung gebracht worden find; bag bie beften Operationen langfam von ftatten gehen; Daß ber Grebet gefthmachet wird; bag bie Verwaltung ber Bes rechtigfeit unterbrochen ober aufgeschoben wird, und Daß endlich auch Die offentliche Rube erschuttert were. ben tounte. - 3ch bin es meinen Unterthanen. ich bin es mir felbit, ich bin es meinen Dachfolgern fdulbig, bergleichen Bergehungen Einhalt ju thun. 3ch hatte fie verhindern tonnen; ich will aber lieber ibren Wirkungen vorbeugen. Ich bin gezwun-2 Et. 8 A.

gen gewefen, einige Magiftratsperfonen ju ffrafent allein ein ftrenges Berfahren ftreitet mit meinen gna bigen Gefinnungen, felbft alsbann, wenn es unumganglich nothig ift. 3ch will alfo meine Parles mente nicht vernichten, fondern fle ju ihrer Pfliche und ju ihrer erften Ginrichtung gurud führen. Ich will gefährliche Beitlaufte in einen für meine Umterthanen beilfamen Zeitpunct bermanbein. 36 will gur Berbefferung ber Gerichtsorbnung mit ber Berbefferung ber Eribundle, welche bie Brundlage gu jener fenn muß, ben Unfang machen will benen, welche Berechtigfeit fochen, auf eine schnellere und minder toftbare Art Berechtigfeit ver Ich will ber Mation von neuem bie Ausübung ihrer gefesmäßigen Rechte anvertrauen. Die flecs mit ben meinigen gusammen ftimmen muf-Ich will vornamlich in allen Theilen ber fen. Monarchie Diejenige Ginheit ber Abfichten eine führen, und ein Banges baraus machen, ohne welche ein großes Reich felbft burch bie Angahl und Große seiner Provingen geschmächet wirb. Orbnung bie ich einführen will, ift nicht neu. Es mar nur ein einziges Parlement vorhanden, als Phis lipp ber Schone bemfelben feinen veften Sig ju Daris gab. Ein großer Staat muß einen einzigen Ronig , einerlen Gefege, eine Registrirung haben. Tribunale, Die einen eben nicht weitfaufrigen Gerichtegwang haben, welchen Die Entscheidung ber großten Angabl ber Proceffe aufgetragen ift, Parlemente, welchen die wichtigsten vorbehalten werben follen, ein einziger Berichtshof, welchem bie Registrirung berfelben gutommen-foll, und allginneine Stande, Die nicht einmal, fondern fo oft Ne.

bie Bedürsniffe bes Stages es erforbern, versammele werden sollen. Go ist die herzustellende Einriche tung beschoffen, die meine Liebe zu meinen Unterrhamen veranstaltet hat, und ihnen jest zu ihrem Blude weihet. Stets wird es mein einziger Entzweck sepn, ste glücklich zu machen. Mein Siegelbewahrer wird Ihnen meine Absichten umständlicher zu erkenn wen geben.

Die erwähnten 6 Ebicte wurden auch in den ansbern Parlamenten bes Reichs um eben diefelbe Zeis mit Gewalt registrirt, und die Widersestlichkeit der Parlamente und jum theil des Bolts, wurde durch Soldaten gehöben, insonderheit zu Nennes in Bredtagne, und zu Grenobie in Dauphine. Jest da vienfes gedrucke wird, können die Folgen dieser königk. Berfingungen und neuen Einrichtungen, noch nicht

angegeben werben.

Bas die Gesetze anderrist, nach welchen in Frankreich gerithret wird, so solget man in den kandsschaften Gupenne, kanguedoc, Provence, Dauphine, khomois, Forets, Beausolois, Ober Audergne, und a dern, den römuschen Gesetzen, daher sie les pays de droit extit genennet werden: hingegen die abrigen kandschaften haben ihre eigenen gewöhnlichen Rechte, daher man sie les pays coutumiers nenner. Der vornehmsten von den lehten, sind ungesähr 60; wenn man aber die rechtlichen Gewohnheiten einzelner Derter mitrechnet, so kommen ungesähr 285 bera aus. Außerdem giebt es noch Verordnungen von allgemeiner Verbindlichkeit, die mit dem Namen Ordonnances, Edits und Declarations, beien get werden. Lukewig XIV, ließ 1666 den betrgerise

den und peinfichen Proces verbeffern, und burche gangig gleichformig einrichten. Man machet in Granf. reich einen genauen und forgfaltigen Unterfchied unter bem canonischen und palistichen Rirchen. rechte; und verstehet burch die verbindlichen Canones ober Kirchenverordnungen, nur biejenigen Canones bes erften driftlichen Alterthums, und ber allgemeinen Rirchenversammlungen, Die burch Ginwilligung und Genehmhaltung ber baburch verpflichteten Rirchen bestätiget, und bafelbst fenerlich angenommen worden, welches ohne Genehmhaltung bee Lanbesherrschaft nicht geschehen kann. Es werben alfo ble erbichteten und untergeschobenen pabflichen Decretales, ausgeschloffen und verworfen. Die fonigt. Berordnungen, welche gur Befchugung ber Frenheiten ber gallicanischen Rirche (6. 7) berausgekommen find, machen ben anfehnlichften Theil bes. Rirchenrechts in Frankreich aus.

S. 17 Das franzosische Sinanzwesen ist bissher sehr unnatürlich, erfünstelt, verworren, und ein mahres Ungeheuer, sur den König unzulänglich, und für die Unterthanen äußerst drückend gewesen, kurz, es hat die tödtliche Krankheit des Staats ausgemachet. Herr Necker, Directeur general des sinances, hat dieses in seinem Compte rendu au roi, und noch mehr in seinem Buch de l'administration des sinances, überzeugend dargethan. Daß das erste Buch 1781 auf Besehl Königs kudwig XVI gedeucket worden, ist in einer Monarchie das erste Benspiel dieser Urt; und verdienet großen Bensall. Aus diesen benschen Büchern kann man ersehen, daß die königlichen Einkünste, die das Volf ausbringer, zusammen ge-

nommen, jest jährlich 70 Millionen Livres betragen. Sie find theils Parties du threior royal, theils charges. Unter ben letten merben bie Landestoften verftanben, 'die auf ben fon. Ginkunften haften, Die Zinsen von ben Staatsschulden, die oben an unter Denfelben fieben, machen allein mohl 38 ber gefamme. ten charges aus. Diese charges sind auf die perfdiebenen Sanpteinnahmen angewiesen, und bie Ginnehmer werfen die bagu, bestimmten Summen gerabe in die für bas Schulbenwert bestimmten Caffen. Bas nach Abjug Diefer charges übrig bleibet, nem net man les parties du thresor royal, weil die Einnehmer fie in die ton. Schapkammer legen, mo fie bon bem Controleur general des finances vermaltet werden, und bie Fonds ju allen Staatsausgaben abgeben. Die Parties du thresor royal, machten un bas 1773ste Jahr 210 Millionen Livr. aus. Meder schäfte sie in seinem compte rendu auf 264 Mill. und jest mogen sie mohl 350 M. E. betragen, wie charges aber, oder die parties alienées auf 240 M. ffeigen; bende juftenmengenommen, alfa bis ermabnis Summe von 570 DR. & ausmachen.

Sofes, theils durch die Verschwendung bes Hoses, theils durch die Kriege, die allevon geliche nem Gelde geführet worden, der Staat unter den letzten Regierungen mit greßen Schulden belästiget worden, die unter kidewig XV bis 4000 Millionen kores, und unter kudewig XVI bis 1785 auf 4200 Millionen kivres angewachsen, welche letzten jährlich 220 Millionen livres erfordert haben. (So oft der König Geld leihet, verkaufet er, den kandesgesehen gemäß, eine verhältnismäßige Reute an die Darleb

Do :

ber.

her, und diefe mirb auf gewiffe tonigliche Gintunfe angemiefen.) Durch Diefelben tam ber Gragt in große Werlegenheit, weil 1787 feine Ausgaben Die Ginnabme um 180 Mill. Erot. überfliegen, und 1788 wollte man zuverläßig miffen, baß zu ben Ausgaben 187 Millionen fehleren. Der Dof bat fich alfo zu beträchtlichen Reformen und Ersparungen, ba aber biefe jur Abbelfung des Mangels noch nicht zureichen, zu Auflagen genothiget gefehen, bie ben ftartften Biberfpruch ber Parlamente, und ben Unwillen bes Bolts nach sich gezogen haben, (S. 412) baber er wohl midt wird umbin fonnen, wie er auch versprochen hat, die Stande des Reich's jusammen zu berufen, um mit Bulfe berfelben bas Finangwofen auf einen für des Reich erträglichern, und für die Krone que Känglichern Juß zu legen, und auf bemfelben zu erhaften, wenn anders Franfreich sich ber friegerischen und elfersucheigen Gefinnung auf viele Jahre begeben Conn.

Zur Hebung der Abgaben, ist das Königreich jest in gewisse Finanz Provinzen abgetheilet, die Generalites genenner werden, und deren jede ihren Intendanten hat. Diese Generalites sind entweder in Païs d'Ætat, abgetheilet. Mit dem Ramen der Païs d'Ætat, abgetheilet. Mit dem Ramen der Païs d'Ætections, deleg e man die Provinzen, in welchen der König die Abgaben nach Gefallen ausschreibet, und durch seine Finanzbedienten hebet. Die Generalites in diesen Païs d'Ælection sind in Districte oder sogenannte Elections, abgetheilet, und folgen im Almanach seval von 1766 so auf einander: Paris von 22 Elections, Amiens von 6 Elections und 4 Gouvernes ments.

ments, Soffons von 7 Elections. Orleans von 12 Elections, Bourges von 7 Elections, Lyon von 5 Elections, Doinbes ober Trevour, Ros chelle von 5 Elections, Moulins von 7 Elections, Riom von 7 Ciections, Poitiers von 9 Elections, Lunoges von 5 Elections, Bourdeaux von seles ctions, Cours von 16 Elections, Pau und Ausch bon 6, Elections, barunter auch 5 Pays d'Etats, und 9 Pans und Villes abonnez fteben, Montauban pon 6 Elections, Champagne von 12 Elections, Rouen von 14 Elections, Caen von 9 Elections, und Alençon von g Elections. Pais & Etats beiffen Diejenigen Provingen, beren Stanbe Die bewilligten Auflagen felbft unter fich vertheilen und beben. Die Generalites in benfelben find, Bretagne von 9 Dioceses, Air in Provence pon 20 Vigueries, Languedoc von 23 Dioceses, Derpignan und Roussillon von 3 Vigueries, Bourgogue von 23 Bailliages, Franche Comte' von 14 Bailliages, Grenoble von 6 Elections, Men von 18 Baillies ges und Prevotes, Elfas von unterfchiebenen Memtern, Prevotes u.f.w. Glandern und Artois von unterschiedenen Baillages, Sennegau und Cams brefis, Lothringen und Barr von 36 Bailliages.

Die Oberaufficht und Berichtsbarkeit über Die tonigl. Einfünfte, und alles was biefelben angehet, haben jest folgende fouveraine Berichtshofe, namlich: 1) über die unverpachteten Ginfunfte, find Die Rechs nungstammern (Chambres des comptes) gefestet, veren 10 sind, namlich zu Paris, Dison, Rouen, Grenoble, Nantes, Air, Pau, Mes, Nancy, Montpellier. Die parisische ist die pornehmste, und D0 4

nimme

nimmt assen unmittelbaren königsichen Basallen bem Eid der Treue ab. 2) Die Struerkammerges zichte, (les cours des aides) welche alle Streitigkeiten, so wegen der Steuern und Auflagen zwischen dem Bolke und den Hedungsbedienten entstehen, richten und völlig abthun. Es sind solche zu Paris, Cleramon Berrand, Monspellier, Montauban, Botzeup. Endlich sind auch noch 19 Chersorstamme ter, (les Eaux er forets,) unter welchen die Gerichtstamperfeit der Chersorstammer zu Paris ist, zu bespierten.

Diese Verfassung komme in ber nathfolgenden Topographie des Königreichs vor, und muß also bier vorläusig im gangen übersehen werden können. Wenn künftig das Finanzwesen eine andere Einrichtung ber kömme, so wird auch wohl mit diesen Provinzen und Gerichtshösen eine Aenderung getroffen werden, die

man erwarten muß.

S. 18 Frankreichs Kriegesmache 311 Lande, betrug 1767 an Reuteren 26544, und an Jufanaterie 129909 Mann. Dazu kamen noch

3 an leichten Truppen, 6 legionen, sebe von 3. Bataillon, und jedes Bataillon von 4 Escabrons, die aber bamals nur aus 400 Mann bestanden.

3 An Landmitis, aus 105 Bataillons, ohne die Küslenbewahrer. Jedes Bataillon hatte 710 Mank, und asso war das ganze Corps 74550 Mann stark,

1776 mar bas Kriegesheer nicht viel über 160000 Mann fiark. 1786 betrug es 180954 Mann, und nach bem bamaligen Plan, ju Kriegeszeiten aus 223446 Mann. Zu benfelben kam noch die Land-mille (wonges provinciales,) von 108 Batailtons, die

Bit sufammen 76466 Mann betrugen. Bin diesen 108 Bataillons waren 104 Grenadiercompagnien die 13 Regimenter Grenadiers royaux ausmachten, die 1744 errichtet worden, und der Kern der französtschen Infanderie sind. Die Ergänzung der kandmiliß geschiehet zührlich durchs toos umer Personen von 18 bis 40 Jahren, in den 32 Generalites, die zu dienen im Stande, und entwedet unverheirunget, oder Mannerschuse Kinder sind. Die Dienstzeit währet 6 Jahren auch alle Jahr gehet der sechste Mann ab, und wird durch einen neuen ersehet.

Die an der Ses gelogenen Gegenden, liefern die Raftenbewahrer (gardes cotes,) und Matrofen, von welchen im folgenden Paragraph Nachricht vor-

fommt.

1787 ift die Reuteren bes ton. Daufes, welche 3428 Ropfe betrug, aufgehoben worben, um bie

Roften, Die fie verurfachte ju erfparen.

Die Anzahl ber Festungen bes Königreichs, ist groß; und von benselben sowohl, als von auswärtisgen Festungen, studet man im touvre zu Paris, auf der Gallerie, die richtigsten Muster, deren über 180 stude, und wovon man unten die Beschreibung von Paris nachsehen kann. Es giebt über 70 Kriegshesspieler im Reich, das Invalidenhaus zu Paris abee ist 1776 sust ganz ausgehoben worden.

Si 19 Bum Seewesen, hat Frankreich große Bortheile und Borguge. Seine tage ist überaus bequem und vortheithaft (S. 13), die Kusten sind sicher, and die an denselben liegenden tandschaften, sind fruchtbar; es hat die meisten Materialien, die zum Schifbaundthis sind (wiewohl das Banholz abnimmt).

2 4 G

umb gefchiele Danbwerter zu ihrer Bearbeitung; que enblich so ift bas gange Seewesen in guter Ordnung, bornamlich was bas Seevalt betrift. . Es find namlich im Jahr 1681 bie fogenannten Klaffen in ben an ber Gee belegenen Landfchaften errichtet morben, welche bie Geeofficiere, Matrofen und aubere Ges Leute embalten. Es find 4 Rlaffen in Gulenne, Bretagne, Rormandie, Dicarbie, in bem eroberten und mieber eroberten lande, und 3 in Doitou, Eniptone pe, tanb Aunir, Infeln De und Dieron ; und in Langueboc und Provence. Gine jebe Rlaffe bimet mechfelsweise 3 bis 4 Johre, und die so nicht bienen, konnen fich auf die Rauffardenfibiffe vermiethen. Gie -machen 1743 aus 60800 Mann, davon aber ju ben Bafen und Colonien im Golbe bes Ronigs nur 12800 Mann waren; nachher 70000. Des Lans Des tabelt an ben frangofifchen Motrofen, baß fie über bas geringfte Misvergnügen weglaufen, und in frembe lanber geben; boch feget er bingu, bos biefes ein allgemeiner Fehler feiner Ration fen, Die immer gu neuen Dingen geneigt fen, und fich burch einge eiteln Eigenfinn antreiben laffe, bas Rouigreich obne bie geringfte Urfache ju verlaffen. Frankreich bat Die Schifsbaufunft von ben Englanbern erlernet, und Deinrich IV bachte querft mit Ernft auf bas Seemefen. Unter bem Ronige Lubewig XIII fam burch bes Carbinals von Richelien Worforge eine ziemliche Blotte jum Stande: allein, unter Lubemig XIV muchs bie frangofifche Seemacht ju einer furchtbaren Broge, amb wurde fehr nutlich gebraucht, gerieth aber noch iben feinen lebzeiten in großen Berfall. Durch ben Rrieg, ben ber Nachener Frieden pan 1748 enbigge, MALPE

wurde fie ungemein geschwächet. Es murbe gwar großer Gifer auf ihre Bieberberftellung geme bet, fo, baß man sie 1756 auf 110 Kriegsschiffe schäßte: al-Jein, fie gerieth in bem Rriege mit England von 1755 bis 1762 ; wieber in großen Berfall , und mufite alfo von neuem wieder hergestellet werden. 1768 fcbagte man fie auf 70 Schiffe, von welchen & Schiffe von Der Linie waren. 1786 waren vorhanden, 7 Schiffe bon 110 Ranonen, eben fapiel von 82, 49 bon 74, 18 von 64. Diefe maren Schiffe von ber Linie. Es gab noch 7 pon 50, und 15 von 40 Kanonen, 13 Fregatten von 36 und 41 von 32 Ranonen : 38 Corvetten, 26 Cutters. Jest follen bie Linienichiffe bon 64 Ramonen nicht fo zahlreich fepn. Won ben 9. Efeabres, in welcher bie Glatte vertheilet ift, liegen 5 ju Breft, a ju Toulon, und a ju Rochefort.

Außer ben Seepsticieren, waren 1786 vorhausen 1) ein Corps royal des Canoniers matelots, van g Divisionen, jede von 9 Compagnien, und jede Kompagnie von 100 Mann, also überhaupt von 8190 Mann, insgesammt zur Bedienung der Artillerie, auf den Kriegsschiffen, 2) ein Corps des Canomiers Gardes côtes, von 10 Divisionen und 418 Compagnien, insgesammt von 21420 Mann, ohne die Officiers. Diese Milis wird durch das loos aus der Augen Mannschaft, der dem Seewesen zugetheilten Districte erwählet, Sie dienet 3 Jahre, alle Jahre ober gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch neue erse seer gehet ein fünstel ab, und wird durch der Schieffe von der Injanusels der Uruse. Der nach den Diese fürsten.

firicten, in welchen fie wohnen, in Divisionen und Rlaffen abgetheilten Matrofen, follen über 90000 fenn.

6. 20 Das Ronigreich Franfreich, mit ben baau gehörigen alten und neuen landern, wird auf une terschiedene Beife abgetheilet; benn in Anfehung der burgerlichen Werfaffung, wird es nach ben Parlamenten (f. 16), in Unfebing bes Finanzwefens in Beneralitaten (S. 17), in Unfehung ber firchlichen Berfassung in Erzbiethumer und Bisthumer, ober fogis naurte geiftliche Provingen (6.7), und in Ansehung bes Rriegsmefens, in Convernemente eingetheilet. 3d lege bie lette, als bie vornehinfte und jest gewohnlichfte, jum Grunde, und folge ber Dronung, welche bie meiften und beften frangofischen tanbbe Schreiber beobachten. Es werben biefe Gouvernes ments durch Gouverneurs, welche Prinzen, Derjoge und Pairs find, und in Abwefenheit berfelben burch Generallieurenants regieret, unter welchen letten wieder Untel farthalter, (Lieutenauts de roi), ftehen. Die Couverneurs muffen bie landfchaften und Stabte im Behorfam gegen ben Ronig, und in innerer Ruge erhalten, haben bas Commando über bie Truppen, welche gur Befahung in ihren Bowoernements liegen, forgen fir Die Unterhaltung ber Seftungen im wehrhaften Stanbe, und unterflugen bie Sanbhabung ber Gerechtigfeit. Mouverneurs in den Stadten und Seftungen, fichen nicht unter ben Gouverneurs ber Laubfchaften. haben auch manchmal über einen kleinen umliegenden Diffrict zu befehlen.

Weil es auch eine sogenannte geographische Abtheilung in Landschaften giebt, so muß defelbe felbe am mehrerer Berftanblichkeit willen, vorlaufig angemertet werden. Diefe lanbichaften find folgen. be: 1) l'Isle de France, 2) La Picardie, welche in die obere und untere abgetheilet wird. Zur obern gehoren Die lander Amienois, Santerre, Bermandeis, Mononois, Thierache, Laonois, Coiffo. mis, Valois und Beauvaifis; gur untern, die Pans' Reconquis, le Boulonois, le Marquenterre, le Ponthieu, le Bimeu. 3) La Brie, welche fich in Brie Champenoise und françoise abtheilet. 4) La Champagite, babin Ober und Unter Champogne, und barinn Rhetelois, Argonne, Remois, Chalonois, Perthois, Ballage, Baffigny, Genonois geboren. 15) Das Bergogthum Bourgogne, wela des in verschiedene große Memter und Lander abges theilet ift, namlich in Dijonnois, Auperrois, Aupols, Pays de Montagne, Chalonois, Maconois, Autu-vois, und Charolois. 6) La Bresse, welche in Ober- und Mieder-Breffe eingetheilet wird. 7) Le Bugey, die aus bem eigentlichen Bugen, Balromen und le Pays de Ger bestehet. 8) La Dauphine', bie in bas obere und untere abgetheilet wird. Ober-Dauphine' bestehet aus Graifivauban, Ronaneg, Brigngonnois, Ambrunois, Gapençois und le Paps be Baronies ... Unter-Dauphine' wird abgetheilet in Wiennois, Walentinois, Tricastinois und Diois. g) La Provence bestehet aus 3 Theilen, nämlich Ober-Provence, la Campagne und Mieber. Provence. 10) Le Languedoc, welches überhaupt in Ober und Unterlangueboc und Pans be Sevennes, hiernachit aber in lander und Didcefen abgeiheilet wird. 11) Soir, das ift, die Grafschaft Foir und das land Donnesan. (4) Die

12) Die Graffchaft Comminges, dahin auch die Graffchaft Conferans gehorer. 13) & Armagnac, wird in bas obere und untere abgerheilet. Dber-Armagnac begreift Die 4 Thaler Magnoac, Refiese Barouffe und Aure. Unter Armagnac befteht aus ben tanbern Armagnac, Caugan, Begenfac, Belllois, tomagne, Grave und Riviere Berbun. 14) Die Grafschaft Bigorre, babin die Chene und das Gebirge bon Bigorre, und bas land Ruffan geboret. 15) Das Fürstenthum Bearn, dazu bie Bicomtes Bearn und Oleron gehoren. 16) Le Die de Basques, welches aus dem lande labour, Unter Manarre und ber Bicomte' be Soule beffehet: 17) Bascogne besteht aus 5 landern, welche find: les landes, la Chalosse, le Turfan, le Marsan und fe Pans d' Albert. '18) Guienne begrefft fe Bourbelois, le Pays de Medoc, les Capralats de Cerres und be Biich. 19) La Saintonge. 20) Das' Land Aunis. 21) Poitou, welches in bas obere und nie bere abgerheilet wird. 22) La Bretagne, Die auch in bie obere und untere abgerheiler wirb. 23) La Mormandie, bie in die obere und niedere getheilet wird; jene begreift 7 tanter, welche find: Caur, Bran, Berin, Die aus Berin Normand und Berin François bestehet; Campagne, Duches, lieuvin, Roumois; biefe begreift 8 lander, welche find, Muche, Campagne be Caen, Beffin, Contantin, Avranchin, Bocage, les Marches, Gees, Argentan und Soulme. 24) Le Perche, dabin Große Perche, le Perche-Gouet und le Pays de Limerais gehoret. 25) Beauce, babin gemeiniglich Chartrain, Manteis, Darepoir, Dinois und Venbomois gerech-

gerochnet wird. 26) L'Orleanois. 27) Le Gatie nors, babin Gatinois François, Gatinois Orleunois und Pans de Paifane gehoren. 28) Le Mivernois, Vahin 7 lander gehören. 29) Le Bourbonnois. 30) Le Forez. 31) Le Beaujolois. 32) Le Lionnois. 33) Le Ruerque. 34) Le Quercy. 35) L'Agenois. 36) Le Condomois. 37) Le Basadois, 38) Le Perigord. L' Angoumois. 40) Le Limosin. 41) La Marche. 42) La Touraine. 43) L'Anjou. 44) LeMaine. 45) Le Blesois. 46) Le Berry. 47) L'Auvergne. 48) Die französischen Viederlande, babin die Grafichaften Artois und Cambrefis, ein Theil ber Graffchaften Glanbre, Salnaut, (Bennigau) und Mamur, und ein Theil von bem Bergogthume lurenbourg gehoret. 49) Lore raine. 50) L'Alface. 51) La Franche Coms te'. 52) Roufillon. 53) Dombes. 54) Corfic.i.

## 1. Das Gouvernement von Paris.

Die Gränzen vieses Gouvernements, sind schwer zu bestimmen, wenigstens sind die französischen tandbeschreiber darüber nicht einig. Es begreiset außerder Stadt, noch etwas von der umliegenden Gegend. Außer dem Gouverneur sind hier noch a Generallieus tenants, davon der eine für die Stadt, und der andere für die Vogrey und Vicomte', so weit dieselbe sich erstrecket, bestellet ist. Im Umsange dieses Gousvernements sind 4 andere, nämlich die Gouvernements der Schösserkunge und Tuilleries, wie auch ber Baffille und bes königlichen Invalidenheufes; veren 4 Gouverneurs ihre Befehle unmickelbar von bem Könige empfangen.

1) Paris, Parifii, Lutetia, Lutetia Parifiorum. bie Sauptftadt des Konigreiche, lieger mitten in der Land: Schaft Ible De France, in einer breiten und ebenen Flache, am Aluffe Seine, und ift eine ungemein große, volfreiche und prachtige Stadt. Sie ift rund gebauet, und bat fonft im Umfange etwa 9000 Toifen gehabt, Die Borftabte mit einges Abloffen; ober nach ber Angeige Des Grundriffes, bat fie. in allen Quartieren 3 Stunden im Umfreife, ihr ganger Umfana aber macht 5 Stunden aus. 1755 bat man in ber Stadt und in ben Borftabten gegablet 23057 Same fer, (ohne 538 Krambuben,) unter welchen 3140 torten Danden und Dofpitalern geboreten. Unter den Baufern maren 154 hotels, und einige bunbert andere porguglich fchone Saufer. Es gab bier 875 Baffen, beren Ramen an ben Eden angezeiget find, 16 bffentliche Plage, eben fo viel Bruden, 24 Martte, 65 offentliche Springbrunnen, 13 bffentliche Cpapierplage, (5 außerhalb ber Stabt, A tonigliche Vallafte, 4 Schloffer, 51 Pfarrfirchen, 2 Abrenen, 4 Prigrate und 40 Ribfter fur bas mannliche Befchlecht, 7 Abtenen und 72 Ribfter fur bas weibliche Beidlecht, to Sofpitaler, 12 Geminaria, und eine große Ungal Rapellen. Nach 1755, find ein paar taufend neut Bais fer in Gegenden wo ehedem große Garten maren, und 4 neue Rirchen erbauet, alfo auch einige hundert neue Baf. fen angeleget worden. 1787 wollte ein Parlaments : Mb. wocat mabricbeinlich machen, baß bie Stadt ungefahr 27000 Saufer habe. Man gahite 1755, ale eine Ropfe feuer erleget werden follte, 7:114 Familien) (etwa 6000 gelftliche Berfonen, und alle Frembe, nicht mitgerechner.) rechnete man auf jebe Familie 7 Perfonen, wiewohl es fehr viel arme Familien gab, welche feine Bediente und Magde, hielten, fo kamen noch nicht 500000 Mens Diefe Bahl ift gu flein. Der oben era Schen heraus. mabnete Parlaments : Ubvocat rechnere auf jebes Saus im Durchichnitt 20 Perfonen, und brachte auf folche . weift

## Das Gouvernement von Paris. 433

weife eine Wolfsmenge bon 730,000 Menichen beraus. Diefe Bahl ift ju groß; bie mabre Denfchengabl aber mag amifchen feche, und fiebenmaibunderetaujend fallen. Beftimmung berfelben, flud Die Liften ber gebornen und gestorbenen, die jahrlich bekannt gemacht werden, nicht brauchbar; nicht jene, wegen ber großen Bahl der unvers heixatheten, und ber nicht geringern Bahi ber Fremben, Die fich hier als erwachsene wohnhaft nieverlaffen : nicht Diefe, wegen der Menge alter Leute die jagrlich nach Dett Provingen gurudfehren, wegen ber Menge ber Ginnebe mer, die theile ; bie 6 Monare auf bem lante, poet in tos nigl. Dienften abwejend find, und weil alle neugeborne Rinber Unimen auf bem Lande anvertrauet merden, und Die lebendig gebliebenen erft nach 15 Monaten gurud's Tommen, Mellance in feinen Recherches fur la popus lation des generali es d'Auvergne etc. Paris 1766, biele bafur, baß bie geborden und geftorbetten in ben Bergeich. miffen von Paris, ju groß angegeben murbent jene, wes gen ber ungeheuren Menge von Finbelfinbern, Die vera muthlich nicht alle ju Paris geboren matent biefe, wes gen ber ju großen Menge berer, Die in ben Krantenbans fern fiurben, guten Theile Frembe find, und bermuthe lich gerettet merben tounten, wenn fie beffer gewartet Man tounte ibm aber barinn nicht benfals fen, weil die außerhalb geborne Findelfinder, allezeit fcon gerauft in bie Findelhaufer gebracht werden, Die Fremden aber Die in Paris fterben, lange nicht bie Pas tifer etfegen, Die in Die hiefigen Lodtenliften nicht tome Nach Mr. Menuret de Chambaud effais fur l'. histoire medico topographique de Paris, (pon 1786) geht zuweilen eint ganger Winter obne einen einzigen beis tern Lag bin, und biefer find überhampt bas gange Jahr Bierourch taum 36 bis 40. Es ift faft gu aller Beit große Reuchtigfeit bet Luft im innern ber Saufer gu verfpuren. Die Stadt ift gewöhnlich in einen ziemlich bicken Rebet eingehallet, befonders in manchem Bierrel. 3m Bintet fallt eine glemlich große Menge Schnee, und ein brittel bes Jahre regnet to gewiß. Der Boben um Die Stadt, 3 26. 8 XL

ift ziemlich mager und trocken, doch trift man bin und wieder Thon an, aus welchem Mauersteine gebranut werden. Der Beinstock liefert bier keinen guten Wein. Allen Ginwohnern der Stadt, ift eine scorbutische und roese matsiche Disposition eigen. Die Plattern (Kinderpocken)-find hier jegt naturglifirt, oder horen gar nicht auf, daber scheint es, daß sie weniger ansteckend, und selten evidemisse

berrichend find. So weit Menuret de Chambaud. Die Stadt bat in fich fein gutes Trinfmaffer, fondern muß fich, theile mit Dem Baffer der Geine, welches faulicht ift, und Durchfalle erreget, theile mit noch folimmern und berfieinernben Brune men bebelfen. Doch wird auch durch die Wafferleituns den von Dre Saint Gervais, Belleville und Rongis ber Arcueil, Quellmaffer, bieber geführet, Berr Defoarcieux bat in 3 Memoires, welche bet Hiffoire de P Academie roiale des sciences, einverleibet find, gezeiget. Daß bas Baffer ber Prette bas einzige fen, welches, wenn es nach Paris geführet marbe, Dieje Stadt zu allen Beis eten mit hintanglichem und gefundent Daffer verfeben fonnte. Dan fagte 1787, daß biefes burth ben Ings nieur de Fer geschehen fen, ben genauern Nachfrage aber fand fich. daß er das Waffer einer Quelle ben Fontenny nux Roles nach Arcueil, ohneweit Paris, geleiste habe. Die von dem hen, Turgot als Prepot des Marchands, jur Reinigung ber Gradt und Straffen gemachten Anftalten, befteben in einem mit Quaberfincten gefatterten, 10 Rug breiten und 6 tiefen Ranal, in wele dem alle Unreinigfeiten aus Derfelben Gegend ber Stadt wo berfelbe borbengeht, gufammen tommen. Bur Reis nigung beffelben ift ein großer Brunnen in einem eigenen Bebaude angeleger, beffen Baffer aus ben Quellen ber gangen Gegend gefammlet wird. In biefem Brunnen fteben & Pumpen, welche, vermittelft einer mit 4 Pfer ben bespannten Maschine, bas Baffer in ein fehr großes binter bem Saufe befindliches, und gleichfalls mit Que Derftuden ausgefestes Behaltniß ausgießen, aus web dem es burch awen außerordentlich große, und fluctweiß an einander gefchrobene Robren, unter ber Erbe in ge

Ded.

Palas

Bachten Canal geführet wirb, ba es benn alle barinn bis findliche Unreinigkeiten mit fich himveg, and in bie Seine führet. Des Nachts werden die Straßen 6 Monate lift Jahre durch Laternen erleuchtet, baju mun feit 1766 fos genannte weberscheinende Laternen (Reverberes) ges braucht, die inehr Licht geben; als die vorher gewohnlich gewesenen Laternen: Die 1767 verbeffeite Feueranstalten find gut j'venn es mulfen der eiste Prassonis vom Parstament, die Prevot des Marchands, und der Politeits Lieurenaut, die Schaarwache zu Fuß und zu Pferde, die üngefähr aus 1200 Mann bestehet, und einige Compt bagnien der franzdischeit und Schweizer- Carbe zu Fuß, sich so geschwinde ben dem Feuer einstnehet, als es die Suttlegenveit der Dester mur immer zulässet. Jum eigents lichen Loschen aber sind bie stessen Wonche der 4 Wettels

Droen verpflichtet.

Paris ift die Bauptftadt bes Ronigreiche, Deffeit Reichthunter fast alle in berfelben und in ihrer Nachbars fchaft verzehret werben. Gie ift ber Mittelpunct bes gutelt Geschmach und bes Lacherlichen, auch Die Quelle ber Doben für ben großten Theil von Europa. Berner ift fle ber Gig eines Erzbischofe, Des vornehmften Patlas mente, einer Rechnungstammer, (la Chambre des Compres;) eines Steperkatumergetichte, (la cour des Aydes,), eines Mangerichteliofe, (la cour des Monnoice,) einer fouverainen Rammer ber Behnten; (la Chambre fouve. Faine des Décimes, bes Gerichts im toniglichen Palafte; iseliches unter bem Ramen les requêtes de l' botel; bes, fatitt ift, gibener Rammerit Der Requetent Des Palaftes; Bitiet Rangley ber Schaumteiffer bon Frankteld; einer Schats: und Domainen : Rammer, ber marntoruen Zafel; if welcher Gerichtsbarfeit Das Gericht Des Connetable Bud ber Marschalle von Frailfreich; die Admiralität und bas Gericht der Oberforftamter gehoren; eines Ante des Valafts; einer Election, eines Befondern Forftames, det Bazoche boer Gerichtsbatteit ber Beifilichen bes Barine itiente, ber Gerichtebarteit bet Gelftlichen ber Riechnungs. Lattimet ic welche Gerichte finggefamitit torel Gil fitt

Palaste, auf der von demfelden benannten Infel haben Moch weiter ift fie der Sit des großen Rache, welcher fird im Louvre versammlet, des Chatelet, welcher Rame das Gericht der Prevote und Bicomte von Paris, und le fiège presidial, begreifet, einer Rammer der bürgers lichen Sachen, der Rammern der Policen und peinlichen Sachen, und noch anderer Untercerichtsbarteiren. Es ist bier eine Universität von 4 Kaculiaten, mit 43 Collen gien, es sind hier auch 6 Afatemien der Wissenschaften und schönen Kunste, 3 Rutterakademien, 7 defentliche Buchersale.

Mas die genauere Beschreibung bleser Stadt betrifft, so bestiehet ne aus 3 Saupttheilen, welche sind: la Dille, gegen Minternacht der Seine; la Ciré, welche won der Seine ganz umgeben wird, und i' Universite, gegen Niss sag der Seine; und hiernachst aus 14 Borstädten, die Obresser Roule und Chaillot, welche auch wie Borstädte am gesehen werden, ungerechnet. 1702 ist sie in 20 Quantiere abgetheilet worden, beren vprnehmste Merkwürdigskeiten ich kürzlich, boch binlänglich, beschreiben will.

1) Ca Cité, iff das reinste und reichste Quartier me Er allen, und bestehet aus 3 Inseln, die voh der Seine gemacht, und l' Isle du Palais, oder la Cité, l' Isle de notre Dame, oder l' Isle Grint Louis, und l'. Isle Couvier, genennet werden Die legte, ist klem, knthalt nur Holzmagazine, lieger gegen dem Zeughause über, und hanget mit dem Quartier Saint Baul durch eine bolzerne Brüde zusammen. Die Insel notre Dame, hat diesen Namen von der Cathebralkirche der Stadt, der sie gedoret. Sie ist durch Pont notre Dame, und Pont an Change, mit la Ville, durch Pont Michel, Pont de l' Hotel Dieu, Petit Pont, und die Brücke des heiligen Karls, mit l' Université, verbunden. Auf derselben ist die schone Pfarrkirche S. Conis de l' Isle.

L' Isle du Palais, ist eigenelich die alte Cité de' Paris. Pout neuf, ober die neue Brude, Die vor nehmste unter allen partifichen, ift am nordwestlichen Cube der Infel, über bende Arine der Seine geführet.

nac

mind verbinder biefes Quartier ber Stadt fomobl mie !' Unia beil. Opertime und bes louvre. Mit ihrem Ban, wurde seif ber Anfang genicht, und 1604 wied er vollendet. Bie ruber auf 12 Schwibbogett, Ift 168 Toifes lang, 12 bestr; und star oben & Wotheilungen. "Die mitflete iff S Loifer breit, und mit die Rutfiben und andere Bagen beftimmt; und unf bepben Beiten ift ein 2 fuß boch ete Barener Beg fut die Bugganger / welche gufammen '? Toifee breit find. Aufferdem find auf benten Geiren fiber ten Pfeilern halbe Bietel, Die ebebeffen mit 178 fleinen Rounduden bafenet maren; welche ben tonral. Laquayen gifferen; weit ha aber Die felbne Muttficht fehr perbinoets ten; weifden fie eyio abgebrochen "Bif Ber Mitte vonber Edinge ber Brace ; flehet Beiniethe IV fcbone metale bene Dilbfaute ju Pferde, in abernatarficher Groffe, auf duem aparmiornen fic. Gie ift 1634 errichtet marben. Inferpem ift duf biefer Briete noch bas Gebande in Somaripaine, ju bemerken, in welchem eine Wafferpumpe, sennittelft berent bas Quartier Des Louvre; und einige ans Were voir la Bille; burch unterfchiebene Robren mit Bafe Rir verforget worben : Es bat ben Ramen von bet an Umfelben vorgestellteit Wegebenheit Jefu Christi mit einen Sannerterinn ben bem Brunnen Jatobo. Die Wechfele befice, (pont au Change,) an beren hach la Bille febens bem Eude; Die metallenen Bildfinich Lubewigs XIV, in diem Alter bom to Inbren, Ludewigs XIII, und ber-Minginn, jufffen, und die Brude unferer grauen. fone de notre dimit, welche bie erfte foinerne Brude in Pores Aetoelen und auf ber eine Bafferpumpe gu feben ift, fanten mitte ben Quartier it G. Ja ques be la Bous. derie und S. Oportime, und jede ift mit 2 Reiben Sausfan befetet, Die auf ber erften Brude 4, und auf ber andern 2 Stockwerte both find. Die Bruite des Beil. Midraels, welche nach dem Quartier des heil. Andreas: filtra, und gegen burbillechjelbende ifter ift, welche auf: Bepoen Seiten mit Saufern befetzet ift Jund bit Bielte. Budde, welche gegen ber Brade unferer Frauen über Et 3

iff. Endlich bie Bruden des heiligen Barls und best Sotel Dieu, führen vom hotel Dieu nach bem Quark ther von l' Université.

Muf Diefer Infel, ift bie Cathedrallieche norre Das me, welche zwar von gothifcher Bauart, aber groß und prachtig, 65 Zoifes lang, 24 breit und 17 boch: bat inmendig 4 Schichten Pfeiler, 30 in jeder Echichte, und 45 Rapellen, die zwischen ber außerften Schichte Pfeiler ber Mauer gebauet find. Die Pfeiler, welche im Schiffe ber Riche fieben, find mit ansehnlichen, fcbonen und bors treflichen Gemaften gezieret. Das Chor ift von Lubewig XIV, dem Gelubbe feines Baters jufolge burch einen Mufwand von etlichen Dillionen Livres, in einen bochfte prachtigen Stand gefetet worden. Unter ben Begrabe niffapellen in diefer Rigche, find bie von ben Cardinalen bon Reg und von Roailles, die mertwurdigften. Die benben vierectigten Rirchtharme, find 34 Toifes boch, oben platt und mit einer Bruftlebne von Berfftucen verfeben. Dan hat von benfelben bie fcbonfte Unsficht über bie gange In dem gur linten Sand, find zwen große Blos d'n, davon die eine 31000, und die andere 40000 Pfund wiegt. In Diefer Rirche werden bie Leichenbegangniffe ber Verfonen vom fonigl. Saufe, und Die anfebnlichften gottesbienftlichen Reperlichkeiten angeftellet. Der ergbis Schofliche Dalaft, ut neben ber Rirche. In einem Gaal beffelben, ift die Bibliothet der Abvocaren, welche ber Par'amente-Movocat Riparfond jum offentlichen Gebrauch geschenket hat, und die 1608 eroffnet morden. Unter bes Erzbifchofe Gerichtsbarteit, fteben 4 Collegiatfirchen, ale feine Filrale, namlich G. Marcel, C. Germain l' Murer rois. S. Soneré, und S. Sportune. Geine jahrlichen Ginfunfte, betragen ungefahr 200000 Livres, und feine Sare am romifchen Sofe ift 4283 Gulben. Diefes Erge bisthum ift erft 1622 errichtet worden, bis babin biefelbit nur ein Bisthum gewefen. 1674 befam bas Ergbisthum son bem Ronige die Burbe einer Duché Pairie, und bie herrichaft G. Cloud.

" Es find noch folgende Kirchen auf diefer Infel. Die Collegiatfirche S. Denis da Das, im Rlofter 11. 2. Rr. Die Collegiatfirche S. Jean le rond, welche die Pfarrfire de eben gedachten Rloftere ift; Die Rirche S. Marine. welche bie Pfarrfirche bes Erzbisthums ift; bie Collegiats Birche &. Aignan, und die Pfarrfirchen S. Christophle. S. Benevieve des Ardens, S. Landry, S. Denis de La Chatre, welche einem Priorat ber Benedictiner gebbe ret: & Marie Madeleine, Die ben Sitel einer Erze wriefterschaft bat; und ben welcher eine berühmte andache eine Bruberfichaft ift; S. Croix de la Cité, S. Pierre des Afris, S. Pierre aur boeufs, S. Germain la wieux, die Kirche Des Barmbiten Drigrats S. Cloy. and bas Priorat und Kirche S. Barthelemy, welche Die ansehnlichfte Pfarrfirche in biefem Quartier ber Stadt.

und neben bem Balaft ift.

Diefer Dalaft, (fe Palais, ober le Palais - Marchand.) if ehemals ber Sit ber Konige gewesen; Ludewig XII, aber hat ihn gang ren Gerichtshofen eingeraumet. 1776 Branhre ein Theil beffelben ab, und nachber ift er umgee Sauet, und bat eine toffbare Borberfeite befommen, ber durch Erfaufung benachbarter Saufer ein geraumiger Borplat verlchaffet worden. Ich habe fcon vorber. Den bem alls gemeinen Abrig ber Stadt, die Gerichte, welche in bies. fem weitlauftigen Gebaure ihren Git baben, genennet. Das vornehmfte unter benfelben, ift bas Parlament, welches Philipp bet Schone 1302 hieher verlegte, bestehet aus der großen Bammer, aus 3 Chambres des Bingnetes, ober Kammern ber Untersuchungen, welche bie Arpellationen ber ichriftlichen Proceffe beurtheilen, aus ber Tournelle eriminelle, ober bem peinlichen Bericht, aus 2 Rammern der Requeten bes Palafts, por mele den allein gerbiffe privilegirte Perfonen, namlich bie Bebienten bes tonigt. Saufes, die Pringen und Pringeffing, sten vom Geblat, und alle Diejenigen, welche bas Recht, Commierimus baben, belanget werben fonnen, und ber ren febe 2 Praffoenten aud eine Angabt Rathe bat: und sulent gehoren noch ble Chambre de la marce, (Rama

mer der Seefische, welche die Aufsicht über den Peele ber See und luß-Kische hat, eine 1764 errichtete Chamber des requêtes de l' hotel, und Baillage du palais, hier ber Das Parlament wird den Tagenach Martini durch eine seveliche Messe, welche ein Bischof hats, erdfinet, und seht seine Sigun 2 feine Sigunach die zum zen September sorts, allocan die zum 27sten October eine Vacationskammer sur die peinlichen und andere eilfertige Sachen bestellet wird.

Unter die es Parlaments Gerichtsbarkeit, stehet Isla.

bie veinlichen und andere gilfertige Sachen bestellet wird. Unter Diefes Parlamente Gerichtsbarteit, febet Jele . be France, Beauce. Sologne, Berry, Ambergne, Lyons, wie, Borete, Beaufolois, Nibernois, Bourbonnois, Man, counois, Poitou, Paps d'Aums, Rochelois, Anjou, Mue. goumo & Vicardie, Champagne, Maine, Perche, Brie ind Tharaine, welche fast den dritten Theil des Konigareiche anemachen. Die Rapelle bes Malafis, welche Luder dach febr schon. Wenn man aus dem Palaft berous gebet, tommt man auf ben brepedigren offentichen Plas Dauphine, Zuletz ift auf Diefer Infel noch post Hafe in Paris ift, und in weichen alle Kranke bepberlen. Gelchlichte, Die fich ju bem Gube barfiellen; (ousgen, nomm n die, fo mit ber venerifchen Seuche behaftet find,). dufgenommen, von Augustiner - Rounen, vie aber 200. B bienten unter fich haben, verpfleget, und von 60 vera ordneten Bundargten beierget werden. In demielben maren ebedeffen 1200 Betten, und die Angabl ber Rrana ken belief sich bes Ithes bieweilen auf 5000 und barüber.
1737 litte es großen Aranolchaben, am Ende bes 1772Kem-Sabre aber einen drepmal großern, der auf a Millionen . Kivres geschätzet wurde. Es branne ein Umfang von

943 Tolles ab.
2) Das Quartice S. Jacqu's de la Boucherie.
ist ein Theil von la Bille, und begreisste die Psausinchen.
S. Jacques de la Bouch-ree. S. Cen, S. Gilles.
und S. Jose, Les Maglorines, die rine Kirche has,
den; die Collegiatische du S. Sepülere, das Jespie.
tal der heil. Catherine, in welchem arme Trans

Migdeben von Angultiner-Nonnen 3 Eage lang bewirst that werden, welche Romen auch für die Beerdigmig tode. ten Könper, die in der Stadt gefunden werden, sougen: / wisches ehemils ein Golos gewesen, dazinn aber jest die Bogen und Bissepurf von Paris mit ihren unterschiedenen Gerichtsbare. Leiten für die bärgerkichen, Policep und peintichen Sasten ihren Sit hat.

3) Das Cunrtier Sainte Oporunne, ist auch ; ein Theil von la Ville, und enthalt die Collegeat: und Pfart-Kirche S. Oporunne, die Winner, und das Signan for Vilveque genannt, Es ist nuch hier seibst die Straße la Ferronniere, zu bemerken, in welst cher Heinrich IV, am taten Man 1610 von dem Bose wicht Ravaillat ermordet worden.

4). Das Quarries des Couvre, ober S. Germain. L'Auxervois, ift auch ein Theil von la Bille, und esthalt :

(1) Die Kirche und das Anniel S. Germain l'i Auxerrois, welche die Pfarrfirche der Muigh Schlöffer, Louve, und Tuilleries ift, daher sie auch die königt. Pfarro, Linche genennet wird.

(2) Das Counce. Lupara, wird gemeiniglich in das! alte und neue abgetheilet, ob es gleich eigenstich nur ein. Gebaube ift. Den alten Theil Diefes tonial. Raffrenge. Palafts, bat Franz I im Jahr 1528 von Steinen aufmabanen angefangen, und Demrich II vollendete ihn 15484 Die folgenden Rouige verbefferten und vermehreten bos: Bebaude bis auf Lubewig XIV, welcher einen gang nenem: Bau partiabps, ber, wenn es hinaus geführer wine, febe: prachtig, geworben fenn wurde, wie nian an bem jehigen: mubpllfommenen Berte fchen feben tonn. Der Ctunde: rif bes gefammten Loubre, ift ein vollfommenes Biered. in beffen Mitte ein hofe ber 63 Toifes ins Genferte bate. Don ben 4 Saupegehandene beffelben, hat Lubervig XIV, das pourfunte, auch den größten Theil von den benden. aubern, welche bie Seiten quemachen, und ein noues Bordentheil an ber nach ber-Geine zu liegenden Seite. aufführen. loffen. Die 4 inneren Borderteile, follten.

bem Entwurfe nach aus 8 Pavillous und 8 Corps de togis befteben, und mit 3 Reihen Gaulen gegieret fepn .. Allein, es ift nichts vollendet worden. Indeffen find boch unterschiedene pracheige Zimmer barinn ju finben-Auf ber großen Gallerie, die 227 Toifes, ober 6gr Ela-Ien lang ift, und biefen Palaft mis dem Palaft ber Tuils lerien vertunpfet, fteben auf 170 Mufter von frangbifchen und anderen Seftungen, melde fo richtig und genau vers fetriget find, als es nur moglich gewesen, fo baf fie bie Stabte mit ihren Straffen, Saufern, Plagen und Rire der, nebft allen Reftungewerken, Graben, Braden und Stiffer, ja auch Die gange umliegende Begend, Die Che men, Berge, Becet, Wiefen, Garten und Solzungen, cant naturlich porfellen. Ginige tam man auch aus einander nehmen, und die inwendigen Gewölber und abris gen Ginvichtungen auf bas befte befehen. Lubewig XIV Bat blofe Rufter guerft verauftaltet, und man fabret noch fort; bas, was etten an ben Feftungen geanbert twirb, auch an Diefen Buftern gu andern, ober gar neue ju mas chen. Inivielem Palaft ift auch die 1640 errichtete the nigliche Bucheruderen, eine toftbare Sammlung portrefe Inber Gemaine, und einige Atabemien haben barinn ib. etn' Gis und Berfammlungsott, ! namlich : 1) Die Acedemie françoife, welche 1636 pom R. Ludewig XIII, mis ter ber Ministerichaft bes Rardinals Richelien gestiftet, und 1637 bom Parlament deftatiger worden. het and 40 Mitgliedern, welche fich auf die Berbefferung ber frangoffcen Sprache legen, und auf einem Gad bes alten Louvre Montags, Donnerstage und Connas bends, perfannulen. Gie theiler jabrlich am Reft Des bell Lavendas, einen Preis von 300 Livres aus. 2) Die Academie soyale des inscriptions et belles lettres, wels de 1663 gur Beforberung imb Aufnahm ber schönen Wife fenichaften, gefiftet worden, bie aleen Denfmale erflaret, mit die Begebenbeiten ber Monarchie burch Inschriften, Gebichmitimutizen, re unvergeflich macht. Gie bat roge und 1716 in einigen Gulden eine andere Geffalt beforne Men. Gle hefiebet aus 10 Chremmitgliebern. 10 Be-R. . 5 fole

falbeten. 20 Mitgenoffen ... (Affreier, ) 4 und 121 Academie eiens libres, und theilet zwen Preife, einem von 400. und einen von 500 Lipred aus ; jenen hat Duren ben ins ville, Diefen ber Graf von Cavlus, geffifret. Die Ders fammlungen werden bes Montage und Grentage gebale ten. 3) Die Acaden ie royale des scienges, welche 1666 errichtet, und 1699 und 1746 in unterschiebenen Etnden berandert morben, bat viererlen Miglieber, namich in Chreumitglieder, 20 Penfionars, 26 Uffveies, und ich Abjuncte. Unter ben Affor de find 8 Auslander, & treis ben die B ffenschaften, welche fie wollen und 13 mule fen ju Boris mobnen. Gie bei ammlet fich proentlicher Beile alle Mittewochen und Connabend, Gie befiget bie ichonen Naturalien-Cabinette, welche ebemals die herren Pajot : Ons en Bran, und Reaumin, gehabt bes ben. 4) Die Academie ropole do printure, gide feulpture ift 1048 geftiftet. Die Meifferfice, ben Malen und Bilbhauer, melche in biefelbe aufgemeinentenwerbene find in 3 Salen aufgestellet , und jedes mit bem Damen bes Runftlers bezeichnet. .. Es finn bafeibft. qued bie Bilbe niffe vieler beruhmten Maler gu feben und unter bem Bilofaulen viele, Die nach alten Origipalen abgeformet, und von Sppa verfertiget worden. Die konigliche Aka-Demie der Chirurgic, Pl. 1731 gestiffes, und 1748 belies tigetai Der erfie Chirurgus bes Ronies ift Praficent berfelben ... Die Acadewie royale d' arghitecture, welde schoben, morben, Dir verlaffen nun bas kouere, und beleben bie übrigen Mertwurdigfeiten biefes Quartiers Diefe find;

(3) Der königliche Palast des Tuiseries, weiches babes den Namen bat, weit ehemals an diesem Ort eine Biegelhutte gewesen. Er ist zwar, verwittelst einer Galleriez wit dem Louvre verbunden, aber doch ein besonderes Gen baupe. Die Konigium Caebarina von Medicie, hat ihm auführen, und 1564 mit dem Ban den Ausaug machen laffen, den heinrich IV, im Jahr 1600 pollendere, und Lubewig XIV, hat ihn 1664 inwendig andgeschindere.

Er besteber aus A Pavillotis, und a Corps de togst in eis mer gesaven Linie, die über ids Toises tang ist: und ist sein gerden Linie, die über ids Toises tang ist: und ist sehr scholauft. In dem Pavillon melcher nach dem Klis in stehet, ist ein geder und prächtiger Schauflaß. Der Bei dem Palast bestädliche Garren; ist schon und wirde Ben gutem Berfet von einer erstauntichen Renge Neine sum Spaziergeben bescheher. Den Platz, wercher der Inderies gegen über zwinden dem Suiten. Bet Stine, vern Crurs la Reine, und den ellstischen Februsten beim König-Luornig XV. zu Stien gestistret dat; sind zwischen keine Stink ihr geselcher 1744 der Stink deleger tvorven. Es dessen und Beigk der Seine Ist der beit sein gestistret dat; sind zwischen Berfelden Place de Louis XV. Singer rem Gartier und Beigk der Seine Ist sieher bestehen bestehen verden zur ertiften die sogenannten einställichen Zeider stind, die auch date Wischen Gernannten einställichen Zeider stind. Dier ist der Alles Wissen Gernannten einställichen Leiber stind den Dierien Gereinen Kuntsbeit Stillen die so Guerieniere, zur Unterweisung zumälte Kocks Kinte in dllestiriteistichen Urbringen.

(4) Die Belligiaitirte S. Coufs de Coupre.

(5) Das Dilartier ven toniglichen Patafte, it

horet auch zu la Bille, und begreiffet:

(1) Rlofter und Rirche Der Patrum Oratoff, in bet Grafe S. honore; welches bas Saupifloffer ber Pries fet diefer Congregation; und der Sig ves Generale ift. Die Bibliothet biefeb. Riefters; befteber ungefähr aus sowo Banben von gedructen Bathern und handfariften.

(2) Die Collegiattirche de S. Lonoré, welche 1204

Beftiftet worden.

(3) Den köntglichen Palast, welchen ber Kardinal Richellen von 1629 bis 1636 gebiutet hat, daher er zweisk Pootel be Nichellen, bernach le Palais Cardinal geheißen. Er schmitte ihn 1639 dem König Kubewig XII; nach Sessen Lobe desselben Gemahlini init Ludewig XIV, kink Kolz; in Desig liadin, ivorauf er Ontale roval, genenigkt worden. Ludewig XIV, scheilkte ihn zuerst seinem

Mender Philipp, und nach beffelben Tobe bem Gergog Boilipp von Orleans: Wan findet barinn fur 4 Millich-ten Livred Gemalde, welche ber Regent, Jerjog von Drieans, angefchaffer, und mit benen er-bie Dauptging. met, welche faft alle mit rothem Damaft ausgefchlagen find, bide behange hat. Der Grund ju diefer Gemalos fammlung, if Das Cabinet ber febredifchen Rbniging Chriftina, welches burch unterfchiebene Danbe gmangen, aber beständig benjammen geblieben, und won bem Bes genten fin 400.00 live. gefaufet worben.' Es finbes fich hier überaus viel Stude von ven berühmteften alten Meistern, als Raphael, Nubent, Titian, van Dot, u. a m. Die 1669 geftiftete Academie de Mulique, bat in Diefem Palaft ihren Berfammlungeort.

(4) Dae Sospital des Quingervingt, filt 300 blinde Beute, mit einer Rirche, über beren Gingang Die Bilbfaule

des heil. Ludewigs zu feben.

(5) Die Pfarrfirche S. Roch, in welcher vorzüge: lich viele berfihmte gente begraben liegen; upter andern ber berühmte Etchrer Pierve Corneille. Gie ber eine neue febr fchone Saçabe erhalten.

66) Die Ribster bes Jatobins und des Seuillans.

(7) Der Plat Endewigs des Großen, over des Conquetes, ift achtectiat, und rund umber mit Daufern von einerlen Bauart besetzet, Die meift no fchon find. Dite ten auf demfelben ftebet Ludewigs XIV merallene Bilbe faule gu Pferbe, welche mit allem Recht für ein Reiftern flid angefeben wird, weil fie and einem Buf befiehet, und , 20 Buf 2 Boll boch ift; bergleichen man an emigen anderem Orten vergeblich fuchet, tenn forwohl bie gu Rom ale Bloa seng, find gufammen gefetet. Balthafur Deller, bet fie pach Giraround Entwurf gegoffen. Das Bufgeftell ift ton weißem Marmor, 30 guß boch, 24 lang und 13 breit.

(8) Ein Rapuzinerflofter und 2 Donnentibftet:

(9) In der Dorfladt S. Sonore, find die Pfarrfirche to Mabeleine, ein Priorat der Benedictiner : Ronnen, die Pfarrfirchen & Philippe und & Jaques, The Bas Winderser Michemarite, ift ein Theft son la Bille, und bepreifet, aufer unterfchiebenen Balaften. en Ribftera under welcheit bas Alofter bes Anquiting bes dauffes. (Burfaffer) int einer Bibliothet und einem De. Saillen : mo Anriquitaren : Cabinet ; - ben kunden Play Des Dictoites, auf welchen ber Matfchall, Bergog son Reufflade , bean Rhing Luberoig XIV eine in Schub Holte Dilbfaute von vergolbetem Derall erriditet bar; mit der Unterfarift: Viro immortalt; Die konigi. Bibliothel in Der Strafe Richelieu, welche ilngefahr i 50000 gebrudte Bacher, und über 80000 Amoldviften entralti und ben welchet auch ein Mungcabinet, und ein Cabiner von Ru-Bertlichen ift, welches lette eine befondere giemlich gable teiche Bibliothel von Banben im gebften Format aus macht, und einen eigenen Auffeher hat. Es find die vortrefflichften Stade in unglaublicher Ungahl baruntet. Auf bein Kirchboje ber Birche & Jofeph, ift ber beiühmte Rean Bapt. Dog, Moliere begraben. In ber Dorftabt Monmartre, ift auf einem Berge eine reiche Abiro für Benebietiner Ronnett, und bie Pfaretirche G. Pieret. In bein Drt berfelben, full ber beil; Dionpfine; erfet Bifchef von Paris, ehemals gemarter morden febn. Mons teaux und Pordrerons waren elemals Schloffer bon

Erheblichkeit.
7) Das Gwartlet G. Litftache, ist ein Theil bon in Bille, und hat ben Namen von det Pfarufirche G. Litftas de, in welcher der große Minister Jean Bapt. Colbert begraben lieger. Die Atrche la Inhierne, heißer eigents bich Sainke Marie Egyptierine. E Zotel des Zedries ba Rot, ist ein schones und großes Haus, datum sich die Generalpackter versamillen, ist Magazin gaben, und ber 380 bezahlet wito. Das Roninenkloster der heil Ligness

9 Das Chiartier Bes. Salles, ift ein Theil von la Bille, und hat ben Ramen von beit Sallen, in weld ell die besten Spragen der Ramen von beit Sallen, in weld ell die besten Spragen verlaufet werden, wooflost aber auch bie korbigste Gegend in gang Paris ift. Außer der, Faers kirche des G. Innotens, und bent schneit Spring drunk neu diese Ramens, ift hier niches mehr zu benterten.

b) Das

Das Quartier S. Denis, ift ein Theil von la Bille, darinn die Cellegiattiche S. Jaques de l' bonital, das Sospital der b. Dreveinigkeit, welches für 110 Anaben und 36 Dagbeben bestimmet ift, Die ju Des ris geboren und verwaifet, aber gefund find, und Sandwerter lernen muffen, die Pfarelirche S. Saveur, gwap Monn nelbster, und bas Chor S. Denis, welches guges wig XIV zu Ebren wie ein Triumphbogen eingerichtet ift, anzumerten. In der Porftadt &. Denis, ut noch bas Seminarium &. Lazare, welches 16 12 mit ber Congregation de la million vereiniget worden, und bas Saus ber barmbergigen Schwestern , gu bemerten.

10) Das Quartier Saint Martin, ist ein Theil pon la Bille, und enthalt die Collegiat : und Pfart-Breche S. Mery, (eigentlich Mederic, ein hans der Bater ber driftlichen Lebre, Mamens S. Inlien. Des Menetries, die Pfarrfirche & Micolas des Champs, in welcher Die berühmten Gelehrten, Bilhelm Bube, Peter Gaffendi, und Abrian von Balvis, begraben liegen; bas Priorgt Saint . Jartin des Champs, Davon das Quartier den Namen pat, und das Thor S. Martin, welches dem Konig Ludewig XIV zu Chren wie ein Triumphbogen eingerichtet ift. In ber Dorftadt &. Martin, ift Die Pfarrfirche S. Laurent, ber Morft G. Lautent, ein Rlofter Der Barfuger, mit einer Bibliothet, und bas grape Sospital des heil. Ludewigs.

11) Das Quartier de la Greve, ift ein Theil von la Bille, und lieget an ber Gene. Es enthatt 1) ben Plat de Greve, auf welchem fomobl die bffentlichen Freudenbezeugungen, als Dinrichtungen ber Diffethates, Ju geftheben pflegen; 2) bas hatibaus, ober l' botel de Ville, beffen Bericht aus bem Diepot bes Diarchands. (welchen ber Ronig alle 2 Jahr feget,) 4 Echevine, einem Procureur bes Ronigs, und einem Abnpegten bes Ronigs, einem Substituten und einem Gradigerichtschreiber befit bet; und über beffen Thor bes Ronigs Beinrich IV Bilbe faule ju Pferbe, auf bem Bofe aber unter einem Cowibe bogen Lubewigs XIV metallene Bilofaule gir Suffe gut feben. Co ift auch anniertendwurdig, bag nuren im Soft Die vore tie britis

nehmiten Thaten, Monige Lubeinig XIV, von ioso bis 1689, auf ichwarzen marmornen Safeln mit goloenen Buchfaben, theile Frangbfifth, ibeite L'ateinifch, einges graben worden, welches eine Art einer bifentlichen Chrosnit ift. 3) Das Bofpiral des hell. Beiftes fur vermale fete Kinder, namlich für 40 Knaven und 60 Magochen; 4) Das Priprat de S. Bon; 5) die Pfareffrche S. Jean en Brebe, b) die Rirche G. Bervais, beren Baupte thur prachtig ift; und barinn berühmte Leute liegen; 3 ber Rirchhof G. Jean, mofelbit Das meife Gartengewachs 'und Obft verfaufer wird; 8) has gofpital von G. Berpais, in welchem jedermann, ber fich einstellet, a Tage lang bewirthet wird: und 9) bas Rloftet ber Augustiners Monnen de la croir S. Gervais.

12) Das Quartier'S. Paul'; voer de la Mortels Terie, ift ein Theil von la Bille, und enthalt bie Pfarts Pirche S. Paul, in welcher viele berühmte Leute liegen; Das Ronnenflofter Moe Maria, einige Palafte, unter melden insonderheit l' Sotel d' Mumont gu benterten, bas Rlofter ber Cotefilner, in beffen Rird prachinge Grabmaler und Saulen, welche bie Bergen vieler Ronige, Dringen und Pringeffinnen einschließen, gu finden fino. Das Zeughaus, befteber gmar aus weltlaufrigen Gebade ben, bat auch eine Calpeterffeberen und Studgießeren, enthalt aber weber vieles noch gutes Gewehr. Das allere, Befte in bemfelben, ift ein Cabinet von allerhand fünftlichem Schiefigewehr, und eine überaus lange und große gegofe Tene Buchfe, mit 2 Laufen, welche groffthen 2 Rabern ber geftalt aufgefebet ift, bag fie nicht nar aller Drien binges fchoben , fonbern auch ; wenn ber Unschlag an ben Bacten geledet wird, aller Orden binbeweger, und gleich einer Buchle bamit gefchoffen werben fann. Gle wird von bin. gen Lugelaben, foll auf 2 Stunden Wege burch ein bices Bret fcbieffett, baber auch zur Enbectung eines fo weit etitferns ten Begenfianbes , ein Bernglas auf ben Lauf gefehet ift. Es-ift biefe Buthfe unter ber Regierung Lubetvigs XIV vote einem Relfter gu bem Ende erfunden und verfertiger ,-um lin' Rriege bie frindlichen Generale ubn Berne ju erlegene Wher Memals Webraucht werent.

12) Das Quattier Sainte Avoye, ift ein Theil son la Bille, und enthalt, bie Augustitterfirche, und Das Priorat Sainte Croix de la Bretonnerie; 3 andere Mondentibiter , 1 Ronnentlofter , und einige Ballaffa , parunter l'hotel be Conbife ift.

14) Das Quartier bu Temple, eber ba Marais. iff ein Theil von la Bille, und hat feinen Ramen non bem alten Sebaube le Temple, welches cheveffen ben Temp pelberren gehoret hat, jest aber eine Commenthuren ber Tobanniter Mitter, und ber Sie bes Grofpriors von bee frangofischen Bunge ift. Weil der Umfreis Diefes Dras privilegiret ift, fo halten fich in bemfelben viele Bants wertsteute auf, Die feine Deifter find, bier aber ungebinbert arbeiten. Außerdem find in Diefem Quartier 2 Monchen, und 4 Monnen-Rlofter, bas hofpitgl ber rothen Linder. (von ihrer Rleidung alfo genannt.) welche in 20

Wayfen befteben, und unterfcbiebene Ballafte.

15) Das Quartier Saint Antoine, ift ein Theil von la Bille. Die ehemalige Maifon professe des Jes fuites, befiget die Bibliotheten ber gelehrten Manner Menage, Guet und Gupet, In ber iconen Rirche, mera ben bie Bergen ber Ronige Ludewigs XIII und XIV, jedes won 2 fchroebenden gang filbernen Engeln, Die von Menfebengroße find, in vergolderen Rapfeln getragen. la Place Royale, ftebet Lubewigs XIII metallene Bilde faule zu Pferbe, die von 35 Pavillons, unter welchen man por Regen und Sonne ficher geben tann, eingeschloffen mirb. Die umberftebenben ansehnlichen Palafte, werben pon pornehmen Perfonen bewohnet. Die Rirche des Silles de la Vifitation, ift flein, aber fcon. Außerbem find bier nocht unterfchiebene Balafte, und I Sofpital ju finden. Die Baftille, ift ein altes Schlof bon & Thur. men und a Bollwerte, welches gu flein ift, Die Stadt zu befchagen, und zu niedrig, ihr zu gebieten, daber fie bloß Bu einem Gefängniffe bienet. Die Ranonen auf berfelben. werben ben freudigen Zeperlichfeiten abgefenert. Thor S. Antoine, ift dem Ronige Deinrich II gu Chren als ein Triumphbogen erbanet. In ber Porftadt &. Ane 4 Th. 2 X. teine

soine, ift eines von ben benben Hofpitalern für Findelkinder, deren jährlich über 8000 eingebracht werden, die Abtey de Saint Antoine des Champs, die vortrestiche Spiegelmanufactur, in welcher über 500 Personen an der Schleifung des Glases arbeiten, welches zu S. Godin gegoffen wird; woods oben in der Einleitung f. 9 nachzie seben; das Haus Rambauffler, von da die Gesandten der protestantischen Fürsten ihren Einzug in Paris halten, das Schloß Berry, i Potel des Mousquetairs, die Pfatra kirche S. Marguerize, und unterschiedene Albster. Kins dem Franciscanermonchenkloster les Picques, fangen die Lathol. Gesandten ihren diffentlichen Einzug in Paris au.

E-Université, ober ber britte Saupttheil ber Stabt Daris, bat feinen Ramen von ber barinn befindlichen boben Schule und ihren Collegien, wovon ulfo bier am bes auemften eine allgemeine Nachricht gegeben werben tann. Diefe Universität, welche Raifer Karl ber Brofe gestife tet baben foll, bie vermuthlich aber erft gegen bas Ende ber Regierung Ludewigs bes jangern ihren Anfang genommen bat, beftebet aus vier Facultaten, namlich ber Facultat ber Theologie, bes burgerlichen und canonifchen Rechts. ber Arzneywiffenschaft und ber Runfte. Das Saupt berfelben ift ber Rector, welcher allezeit aus ber Racultat ber Kunfte erwählet wird. Die Wahl wird alle 3 Monate angeftellet, manchmal aber behålt einer bas Rectorat ein nige Jahre lang. Ben offentlichen Reverlichkeiten bat er ben Rang nach ben Pringen vom Geblut, und wenn ein: Ronig beerdiget wirb, gehet er neben bem Erabifchof Don Baris. Er hat ben Borfits im akademischen Gericht, und an Rathen die Decane ber Kacultaren ber Theologie, Rechtsgelehrsamkeit und Arzneywissenschaft, und die vier Brocuratores der vier Rationen, welche die Facultat bes Runfte ausmachen. Das Gericht wird im Collegio Libwige bes Großen, in ber Jacoboftrage, am erften Comp abend im Monat gehalten, und fo oft es unter ben Unie verfitatogenoffen Streingfeiten giebt. Bon bem Urtheil bes Gerichts, appelliret man an bas Parlement. Die Univerfitat bat zu Befcongern ihrer pabfilichen Privilegien bie

Die Bischofe von Beauvais, Senlis und Meaux, von benen fie einen aussuchet , ber bie Bollmacht im Ramen bes Dabits übernehmen will. Außerbem ertbeilen bie Langler ber Rirchen unferer lieben Frauen und ber beil. Geneviere, aus apoftolifcher Gemalt, ben Segen zu bez. Licentiatmurbe der Facultaten, und die Erlanbnis, an Paris und andersmo zu lebren : es ift aber gembbulich, bas. ber Kangler von Genevieve folde nur in ber philosophischen Kacultat ertheilet. Die theologische Facultat, ift aus eis. ner großen Ungahl von Doctoren aus bem weltlichen und Mondestande, die im gangen Ronigreich, und in ausmartigen Landern gerftreuet find, gufammen gefettet. Der altefte von ben weltlichen Doctoren , Die ju Baris find, ift Decanus ber Facultar. Ste bestehet aus feche Daufern und Gefellichaften, von welchen fich bie Doctores benene nen, Die fogenannten Ubiquiften ausgenommen, melde fich nach feinem Saufe, foncern blog Doctores ber Theo. logie von ber theologischen Facultat ju Paris, nennen. Die vornehmften von Diefen Saufern und Befellichaften. find die Sarbonne und das Collegium von Navarra; das bon bernach an ihrem Orte Meloung gescheben foll. Racultat des burgerlichen und canonischen Rechts, bat . Decane, babon einer nur ben Ramen bat, Der anbere aber bas Unit verrichtet. Geit 1679 lafen bie Doctores biefer Facultat auf bem Saal ber alten Schulen, feit neuern Beiten aber auf einem Saal bes Collegii von Mheirns, mofelbft auch zur Erlangung bes Baccalaureats, ber Licentiatur und bes Doctorats, Difputiret wird. Der' .. alteite von ben 6 Professoren ober Untecefforen, welche bas College ferviral ausmachen, beißet Brimicerius. Gin jeber berfelben ermirber fich burch gwanzigjabrige Dienfte ben Titel eines Comes. Die medicinifche Facultat bet ore dentsich 100 Docteurs regens, von welchen einer alle Jahr zum haupt erwähler wird, und ben Titel Dopen de Charge belommt, jum Unterfcbied von bem Doven D'Mncienneté. Die Facultat ber Runfte ift Die altefte, und erfte, und bestebet heutiges Tages aus vier Rationen, welche'find, Die Mation pon Franfreich, von ber Dicar-

bie, von der Mormandie, und von Deutschland. Dick Rationen find wieder in verschiedene Landschaften abgetheilet, namlich die erfte in 5, die zweine in 2, die britte. ff für Rouen, und die unter bem dafigen Ergflift ftebene ben Biethamer; Die vierte in a, namlich ins fefte land sind in die Jufeln; gut jenem wird Deutschland, Lothringen, Effas, Bohmen, Ungarn ic. gu biefem England, Schottland, Freland, gerechnet. Eine jebe Ration bat ibren besondern Borfteber, welcher Procurator genennet wirb, und in ben Berfammlungen ben Borfit bat. haben auch ihren Cenfor, welcher auf Die Beobachtung ber Statuten einer jeden Ration fiehet. Es geboren gu Diefer Bucultat 37 Collegia, von welchen aber nut 10 vollig in lange find. Bu ber gangen Univerfitdt geboren alfo 43 Collegia, bavon aber nur it im Bange find: namlich les Colleges de Mavarre, de Louis le grand, de la Marche, bit Carbinal le Moine, de Beauvais, de Montaign, bes. Graffins, des quatre Nations ober Magarin, de harcourt, du Plesis, de Lifieux, in welchen inegefamme Unterricht ertheilet wirb. Der Ronig hat ber Univerfitat 1719 gur Beftreitung bes frepen Unterrichte in ben Colles gite, ben agten Theil ber Ginfunfte ber Doften und Def fageries, angewiesen. Ihre Berfammlungen werben verundge tonial. Befehls vom 21 Nov. 1763 im Collegio Lubewige bes Großen gehalten, wofelbst auch, nach bem Befehl vom 10 Det. 1764, die besondern Berfammlungen einzelner Rationen geschehen muffen.

16) Das Quartier de la place Maubert, welches ein Theil von Pliniversite ift, hat den Ramen von dem dischen Plate Maubert. Das hiesige Carmelizer-Roster, ist das Collegium dieses Ordens, und ihr erstes in Frankreich. Le College de la Marche, hat 14 Stls pendia. Le College de Navarre, gehöret zur theplogisschen Facultät, und ist 1304 von der Königium Isdamma von Navarra, Philipp des Schönen Gemalinn, gestistet. Es sind 4 unterschiedene Gesellschaften in demselden; die eine lehret die Grammatik, die andere, die freyen Kansso, die dritte machen die Kapellane, und die vierte, wels

de febr ansehnlich ift, Die Bacealqurei in ber Theologie, aus. Ludemig XIII that 1638 noch die Gefell chaft bee Doctoren ber Theologie, bingu. In diefem Collegio find. auffer ben Profefforen, welche Die humaniora und Bbilos Jophie lehren, vier Profeffores ober Lectores in Der Theon logie, Davon imen Wormittage, und zwen Rachmittags lefen. Konig Lubewig XV, hat auch ein Profefforat ber Erperimental-Phofit gestifter. Die Bibliothet Diefes Collegit ift alt, und hat viel handschriften. Das Saus des beil. Bar's, ober der Pretres de la doctrine chrétienne hat eine bffentliche Bibliothet, vie D Miron gestifter bat, und 1708 geofnet worden. Es ift ber Gig bes Generals des Ordens. Das Sospital de Notre Dame de Mises ricorde, ift jur Erziehung 100 armer vermaileter Didb den gewidniet, welche ben ihrer Aufnahme 6 bis 7 Jahre alt fenn muffen. Bon den Pfarrfirchen G. Medard, B. Martin, S. Sypolite, und von einem Granciscanere Mofter, ift nichts anzumerken. Das Rapitel ber Cotter giatlirde &. Marcel, ift Berr ber Borftabt biefes Ren mens, und hat den Rang unmittelbar nach bem von U.C.S. Das Saus ber Gobelins, ift in der Borftadt S. Marcel an einem fleinen Bluß, welcher ehebeffen Bievre bieg, mm aber pon biesem Dause ben Ramen Gobesins betome men hat. Ich habe in der Einleitung S. 9 von den toftba-ten Manufactuten Diefes Dauses hinlanglich gebandelt. In der Vorftadt G. Victor, find Die vornehmften von den 5 Gebäuden, welche das allgemeine Sospital audmaden, und la Pitie, la Salpetriere, Bicetre, le Saint Efprit und Scipion; genannt werden. Die 3 erften geboren ju biefem Quartier. In biefem allgemeis nen Dospital, befinden fich 8 bis 10000 Personen. En Salverriere hat daber ben Ramen, weil an diefem Orte porber Salpeter gemachet worden. Die bagu geborigent Gebaude find febr weitlauftig. Es ift eine vortrefliche bf. fentliche Unftalt für Personen weiblichen Weschlechts, Die purch 36 Schwestern, und unter denselben durch mehr als 20 Bouvernantinnen, und eine große Angehl Magde redieret und bedienet werben. Es werden bier aufgenom-111013

men: 1) Finbellinder, die einige Gale anfallen. 27 Salb und gang erwachsene Mabchen, die naben und Riden. Die Arbeit wird theils von Parifer Raufleuten hieher gegeben, theils von bem Daufe felbft verlaufet, theils jur Betleidung ber Einrobner beffelben angewendet. 3) Gine große Ungahl unartiger Beibepersonen, die Bolle fpinnen muffen. 4) Ginige 1 0 im Ropfe verrudte Weibesperfonen, die in kleinen Gaffenweise gebaueten Dain fern mohnen. 5) Biele anvere arme Beiber, Die theils umfonft ernabret werden, theils Benfion geben. 6) Buchte Linge. Dierzu gehöret auch bas nicht weit bavon auf et ner Sohe belegene Schlof Bicetre . (bon feinem Erbauer bem Bifchof Johann von Bincefter, benannt,) welches einen großen wohl vermauerten Umfang, weitlauftige Gebaude und verschiedene Plage bat. Es find an 10000 Personen barinn, und zwar 1) arme Manner, die umsonf ernahret werden. 2) Solche, die Penfion geben. Im Ropfe verrudte Mannopersonen, beren Quartier eis nem fleinen Dorfe, mit ordentlichen Gaffen, abnlich fichet. 4) Manns- und Weibs-Berfonen, welche mit ber venerischen Rrantheit behaftet find, und beren allemal 25 bon jedem Gefchlecht'gu gleicher Zeit in die Cur genommen werden. 5) Ordentliche Gefangene, welche in einem eis genen mit besondern Manern umgebenen Daufe bergeftalt verschloffen find, baff jeder fein besonderes Behaltnif hat. Die Rapelle biefer Gefangenen ift brenedicht, und gebet ber Bobe nach durch alle 5 Stockwerke Des Saufes. Es ift feiner unter ihnen geschloffen, weil Die Behaltniffe wohl vermahret, und mit einer Goldgrenschildmache besetzet find, wie benn auf Bicetre eine eigene Befahung gehalten wird, die aus 50 Mann bestehet. Das merkwhebigfte an diefem Ort ift ber große Brunn, welchen Bottiand 1736' angegeben hat. Er ift von Quaberftuden rund gebauet, und bis aufs Baffer 128 Jug, das Baffer aber noch 20. Buß pief. Ueber ber Flache des Waffers geher eine Gal ferie rings in bem Brunnen berum, bamit ubtbigenfalls femand binuntergelaffen werben, und defto bequemer bie untere Beschaffenheit in Augenschein nehmen tonne. Das Baffer

Maffer wird burch eine Maschine mit 4 Pferben, bie. fo lange es Tag ift, alle 3 Stunden abwechfeln, in 2 groffen Gimern ober vielmehr Tonnen, beren jebe 1200 Dfund Baffer in fich faffet, beraufgezogen, in ein febr breites mit Blen abergogenes Bagin ausgegoffen, aus welchem es in ein Gemblbe lauft, barinn es ordentlicher Beife 6 Buß boch ftebet, und alebem burch Robren an alle Ders ger biefes weitlaufrigen Gebaudes, wo es nothig ift, bingeleitet. Das fospital de la Pitie, welches in ber Smafe S. Bictor liege, und barinn ungefahr 1200 arme Rinder benderlen Befchlechte erzogen werben, ift auch mit bem Generalhofpital vereiniget, und ber ordentliche Berfammlungsort ber Borftcher beffelben. Diefe bren Anftals ten, nebft bem Boiel Dien, haben einen gemeinschaftli= den Fonds, beffen Renten fich jabrlich auf ein paar Dils. fionen belaufen, und bie Dbervorfteber berfeiben, find. Der Ergbifchof von Paris, ber erfte Prafficent pom Parlas ment, und ber General : Prochreur. Die geiftliche Borforge, haben i Reeteur und 22 weltliche Priefter. Dem lettgebachten Dofpital gegen iber, ift ber tonigl. Bard gen für die medicinifchen Pflangen, welcher mit ausmartigen Pflangen und Bammen in großer Menge befettet . ift, und zu beffen Umrerhaltung ber Ronig jabrich 12000 : Livres giebt. In bemfelben ift ein tanftlicher Sagel, auf welchem ein Labprinth angeleget ift. Sonft wird bier in ber Botanit, Chomie und Unatomie bffentlicher Unterricht umforift ertheilet; man findet bier auch bas tonigliche Mas turalientabinet, und einen Bucherfaal, in welchem bie Rraus: terfammlung von Tournefort und Baillaut, ju feben. In ber Abtey S. Victor, Augustinerordens, ift eine bffents liche Bibliothet, welche gwar nicht außerorbentlich gabls weich, aber mit alten feltenen Buchern und Sanbichriften febr mobl verfeben ift. In ber fogenannten fleinen Bis. Bliothet, welche einige Bimmer einnimmt, ift eine ungemein reiche Sammlung von Landcharten und Rupferftis chen, die ein ganzes Zimmer anfüllen, und von Zeit zu Zeit vermehret wird. Das Collegium und die Kirche der Bernhardiner, die Pfarrkirche S. Aicolas du Chars.

Charhanner mit einem Seminario, das Collegium dus Kardinals Moine, und das Seminaire des bons Ensfaus, find auch hiefelbst enzumerken. Die übrigen Rirschen, Albster und Collegia, übergebe ich

17) Das Quartier S. Benoit . ift ein Theil von PUniversité. Bier ift l'Ecole de Medecine, barinn & Profeffores lebren, mit einem großen angtomifchen Schauplat. Das fleine Chatelet, ift eine Art von einer alten Festung, und jeht ein Gerängniß. In ber Strafe G. Jegund, wohnen die meiften Buchbandler; und hieselbft if auch die Rirche S. Aves mit einem Briorat. Strafe Beguvais ift die alteste Schule der juriftischen Sacultat, barinn 4 Professores lefen. G. Jean de Las teran iff eine Commenthinen ber Johanniter-Ritter. Le College Royal, hat Frang I, im Jahr 1531 gestiftet, aber ju bem jegigen Gebaube ist toto ber Grund geleger worden. Es find barinn to tonigl. Profesorate fur Diemorgenlandischen Sprachen, fur Die griechischen und las teinischen Sprachen, fur bie Beredsumleit, Philosophie, Mathematif, Araneomiffenichaft, Chirurgie und canonis Eben Mechte. Es gehoret eben fo wenig zu ber Univerfis tat, als das Collegium Ludewigs des Großen, ches mais le College de Clermont, barinn chebeffen bie Tefnis ten lehreten, und, Die Patres ungerechnet, über 600 Pensionard maren. Die zahlreiche Bibliothet, rabres größtentheils von dem ehemaligen großen Minister Fouquet, ber : und ber befannte erfte Drafibent Darlan, bet auch feine Bibliothet bieber vermacht, welche in einem besonderen Gaal aufbehalten wird. In dem College de Cambray, oder den drey Bifchofe, unterrichten 2 Profeffores der Mechesgelehrsamfeit. Die Afarrtirche G. Bes moit, ist eine CollegiesPirthe. Le College on Plefic. geboret gur Gerbaune. Mußerbem find in biefem Quere tier noch die Colleges de Lizieur, de Montaigs, des Graffins, nebft 5 andern, in welchen letten aber tein Unterricht ertheilet wird; 4 Ribfter, I Sominarium, 6 Rirchen, und 3 Abteven, namlich Sainte Benevieve. Pal de Grace, die sebr sadu ist, und Ross Royal. Dis **Mbten** 

Mites & Genevieve, ift vom Raig Alebowig gestiftet, besten marmornes Grobmal in der Kirche zu Anden; die größes herrlichkeit dieser Kirche aber machen die Gebeine der heil. Genevieve aus, die in einem filbernen vergolder ten Rasten ruben, der oben über dem hoben Altar deiges stalt gesetzt worden, daß er zum Behuf der seperlieben Processonen bermiter genommen werden kann. In der Bibliothek dieser Abiev, sind an 60000 gedenckte Bacher, darunter aber wenig Altos und Geltenes; es ist dier auch ein ziemlich reiches Antiquitäten und Naturalien Cadines, Endlich ist noch die königliche Sternwarte, zu bemereken, welche an dem höchsten Orte ber Stadt, angeleger

worden , und 1670 jum Stande gefommen ift.

18) Das Quartier & Anbre, ift auch ein Theil von l'Univerfité. Die archipresbyterische Pfarrkirche S. Severin, ift febr alt. In bem Rlofter ber Dathurins; geschiebet die Babl eines Mestore ber Universitäte Bleich barneben ift bas Daus, in welchem bie Buchhandler und Buchdruder ihre Versammlungen halten , wo alle autommende Bucher befichtiget werden, ber Strafe be la Barpe, ift bas merfwurbige Stuck bes romifchen Alterthums in Paris, namlich die Heberbleibe fel des Palasts, den der Raifer Julian fich bier erbauet hat, und der auch in ben folgenden Zeiten von Chilbebert und einigen anderen Ronigen bes erften Gefchlechts, noch bewohnet worden; wie aus noch vorhandenen alten Bries fen biefer Sinige, welche in biefem Palaft (Palatium Ther, marum. Palais des Thermes, ober des bains,) gefchrieben find, erwiefen werben tann. Es ift biefes alte Gemana er jeter mit Privathaufern verbauet, und bavon weiter wichts recht Kenntliches und Jufammenhangendes mebn su feben, als ein ungemein hobes in das Genierte über des Erbe errichtetes und febr geraumiges Gemolbe, welches burch feinen Pfeiler unterfinger wird, und boch gar nicht schabbaft ift, obgleich feit geraumen Jahren ein Garten mit Baumen und Früchten, ber 3 Mann boch Erde bat, pobain ben man aus dem gren Stockwerke bes daran lies genben College be Claus binein fpagieren tann, baffelbe beschme, Rf 6

Beschweret. Rach ber allgemeinen Mehnung, ift biefes große Bebaltuif gum Rornboben gebrauchet morden. 3m College & Sarcourt, bilt die Ration aus ber Normandie (f. Rum. 18) ihre Zusammentanfte. Le College be-Sorbonne, bat den Ramen von feinem Stifter, Robert. Borbon aus bem Dorf Garbonne, ber es 1352 geffiftet Bat: Der Rarbinal Riebelien aber bat es in die gegenwars tige Berfaffung gefetet; benn er hat bas jegige aufehnlis che Daus und die fcone Rirche aufffihren laffen, welche ein Deifterftud in ber Bautunft ift. In berfelben ift bas Bemundernemurbige marmorne Begrabnifidentingal biefes Carbinale gu feben, an wolchom ber berimmte Girarbon 20 Fahre gearbeitet hat. Es wird biefes Collegium nicht mehr, wie ebebeffen, von Stwoenten bewohner, fondern bie 37 Bimmer beffelben, geboren ben alteften Doctoren bes Saufes und ber Gefellichaft ber Sorbonne. Ju bem großen Daal, merben Die Berfammlungen ber theologischen Raeultat gehalten, und in diesem Collegio lehren 6 Doctores toglich die Theologie, namlich 3 Stunden Bormittags und 3 Stunden Rachmittags. Die Bibliothet ift eine der gabt reichsten in Paris, und bat viele alte Banbichriften. Das Profestorar ber bebraifchen Sprache, bat Lubewig Derzog von Dileans, geftiftet. Man muß Diefes Colleals min ber Gorbonne, nicht mit ber Gocietat gleiches Ras mens verwechseln. In ber Pfarrfirche G. Conne und G. Damien , liegen angesehene und berühnnte Leute begraben. Ben berfelben ift bas Bebaube, barinn bie 1731 gestiftete, und 1748 bestätigte Konigliche Academie der Chirurgie, am Dienstage ibre Berfammlung balt, und am Djenftag nach dem Tefte ber h. Drevein. in einer allgemeis nen Berfammlung bem beften Miffan über eine aufgegebes ne Moterie, ben von Penronie gestifteten Preis einer golsbenen Schaumunge von 500 Livres zuerkennet. Der ers fte Bundarzt des Königs, ift Prafident biefer Afabemie. Das Franciscanerkloster ober das Kloster der Cordells ers, war fouft bas jahlreichfte in Frankreich; bennes hatte ute gefahr 120 Monche. Die Bilofaule Lubewigs bes Deiligen, welche über bem Sampteingunge ber Kirche fiehet, wird ecidia geschätet. In dieser Gegend ist auch le College de Pres montre', le College de Grammont, die Pfarrkirche St. Andre' des Arcs oder des Arts, das große Aus gustinetkloster, in dessen Kinche die Ceremonten des heil. Geistordens, wenn ber Konig in Paris ist, anserdem aber die Versammlungen der französischen Geistlichkeit gehalten

werden; und endlich bas Comodienhque.

19) Das Quartier Eurembourg, ift auch ein Iheil von ! Universite. Die Menge der Klöster Communitaten in biefem Quartier, ift viel ju groß, als baß fie alle angeführet werden tonnten: baber ich uur bes ehemaligen Movicats der Jefleiten, megen feiner ichbnen Rirche, und bes Marthauferklofters, megen ber in ber schouen Rirche beffelben befindlichen fcbien Gemalde und Grabe maler, gebenken will. Der Pallaft von Oricans, ober von Lurembourg, ift prachtig, und von Seinrichs IV wepten Gemablin, Maria von Medicis, innerhalb 6 Jahr ren ju ihrem Bitwenfig neu erbauet; boch bat fie ibr Les ben nicht in bemfelben, fonbern ju Coln, in großer Duffe tigfeit beschloffen. In der berühmten Gallerie beffelben, fiebet man 20 vortreffliche Gemalde von Rubens, bavott Des Stud 9 guß breit und 10 Fuß boch ift, und die das Leben Diefer Roniginn allegorisch vorftellen. Der berahmte Maler hat nur zwen Jahre baran gearbeitet, und fie find emenert worden. Die Ermordung Beinrichs IV, ift beb Diefer Maleren gang übergangen, und bloß fein Tod ber gestalt vorgestellet worden, daß er von ber Zeit schwebend nach bem himmel ju getragen, und vom Jupiter und Bertules in Die Urme genommen wird. Der Garten ift 1779 fentte ber Ronig biefen Palaft feinem die teften Bruber bem Grafen von Probence, får fic und feine Erben. Neben Diesem Palast, ift der kleine Palast von Eurembourg. Der vormalige gotel des Umbaffes deurs, ebemals ber bourbonifche Palaft genannt, welchem bie außerordentlichen Ambaffabeurs breb Zage lang bewirthet wurden, die aber, fo aus entfernten lam bern tamen, fo lange barinn wohneten, als fie fich in Paris aufhielten, ift 1773 an eine Privatperfon vertauft mort

worden. Der Blat, auf meldem ber Jahrmartt von St. Germain, gehalten wirb, ift mit Buben befetet. 2' Sotel de Conde, bat 1772 bie Stadt gefauft fur I Million 800000 Livres. S. Gulpice, ift eine ber großten Pfarifirchen inParis, mit einer neuen fconen Saçabe, und ben berfelben ift ein Seminarium. Sospital des perites Maifons, embalt viererlen Arten Don Leuten; namlich 400'alte orme Leute, nuffnnige, folde, melde die venerifche Rrantheit baben, die bier vef-Pfleget werden, und grindichte, Die geheilet werden. Es febet unter ber Bufficht des Grand Bureau des Paspres, welches bas Recht bat, jabrlich eine Auflage von Almofen fur bie Urmen, von ben Pringen, pornehmen Berren, Bhrgern, Sandwerfern, und allen andern Leus sen, die Armen ausgenommen, ju fammlen, und feine eigene Gerichtsbarteit und Bebienten bat. Auferbem ift in Diesem Quartier noch ein Sospital für Unbeitbare.

20) Das Quartier Saint Germain bes Pres, ift ber lette Theil von ! Universite, und wird burch bie über die Geine von Steinen erbauete fegenannte tonige liche Brude, welche ungefahr 72 Toifes lang und & Soifes 4 Tug breit ift, mit bem Quartier bes tonigl. De lafts verbunden. Die Abtey S. Germain des Pres. welche Chilbebert I, auf Unftiften bes Bifchofs Germain, geftiftet, ift mit Benedictinermonden bon ber Congregas . tion de & Daur befetet, und bat eine febr anfehnliche Bibliothet, Die nachft ber tonigl. Die wichtigfte ift. fiebet in zwen großen Galen, und bie alten Dandfcpriften, beren Ungahl fich auf 8000 Bande belauft, und barum ter viele von febr großem Berth find, fteben in einem befondern Sagl. Gie wird noch taglich vermehret; und pb fie gleich nicht fcblechterdings jum gemeinen Ruten hestimmet ift, so bat boch ein jeber Gelehrter einen frenen Bugang zu berfelben. Es ift auch ein Cabinet won Abrers thumern daben. Das Collegium der vier Clationen. oder Mazarin, wie es auch von dem Cardinal, feinem Stifter, genennet wird, lieget an ber Geine', und frehet unter ber Megierung ber Sorbonne. Der Unterricht wied

is bemielben umfouft ertheilet. Die Bibliothet ift fele 1688 eine bffentliche. Deben Diesem Collegio, ift Sotel be Conti, in welchem feit 1750 bas toftbare Sausgerath ber Krone vermahrer wird, welches vorher im Polast Bes tu Bonrbon aufgehoben morben. Es beftebet 1) aus febr rachen und foftbaren alten und neuen Tapeten, die une gefahr 24000 Ellen ausmachen. Die fchonften und fchale barften find unter Ronigs Frang I, Regierung verfertiget, und babin geboren vornehmlich biejenigen, welche bie Edlachten Ccipio Des Afritaners vorftellen, und noch den Gemalben des Julius Romanus gemacht worden. Franz I hat sie von flamischen Meistern für 22000 Thas let gefauft. Die Sapeten, melde Bauls Gefdichte vorfiellen, und auch nach Julius Romanus Gemalben gemacht find, toften ungefahr eben fo viel. Gine andere Lapere, welche die zwolf Monate Des Jahrs nach Lucas von Lepben Gemalben, vorftellet, wird auch febr boch geachtet, n. a. m. Die Konige Ludewig XIV und XV, baben biefe Tapeten burch schone Stude, welche in bem Saufe ber Gobelind, verfertiget worden, vermehret. Der Borrath an toftbaren Betten und Dorbangen ift auch groß, 3) Aus allerlen Sausgerath an Tifchen, Spiegeln, Leuchtern, Rleivern ze. Es werben bier ouch alte Baffen aufs bebalten. In bem 1613 gestifteten Sofpital de la Chas rite, welches ber hauptort des Orbens G, Jean de Dien iff, find 200 Betten. Aus bemfelben werden die Benes fenden in das hospital des Convalescens, aufgenoms men, und fo lange verpfleget, bis fie wieder gu Rraften getommen find. Es giebt in diefem Quartiet fcobne Ba-lafte, 5 Ribfter, noch i Abren, und a Communitaten. Bor affen aber ift bier noch bas ebemalige konigl. Inva-Hoenhaus, (l'Hosel royal des Invalides,) su bemerken, welches Ludewig XIV, jur Wohnung und Berpflegung ber im Rriege übel jugerichteten Officiere und Soldaten, aufgeführer bat. Die Stiftung gefchab i670; im folgenben Johre wurde der Grund zu dem weitlauftigen, ansehnlie den und prachtigen Gehaube geleget, und innerhalb & Jahren mart es ju Ctande gebracht. Es lieget im Infance

Sange bes ebenen Felbes, nicht weit bon ber Seine, und macht ein regelmäßiges Biered aus, welches 17 Morgen= land (Arpens) einnimmt; in welchem Raum 5 gleichfors mige Sofe gu finden, die insgesammt mit Mohnmaen pon 3 Stockwerten, (wenn man bas untere, fo ber Erbe gleich ift, mitrechnet,) umgeben find. Der mittelfte Sof ift ungefahr 4 mal fo groß, ale bie übrigen, und wird ven zierlich geordneten Gebauben umgeben. Es find bier namlich grob Reihen gewollbrer Gange über einander, Die enge Ballerien ansmachen, bermittelft beren man rund berum bebedet geben tann. Die umberftebenben Gebaude, find mit allerhand Bierrathen, als Siegeszeichen und bergleichen, verfeben. Um Enbe bes Sofe, bem Haupteingange gerade gegen über, ift bas innere Thor ber Rirche. Das Innere biefer weinduftigen Bohnungen, hat, außer einer großen Menge Zimmer, nichts befonbers. Bon ben gemeinen Goldaten mobnten und fiblice fen viele auf einer Rammer ; von ben Officieren aber mobns ten nur 3 ober 4 benfammen. Die Stiftung marb ans fringlich auf 4000 Mann eingerichtet: allein, die Unzahl ber Invaliden, welche bier verpfleger murben, mar mirta lich viel großer, und nicht festgesetet. Auf einem grof-fen Saale mart alle Donnerstage uber die Angelegenheis ten biefer Anstalt, Rath gehalten, barinn ber Gencrale Controleur ben Borfit batte. Das Kranfenbaus, (les infirmeries,) war burch einen hof abgesondert, und mobil eingerichtet. Es hatte 3000 Betten. 1776 haben Die Invaliden biefes Sotel größtentheils raumen muffen , und es ift zu einem hotel Dien bestimmer worden. Die Rirs de bestehet aus zwen Theilen; Die innere Rirche ift gum Gebrauch bes Saufes bestimmt, Die außere ift nen, und von innen und außen febr prachtig, fo daß fie ihres gleis den in diesem Konigreiche suchet. Die Prediger von Der Miffion des heil. Lazarus, haben die geiftliche Auflicht in Diefer Unftalt.

Ein wenig unter biefem Saufe, auf ber Plaine be Grenelle, war die konigl. Rriegoschule, ju beren Rirche 1760 ber Grund geleget wurde, erhauet. In berfelben winden 400 arme junge Ebellente gum Briegesflande ers jogen, und diejeniaen bei der Aufnahm vorgezogen, welche ihre Bater im Rriege verloren hatten. Dieje Anftale

ist aber wieder aufgehoben worden.

Bulett will ich noch von ber Geschichte biefer großen Stadt etwas benbringen. Es war icon zu ber Romer Beiten, por Chrifti Geburt, auf ber jett fogenannten Infel bes Palafts eine Ctabt, Ramens Lutetia, melche bie Parifier, ein celtifches Bolt, befaffen, und, ale bie Ro. mer Gallien burchbrungen, felbft in Brand fterten. Die fiegenden Romer baueten ben Ort wieder auf, welcher aber nur gang gering war und blieb. bis Raifer Sulian ber Abtriunige fich bier einen Sit erbanete, von welchem noch bas große Gemblbe übrig ift, beffen ich in Dumi 18. ben bem Quartier bes beil. Unbreas gebacht habe, ben frantifchen Ronigen, wiede ber Ort immer größer, Riotomig ermablete ibn groar im Jahr 508 gu feinem Sig: allein, die Konige aus dem meropaischen Sause wohneten in ber umberliegenden Gegend, und bie farolinifden lieften die Gradt gar aus ben Sanden, fo bas fie ben Borfahren bes Sugo Capet ju Theil, ihrer anwache fenden Große wegen aber um bas Jahr 954 in 4 Quare tiere gerthaller marb. 218 Dugo Caper Ronig murbe, befielt er biefe Stadt gur Refibeng, und alle folgende Id. niae haben auch hiefelbft ihren Git gehabt. Gie wurde. nicht nur von Zeit ju Beit vergebfert, fondern Philipp Anguft nahm anch eine neue Bemauerung vor, ließ bie Strafen pflaftern, und theilete Die Stadt in bren Theile. la Cité. La Bille und l' Université. Rachaebends mard. fie immer mehr vergrößert, und eben beembegen 1422 in 16, ben Luberdig XIV, abet in 20 Quartiere abgetheilet. welche neue Abtheilung 1701 im December beschloffen. 1702 aber bestätiget und vollzogen ward. 1972 wurde fie burch bas Blut von 6000 ermorbeten Reformirten ichands lider und unverautwortlicher Weife beffedet, und am 24 , August ju bem graufamften Blutbabe bas Beichen mit ber . großen Glode gegeben, welche auf bem Glodenthurm bes oben Mum. 1. befcbriebenen Dalafts, barinn bas Warlament

ment feinen Sit hat, am Ende der Britte au Change gut finden. 1589 und 90 ift fie von Deinrich III und IV, verz geblich belagert, dem letten abet 1594 nach feiner Arbaung freywillig geoffnet worden.

In der Gegend von Paris, und unter der Ges
nichtsbarkeit biefer Stadt, liegen folgende mertwarbige Derter.

s hinter ben elifaifchen Felbern finbet man

: 1) Chaillot, ein schones Dorf an der Seine, mit 2 Albstern, woselbst eine Glashatte, Kriffgl- und tur-Miche Tapeten-Wanufactur ift. Es wird auch le Saur-

bourg de la conference genannt.

2) Paffy, ein Dorf an der Seine, mofelbft ein schonnes Rlofter ber Minimer ift, welches les bons bommes genenner wird, und unterschiedene mineralische Quellen angetroffen werden, welche des Sommers flarten Justpruch haben.

3) La Meute, ein fleines tonigliches Jagofchlof.

benm Anfang der Bolzung von Boulogne.

4) Maorid, ein königl. Schloß auf ber andern Seite ber Solgung von Boulogne, welches Khulg Frang I, 1822 nach bem Muster bes Schlostes zu Madrid, auf

melchem er gefangen gefeffen, erbauen laffen.

5) Meuilly, ein Dorf an der Seine, über weiche bier eine Brade geführet ift. Die nene 2772 gebäuete Brade, wurde in Gegenwart des Königs innerhald 5 Misnuten auf ihre Kundamente gesetzt, ab fis gleich aus 3 Bogen bestehet, von welchen ein jeder 120 Fuß breit, und 30 Fuß hoch unter dem Schlässel ist. und den mittelsten. Bogen ein Stral von 150 Fuß formirt.

6) Longchamp, eine weibliche Abten vom Orben ber heil. Clara, auch an ber Solzung von Boulogne, welche lette won einem Dorfe ben Ramen hat. Surrenne, ein Fleden, lieget gegen über an ber andern Seite ber Seine.

7) Mont Valerien, ein tauber mit Beinfiden bes pflangter Berg, welcher bem Berge Golgatha in Palafting abnlich fenn foll, und auf welchem eine fleine Rirche ftes bet. Die aus Anbacht ftart befuchet wirb. Gie mirb pon ben Dretres bit Calvaire, beforget.

8) Auteuil, ein Dorf, wofelbft Boilean Defpreaux

ein Lanbhaus hatte:

9) Bellevue, ein fcones Luftfchloff auf einem Das gel an ber Seine, welches Ronig Ludewig XV fur Die Marquife de Pompadour bat aufführen laffen, und meldes feinen Mamen von der fchonen Ausficht bat.

10) Seves, ein gleden, an ber Seine, über welche bier eine Brude nach Berfailles fahret. Es ift biefelbft

eine Dorcellanmanufactur.

2 Wenn man auf ber anbern Geite ber Geine

nach Paris zurudfehret, trift man an:

11) 3ffy, vor Altere Ifcy, latein. Fileus Lineus, ober Macenlie, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, Benebictiners Mbten, Seminario, und iconen Landhaufern, unter wele den fich bes Saufes Conty Luftschloß unterscheibet, als welches eines ber iconften in der Gegend von Paris ift.

12) Denvre, lieger gleich neben bem borbergebenben

Ort, und ift wegen feiner Butter berühmt.

13) Dau Girard, ein fcones Dorf, nabe ben ber oben ben Paris genannten neuen Rriegeschule.

14) Bentilly, ein febr altes Dorf an ber Bieble.

15) Jory, ein Dorf unweit ber Seine, mit einem fconen Schloffe.

16) Conflans, ein Dorf, ben dem Busammenfluß ber Seine und Marne, welches, nebft ber baju gebbrigen Berrichaft, feit 1567 bie Familie von Bercy befiget Der Erzbifchof von Paris hat bier ein haus, es geboret ibm auch in bem Fleden S. Maur bes Soffes, an ber Mars ne, Die ehemalige Benedictiner : Abren.

17) Charenton, ein alter und großer Flecken, an ber Marne, 2 fleine Meilen von Paris, wofelbft Die Reformirten ehemals, permoge R. heinricht IV Erlaubnis 326.8X

vom 27 August 1606, ihre vornehmste Kirche gehabt has ben, welche 14000 Menschen fassen konnte, aber 1682 nach der Wiederrusung des Edicts von Rantes niedergea biffen, und anstart derselben ein Kloster erbauet worden. Es ist auch hieselbst eine Maison'de la Charité. Der Theil des Fledens, welcher nach S. Maur des Frises zu, lieget, wird als ein besonderes Dorf angesetzen, und Charenton Saint Maurice, genannt. Die hiesige schone steinerne Brucke über tie Marns, welche 1714 verbessert worden, ist in der Geschichte berühmt. Der Diffriet des Orts begreisset unterschiedene alte herrschaften.

- 18) Vincennes, latein. ad Viccnas, weil dieser Ort von Paris 20 Stadien entlegen ift, die ungefahr i frans absische Meile ausmachen. Es ist ein altes mit Thurnten ausgebenes Schloß, welches Philipp von Balois 1337 angefangen, und Karl V geendiget hat. Ludewig XIII, ließ einen Theil dovon niederreissen, und ein neues Ges daude aufführen, welches Ludewig XIV, zu Stande ges bracht. Die alten Thurme dieneten zum Gefängniß für Staatsgefangene dis 1784, da dieses Gefängniß aufges hoben und das Gebäude zu einem Kornmagazin bestimmet murde: Karl V hat hier 1374 eine heilige Kapelle nach dem Muster der parisischen gestiftet, deren Kapitel aus Dersonen bestehet. Es ist hier auch ein Priorat der Minimer, ein Thiergarten, und eine gute Porcellaine Manusactur.
- 19) Bagnolet, ein fehr angenohmer Ort, I Meile von Paris, bem herzog von Orleans zugehörig. Saus und Garten find fchon.
- 20) Archeil, ein Dorf, in welchem 1624 eine Bass frieitung erbauet worden, Die ungefähr 200 Loifes tang, und an bem niedrigsten Ort 12 Toifes hoch ift. Sie führet das gute Basser von Rongis nach Paris.

## Das Goubernement von Isk de France. 467

# 2. Das Gouvernement von Isle de France.

Diese Gouvernement begreiffet ein an Getreibe, Früchten und Weinen fruchtbares kand, erstrecket sich aber weiter, als die kleine landschaft Isle de France; benn es susset auch einen Theil von den landschaften Perche, Picardie, Brie, Gatinois, Beauce und Verin françois in sich. Außer dem Gouverneur, ist hieselbst ein Generallieutenant, und 4 Unterstattfalster; und hiernachst giebt es noch verschiedene besondere Gouverneurs, die ich gehörigen Ores anmerken werde. Die Unterstatthalterschaften und kleinen landsschaften sind folgende.

I Die Unterstatthalterschaft der eigenklichent Jolc de France. Diese kleine Landschaft wird von der Seine, Marne, Dise und Aisne fast gang einge-

fcbloffen. Es geboret bagu

1) Saint Denis, mit dem Zunamen, en France, Fanum f. Dionysii, ehemals Catolacum, oder Catolium eum, eine Stadt in einer fruchtbaren Ebene unweit der Seine, welche ihren Ursprung der daseicht besindlichen berühmten Abter Benedictiner : Ordens zu danken hat, die dem heil. Dionvssus zu Ehren schon im Jahr 600 unster dem König Klotar II gest ftet gewesen, von desselben Sohn Dagobert aber sehr verdessert, und in den folgenn den Zeiten noch einigemal verändert worden. Das Abstergebäude ist von den schonsten Quaderstücken von Grund aus neu ausgeführet, und hat einen schonen und tegels mäßig eingerichteten Garten. Die Kirche ist zwar von gotbischer Bauart, aber voch schon, und entsält nicht nur einen reichen Schap, sondern ist auch der Begräbniss wert der franzblischen Könige und ihrer Familien. Des erste König welcher dariun begraben worden, ist Dagos

bert; von beffen Nachfolgern bier auch viele liegen: boch ift biefe Rirche ber ordentliche Begrabniffort ber Ronige erft unter bem tavetifchen Gefchlecht geworben, von mels chem bier nur 3 fehlen, namlich Philipp I, Ludewig der junge und Lubewig XI. Unter ben Denkmalern, find bie bon Frang I und feiner Familie, Lubewig XII und feiner Gemablinn, und Beinrich II, feiner Gemablinn und Rins bern, die ausehnlichsten. heinrich IV, und nach ihm alle folgende Ronige ; haben fich feine Dentmaler errich. ten laffen. Es liegen auch hiefelbft begraben die berahme ten Manner, ber Connetable von Frantreich, Bertrand bu Guesclin, und der Marschall von Turenne. Seit 1692 bat biefes Rlofter feinen Abr mehr gehabt; benn nachbem ber lette Abt, Carbinal von Reg, geftorben mar, mur-Den die Tafelguter bes Abts, die 100000 Livres betrus gen, bem Saufe S. Cpr gewibmet, und die geiftliche Bezichtsbarteit in ber Stadt, befam ber Erzbischof von Dasis, bingegen ftebet bas Rlofter mit feinem gefammten Umfang unmittelbar unter dem Pabft; der Prior aber ift beständiger Generalvicarius des Erzhischofs. Die Abten hat jest 60000 Livres Einkunfte, und ihr gehöret die Serrichaft über die Stadt, wie benn auch die Appellationen von ihrem Umte gerade an bas Parlament gu Paris geben. Muffer ber vorbin befchriebenen Rirche, giebt es in diefer Stadt noch 13 andere, barunter auch die Colles giatfirche St. Paul ift, und 5 Rlofter. Bon Diefer Stadt und G. Maur bat eine Caftellanen ben Ramen.

2) Chelles, Cale, Collac, ein Flecken, nahe ben Balbe Bondy, ber ehemals Laochonia filva, hieß, und wofelbst die alten merodaischen Konige einen Palast hatten. Es ist hier eine berühmte Benedictiner Abten, die ums Jahr 660 gestiftet worden. Nicht weit von hier ist Childerich getobtet worden. Bon diesem Flecken wird

eine Caftellanen benannt.

3) Saint Maur des Soffes, vor Alters Bagaudarum caftrum, und Monasterium fossatense, ein Flecken an der Marne, 3 Meilen von Paris, woselbst der Prinz von Conds ein gutes Schloß hat. Die ehemalige hiefige

#### Das Gouvernement von Isle de France. 469

Benebistiner : Abten, ift 1535 in ein Rapitel, unter bem Litel eines Decanats, verwandelt, und jest ein Tafel-

gut Des Erzbifchofs von Paris.

4) Montmorency, Mons Maurenciacus, eine Kleine alte Stadt, welche 1551 zu einem Herzogthum und Pairis erhoben worden. Nach der 1632 geschehenen Hinrichtung bes vortressichen Derzogs, heinrich von Montmorency, ist sie an das Haus von Conde, unter dem Ramen des Herzogsthums von Angusen, gesommen. Es ist dier ein Rapitel und Rloster; und nahe dabep ein schines Haus, welsches der berühmte Waler le Brün, bauen lassen, und rach ihm Crozat besommen hat. Bon dieser Stadt hat eine Castellanen den Namen. Zum Serzogthum Anguien, gehöret auch das Schlost und die Pferre Lscouen oder Louen, 4 Meilen von Paris.

5) Beaumont, eine fleine Stadt an ber Dife, mit bem Titul einer Grafichaft, welche eine Bairie ift. Es

Ut bier eine Collegiatfirche.

6) Gonnepe, ein Bleden, von welchem eine Cas fiellanen ben Namen bat, zu welcher auch die benden feb genden Derter gehoren.

7) Louvres, ein Bleden.

8) Lufarche, eine kleine Stadt, woselbft viele Spien verfertiget werden.

g) Argenteuil, ein Dorf an ber Seine, von wel

dem eine Caftellanen ben Ramen bat.

II Die zwepte Unterstatthalterschaft, bes greiffet

1 La Brie françoise, barinn

1) Lagny, Latiniacum, eine fleine Stadt an ber Marne, in welcher 3 Pfarrfirchen, eine Benedictinera Abten von der Congregation de S. Maur, und eine Commenthuren des Johanniter "Ritterordens. In der Wordfadt find 2 Ribster. 1242 ift hier eine Kirchenversammtung gehalten worden.

2) Brie, ehebeffen Benye Comte Abbert, Braia Comitis Robertl, eine fleine Stadt, die ihren Junamen pon Rebert von Frankreich, Grafen von Dreur, hat, und wielerlen Besigern, durch Franz I mit ber Krone verseiniget worden. Es ift hier ein Gouperneur, eine königl. Berichtsbarkeit, Castellanen und Amt, welches unter ber Bogten und Bicomté von Paris flehet, ein Salzmas anzin und ein Kloster ber Minimer.

3) Corbeil, Corbolium ober Corbonium ad Sequapam, Josedum, eine Stadt, welche da lieget, wo die
Istine oder Esson, in die Seine fließet, durch welchen
letten Fluß sie in die alte und neue Stadt abgetheilet
wird; jeue lieget im Bezirk von Brie françoise, diese,
welche die größte ist, im Bezirk von Hürepoix. Sie hat
2 steinerne Brucken, eine über die Seine, und die andere
hder die Jüine, 3 Worstädte, eine Collegiatkirche, noch
3 Pfarrkirchen, 2 Priorate, 2 Klöster, I Hospital, und
ist der Sitz einer königl. Bogten und Castellanen. Ihr
vernehmster Jaudel wird mit Häuten getriehen, Bor
Allters gehörete sie den Grasen von Perche, wie denn unter andern Graf Gottsried II von Perche, Comes Cordomaalis, genennet wird,

4) Rozoy, eine fleine Stadt mit I Pfarrfirche und

I Riofter.

5) Ville neuve S. George, eine kleine Stadt an der Seine, von welcher eine Castellanep den Namen hat, Muss der andern Seite des Flusses, lieger das Dorf Ville neuve le Roi, darinn ein schones Landhaus ist.

6) Cournan und Bericy, find Fleden, ber lette

bat ben Zitul einer Baronie.

7) Mangis, eine kleine Stadt mit einem iconen Schloß, und bem Litul eines Marquifats. Gie gehoret bem Saufe von Guerchy.

8) Geores, chemals Tresme, ein kleiner Ort, web

der ein Derzogthum und eine Pairie ift.

2 Le Valois, Ducatus Vadenlis, ein Herzog. thum, welches ehemals die Grafschaft Crespy hieß, und von den Grafen von Berin und Amiens besessen, durch Philipp August mit der Krone ver-

## Das Gouvernement von Isle de France. 471

bunden, von Philipp dem kuhnen, 1284 feinem füngsten Sohn, Karl, gegeben, und von Karl VI im Jahre 1402 zu einem Herzogthum erhoben wurde. Heutiges Lages gehöret dasselbe dem Herzog von Orleans, und ist auch durch Ludewig XIV, zu einer Pairie erkläret worden. Es gehören dazu folgende Derter

i) Crespy en Valois, die hauptstadt dieser kandsschaft, und der hauptort einer Election, treibet guten handel mit Getreide und holz. Sie war ehemals viel ansehnlicher, als sie jest ift. Es find hier zwen Collegian-kirchen, dren Pfarrkirchen und ein Kloster; ferner ein Gouverneur, ein Amt, und ein kandgericht, deffen Bes

biente ber Bergog von Orleans ernenmet.

- 2) Senlis, Sylvanectes, Augustomagus, eine State auf einer Hohe, an dem kleinen Fluß Ronnetty, wetche der Hauptort einer Election, der Sit eines Gouderneut, eines Umts, einer Wogten, eines Landgerichts, Forstamts, Salzmagazins, einer Marechausse, und einer küsslichen Jagdhauptmannschaft ist. Der hiesige Bischof, stehet unter dem Erzbischof von Reims, hat 177 Pfarren, 44 Rapellen, 3 Ubtehen, 9 Privrate, und 19 Hopkister, unter seiner Aufsicht, und 18000 Livred jastückerer feiner Aufsicht, und 18000 Livred jastückerer finder Einst fünfte. Er ist am römischen Hofe auf 1254 Fl. saniet. In der Stadt und ihren dren Worstädten, sind 6 Pfarrestiechen, darunter die Cathebralkirche, und eine Collogian kirche ist, und eine königliche Rapelle. Die Stadt hat ihr eigenes Recht, und ist mit Mauern, einem trockenen Graben und einigen Bollwerken ungeben. Es wird hier Wanusacturen zu Beatwais gewasihen; sonst aber ist hier wenig Handel.
- 3) Mont & Eveque, ein Dorf, mit einem feinen Luftschlog des Bischofs von Senlis.
- 4) Chantilly, ein anseinsicher Fleden, to Mellen von Paris, welcher seit toft dem haufe von Conde els genthamilch gehoret, und ein großes und kleines Schloft Ga 4 bat.

Hat. Gegen des erften Eingang über, ftehet eine fchne metallene Bilbfaule zu Pferde, die den letzten Berzog und Connetable von Montmorency vorstellet, auf der Treppe aber siehet eine Bilbsaule, welche den großen Conde abbilder. Das kleine Schloß ist siehr ausgezieret. Det Parc, die Bosquets, und der Lustwald, sind schon.

5) Ermenonville, dahin man durch das Gehblz von Chantilly kommt, ist ein Landgut 9 franz. Meilen von Baris, 6 von Chantilly. Es hat eine landliche Anlage nach englischer Art, Der Marquis von Gerandin, sein Besiger, hat seine Einsichten in die gute Beschaffenheit solcher Anlagen, in der Schrift de la composition des paisages mitgetheilet. An diesem ungemeinen sichdnen und angenehmen Ort wohnte zulehr und starb auch 1778. Id. Jacob Rousseau, und sein Grabmal ist hier auf eisner Kleinen Insel in einem Landsee, die mit Pappelbäusmen bepflanzet ist, und neu Epssun genennet wird, au seben.

6) Derneuil, ein Luffcoloff, bem Saufe von Boure

bon Conbé zugehörig.

7) La Versine, ein Jagdhaus.

8) Creil, ein Stadtchen, Amt und Castellanen, Es ift bier eine Collegiattirche. Gegen über, in ber Dife, auf einer kleinen Insel, ließ Karl V, ein festes Schloft hauen.

9) Pont & Marence, eine kleine handelsfladt, am Flug Dife, woselbst eine königliche Bopten ift, die

unter bem Umt von Genlis ftebet.

10) Verberte, ein Städtchen an der Dise, darinn unterschiedene Kirchenversammlungen gehalten worden. Nahe baben ist eine mineralische Quelle, deren Wasser kalt und unschmachaft ist. Sie hat etwas von einem Salze, welches dem gemeinen abnlich ist.

11) Betify und Coudun, find Fleden.

12) Compiegne, Compendium, eine alte Stadt an ber Dife, welche ber Hauptort einer Election ift, und ein Schloß hat, auf welchem sich der tonigl. Hof gemeinige lich des Sommers einige Zeit aufzuhalten pfleget. Es sind

sind hier eine Collegiet Kirche, 4 Pfarrfirchen, (2 in der Borstadt,) eine Benedictiner-Abten, benannt von dem heil. Cornelius, ein ehemaliges Jesuter : Collegium, welches nun Weltgeistliche hat, unterschiedene Albster und ein Axmenhaus. Es hat hier auch ein Gouverneur seinen Sig, und die Gerichtsbarkeit, ist zwischen dem Konlge und der Abten getheilet. Der vornehmste Handel, wird mit Gestreibe, Holz und Wolle, getrieben. In den Jahren 757, 823, 833, 877, 1085, 1092, 1193, 1235, 1278, 1304 und 1329, sind hier Kirchenversammlungen gehalten wors den. 1430 nahmen die Engländer hieselbst das Mägdachen von Orleans gesangen; 1624 ward hier ein Bündenis mit den Niederlanden geschlossen. 1709 begab sich der Chursürst von Bapern hieber.

13) Mouchi le Chatel, eine herrschaft, in beren Schloß eine Collegiatlirche, Armen und Kranten Saus, ift, und Blerancourt, ein Fleden mit einem Schloß.

14) La Serté Milon, Firmitos Milonis, eine kleine Stadt am Fluß Ourques, der sie in die obere und untere Stadt abtheilet. Sie hat den Namen von ihrem Erbauer, dem Grafen Milon. Es sind hier 3 Pfarrkirchen, zwey Priorate, 2 Albster, ein Amt und ein Castellanen, tie unter dem Amte von Erespp stehen, und ein Schloß, welches dem Bischof von Soissons gehöret.

15) Dillers Cotte Rets, Villaris ad Collum Retian oder Regiac, eine kleine Stadt bev dem Anfange des Waldes Rets, daher sie den Namen hat. Es ist hier ein schöner Palast, dem Herzog von Orleans zugehörig, eina Pfarrkirche und Abten, eine Bogten, die unter dem Amt

son Erefpp ftehet, und ein Gouverneur.

16) De, Vadum, ein Schloß zwischen Billers-Cotte Rets und Crefpp, welches der Sis der Grafen von Eres spy gewesen, und von welchem ihre Grafschaft Comitaeun Vadenlis, genennet worden ift.

17) Manteuil le Soudouin, ein großer Bleden, mit einem regelmäßigen Schloffe, und einer Benedictis

per - Ahtep von ber Congregation de Clanp.

g Le Soffonnois, ist em Stud ven ber Discardie, und enthält

1) Sciffons, Noviodunum, Augusta Suestionum. bie Sauptfladt vom gangen Gouvernement, fieget am Rlug Niene, in einem angenehmen und fruchtbaren Thal ift ziemlich groß und wohl bewohnet. Gie bat den Titel einer Graf ichaft, ift ber Gis bes Generalgouverneur, cis ner Gener glitat und Intendance, eines Bureau bes Ris nances, einer Glection, eines Amts, gandgerichts, Sala. magazins, Forftamts und einer Marechauffee." Der bies fige Bifcof, ftebet unter bem Erzbifchof von Reim's , verrichtet in Abwesenheit beffelben bie Rronung bes Ronigs, bat 307 (ambere fagen 450) Pfarren und 23 Abtenen in feinem Kirchfprengel, 18000 Libres Ginkunfte, und ift am romifchen hofe auf 2400 fl. taxirt. In der Stadt find, außer ber Cathebralfirche, 3 Collegiattirchen, ein Collegienn ber Bater bes Dratorii, 6 Abtenen, viele Ribs fter, eine konigliche Atademie, welche 1674 geftiftet wors ben , und ein altes Schloß. In den Ichren 743 ober 744, 853, 866, 941, 1078, 1092, 1120 oder 1137, 1155, 1202 ober 1210, 1456, find hier Rirchenversamms lungen gehalten worden. Die ehemalige Grafschaft Soif. fone, wurde 1566 zum Thell mit der Krone Frankreich vereiniget, jum Theil aber erhielt fie ber Pring bon Conde, Ludewig von Bourbou, beffen Untheil feine Schwefter erbte, welche fich mit Thomas von Savoven, Bringen von Carignan, vermablete; baber ihre Rinder und Rache tommen fich Grafen von Goiffons nannten.

2) Brenne oder Braine, Brennacum, Brinnacum, ein Stadtchen, nahe ben dem kleinen Fluß Velle, welsches den Litel einer Grafschaft hat, den jest das Haus von Egmont führet. Es sind hier i Pfarrkirche, und 3 Kloster. Der Name Braina, welchen dieser Ort vor Alsers geführet hat, kommt ben dem Flodard in seiner Chronik schon ben dem Jahr 930 vor. Das hohe Alter dieser Stadt, beweisen die vielen romischen Münzen, wels

de man biefelbft gefunden bat.

#### Das Gouvernement von Isle de France. 475

3mo Meilen gegen Nortwesten von Braine, benm. Dorf Bourg, am Ufer der Miene, findet man Schmefel, Mlaun, Harz und Bitriol.

3) Daili, Veliacum, eine fleine Stadt am gluß

Rabe baben ift eine mineralische Quelle.

4) Pont a Derte, ein Stadtchen am Rlug Miene.

5) Couepres, em Stadtden, welches 1645 ju cie nem Bergogthum und Pairie unter bem Ramen Etrees erhoben worden. Der jetzige Befiger, ift aus einem ans bern Daufe.

6) gumieres ober Mouchi le pierreur, ein Stadts

den und herzogthum am Fluß Aronde.

7) Rouci, ein Schloft und Graffchaft.

8) Riere en Tardenois, ein Alecten und Schloß.

4 Le Moyonnois, ist ein Stud von ber Dis

cardie, und begreiffet
1) Royon, Noviomagus Veromanduorum, Novionum, Naviodunum, eine febr alte, ziemlich große und wohl bewohnte Stadt, an dem fleinen Kluß Borfc, der eine Biertelftunde von bier in Die Dife flieget. Gis ift ber Sauptort einer Election, ber Gig eines Gouvers neur, und eines fonigl. Amts, welches unter bem lands gericht von Laon flebet, und bat ein Salzbans, Forftamt, eine Marechauffee, und eine alte tonigl. Bogten. Der hiefige Bifchof ftebet unter bem Ergbifchof von Reims, if Graf und Pair von Frantreich, hat einen Rirchfprengel son 450 Pfarren und 17 Abtenen, und 25000 Livres Einkanfte. Seine Laxe am romischen hof ift 3000 Fl. Muffer der Cathedralfirche und einer tonigl. Rapelle, find bier noch 10 Pfarrtirchen, 2 Abtepen, 5 Ribffer und Communitaten, ein Seminerium, ein Urmenhaus und General Sofpital. Der vornehmfte Sandel biefelbft, wird mit Betreibe getrieben. Calvin ift hier geboren. Die Gradt ift fechemal abgebrannt, bat auch jur Beit ber Ligne viel erlitten. 15ib ward hiefelbst zwischen Franz I und Rarl pou Defferreich, nachmaligem Raifer, ein Tractat errichtet.

- 2) Salency, ein Dorf, an der Dise. Als der heil. Medard Bischof von Nopou, im fünften Jahrhundert Herr dieses Orts war, stiftete er hier das Rosenfest, (la kête de la rose,) welches hierinn bestehet, daß jahrlich am 8 Junius dasjenige Madgen des Dorfs, welches von den Einwohnern für das tugendhafteste gehalten, und von dem Guteherrn aus dreven dazu vorgeschlagenen Mahsgen erwähler wird, in der Kirche seperlich einem Rosens Iranz nehst 25 Livres bekommt. 1768 hat Mr. de Pelatier de Morfontaine, Jutendant der Generalitet von Soissons den Gelds Preis mit 40 Thalern vermehret. Diese Stiftung hat seit der Zeit die rechtschaffene Gestammig und guten Sitten in diesem Dorf erhalten.
- 3) Chauny, Calniacum, eine Stadt am Flus ife, ber bier aufängt schiffbar zu werden. Sie bat einen bes sondern Gouverneur, ein Forstamt, eine königs. Castellanen, 2 Pfarrkirchen und 3 Albster, und gehoret zu bem Marquisat bon Guiscard.

5 Le Laonnois, ist auch ein Stud von der Pis cardie, und enthält

1) Caon, Lugdunum clavatum, Laodunum ober Lodunum, eine Stadt auf einer feilen Sobe, die mit eis ner großen Ebene umgeben ift. Sie ift mobl gebauet, bat icone Straffen, und eine gefunde Luft. Es ift bier ein altes Schlof, ein Gouvernem und Amt, welches bas pornehmite in gang Frankreich ift, eine Election, ein Landgericht, Salzhaus, Forstamt, eine tonigliche Boge ten, und eine Marechauffee; ferner, eine Cathebralfirche. 3 Collegiatfirchen, 5 Abteven, 5 Ribfter, ein Collegium. welches auf Roften der Stadt unterhalten wird, ein Ge neralhospital, und noch ein anders Hospital. fige Bifchof ftehet unter bem Erzbifchof von Reims, if ber zwepte Bergog und Pair von Frankreich, bat 420 Wfarren und 10 Abtenen in feinem Rirchfprengel, und 50000 Livred Einkunfte. Geine Tare am romifchen Def ift 4000 Bl. Nicht weit von der Stadt mächset guten Bein.

### Das Gouvernement von Isle de France. 477

Ben ben Dorfern Sugy, Ceffieres und Miffy, hat

man Steinfohlen entbecket.

2) Corbigny oder S. Mareoul de Corbeny, ein Meten, mit einer dem heil. Marculf gewidmeten berühmsten Rirche, und einem Benedictiner Priorat. Sonst pflegsten die Könige von Frankreich nach ihrer Salbung hieselbst ein neuntägiges Gebet (une neuvaine) zu verrichten, und man saget, daß sie alsdenn die Krast bekommen hatten, die Rropfe zu heilen; jest aber schicken sie gemeiniglich einen von ihren Almosenpstegern an ihrer Statt hieber.

3) Lieffe ober notre Dame de Lieffe, ein Fleden, in beffen Rirche ein Marienbild mit besonderer Andacht

perebret wird.

4) Coucy, Codiciscum, eine kleine Stadt, welche in die obere und untere Stadt eingetheilet wird; jene lieget auf einem Berge und heißer Coucy le Charel, wegen des ehemaligen festen Schlosses, diese aber wird Coucy la Ville, genennet. Sie ist eine uralte Baronie, von welcher chemals eine der altesten und edelsten Familien in Frankreich den Namen geführet hat, und die 1400 und 1505 zu einer Pairie gemacht worden. Jest gehöret sie dem Herzog von Orleans als ein Marquisat. Es ist hier ein Gouverneur, ein konigl. Umt, ein Salzhaus, ein Forskamt, und ein Benedictinerpriorat.

5) Premontré, eine große Abtep, welche bas Daupt

bes Pramonftratenferorbens ift.

6) Crespy en Caonnois, eine kleine Stadt, mit einer tonigl. Bogten.

III Die britte Unterstatthalterschaft, begreiffet:

1 Le Beauvaisis, welches land ein Stud von

ber Picardie ift, und enthalt

1) Beauvais, Bellovacum, Caelaromagus, eine Stadt am Fluß Terain, welche ber Sitz einer Bogten, ein nes Amts, welches sowohl, als das Forstamt, dem hies figen Bischof gehöret, eines Landgerichts, Balzhauses, einer

einer Marechauffes und einer Election ift. Sie enthalt eine Cathebrattirche, 6 Collegiattirchen, 13 Pfarrfirchen, 3 Abrepen, ein allgemeines hofpital, ein Armenbaus, und eine Commenthuren bes Johanniter : Ritterordens. Der bielige Bischof ftebet nuter bem Erzbischof von Reims, ift Graf und Bair von Frankreich, bat einen Rirchfprengel bon 12 Rapitein, 14 Abtepen, 48 Prioraten, 598 Pfars ren und 300 Rapellen; und feine jahrlichen Ginfanfte betragen 60000 Livres. Es ift am romifchen Sofe auf 4600 Al. tariri. Es ist bier seit 1664 eine ansehnliche Tavetenmanufactur; man berfertiget auch viele Sariche und Bollenzeug. Die Stadt murde fehr feft fenn, menn fie nicht faft von allen Seiten mit nabgelegenen Bergen. umgeben ware; indeffen hat fie toch 1443 und 1472 eine Belagerung gludlich überftanden, in welcher letten fie burch die Weiber mit vertheidiget morden; baber bie Weiber Die Chre baben, in dem jahrlichen fenerlichen Umgange melcher am 14 October angestellet wird, por ben Dannern herzugeben.

2) Clermont en Beauvaists, eine Stadt auf einem Berge, am Fluß Bresche, welche den Litel einer Grafsschaft hat, der Hauptort einer Election, und der Stammsort des thnigt. Hauses Bourdon ist. Es ist hier ein bessonderer Gouverneur, ein klnigt. Gericht, ein Forstamt, ein Salzhaus, eine Marchausse, ein Umt, und eine mit dem Amt vereinigte Vogten. Man bandelt bier start wir

Getreide.

3) Gerberot, Gerboredum, Gerboracum, ein ges ringes Stadtden auf einem Berge, an beffen Huß ber Fluß Terain fließet. Der Bischof von Beauvais ift Herr Dieses Orts, und nennet sich Bibame (Vice-dominusy von vamselben, welches ehemals andere herren durch bis schöfliche Belehnung waren. Es isthier eine Collegiatirche.

4) Sitz-james oder Warti, ein fleiner Ort, wels der 1710 gu einem Berzogthum und Pairie erhoben worden.

5) Cagny ober Bouflers, ein kleiner Ort, wel-Ger 1695 zu einem Herzogthum, und 1708 unter bem Ramen Bouflers zu einer Pairie erhoben worden. Es

#### Das Couvernement von Jele de France. 479

Aft bier ein Schloß, und eine metallene Bildfaule ju Pferde aur Chre Ludewigs XIV.

6) Bulles, ein Heines Stabteben, mit einer fonigl. Begten, Die uhter bem Umt zu Clermont flebet. G

wird bier fcone Leinwand verfertiget.

7) S. Leu, ein Fleden an einem Berge, ben bem Blug Dife. Es ift hier ein Benedictinerpriorat, In ber amliegenden Gegend machfet Mein, vornehmlich aber giebt es in derfelben vortreffiche Steinbruche.

8) Ciancourt, ein Gleden mit einem fcbnen Schlof

bes Bergogs von Rochefoncauld.

2 Le Vepin françois, ist ein Stud von ber

Mormandie, und enthält folgende Derter.

1) Pontoise, ehemals Briva Isarae, D. i. Brūde über die Dise, eine Stadt auf einem Hügel an der Dise, über welchen Fluß hieselbst eine steinerne Brücke gehet, davon die Stadt den Namen hat. Sie ist der Hauptork einer Election, der Six einer Vicombe, Bogten, einer konigl. Mairie, Castellanen, eines Salzhauses und einer Warechausse. Es sind dier 6 Pfarrkirchen, eine Collegiate kirche, 2 Abteven, 1 Priorat, 5 Kloster, 1 Collegiam, 5 Hospitäler, 2c. Das parisische Patlament ist 1720 und 1753 hieher verwiesen worden. Die Stadt wird durch ein Schloß beschützet.

2) Magny, eine kleine Stadt, woselbit ein tonigl. Umt, eine Pfarklirche, ein Priorat, 3 Ribster und ein Dowital. Sie gehoret dem Saufe Neuville-Billeroi.

3) Chaumont, Calvus more, eine fleine Stadt, bie ben Namen von einem tablen Berge hat, auf meldem, im zwolften Jahrhundert eine Festung erbauet worden. Sie ist ber hauptort einer Election, eines Amts und eines Forstamts, einer Bogten, eines tonigl. Gerichts, und bat eine Pfarrfirche und 2 Ribster.

4) La Roche Buyon, ein Stabtchen und Bergoge

thum, mit einem Ochloß.

IV Die vierte Unterflatthalterschaft begreifet:

des Grafen von En, an den Berzog von Penthiebre kam, der es an eine Gesellschaft verkaufte, die bas Schloff abbrechen, und den Grund an Privatpersonen verkausen wollte.

9) Bourg la Reine, und Paloisel, ober Palais seau, sind Fleden. Der letze bat den Titel eines Mars

anifats, auch ein Priorat und Rapitel.

10) Choifi le Roi, ein wohlgebaueter Fleden, miteinem foniel. Hause und Lustort, 2 Meilen von Paris, an Ber-Seine. Dem alten Schloff, welches nach Mansards Zeichnung erbauet worden, sind unch neue Sebaude beys geflaget worden: es ist hier auch ein neues Schloff, wels des le Petit Choist geneunet wird.

11) Clugny, ein vollkommen regelmäßiges Schloß, welches Manfares eftes Meisterstück gewesen. König Ludewig XIV, ließ es für die Herzoginn von Montespan Bauen, nachmals ift es an die Erben des Herzogs von

Maine gefommen.

12) Versailles war ehemals nur eine Pfarre und Briorat, fund unter S. Dagloire ju Paris, und batte! befondere herren, die Bafallen bes parifichen Erzbifchofs waren. Der Ort kommt fcon in Urkunden bes eilftem Sabibunberts vor. Ludemig XIII faufte ihn, und ließ bies felbst ein noch vorhandenes Jagofthloß bauen; Ludewig XIV aber führete einen prachtigen und weitlauftigen Ballaft auf, ber regelmäßig gebauet, immendig mit ben febonften Malerenen ber geofften Meifter, und andern toffbaren Bierrathen geichmudet ift, und 300. Millionen Livres getoftet haben foll. Er bat auch eine fcone Kapelle, Garten theilen fich in ben großen und fleinen Luftwald Der ungemein angenehme kleine Auftwald, ift mit Bildimten , Springmaffern , Bafferfallen und Bosgezieret. Der große Kanal in bem großen. Luftwalde, welcher bas Waffer bes Fluffes Eure bieberführet, ift 32 Tpife breit, und an 800 Toifes lang. wird in ber Mitte von einem andern durchschnitten. ber spugefair 500 Toifes lang ift, und von beffen 2 Armen. einer bis nach Trianon, und ber andere bis nach ber Mes

# Das Gouvernement von Joke de France. 483

nagerie, gebet. Die toftbaren Baffermerte find mit bed fontern Gittern verschloffen, und fpringen nur ben außere ordentlichen Gelegenheiten, & E. wenn'abgefandte ba find; bie unverschloffenen fpringen tes Commere über beftanbig. Die Menagerie, ist zwar hauptsichlich zur Aufe behaltung feltener Thiere gewirmet, fie enthalt aber auch ein febr bequemes und schones Whohngebaude, mit febrwohl eingetheilten fleinen Commer- und Minter Bimmern, welche burch einen achtedich en Caal von einanger abges fondert werden, um ben 7 Sofe ber liegen, Dariin feltene mud merkwurdige Thiere find. Sulent gehoret noch ber-Stodwert boch ift, aber burch ben von außen haufig angebrachten bunten Marmor, ein prachtiges und angenebs mes Unfeben befommt. Trianon fur bols, ift nicht weit entfernet. Weil Berfailles ber gewöhnliche Aufenthalt bes Minial. Sofes ift, fo hat foldbes gur Unlegung einer Gradt Belegenheit gegeben, beren Straffen ichnurgerabe, und mit einer großen Angohl Polaften bebauet find. Gie wirb burch ben großen Bugang jum Colog, ber que 2 Alleen bestehet, bavon bie mittlere 25, eine jede der benden ans bern aber 10 Toifes breit iff, in Atzund Neu-Verfailles abgetheilet: jenes bat viele Palafte, Diefes aber ift noch fiboner gebauet. In ber alten Etabt ift ein Kloiter, und fu ber neuen eine Pfarrfirche, nebft einem großen Boufe, für die Miffionarien von der Miffion bes heil, tagains, welche ber Rirche vorfteben. Berfailles, welches über 85000 Menfchen gablet, bat feinen besonbern Couverneur. ber immittelbar unter bem Rouige ftebet, und ein Bnigliches Umt, welches ber Bogten und Bicomie von' Daris unterworfen ift.

13) Marly te Rof, ift ein Flecken an ter Seine, a franzhlische Meilen von Bersailtes, neben welchem Luces wig XIV mitten in einem Lustwalde ein prachtiges Schloß anlegen saffen, welches aus einem großen frenstehenden Pavillon bestehet, davon 2 Reihen gegen einander über stehender kleiner Pavillons ansgehen, in deren jedem Gfind, die durch bedeckte guline Ginge mit einander verstehen.

bunben worben, gleich groß und gleich weit von einanber. entfernet find. Der biefige Garten ift an Bedenmert, bea bedten arfuen Gangen, und überhaupt, in Unfehung bes. Grinen, unvergleichlich; Die Bilofaulen und Bafferwerte aber halten ben ju Berfuilles die Bage; nur hat bas, mas. von weißem Marmor ift, vule Flicken, und ift auch fonf Schadbaft, weil ber Regent mabrend ber Minderjahrigfeit Des Konigs alles hat eingeben laffen. Dem ungeachtet ift en diesen Dingen eine folche Menge übrig, daß die besten Mugen und die beften Rufe fich darüber ermuden. swifthen Marly und bem Dorfe Chauffee, an einem Urin ber Seine belegene bewundernsmurbige Waffermafdine welche ber Chevalier de Bille erfunden bat, und Die aus 14 Rabern gufammen gefetet ift, bat ihres gleichen nicht. Das Baffer ber Stine wird baburch auf einen Burm pber vieredichtes und aben plattes Gebaude, barinn ein aroftes Bafferbehaltnig ift, getrieben, ber auf einem Berge Bebet, und von dem Rluß 610 Toifes weit eutfernet ift. Mus diefem Thurm tritt bas Buffer in die Bafferleitung. bie auf einigen 30 ungemein bob it Schwibbogen rubet. und 330 Toifes lang ift, und aus berfelben fließet es burch awey eiferne Robren, 350 Toifes weir nach Marty, in Die bafigen großen Behaltniffe, beren Dheiflache 1870a Toifes, die Sobe aber is fuß ausmacher. Bon bier wird es endlich nach Berfailles geleitet. Die Maschine ift Tag und Nacht in Bewegung, kostet jährlich 50000 Livres 212. unterhalten, und ce find aber 50 Leuie gur Aufficht baris ber besteller, beren jeder feine befonbern Berrichtungen bat. und bavon alle Nacht funf auf ber Bache fieben muffen. um alle Zufalle fofart zu verbeffern. Bu biefem Zweck ift es febr bequem, daß jede Pumpe, und was bavon abhane get, alle Augenblicke aufgehalten werden fann, obne Aufhaltung der übrigen. Die Ebene, Der Mafchine gegen über, auf ber andern Geite ber Seine, ift ber Deufterungsplat ber foniglichen Saustruppen.

14) Saint Germain en Lave, eine wohl bewohnte Stadt auf einer Sobe an der Seine, wofelbft Baffet und Luft febr aut find. Sie hat thren Urwrung einem Rloffet.

Ìď

#### Das Gouvernement von Ble de France. 485

gu banten, welches Ronig Robert in bem Balbe Cave, Clatein. Ledia, worous endlith Ceia ober Laid, gewore ben.) angeleget bat. Er bauete hier auch ein Echloff, weldes die Englander 1346 gerftbreten. Grang I führete ein meues Gebaude auf, welches aber nun bas alte Schlof, genennet wird, nachbem heinrich IV noch ein Gebaude Darneben errichtet bat, welches bas neue Schloß beifet, Eudewig XIII zierete baffelbige noch mehr aus, und Ludes wig XIV vermehrere es mit 5 großen Pavillons, fo, bas es gang fobn, aber boch nicht regelmäßig ift. Der baben Defin liche Garten bat nichts befonbere; befto fconer aber Mi ber Bald. Das fo genannte neue Schlof flebet beite misen gerade gegen aber auf bem Rande ber Dobe, und neben bemielben ift ein Garten von 6 ftart unterwollbreit Erberhöhungen nach dem That hinunter. Es ift baffelbe win rechtes Bilb ber Berganglichfeit irbifcher Dinge; benn Die Gallerien find jest Kornboben, und bie barinn noch Sangenden faubern Gemalte, find bor Unfauberfeit faunt Centitich. Der Alcove, barinn Lubewig XIV geboren, ift effu Staubwintel, die toftbaren Treppen im Garten, find gerfallen,, umd bie Gerobibe ber Erberbohungen an vielete Orten gefauten. Auf bem alten Schlof hat Jatob II, each seiner Pluckt aus England, gewohner, ift auch bate Die Stadt bat wohl gepffafterte Straffen, bolle und gut gebauete Saufer, einige große Plate und Palafte, i Pfarrfirche, i Bofpital und 3 Ribe Rer. Gie iff ber Gis einer tonigl. Bogten, Die unter ber Wraten und Wiewnte von Paris fiebet; einer Caffellanen, Jagbhauptmannichaft und eines Forstamts.

15) Saint Cyt, ein Augustiner-Nonnen-Aloster, welches die Derweginn von Maintenon, kudewigs XiV : Maitresse, oder beimliche Gemalinn, unter dem Ranick desseitelen 1686 pestistet, und demselden bis zum funtzehnsten April 1719, da sie gestorben, als Aedissinn vorgestanden dat. Es enthalt dasselbe 50 adelice Dames, 36 Lavenschwestern, (Soeurs converses,) und 259 Jungsern, welche letzte ben ihrer Aufnahm zwischen 7 und 12 Jahren seun, ihren Adel von vaterlicher Seite durch 4 Abuen bes

Db q

weisen, und keinen Fehler des Leibes ober Berstandes, hat ben missen. Sie bleiber bier, dis sia 20 Jahr alt sind, alsdenn riejenigen, welche Nownen werden wollen, in die königl. Abteven vertheilet, und umsonst aufgenommen, die andern aber an Ereskeute verheirathet werden, da denn eine jede 400 Pistolen zum Beautschaft betommt, und für der Brautigam Besorder umg gesorget wird; oder sie werden den auch ihren Leltern wieder zugeschieset. Peun von den zo Dames eine stieber; so wird ihr Platz durch die Wusse aus diesen siene kirder. Die 36 Lavenschwestern anterrichten sie in allen ihrem Geschlechte nottsigen Wissemschaften. Diese Stift hat 22,000 Lives jahrlicher Sinkunge kannter die son S. Denis sind. Das Klostergehaude ist greß und prächtig.

16) Poisty, Pinciarum, eine kleine Stadt an der Seine, über welche bier eine große und schine keinerne Bische geber, in einem Bezirk, welches le Pinseraig, Pagus pinciacentiszigeneunt wird. Ebemals hielten sich hier die Könige auf, und der beil kudewig ist bieselost geziernen. Es ist hier eine Colleziatz und Pfarr-Rirche, ein Priorat Dominicanerproeus, in dessen Rirche unterschiezhene Könige, Prinzen und Prinzessinnen begraben liegen, woch Ribstep, i Hospital, eine Cassellanen, königliche Bogten, die unter der Wogten und Wiconie von Parissseher, und ein Salumagazin. Ison purde dier zwischen den Katholisen und Resoumerstags ist hier ein, berühmter Viehmark.

27), Houdan, eine kleine Stadt am Fluß Begre, wetche einen besondern Gomerneur,, eine Festing, ein Price geat, und eine Mollenstrumpfmanufactur hat,

2 Le Birepoir, ift ein Theil von Beauce. Die französischen Landbeschreiber sind gar nicht einerled Mennung, was für Derter eigentlich dazu gehören. Einige rechnen bazu Melün, Corbeil, la Gerte' Alais und Fontainebleau; aubere aber folgende:

#### Das Gouvernement von Isle de France, 487

1) Mendon, Moldunum, Modunum, Metiofedum. sinen Aleden, 2 Meilen pon Paris, welchet megen bes Diefelbit befindlichen toniglichen Schloffes, mertwardig Es ift von Ludewigs XIV einzigem Sohn bewohnes worden, und die Borguge beffelben vor allen toniglichen Bufthaufern, beftehen in ber Schonheit bes guftrogibes, in ben febr boch untermauerten und weitlauftigen Erbera boungen, und in der gang vortreflichen und unvergleiche lichen Ausficht, ba man von diefer Sobe die gange Gegent . son Paris und ben Lauf ber Seine, in einem Blid überfeben tann. Es ift bier ein altes und nepes Schlof. Das gite ift bas großte und weirlauftigite. Die Gallerie bel felben ift mit fconen Gemalben von ben Rriegsthaten, Que bervige XIV, und vielen alten Bruftbifbern von Marmos und Metall, ju bepben Seiten befeget. Am Ende bend feiben ift ein fleiner Saal mit zwar nenen, aber boch vor's treflich gearbeiteten Gruftbilbern, bie gu Roin verfertiget worden. Die Capelle bat ber Dauphin erft angeleget, and ben Rufboden, nebft ben groep Altaren, von bem fconften Marmor verfertigen laffen : er bat auch bas Commerginnmer veranftaltet. Das nene Schloff, wela des er burch ben berühmten Manfard von Grund aus ere Dauen laffen, beftevet nur aus einem Corps be Logis, und ftebet grofchen dem großen Blumengarten, und bem boben Begenden großen Luftwalve, bergeftalt mitten inne, bag man aus bem andern Stockwerte beffelben, in Diefen lete ten gerades gufes geben tann. Es ift biefer Luftmalb mit Deden und Gangen bergeftalt burchichnitten, bag man oft auf Plate tommt, wo 8 und mehr bergleichen Allten. Dem Auge fich auf einmal erofnen. Die Abwechfelungen find dieffalls ungablig. Reben bem Schloß haben bie Rapuzmer ein ichones Rlofter.

2) Dourdan, Dordinga, Dordanum, eine Stadt, am Bust Orge, (Urgia,) welche ein altes Schloß, einen besondern Gonverneur, Boaten, Amt und Forstamt, ima gleichen 2 Pfarrtirchen, einige Ribster und ein Hofpital, bat. Es werden hier schone seidene and wollene Strume

pfe, verfertiget.

3) Rambonillet ein Fleden und anseinliches Schlof, so Meilen odn Paris, welches, als es dem Herzogrhum und Venthiebre gehörte, 1711 zu einem Herzogrhum und einer Paire erhoben worden, dazu auch das Schröß und der Baid Steger, nebft dem gien Echloß Poigners gewörten. 1783 kaufte der Konig bas Schloß und die dorigen Forste und Districte für 16 uniff, ivres, von welchem aber mit 4 baar, und die übrigen mit 5 herm schaften bezihet wurden.

4) Montlbery, Mons Letherici, welcher Name ind gabliften Jahrhundart in Mons Leherici, oder Leherii, verwandelt worden, afteine Krips Stadt auf einem Higel, hat den Litel einer Grafschaft und eine kluigl. Gerichtskarkeit, Bogrev und Caftelaney. Es find hier 2 Piarre Lirchen und ein Priorat. Bep diefer Stadt ward 1469 zwischen Konig Ludewig XI und dem Detzog Karl von

Berro, eine Schlacht gehalten.

5) Congiumeau, ein Riecken mit einem Priorat.

6) Arpajon, ebemals Chatres, Coders, eine kleine Stadt; welche 1720 und 1723 zu einem Marquisat erhon sen worden. Sie ist der Sig eines Anth und einer Bogsten, welche Gesichtsbarkeiten dem Marquis von Arpajon gehören. Ganz nahe daben ist der alte und schone Gars ten Chanteloud.

7) Cienxeufe, ein Stadtchen, welches bem Stift G, Cur gehotet, von welchem aber has Saus Albert noch

ben bergoglichen Eitel führet.

2) Port royal des Champs, Portus erglus, ein ehemaliges berhömtes Cistercienser-Noumein-Rioser, in ein nem Thal, nicht weit von Shevreuse, dessen Noumen im seine Abal, nicht weit von Shevreuse, dessen Noumen im seine haten Jahrhundert durch Verfügung ihrer Borsteher einn Maria Angelica von St. Magdalema, eine sie kerneut ge kedensart sähreten, und darüber von den Jansenisken bochgepielen, auch in gang Europa berühmt wurden. Ber demselben wurden noch viele Häuser erbanet, in wels den büssende Jamenisken einstellerlich leben, darunter ansschilche Schriftseller waren. Weil aber die Ronnen pablik Alexanders VII Wulle wider die Lausenisten nicht unters

# Das Gouvernewent von Isle de France. 489

dinieflereiben wollten; fo brachten es bie Sefuien babin, daß Abnig Ladewig XIV bas Alefter 1709 gang gerftbren, and die Ronnen nach Paris bringen ließ.

9) La Ferte Alois, over Aleps, Pirmitar Alepia,

Pirmitas Adelheidis, eine fleine Stadt an ber Mine.

10) Ittopille, ein Flocken benm Zusannnenfinß ber ...

11) Daux le Willars, ein herzogthum, mit einem

fconen landbaufe.

g Le Gatinole François, im-Gegenfas von le Gatinole Orleannois. Des sand Gatinois wird auf fareinisch Pagus Gastineusis, genannt. Die Les Stud desselben begreifet:

1) Meldn, Melodenum, eine alte Stadt an bee l Ceine, durch welche fie in 3 Theile gertheilet wird. alte Cradt liegt auf einer Infet, und ift mit ben bepbed neuen Stadten burch zwen fteinerne Bruden verbunden. Der Theil ber Stadt, melder gur Rechten ber Seine in in Brie liegt, ift ber vornehmfte. Es ift Diefe Stadt Det Dauptort einer Election, ber Sig eines Gouverneur, eis ner Bicomte', Bogtep, eines Units, Landgerichts, Safzhaufes und einer Marethauffee. Gie bat den Titel eines Ardidlaconate bes Erzbisthums von Sens, und enthalt eine Collegiatfirche, funf Pfarrfirchen, unterfchiebene Rid. fer, eine Abten, und neben ber Staat ift noch eine Albten. Sie handett mit Getreide, Debl, Beiven und Rafen, nach Paris. 1419 wurde fie von ben Englandern belagert und erobert; 10 Jahre bernach aber jagten bie Ginmobner Die Englander hinaus, und unterwarfen fich Rarl VII.

be, namens Bliaut, ben man bier aus einer Fontaine prinkent angetroffen hat, ift ein Flecken, 14 Meilen pon Paris, mit einer tonigl. Bogren, Jagbhaupemanuschofe und Forstamt. Der Ort ift erft unter Philipp August ber kannt geworden. Sein Ansehn hat er von bem daben bes findlichen toniglichen Schloß, welches fehr weitlanftig aus vier Schloffern zusummen gesehet ift, und 5 Plage

P\$ 5

son veridiebener Baufunft bat, weil: Frang I, Beinrich IR. Ludi mig XIV und-XV daran gebauet haben. Umter bem Gollerien ift infongerheit Die Dirfchgallerie im merten. welche laugft ber Drangerie ift. Gie ut mit ben Grund. riffen aller tonial. Schieffer und Daufer ausgemaler, anis Schen welchen Birlebfopfe . Die mit febr großen und fote berbaren Geweiben ansgezieret find, flenen. Unter jedens Dinichtopf fuber eine Schnift, welche angeiget, in welcher Solgung, und von welchem König ber Drich gefället wor ben, moben mancher Birfc rebend eingeführet wird, und Hoffich fpricht: Der Abnig - bat mir die Chre anges Than, mith gu fangen. Am Ende diefer Gallerie in Det Ede, ift Die Stelle, worelbft Die fcwedifche Koniging Chrifting 1654 ihren Stallmeifter ermorden lief. Der Buigliche Bof pfleget fich bier gemeiniglich im Berbft aufaubalten. 1762 find bier die Friedenspialiminarien gwie ichen Frankreich und Großbritannien geschloffen worden. Ben bem Schloß find vier Garten, und um Diefen Det liegt ein großer Bald, ber aus Bergen und Ebenen be-Rebet. Die Berge find von einer folchen Urt Relfen, baß es, jumal von gerne ausfiebet, als ob die großen Steine aber einander gefallen maren.

3, Moret, Muretum, eine fleine alte Stadt, am Blug Loing, welche ben Litel einer Graffchaft bat. Dan finnet bier ein Echloß, ein Monnenklofter und einige Rirchen.

4) Pont für Ronne, eine fleine Stadt an ber Done

ne, in melder eine tonigliche Bogten ift.

5) Chateau Caudon, in alten Beiten Vellaunodum, eine Stadt', hat eine Bogten, Die unter bem Amt von Demo is ftebet, 3 Rireben, I Abten, 1 Rlofter und I Rospital.

6) Beanmont, ein Bergogthum bes Baufes Tins gry, welches 1760 aus einer Grafichaft zu biefer Burbe

erhoben worden.

7) Mily, Millischm, vor Alters Maurillac, latein. Mauriliacum, eine Statt am Bach Ecole, wofelbft eine Collegiatfirche ift. Gie ift eine alte Baronie: Mairie. Bor **A**lter8 ·

#### Das Gouvernement son Ikle de France. 494

Milterd hiefen die Derren biefes Orts: Live de Milly, und harten alle Rechte einer beigneurie souversine. Ihr Befiger hat hier ein Unt.

Eine Meile von vier ist das Schlaß Courances. 7
8) Premours, eine kleine Stadt am Kluß koing, weiche ihren Ursprung-einem ehemaligen Dorf, Namens Nomus, Nemosium, Nemorolum, weil es im Balde lag, zu danken hat. Sie ist der Sig eines Gouverneux-eind eines konigl. Amts, der Hauptort einer Clection, hat sauch ein konigl. Amts, der Hauptort einer Marechaussche ist von Karl VI zu einem Herzogthum, und von kubewig XII zu einer Pairie erhoben worden. Ludemig XII gablie dem Herzog vom Orleans. Man sinder hier ein altes Schoß, 2 Pfarrkirchen, I Priorat, und in der Borsskabt noch eine Pfarrkirche und eine Abten. Die Sinwoh-

9) Courtenay, Currenacum, eine fleine Stadt an Shem fleinen Bluf Clairy, welche jest bem Marquis von

der handeln mit Getreibe . Weig und Rafen.

Sontenille gehoret.

10) Ltampes, hompse, eine Stadt am Fluß Jaine, die den Titel eines Herzogthums hat, der Hauptort einer Selection, und der Sitz eines königl. Amts, einer königl. Bogten, eines Salzhauses und einer Marechausses ift. Wie hat ihr eigenes Stadtrecht, 2 Collegiartirchen, 5 Moster und 1 Pospital. Es sind hier 3 Provinzialtirchenversammlungen, und eine National-Kirschenversammlung, gehalten worden. Einize rechnen diese Stadt zu Hürepoix, und noch andere zu Brauce'; welches daber könimt, weil die Gouverneurs von Isle de France ind Diesauhois, sich über dieselbe fireiten, und bewde gestwisse Kendee darinn ausüben.

Le Pais de Chinierais, ist ein Theil von der Landschaft Derche, und begreifet folgende Berter.

2) Chateau neuf ein Chimerais, der Hauptort dies fes Landes, ift ein Sidvichen, ber Sig eines Gottverneur connt sines Ames, welches unter dem Landgericht von Chars tres fichet.

2) Genondies, ein Floiden, wellber ben Litel einte Grafichaft bat, und der Sig eines Aunts ift, das unter dem Landgerichte von Chartres flehet. Die Graffchaft Senouches bat Luberiig XV, 1771 feinem Entel Louid Granisland Bavier. Grafen von Provence, und deffelben mannlichen obelichen Rachtonnnen, zur Apanage verlieb fen. f. unten Anjou.

3). Breffoles, ein Fleden am Binf Slevette.

4) Bazoche, em theiner Ort, mofelbit eine koniglis de Gerichtsbarteit und Bicomte ift. Er ift auch ber Sigeiner Baronie, Die unter bem kandgericht von Churrent Mehet.

5) Champron, ein geringer Ort.

# 3. Das Gouvernement von Picardie.

Der Mame Dicardie, findet fich vor bem Ente Des gwölften Jahrhunderes in teinem Dentmagt: de Jein ber Name Dicard ift alter. Bir mollen uns aber ben feiner ungewiffen und ftreitigen Bebeutung nicht weitlauftig aufhalten, fonbern nur anmerten, baf die frangofischen tanbbefchreiber mennen, er fen au Paris aufgefommen , und ben leuten aus biefem lande, wegen ihrer lebhaften und bigigen Art benge. leget worden, fo, bag er einen bisigen Banter bebeis Die lanbichaft granget gegen Mittag an Joh De France : gegen Abend an die Rormandie und ben Egnal; gegen Mitternacht an Das De Calgis, Mreste und hennegau, und gegen Morgen an Champagne. Das land ift eben, traget etwas Wein, in ber Dade barfchaft von Champagne und Isle de France, bet aber nur mittelmäßig ift, allerlen Getreibe, wente Banne und Sallen-Frachte, ausgenommen bes Amiens und in der Election Montdidier, fonst aber Blads.

Blacks, Sanf, Rublaamen und Hopfen. Holy, if menig vorhanden; baber bie meuften leute Torf brene nen. In Boulonois grabet man Steintoblen, mele the aber nicht fo gut brennen, als die englandischen. Die vornehmsten Gluffe find: 1) die Somme. Samara, Sumina, Sie entfleget in Thierache, hat ihren gangen Sauf in ber Picarbie, und zwar bloff in ber Bineralität Amiens, und wird ben Bran Schifban Rachbem fie die fleinern Bluffe Uncre, Elce und Muregne, aufgenommen, theilet fie fich in ta fleine Canale, bie fich in ber Stadt Amiens ausbreiten. hierauf aber sich wieber an einem Orte vereinigen. moselbft bie Schiffe anlanden, die von Abbeville und & Walern bie Baaren, fo aus Holland und Enge land tommen, bringen. Diefer Gluf ift febr tief, und hat teinen guhrt, als zwifchen Abbeville und &. Balern, in einer Gegent, die Blanquetaque genem net wirb. Er fallt in la Manche, ober ben Canal. 2) Die Dife, Isara, entspringet in ber Picarbie, auf ber Grange von hennegau, hat ihren lauf in ben Generalitäten von Soissons und Paris, nimmt die Bluffe Verre, Delette, Aine, Terain, Arons De zc. auf, wird ben Bere schifbar, und fallt nabe ben Conflans in die Seine. 3) La Canche, Cancius, Quentia, hat ihren Urfprung in Artois, wird Monereuil fchifbar, und ergieftet fich unterhalb Craples in das Meet. 4) L'Authie, Aetilia, ente Rebet auf ber Grange von Picarbie und Artois, und fliefet mifchen ben Munoungen ber Fluffe Somme und Canche ins Meer. 5 La Lis, Legia, entfleebet ben bem Dorfe Eisbourg in Atrois, wird bes Bindres, picht weit von Aire, fchifber, und ergiele

set sich in die Schelde ben Gent. 6) Die Aa, entspringer oberhalb Rumillo se Comte', nahe ben Thes touanne, wird ben S. Omer, vermittelit angelegter Schleusen, schister, und sallt in den Canal. 7) La Scarpe, hat ihre Quelle nahe ben Aubigny, sans get ben Arras an Schisse zu tragen, und vermischet sich in Flandern ben Mortagne mit der Schel e 8) Die Deule war ehedessen mur'ein geringes Flusschen, sit aber durch Canale und Schleusen, die inan versanstaltet hat, um zwisten Lens und kille, Douan und der Deule, eine Verbindung zu verschaffen, zu einem beträchtlichen Fluss gemachet worden. Die dbere Deule ist diesenige, welche zu dieser Verdinsbung dienet, die untere Deule aber die, welche unterhalb tille die nach ins läust.

Man arbeitet jest an einem Canal, nach ben Entwurfen bes herrn Laurent, welcher Die Schelde mit ber Somme, auch baburch alle Schiffafirt von Bolland, Brabant, Glandern, Bennegau und Ur. tois bis nach Dunkirchen, und an ber andern Geite bie Schiffahrt im lande burch die Dife, Seine, Marne und Ronne, vereinigen foll. Die Berfchie-Benheit bes Riveats ber benben vornehmften Gluffe, und ber Mangel foldher Thaler, Die tief genug lagen, um fie burch biefelben gu leiten, ichienen biefe Berbindung unmöglich ju machen. Allein Berr Laus rent vereiniget fie burch einen unterirbifden Canal bon 3 frangouifchen Meilen, beffen Niveau mit ber Schelde 45 Fuß niedriger, als bas Mideau ihrer Quelle, und mit ber Somme is Just oberhalb dem Miveau ihres Bettes, gulammen tommen wirb. Der Eingang und Ausgang follen mit zwen Triumphbogeil Dem

## Das Gouvernendent bon Picardie. 495

vem König zu Ehren, gezieret werden. Durch den einen wird ein Canal unverdeckt heraus kommen, der, indem er sich mit demienigen vereiniget, welchen ehes mals Herr Crozat angeleget hat, mit den Flüssen in den innern Pro inzen de Reichs. und mit dem Meer von S. Balery, durch den neuen Canal der Somme zusammenhangen wird, an welchen man auch arbeistet: durch den andern wird der Canal sich mit der Schelde vereinigen. Der untertredische Theil, der an einig n Stellen 212 F. ß tief unter der Erde seyn wird, soll durch kötter die mon in gleicher Entsernung von einander angebracht hat, kuft und kicht bekommen.

Nahe ben Boulogne ist eine Mineralische Quelle, beren Natur ich hernach ben diesem Ort anzeigen
werde. Weil das kand am Meer liegt, schiffbare
Flüße und Randle, und sleißige Einseohner hat, so
wird ein ansehnlicher Handel darinn getrieben. Es
werden hiesethst schone wollene und halbseidene Stofsen, wollen Band, große leinewand, Barist, und
Seise verfertiget; man handelt auch vornehmlich mie Getreibe, ingleichen mit Steinsohlen. In dem Gouvernement von Calais und Boulogne werden jährsich 5 bis 6000 Julien aufgekaufet, nach der UnterNormandie auf die Weide getrieben, und hernach für normandische Pserde verkaufet. In den Wäldern sind schone Glashütten, insonderheit aber ist die Glasmanusaktur zu S. Gobin wichtig. Der Fischsfang an der Seeküste ist auch beträchtlich.

Diese tanoschaft ist zeieig unter ber Franken Berreschaft gekommen, und Amiens ber Gis ihrer ersten Konige, welche in Gallien herrschen, gewesen. twowig, ber sogenannte fromme, seste hieselbst im Babr

Sabr 802 Grafen, Die so macheig wurden, baffige bennahe unumid:rankte Derren maren. Philipp von Elfas, Graf von Flandern, bekam bie Braffchaft Amiens mit feiner Gemablinn Elifabeth, Grafin von Bermanbois, jum Brauffhage, und behielt fie, als hiefelbe ohne Rinber flaeb, worüber ibn ber Ronie Philipp August befriegte. Benbe Parthenen verglie chen fich endlich babin, daß Philipp die Grafichaft Lebenslang behalten, nach feinem Tobe Gleonor von Bermandois, Grafinn von G. Quentin, Edmeffee ber Gemablinn bes Grafen ; ju ihrem Befit gelane gen, und nach biefer Absterben fie an ben Ronig fale len folle. Rarl VII verpfandete elle Stabte, melche an ber Comme liegen, an ben Bergog von Burgund für 400000 Thaler; Enbewig XI lofete fie 1463 wie ber ein; und von ber Beit an ift bie Dicardie, nicht mehr veräußert morben.

In der Picardie sind a Bisthümer, a kondge tichte, a kandvogtenen, & Aomter, 20 Bogrenen, 5 Sige der Admiraktät, 4 Forstämter, 4 Herrschaften; und sie siehet in dürgerlichen Sachen unter dem Parlament von Paris. Die kleinen kandichaften Beauvalsis, Royannois, kannois, Soissomois und Balois, welche zur Picardie gehören, sind zum Goupernement von Isle de France geschlogen worden Was das militärische Goupernement andetrisse, so sind in Picardie, außer dem General-Gouperneun, der auch Generallieurenant ist, a Generallieurenant, wind 4 Unter-Statthalterschaften abcheiten; worden den Unterschaften, dass der und anmerken, daß die Picardie von den kandbeschreibern in die abere und unterenangespeliest worde,

Werde. Bur obeen; bagu nuch die sogenannse mich lere, gerechnet iberden tann, gehören die kleinen landschaften Bermandois, Thierache, Santerre und die Grafschaft Amiens; zur untern aber Pouthieu and Bhuen, Boulannois und das, wieder eroberte land. Die Unterstäthalterschaften: sind num folgende.

de and Vermandois.

Beit Rarls bes Großen, pop Thierp, Herrn von Avenines, befommen.

1) Guife, Güidum aakrum, Gusta, Grogia, ber Daiptort dieses klainen Landes, ist ein Stadtigen an dem Dise, mit einem festen Schloß, welches einige Belagen ringen, imter welthen die von 1850 durch den Stybetzog Leopold vie lette ist, glücklich übacstantion bat. Es ist bier ein Gonderneur, ein knigl. Lieutenant, einackertonische Gin Salzhand, ein Burchu der ning pilospatteriver, eine Collegiatüriche und ein Klosen. Wir Gradenar ehemalst eine Grasichaft; Franz I aber erhobe niestelbe 1527 zu ein dem Derzogstum: und Pairie, invosserstelbe 1527 zu ein dem Derzogstum: und Pairie, invosserstelbe 1627 zu ein kein Deurdon: Conder ist. Esist groß und erstreckt sicht nur durch vie. Picardie, subvern innehrburch Chanco pogne.

2) La Fere, Fern, ein Stabtchen in einer moraftisien Gegend, ivo sich der Fluß Gerts mit der Dise vereintiget. Es ist hier ein Gouverneurz eine königk. Gerichtsbarkit, ein Mint, die Forkamt, welches mit dem vers Markes und Schaft, die Forkamt verbunden ist, eine Marrchaufsseund ein Salzbaus; auch stadber 2 Collegiarfirchen, dern eine in dem Schloß ist, eine Abrev Benedictiners ördens, genannt Calvavie, und ein Kloster, imgleichenderne Palvernafise, Stäckzießeren, eine Zoughaus, und Salerneit sur Silvernafise, Stäckzießeren, eine Zoughaus, und Salerneit sur Silvernafise, Stäckzießeren, eine Zoughaus, und Salerneit sur Silvernafise, Stäckzießeren, eine Boughaus, und Salerneit sur Silvernafise, Stäckzießeren, eine Soughaus, und Salerneit sur Silvernafisen.

Defleufen im ber Dife), burch melder bad unther liegenbe Rand, auf einige franzofifche Deilen unter Maffer geletet werden fann. In dem graffen Malbe, melcher von Diefer Stadt benannt wird, find viele Glashutten, infonderheit aber ift

3) S. Bobin ein mitten in bemfelben belegenen Schloß, wegen ber bafelbft: befindlichen Spiegelglesmas nufactur, mertwurdig, in welcher zuweilen Scheiben ges hoffen werben, die 105 36ll boch; und: 60 breit find. Das Glas wird von bier nach Baris in bes Daus der Gin

belins gebracht, und bafelbit geschliffen,

Richt weit bon bier zwischen ben Dbrfern Guft und Cefferes, hat man 1760 eine brennende Erbe enbechet welche bem Phosphorus gleichet, fcmang von Sagbe ift, befedet. Ihre Geftalt ift, rund, und gleich einer Bwiehel fafericht, in Schalen eingehallet. Sie liegt etwa 22 bis 24 Soube tief. Ihr Feuer ift ftart und anhaltenb. Dan hat enbedet, baf fie ein vortreflicher Dung für bie Meder fev.

4) La Capelle, ein Fleden, melder chemals eine Befefligte Stadt gewefen, und 1636 bon ben Spaniern

eingenommen worden.

9) Dervine; eine Meine Stade auf einer Sobe, mit bem Eitul einen Marquifats, wofelbft; ging Raftellaney. Bie ift wegonibus Friehens bekannt, ber hiefelbft 1589 swiften Frankreich und Spanien gefchloßen worden.

6) Marlen, Marna, eine fleinnStadt, und Graf. fchaft. Der Ort liegt auf einer Sobe, unter welcher Die Gerre fließet, bat ein alees Schloß, einen besondern Gouverneur, einen tanigl. Lieutenaut, ein Amt, Untera

forfigericht und Salzbaus. Er macht einen Theil Des Rorftames von la Bere aus.

7) Ribemont, ober Riblemont, ein geringes Stabichen, auf einer Sobe an ber Dife, mofelbft ein bea fonderer Couverneur, ein tonigl. Lientenant, und eine tonigliche Bogten if. Sie hat ein besonderes Stadtrecht. Unter ber Sobbe if eine Abtep.

8) Monte

#### Das Gouvernement von Picardie. 499

8) Montcornet, ein Stabtchen auf einem Berge an ber Serre, wofelbit grobe Sariche gemacht wirb.

a) Mubenton, eine fleine Stadt an ber Mube, in welcher ein Salzhaus, und ein Burcau des eing groffes fermes, ift.

10) Der Fleden Crefcy an ber Gerre.

, 2 Le Vermandois, hat den Namen von den Dermandurern bekommen, die ehemals hiefelbst

gewohnet haben. Bir bemerfen:

1) Skint Quentin, chemals Augusta Veromanduorum, hat den Ramen von dem hiefelbft begrabenen Leiche nam bes beil. Quentin, und ift eine fefte Stadt auf eis ner fleinen Sobe an dem Blug Comme, ber Sauptort eis per Election, und ber Gis eines Gouverneur, eines Umts, mit welchem die Bogten vereiniget worden ift, eines Salze haufes, Forftamte und einer Marechauffee, bat auch ein besonderes Stadtrecht. Die Collegiatlirche bes beil. Quentin, ift eine ber iconften in Frankreich, und bem berfelben ift eine Benedictiner : Abten von ber Congregatia on S. Maur, und außerbem ift bier noch eine Collegiats Firche und eine Abten. Es find noch 8 Pfarrfirchen in ber Stadt, und 2 in den Borftabten, 5 Monthen . nnd 2 Monnen-Ribster vorhanden, imglrichen ein Collegium. Es wird hier und in dieser Gegend fehr feine und schone Leinwand, ober Batift, fo haufig verfertiget, daß ber Sandel, welcher bamit getrieben wird, in neuern Beiten idbrlich an 2 Mill, Livres betragen bat. Diese Stadt ward 1557 bon ben Spaniern eingenommen, welche vore her hiefelbft über die Frangofen, einen Sieg erhielten. Che-Deffen haben bier bie Grafen von Bermandois ihren Gie gehabt. Ben ber Stadt fangt ber Ranal von Dicardie an, welcher bis Chaulny gehet, und fich in die Dife ens Diget. Er hat 12 Millionen Livres getoftet.

2) Sam, Hannes, Hammus, eine fleine Stabt mit einem befestigten Ochlof, an ber Comme, in einer von Moraften umgebenen Segend. Gie bat einen befons bern Somberneur und Erat- Major, ein Munt jund tonigs lide

Tiche Gerichtsbarkeit, eine Bicomte, eine Castelanen, die unter S. Quentin stehet, und eine Mairie; imgleichen 3 Pfarrkirchen und eine Abten. In dem Schloß ist An Thurm, deften Mauern 36 Schutz dicke find, und der 100 Schuhe im Durchschnitt und in der Sohe hat.

3) Permand, em Dorf am Dumignon, mit einer

Schonen Pramonftratenfer - Abtep.

4) S. Simon, ein Ort, welcher 1635 gu einem

Bergogthum und Pairie erhoben worden.

5) Ce Casteler, ein Stadtchen, bessen ehemalige Festungsmerke 1674 geschleift worden. Es fleget in eis nem Landchen, welches auch ben Fleden Beaurevolr, ben dem die Schelse entspringer, und die Abtenen Mont Saint Martin und Jonnecour begreisset, ehemals zum edmischen Reich gehöret haben foll; mo seit mehr als 300 Jahren zu dem Lirchsprengel von Cambran gehöret.

Il Die Unterstatthalterschaft von Santerre.
1) Peronne, Peronne, eine feine, aber sehr feste

Stadt an der Somme zwischen Mordsten, welche zwar imterschiedene mat belagert, aber nur einmal, nämlich 898 durch Balduin, erobert worden. Sie ist der Sit eines Gouverneur, eines königl. Lientenant, eines Obersumtmanns, einer Election, eines Amts und Salzhauses hat ihr besonderes Mecht, 5 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatkirche ift, 4 Albster, ein Collegium. Sie ist sehe alt, und die Konige aus dem merovälschen Geschlecht der ben bier einen Palast gehabt. Man hat 1714 oder 15 eine minteralische Quette ben dieser Stadt entdecket.

Richt weit von hier flehet die Benedictiner : Abten du Mont G. Guentin, welche fiber 25000 Livres Gintanf

te bat.

2) Crevecoeur les Liftus, ein Fleden und Man

quifat, mit einem fconen Ochloß.

3) Montdibier, Mons Defideril, eine kleine Stadt auf einem Berge, welche der Sig eines Gouverneur, ets ner Clection, Bogten, eines Amts, Salzbauses und ein ner Marechausse ift, hat ein besonderes Recht, ein Pripiparat.

#### Das Gonvernement von Picardie. 502,

rat.,3 Koften, sin Generalhospital, und ein fast gang eingegangenes Collegium. 1773 erlitte pe großen Brands icaben.

4), Roye, Rauge, von andern auf lateinisth entwes bet Rodrina ober Rhodium genannt, die Hauptstadt von Santerre, am Bach Avre, der nach Morenil läuset, in welcher ein Gonverneur, eine Bogtev, ein Amt und Salzshaub, eine Collegiatsische, 3 Pfarreirchen, 2 Hospitaler und 1 Communicat.

53 Moreuil, ein großer Fleden, mit einer Bene-

dictiner Mbten von der Congregation S. Maur.

6) Rollos, ein Flecken, welcher 1754 burch eine Kenersbrunft über 1000 und 1766 burch ein Paar andere abermals viele Häufer verlor.

7) Reste, Nigella, eine kleine Stadt, welche das erfte Marquisat in Frankreich ift, und jest bem Sause von Mailly geboret. Es gehoren über 80 Leben dazu.

8) Cibons, ein Bleden, Darinn ein Priorat ift.

- 9) Albers, over Acre, Encre, Ancora, eine kleine Stadt, am fluß Encre, mit dem Litul eines Marquis set. Hiet ist eine Brigade de Marechaussée de la Generalité de Picardie, sin Bureau des cinq grosses sermés, und ein Salzbans.
  - 19) Bray, ein Stabteben an ber Somme.
  - 11) Rofieres, ein großer Fleden.

III DieUnterstatthalterschaft von Amsenois, Donthieu und Dimeu.

Die Brasschaft Amtendis, welche einen groken Theil des landes begreiffet, das ehemals von den Ambianern bewohnet worden, und die eigentliche Pleardie genennet wird. Die Herrschaft über dieses land, haben ehemals die Bischöse zu Amiens von den-Königen unter dem Litul einer Grafschaft empfangen. Philipp August brachte sie 1185 wieder an die Krone; Karl VII gab sie dem Herzog Philipp dem Gus

Ji 3

ten -

ten von Burgund, und ludewig XI vereinigte fie x477 abermals mit ber Krone. Wir bemerken barinn

- 1) Amiens, Ambianum, Samarobriva Ambianorum, die Sauptfiadt in ber Picarbie und ber Graffchaft Aniienois, bat ben Titul einer Comte und Bibamie. Sie lieget an der Somme, ift der Sig bes Generalgouverneut, eines Dberamtmanns, Unterftatthalters, einer Generas litat, Intenbang, Clection, eines Landgerichts', Dunggerichtehofe, einer Bogten fur Amienois, und einer fur Beauvaifis, einer Zabacts : und Steuer : Rangley, eines Forftamts, einer Marechauffee und eines Salzbaufes; hat 5980 Feuerstellen, meiftentheils genabe, breite und wohlbebauete Gaffen, eine berrliche und prachtige Carbes braffirche, bie unter andern Reliquien auch bas Saupt Johannis bes Zanfers verwahren will, 2 Collegiattirchen, 14 Pfarrfirden, ein Seminarium, ein ehemaliges Sefuiter : Collegium, ein Generalhofpital, usch ein anderes Solvital, verfchiebene Abteven und Orbenshäufer, ein eigenes Recht, und eine Atabemie ber Wiffenfchaften und fchonen Runfte, die bis 1750 nur eine gelehrte Gefellichaft Es werben hier Bollenband, Savetterie, ober wollene Stoffen, halbseidene Stoffen, und Seife verfertiget. Noch 1786 war hier die englandische Appretur der wollene Stoffen, welche 1773 ber Englander Price bieber gebracht batte, in gang Frankreich allein gewohnlich. Der hiefige Bifthof ftehet unter bem Erzbifchof von Reims; Bu feinem Rirchfprengel geboren, außer ber Cathebrals Birche, 12 Collegiatfirchen, 26 Abtepen, 55 Priorate, 776 Pfarren, 107 Filiale, 48 Communitaten, 6 Colles. gia, 2 Generalhofpitaler, 6 hofpitaler, und er hat jabrlich 42000 Livres Einkunfte. Seine Tare am romifchen Pofe ift 4900 Fl. Die Stadt wird durch eine gute Citadelle beschützet.
  - 2) Coney, ein Flecken an dem kleinen Fluß Selle, welcher den Litul eines Fürstenthums hat, den die zwepte Anie des königl. Dauses Bourbon führet.

3) Polx, Pilac, ein Bleden, Bergogthum unb Palar ele, anjett ben Bergog von Roallos gehörig. Es gehör

ren bagu 12 Pfarten und o Leben.

4) Doniens ober Dourtens, Dnaineum, Dulintum, Dulinglum, ime Stadt am Fluß Amble, welche: ber Hauptort einer Election, der Sitz einer königl. Bogstep und eines Salzhauses ift, eine starke Cicabelle, 3. Pfarrkirchen, eine Abrep, 2 Hospitäler und 1 Communistät hat.

5) Corbie, Corbejn, eine kleine Stadt an der Somme, hat 5 Pfarklicken, eine schone Benedictiner-Abben, ein Hospital und est Salzbaud. Andenig XIII hat ihre ehemalige Fostungswerke schleifen laffen.

6) Pequiany oder Piquiany, eine leine Stadt am ber Somme, woselbft eine Collegiattirche, und ein Schloft

ift. Sie ift 1762 zu einem Berzogthum erhoben.

7) Albempre, ein fleiner Drt und Bereichaft, bent

gräflichen Saufe von Mailly zugeberig.

8) Beauqueunes, ein Focton, mit einer Buiglichen Bogtep.

2 Ponthieu, Pagus pontivus, erstredet sich von bem Fluß Comme bis- an ben Fluß Canche, ist an Getreide, Früchten und Beibe sehr fruchtbar. Es war ehebessen eine Grafschaft, welche einer davon benannt ten Kamilie gehörte, und brauchei ihr eigenes Recht.

1) Abbeville, Abbatis villa, Abbavilla, Abbetledvilla, die Hauptstadt dieses Landes, lieget in einem angel
nehmen und fruchtbaren Thal, in welchem sich der Fluß
Somme in unterschiedene Arme zertheilet, und wird auch
von diesem Fluß in 2 Theile adgesondert, anch außerdem
noch durch die kleinen Flusse Scardon, Sottins und Corneille oder Taniere bewässert; und die Flush des Meers
steiget hier in der Somme ungeschr die Tuß hoch. Sie
ist groß, schickt sich ihrer Luge wegen gut zu einer Feisting, dergleichen sie auch ist, ist der Hauptort einer Etestion, und der Sis eines Landgerichts, Amts, einer Nogtey, Landbogtey, Murechausse, eines Forstants, Hand
telse

belogerichts, einer Abmischticht, eines Galzhaufes, u.f.w. Mau fubet hier ferner 3641 Feuerfiellen, eine Collegiate Birche, 13 Mfaretirchen, 15 Riofter, eine Commenthuren bee Johanniter Debens, und ein Collegium. Die Stadt lieger zur handlung, fehr bequem, and es wird auch in berfelben ein ftarter Sandel mit Getreibe. Del, Sanf. Alache, Geilen, Gelfe, und mit andern Manufacturmaas ren getrieben. Die Ench : Manufactur welche ber Bollane ber van Robet 1665 hiefelbft errichtet, ift fo gut gegladet, baß bie hiefigen Tucher an Feine und Gute ben englanbifden und bollanbifden nicht viel nachgeben.' Dan Derfertiget bier auch schone Baracane, Moquetten, Die eine Urt von Tapeten find, Ctamine, Dlufch ober unachen Sammet, grobe Leinewand, gefponnene Bolle, und Benergewehr. Endlich ift noch anzumerten, baf bie berubmten Erbbefchreiber Ritolas und Bilbelm Sanfon, Merre bu Bal und Philipp Briet, hier geboren find. Stadt bat 1773 durch Entzundung eines Pulvermagasins, und aleich barauf burch einen befeigen Sturmwind, großen Schaben gelitten.

2) & Riquier, chemals Centule, eine fleine Stadt an bem fleinen fluß Scarbon, ber hiefelbft entfpringet, in welcher eine tonigl. Bogten, und eine berühmte Benes Dicklier Abren ift, ber bie Stadt ihren Uriprung und Mamen gu banten bat. Außerbem find bier 2 Pfauren,

eine Rapelle und ein Sofpital.

Der fleine Dri Drugy, wofelbft ber Abt von G. Ris mier ein Schloß hat, und bas Schloß la Serte, welches eine icone Caftelanen ift, hangen von biefer Stadt ab.

3) Crecy ober Creffy, ein Fleden, welcher eine alte Caffelanen , und ber Sitz eines Amts und einer Bogtes ift , bandelt mit Bieb , Bolle und Sanf, ift wegen bet 3346 in biefer Gegend amifchen den Frangofen und Enge . landern jum Rachtheil ber, erften vorgefallenen blutigen Schlacht, merkmurdig, und giebt einem großen Walde Den Mamen.

4) Montreuil, Monafteriolum, eine fefte Statt auf einem Sugel, 3 frangbfifche Deilen vom Deer, ift ber Sig eines Amts, welches unter dem Umt von Amiens Arbet, und ber Hauptort einer besondern Graffcaft. Es find hier 8 Pfarrkirchen, eine Collegiaftirche, 2 Ubteven Benedictinerordens, und unterschiedene Albstet.

5) S. Paul, ber Samptort einer Graffchaft biefes

Ramens.
6) Rue, eine kleine Stadt an dem kleinen Flus Mane, zwischen Woraken, ist der Sitz eines königl, Amts, welches unter der Landvogten von Abbeville stehet, und eines Salzhauses, hat einen Gouverneur, 4 Pfarren und 2 Ribster, und handelt mit Fischen, Schafen, Wolle, Pferden, und anderm Bieb.

- 7) Pont de Remy, ein kleiner Ort an der Comme, aber welche bier eine Brude gebauet ift, die nach einer Keinen Infel führet, auf welcher ein Schloß ftebet. ED ift bier ein Bowerneur, eine Castelanen und ein Priorat.
- 8) Crotop voer le Cottop, Corocoinum, Cretenfe caftrum, ein Stadechen, welches eine franzosische Meile eine ber Phindung bed Fuffes Comme, gerade gegen S. Belery aber, belegen ift, und fast bloß von Matrofen bewwohnet wird, die sich vom Fischfang ernahren. Chebese sen war es ein fester Plat.

3 Dimeu ober Dimeur, ist eigentlich ein Difrict von Ponthieu, und enthalt folgende Derter.

1) Saint Valery, Sanctus Valaricus, Leuconaus, eine Stadt ben ber Mundung des Flusses Somme, die ihren Ursprung einem Kioster zu danken hat, welches der beil. Balern um das Jahr Gez an diesem Ort errichtete, wad jest eine ausehniche Benedictinerralbten von der Conspregation S. Maur ift. Es ist bier eine Udmiralisät und ein Souverweur. Die Dandlung und Schifffahrt nach und aus dieser Stadt ist ansehnlich; ob sie gleich keinen rechten Hafrn hat.

2) Sancourt, ein Dorf, welches blof eines Gios gestwergen mertwordig ift; den die Franzosen im Jahr 881 in diefer Gegend über die Normanner erfochten haben.

315

3) Le Bourg & Mult', hat einen fleinen Safen am Meer, eine Abmiralität und ein Salzhaus, und gehoret bem Bergog von Orleans. Bon bier fommen bie beften

Seefische nach Paris,
4) Gamaches, Gamaphum, ein Flecken und Marquifat, mofelbft ein Schloß, eine Collegiatfirche, und

ein Priorat fft.

5) Disemont, Avimons, ein Fleden, barinn eis me tonigl. Bogten ift, bie unter Amiens fichet. ift eine Commenthuren ber Johanniterritter.

IV Das wieder eroberte Land, macht auch

eine Unterstatthalterschaft aus.

Das wieder eroberte Land, le païs reconquis, bat baber ben Damen, weil es 1558 ben Englanbern, Die es über 200 Jahre befeffen, wicher abgenommen worden. Es bestehet aus zwo Graffchaf. ten, und ift 6% frangofifche Meilen lang und breit.

Die Braffchaft Guines, welche 4 frango. fifthe Meilen lang, und ungefahr eben fo breit ift. Der erfte Graf war ber Dane Siegfried, welcher bem Grafen von Glandern bulbigte. Nachbem bos mannliche Geschlecht besselben ausgestorben mar, tam bie Graffchaft an bie Raftelane von Bourburg, und bernach an die von Gent, von welchen Graf Arnulf fie 1282 an ben König Philipp III für 3000 Livres ver-Philipp ber schone verkaufte sie 1295 wieber an Johann II, Grafen von Eu; Ronig Johann zog fie ein, und trat fie 1360 an England ab. Rarl VI machte fich 1413 wieber Meifter bavon. Lubewig X belehnte ben Bergog Rarl ben fuhnen von Burgund mit berfelben, nach beffen Tobe fie wieber ju ber Krone geschlagen wurde. Et gehoven bagu 12 Lebuspairien. Wir bemerken: r) Gui

#### Das Gouvernement von Picardie. 507

1) Guines, (Guisnes) Guisnae, sine Stadt im einer moraftigen Segend, Die vor Miters nur ein unter bie Abten bes heil. Bertin geboriges Dorf war, welches Siegu fried ber Dane und erfte Graf erweitern' und befeftigen lief. Ihre ebemaligen Seftungewerte find 1557 gefchleift.

Ben biefer Stadt in bem Balbe, auf ber Stelle, auf welcher Jean Pierre Blanchard ein Frangole, fich in: Gesellschaft des Englanders John Jeffries am 7 Januer 1784 mit der Luftmaschine niederließ, mit welcher er die erfte Luftreife über ben Canal von Douvtes aus gethan hats te, ift ihm bon ber Stadt Guiones ein Dentmal errichtes Er hatte Rord : Rord - 2Beft : 2Bind , er war' aber fcwach, fonft marbe er die Luftreife fruher als in 3 Stunden vollendet haben.

2) Ardres, Ardra, Ardea, eine fleine aber fefte Stadt, mitten in Moraften, welche ben Titel eines gurs ftenthums hat, ber Sit einer thuigl. Bogten, die fur bie gange Grafichaft Guines bienet, und unter bem Imt von Montreuil ftehet, imgleichen einer toniglichen Mairie, ift. Ben Diefer Stadt unterredeten fich 1520 Frang I und Deine rich VIII von England, ftelleten auch ein Inrnier an, wels des fo prachtig war, bag ber Ort bavon le Champ be brap d'or, genennee worden. Das Couvernement von Rirchfpiele, und ift von Steuern frep.

3) Licques, eine alte Bramonftrateufer . Abtey,

nicht weit von Arbres.

4) Courtebonne, ein Marquisat.

2 Die Grafichaft Oye, hat mit ber Graffchaft Guines einerlen Schickfal gebabt, und enthalt:

1) Oye, Anleria, einen Fleden. 2) Calais, eine fefte Grabt und Safen an ber Meers enge, Pas de Calais genannt, die 6 bis 7 frangofiche Meilen breit ift. Sie ift die hauptstadt bes wiedet eros berten Landes, und ber Git eines Gouverneur, eines Mints, bas unter bem Parlement ju Paris flebet, einen Jurisbiction consulaire, einer Abmiralität, eines Forfie amis

amte ac. Mire Gaffalt ift ein langlichtes Bierat, bavon Die eine große Seite nach bem Meer gu, Die andere aber nach bem Laube gu liegt; und außer ihren regelmäßigen Reftungewerfen bat fie noch an ber Abendfeite eine Sitas belle, und ber Gingang gum Dafen wird auch burch eine Fortreffe beschützet. In Der Stadt ift eine fcone Pfarrs Birche, und in der Bouftabt &. Pierre ift auch eine; auf. ferbem giebt es bier 4 Ribfter , 2 Communitaten gnin: Unterricht ber Jiegend, ein Collegium, und a Sofpitaler. Die Straffen find gerade und wohl gepflaftert, und mais. Endet bier viele neumodische Saufer. Das ansehnliche Zeughans, in ber Citabelle, bat ber Carbinal Richelien. auffahren laffen, beffen metafione Bilbfaule ben Diat gies Der Safen bat manche Unbrquemlichkeiten; Dems ein Schiff tami nicht ohne Befahr in benfelben einlaufen. Zwischen biefer Stadt und Donves in-England, geben wochentlich zwep Packetbote. Der handel diefes Orts wird getrieben mit Wein, Agnavit, Salz, Flache, Pferben und Butter. Bur Beforderung beffelben bienet ber febr nagliche Manal, welcher 1681 gegraben worben, und vermittelft beffen man gu Daffer bequem nach G. Omer, Gravelines, Danferque, Bergues und Ppres tome men tann. Bu bem Gouvernement von Calgis geboren 24 Rirebibiete, und es ift von allen Steuern fren; binges gen muß es etwas anfehnliches zuglinterhaltung ber Re-Aungewerfe und ber Randlo, welche bas Band burchfchneis Couard III Ronig von England , belagerben, erlegen. te und eroberte diefe Stadt 1346, und Die Englander blies ben 211 Jahre in ihrem Befige, namlich bis 1558, ba fie ihnen von ben Frangofen wieder weggenommen wur-De. 1596 wurde fie von den Spaniern erobert, welche sie erst 1598 im Frieden zu Bendind zurud gaben. 1694, 1695 und 96 ift fie von den Englandern bombardiret mor-Den.

Die 24 Rirthfpiele, welche, wie gebacht, zu bem Gouvernement von Calais gehoren, find: Die Borffindt S. Powers, die Obefer Andre, Balanghem, Boningue, Bourre, Campagne, Coquelle, Coulogne, Challeg,

Prethun, Guemp, die Castt Guives, Bie Dirfer fan mes, barinn ehemats ein festes Schloß gewesen, welches 1358 abgerragen worden, Bervelinghem, Marcq, dar einn ehemats ein Schloß und eine Abten gewesen; Wiedles, Mouvelle eglise, Ofquerque, Ope, welches auch ein Flecken genennet wird; Pemplingues, Piben, Gamgaice, darinn die Baronie Calimote belegen, G. Tife

cas und Dieille eglise,

3) Das Sort Tieuvelet, liegt I Viertelstunde von Calais nach Frankreich zu, ist 1680 erbauet, stehes auf Pfalen, ist vollkommen regelmäßig, ein längliches Viers et, welches durch 4 Bastionen und 2 hatbe Moude beschüst ger wird, und ist mit der Citadelle von Calais durch einen Damm verdunden. Es sind dier sehe untliche Schleus sen die sowohl dienen, das Wasser aus dem Lande ddr zustähren, als die Gegend von Calais unter Wasser zu seinen, nur dadurch die Velagerung zu hindern,

## 4. Das Gouvernement Boulonnois,

Le Boulonnois, erstrecket sich von dem Fluß Canche bis an die Gränzen von Flandern, und war ehemals ein Theil der alten Grasschaft Flandern; nach, mals bekam es seine eigenen Grasen, die Vasallen der Grasen von Flandern, und hierauf der Grasen den Artois waren. Ludewig XI brachte diese Grasschaft an sich, gab dem Grasen von Aubergne, Berstrand de la Lour, der sie besaß, anstatt derselben die Grasschaft sauraguais in Languedoc, und die Lehnssgerschtisseit übergab er In die Kirche U. 1. Fr. zu Boulogne, von der er auch die Grasschaft zu Lehn nahm, und ein goldenes Herz, am Werth 6000 fis vers, überreichte. Dieses wird von den Königen dis auf den heutigen Lag beschacktet. Sie begreiset solgende Derter.

1) Boulogne, vor Alters Geforiacum ober Giloriaeum, nachmais Bononia, eine Stabt am Deer, ben ber Minbung bes Meinen Blufes Liaune, mit einem Safen, beffen Eingang aber fehr fchwer ift, und burch ein tleines Rort beschützet wird. Die Kriegeschiffe tonnen nur auf ber Rhebe von & Jean anlanden, und die Rauffarbens fcbiffe nur mit ber Fluth in ben Bafen einlaufen. Stadt ift ber Sit eines Souverneur, eines Commendans ten, eines tonigl. Lieutenant, einer Landvogten, einer Amtevogten', Abmiralitat, Marechauffee, eines Forfis amits, und eines Bisthums. Gie mirb in Die obere und untere abgetheilet; bepbe find ungefahr 100 Schritte bon einander abgefondert; die lette, welche fich von dem Thor der Oberftadt ben Sugel hinab bis an ben Dafen erftrect, ift großer und beffer gebeuet, als die erfte, wird mehrentbeils von Raufleuten bewohnt, und hat eine Pfarrfirche .. Die Oberftabt ift flein, aber mit einem boben Ball umgeben, und enthalt die Cathebralfirche und ben Gerichtspallaft; Sonft findet man bier noch ein Ses minarium, ein Collegium, ein Rlofter, ein Dofpital, und einige Ordenshäufer. Der hiefige Bifchof fiehet uns ter bem Erzbischof von Reims, und bat einen Rirchfptengel von 277 Pfarren, 147 Filialen, und jahrlich 20000 Livres Einfunfte. Geine Taxe am romischen Sofe ift 1500 Fl. Einige 100 Schritte von hier, auf dem ABege nach Calais, ift eine mineralifche Quelle, die nach Cis fen ichmedet, baber fie la Sontaine de Ber, geneunet wird.

2) Etaples, Stapulae, eine kleine Stadt am Fluß Canche, nahe ber deffelben Mundung, mit einen Safen, ber für kleine Schiffe gut ift. Es ist bier eine Amtsbogsten, und die Sinwohner handeln mit heringen und Makelen. Der Abt Longnerne behauptere, daß diefer Ort ber hafen Iccius fen, bessen Julius Casar gebenket, und ber in ber solgenden Zeit Vicius genennet worden.

3) Monthulin, eine Pfarte, in der ebemals eis ne kleine Seffung war, welche Ludewig XIV hat fchleis

fen laffen.

#### Das Gouvernment von Bonsonnois. 511

A) Ambleteuse, Ambletola, eine kleine Stadt ant Kanal, die einen Gouverneur hat. Den hieligen Hafen, haben die Englander um das Jahr 1671 unbrauchdar gen macht. Man hat ihn zwar in neuern Zeiten für Fregats ten von 36 bis 40 Rammen wieder herzustellen gesucht; es ist aber nicht zum Stande gekommen, obgleich solches nicht sehr schwer ware. Die Stadt ist zwar zollfren, es ist aber doch in derselben ein Bureau des eing grosses kermes, welches von der Direction zu Amiens abhänget. Hier landete Konig Jacob II an, als er 1688 aus Engstand stohe.

51 Marquife, ein Aleden, ben welchem man eine

Art grauen Marmore gefunden bat.

6) Bournonville für Cianne, eine Pfarre, thes male ein Herzogthum.

7) Eingey, ein Burftenthum.

# 5. Die Grafschaft und das Gouvernement Artois.

Die Grafichaft Artois, Artesia, Comitatus Atrebatensis, ist ein Theil der Niederlande, granzet gegen Mittag und Abend an die Picardie, gegen Mitterpacht an Flandern, und gegen Morgen an hennegau und Cambresis; ist 22 französische Meislen lang, und ungefähr halb so breit. Sie ist eine ehene Landschaft, welche sich nach Flandern zu senket, eine der schönsten und besten des Neichs, und sehr sine der schönsten und besten des Neichs, und sehr sine, und keine beträchtliche Hölzungen. Sie hanzelt mie Getreide, Flachs, Popsen, Wolle, Del pon Rohls und Rübs Saamen, und hat auch leines wandmanusacturen. Die vornehmsten Flüsse, sind die Scarpe, Aa und Canche, welche ich oben ben der Picardie beschrieben habe, die Lys, Laquette,

Melde und Deule. Diefes sand hat feinen Ro-men von dem alten Wolfe der Arrebager, bas in bem belgischen Gallien wohnere, und zu Casars Zeit berühmet mar. Es ift eine lange Belt ein Theil vom mellichen Flanbern gemefen. Ronig Philipp Augus betam es ri go mit ber Ifabelle von Dennegau, Phis lipps von Elfas, Grafen pon Flandern, Bermandtinn, jum Brautschaße. Lubengig IX machte es 1237 feinem Bruder, Robert jum Beften ju einer Grafe fchaft. Margaretha von Flandern brachte biefelbe ihrem Gemahl, Philipp beith toffnen von Burgund, ju, deffen mannliche Nachtommen auch biefelbe, bie auf den Herzog Karl, beseffen haben, nach beffen Lobe fich Ronig Lubewig XI ihrer bemachtigte, ungeachtet fich Karls Tochter, Maria, wierfeges Als biefelbe aber ben Ergherjog Philipp von Deftreich, beirathete, mußte fich Ronig Rarl VIII im Tractat von Centis 1493 verpflichtett, bemfelben bie Graf. ichaften Burgund und Artois als ein frangofifches lehn abzutreten, welches auch gefchas. Das Buns Deltreich , und nachmals Spanien , blieb in ihrem Befige, bis indewig XHI und XIV fie wieber de Frantreich brachten, bem fie burch ten nimegifchen, riswichlichen und utrechter Frieben beffariget worbens Seit 1765 machet biefe Graffchaft ein eigenes Goud vernement aus, hat einen Beneral Bouverkeur? et nen Generallieutenant, is befonbere Gouverneurs; 8 fon. Lieutenduts und 3 Commenbanten. Rari V errichtete 1530 einen landrath, ber in burgerlichen Sachen unter bem Parlament von Paris flebet; uns 30 Berichtsbarfeiten unter fich hat, von welchen 23 ju Artois gehoren. Die Bebung ber tonigi: Ein-

fünfte, ist ben Landstanden bewilliget worben, welche burch offene Briefe und besondere tettres be Cachet gufammen berufen werben, bergleichen ein jeber, welcher fich bagu einstellet, vorweisen muß, wenn er angenommen werden will. Diese Lands stånde sind, die Geistlichkeit, dazu die Bisthofe von Areas und G. Omer, 18 Aebte, und 18 Deputirten von ben Rapiteln gehoren; ber Abel, von bem ungefahr 70 Perfonen erfcheinen, und ber Burgerftand, ben bie Ratheverwandten von Arras und Die Deputirten ber Magistrate von ben 8 besten Stabten bes landes ausmachen. Das frenwillige Beschent, welches von ihnen bewilliget wird, ift gewiffermagen fest gefeget, und belaufet fich gemeiniglich. auf 400000 livres; bie Untoften ber Fourage aber betragen mehr oder weniger, je nachdem viel oder wenig Reuteren im tanbe ift. Boll wird bier gar nicht erleget.

Wegen ber Ungahl ber Diftricte, find die Schrift. fteller nicht einig. Ich ziehe folgende Abtheilung por-

1 Die Gouvernanz von Arras. Dazu gehöret 1) Arras, benm Ptolemand Origiacum, benm Cas far Atrebatae, die Hamptftadt des Landes, am Aluf Scarpe, welche durch Mauern, Graben und ein fleines Thal, darinn das Flugchen Crinchon fließet, in zwey Theile abgefondert wird, bavon ber eine und altefte la Cité, ber zwente und neuere la Ville heißet. Die Stadt hat 3768 Häuser, und ist regelmäßig befestiget, hat auch eine feste Citadelle. Sie ift der Git eines Gouverneur, eines ton. Lieutenant, eines Major, eines Landrathe, eis nes Umte, welches eine Gouvernanz genennet wird, einer Gerichtsbarkeit welche Salle episcapale heißet, eines Forft. amte, einer Marechauffee zc. Der hiefige Bifchof, wel-3 E6.8 N.

der unter dem Erzbischof von Cambray stehet, einen Kirchsprengel von 400 Pfarren, jahrlich 40000 Livres Einkunfte bat, und am romischen Sofe auf 4000 Fl. tarirt ift, ift herr von la Cité, und Prafident in der Berfamm= fung der geiftlichen Landstande. Die Cathebralfirche ift wohl gebauet. Die Abten &. Baft hat eine fehr fchone Rirche. Es gehoret diefer Abten bas fleine, aber fehr fruchtbare Gebiet le Pais de l' Alloeue, zwischen Artois und Klandern, welches die Dorfer la Dentie, Sleurbois, Sailly und den hamptort la Gorgue, begreiffet. ferdem find hier noch II Pfarrfirchen, ein Collegium, ein Demingrium, 2 Abtenen, II Rlofter. 1773 ift die bisherige Gefellichaft ber schonen Wiffenschaften, zu einer Ufabemie derfelben erhoben worden. Der große Marktplat ift mit schonen Gebanden umgeben, barunter auch ber Da-Taft bes Gouverneur ift. Es wird in diefer Stadt die Bersammlung der Landstande gehalten. Die Taveten, melche hieselbst verfertiger werden, sind zwar schon, kommen aber weder den parisischen, noch bruffelschen und antwernisthen gleich. 1477 ward sie von Ludewig XI, 1439 vom Raifer Maximilian, 1640 wieder von den Franzofen erobert, und 1654 von den Spaniern vergeblich belagert.

2) Buquoy, eine Pfarre mit dem Titel einer Graf-

3) Die Flecken Vitri an der Scarpe, und Soudsin-

2 Das Amt Bapaume, hat feinen Namen von

1) Bapaume, Bapalma, einer festen Stadt in einer durren und an Wasser Mangel leidenden Gegend, doch hat der Ingenieur. de Feullon gute Quellen bieher geleitet. Sie hat ein altes Schloß, welches der Ansang und die Beranlassung der Stadt gewesen ist, einen besondern Gouverneur, einen königl. Lieutenant, ein königl. Amt und ein Forstamt. 1641 wurde sie von den Franzosen den Spaniern abgenommen.

2) Die Flecken Courcelles, und Mezen Couture,

box Met en Conture.

- 3 Das Umt Avesnes, hat ben Ramen von bem Gleden Avennes le Comte', ber an bee Grange von ber Picardie, 2 frangofifche Meilen von Dourlens, lieget.
  - 4 Das Umt Besbin, wird benannt von
- 1) Beshin, einer festen Stadt am Bluf Canche, die ber Sit bee Amte, eines Forftamte und besondern Gous verneur ift. Gie ift ein regelmäßiges Sechsect, und faft gang mit Moraften umgeben. Philibert Emanuel Der-30g von Savopen, welcher des Kaifers Karl V Kriegs-beer auführte, hat diese Festung 1554 angeleget, nachs-bem er das alte Hebbin zerstöret hatte. Ludewig XIU hat fie 1639 erobert, und im pprendischen Frieden bes balten.
- 2) Das alte gesoin, ift jest ein kleiner Ort mit 2 Pfartfirchen, I frangbfische Meile von ber eben gedache ten Festung. Gine Pfairkirche ftehet auf ber rechten, bie andere auf der linken Seite der Canche. Er war eben mals ein fester Plat, der 1553 von Raifers Rarl V Rriegsbeer erobert und zerftbret worden.
- 5 Die Grafschaft und das Amt S. Paul, ift von großem Umfange. Gie war ehemals ein lebn bon Boulonnois, und nachbem fie unterfchiebene Bers ren gehabt, bat fich ihrer ludewig XIII bemachtiget; Frankreich ift auch burch ben pyrenalfchen Frieden in ihrem Befig beftatiget worben. Jest geboret fie bein Baufe Roban Goubife.

1) Saine Paul oder Saint Pol, ein Rleden, ber

Hauptort diefer Grafschaft.

2) Croi und Brincourt lez Pas, geringe Derter; der erfte hat den Titel einer Graffchaft.

3) Das Amt Pas, in bem kleinen Ort biefes Nas mens.

4) Crequy, ein kleiner Drt, babon ein berühmtes berzogliches haus ben Namen gehabt hat, welches aber ausgestorben ift.

5) Beauquesnes, ein Flecken und fonigl. Bogten.

6) Seuchin, ein fleiner Ort und Marquifat.

7) Risquevourg, ein geringer Ort und Marquifat.

8) Lisbourg, ein Flecken und Marquisat.

9) Pernes, Pernac, eine fleine Stadt.

10) Azimoure, ein Dorf, welches wegen eines Sieges berühmet ist, ben 1415 die Englander hieselbst aber die Franzosen erhielten.

6 Das Amt Aubigny. Der Fleden Aubigny, Ist in zwen Thelle getheilet, namlich in Aubigny le Comte', und Aubigny la Marche.

7 Das Amt Lens, barinn

1) Lens, Lentium, ehebessen vieus Melenae, eine Meine und geringe Stadt, am Fluß Souchet, die ehemals befestiget gewesen, und einige mal belagert worden. Man findet hier eine Collegiatkirche, und zwen Klöster. Bep berselben wurden 1648 die Spanjer won den Franzosen geschlagen.

2) Bennin = Lietard, ein Flecken und Graffchaft.

In dem Flecken ift eine Abten Anguftinerordens.

8 Die Advocatie und das Amt Bethune,

hat ihren Sig in

Tleinen Fluß Bietre ober Lave, welche die dritte Stadt an dem Pleinen Fluß Bietre oder Lave, welche die dritte Stadt biefer Grafichaft ift, und ein etwas festes Schloß hat. Wie Haufer sind stillecht gebauet, und die Straßen schlecht gepflasser, der Markulat aber ist ein großes und sehdnes Viereck. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines fonigl. Lieutenant, eines Amts, u. s. w. hat eine Collegiatkirche, 2 Pfarrkirchen, 2 Arjorate, ein Collegium, 7 Kloster und 1 Hospital. Diese Festung wurde 1710 von den Alliirten erobert, im ütrechter Frieden aber zu- zue gegeben.

## Das Gongernement von Artois. 🔫 🗸

2) Annezin, ein Schloß, einen Bichlenschuß weit von Bethune.

3) Richebourg l'Avoué, und Richebourg & Daft, zwen kleine Derter.

9 Das 2mt Lillers, ift bas kleinfte, und

hat feinen Giß in

Rillers ober Colliers, Lillerium, einer fleinen Stabt, am Fluß Navez, Die ehemale befondere Berren gehabt hat. und befestiget gewesen ist. Es ift hier eine Collegiatzinche, welche zu dem Kirchsprengel von S. Omer geboret.

10) Das Amt Aire. Dabin geberet 1) Aire, Aeria, Heria, Aria, eine Stadt und batrachtliche Festung am Blug Lins, ber fie in zwen migleiche Theile absondert, und aus welchem ein schiffbarer Cangl gezogen ift, der diese Stadt mit G. Omer, Dunkerque, ze. in Berbuidung fenet. Man findet hier einen Etatmajor, sine Collegiatiuche, ein Collegium, 7 Kloster und 2 Do-spitaler, darunter eines für Goldaten ift. rout wurde De von den Franzosen weggenommen, bald barauf von . ben Spaniern wieder erobert; 1676 von den Frangofen abermals eingenommen, und ihnen im nimeger Frieden bestätiget; 1710 aber von den Alliirten erobert; und im utrechter Frieden an Frankreich wieder abgetreten.

2) S. François, ein Fort, wolches an der Lys, einen Kanonenschuß weit von Aire, lieget, und mit dieser

Stadt durch einen Canal verbunden ift.

3) Saint Venant, eine kleine Stadt am Fluß Lys, in Moraften, beren Feftungewerke ehrheffen viel beffer maren, als fie jest find. Sie fann vermittelft ber Bache Robect und Garbect unter Baffer gefetzet werben.

4) Sauguemberg, ein fleiner Ort an ber Straffe

von Besdin pach G. Omer.

11 Die Regalien von Terquenne oder Terque ane. Die Stadt Terouenne, mar par Aliers bie Haupestade der Moriner, und nachmals ein bischöfis-Rf 3

cher Sie. Sie lag am Fluß ins, und enthielt viele Kirchen und Klöster. Kaiser Karl V nahm sie 1553 ein, und zerstörte sie völlig. Der dazu gehörige Dissirict ist in den Friedensschlüssen von 1559 und 1659 von Spanien an Frankreich überlassen worden.

12 Das Amt G. Omer, hat seinen Sig in

1) S. Omer, Andomaropolis, vor Alters Sichlu, einer ansehnlichen Stadt am Fluß Aa, die eine der besten Festungen in den Niederlanden, und die zwente Stadt der Grafschaft ist. Sie lieget theils auf einer Johe, theils im Morast, hat einen Gouverneur, einen königl. Lieutes nant, ein Amt, ein Forstamt, 2c. und ist der Sitz eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Cambray stehet, einen Kirchsprengel von 110 Pfarren, einige Kæpiteln, 10 Abtenen, und jährlich 40000 Livres Einkunste hat, und am römischen Hose auf 1000 Fl. taxiret ist. Man sindet hier auch eine Cathedralkirche, 6 Pfarrkirchen, eine berühlnte Benedictiner-Abten, S. Berthin genannt, der die Stadt ihren Ursprung zu danken hat, zwei Collegia, ein Hospital und unterschiedene Klösser. Die Stadt ist 1677 von den Franzosen erobert worden.

Es ist 1754 ber Anfang gemacht worden, einen Canal von S. Omer bis Aire in Artois zu führen, um die Aa mit der Lyd zu vereinigen, und dadurch eine Waffergemeinschaft zwischen den französischen Seeplätzen in Flandern, und den vornehmsten Landstädten in Flandern, Artois und Hennegan, zum Stande zu bringen. 1755 ward dieses Werk fortgesetzt, durch den darauf erfolgten Krieg aber unterbrochen, und 1768 von neuem unter-

nommen.

2) Arques, ein kleiner Ort und Grafschaft, seit mehr als 1000 Jahren der Abten von G. Berthin zu G. Omer zugelidrig.

3) Kenty, ein Flecken und Marquisat am Fluß Asben welchem 1554 zwischen den Franzosen und Spanierneine Schlacht gehalten worden.

## Das Coubern. von Champagne und Brie. 519

# 6. Das Gouvernement von Champagne und Brie.

Die landschaft Champagne, Campania, granget gegen Abend an Batinois, Isle de France und an bie Picarbie, gegen Mittag an Franche Comte und Bourgogne, gegen Morgen an kuremburg unb Lothringen, gegen Mitternacht an bie Brafichaft Dennegau und einen Theil bes Bochftifte luttich, und ift eine ber ansehnlichften bes Reichs; benn ihre Große beträget von Weften nach Git-Often, ober von lagny Dis Bourbonne, 48, und von Guben nach Morben, ober von Ravieres bis Rocrois, ungefähr 64 frang. Mellen. Gie bat ben Mamen von ben großen :Ebenen und Feldern, Die mitten im lande find, in ihren außern Gegenden aber find Berge und Sügel. Die Erde ift febr fein, volltommen gut, und in felner andern Proving anzutreffen. Das tand bringet viel Betreibe, infonderheit um Meaur, und vortrefe lichen Wein, ber haufig ausgeführet wird; boch bas ben bie Einwohner nicht ben Bortheil bavon, mefden man sich etwa vorstellen mogte; benn bie guten Weinlefen find felten, und bie Bearbeitung ber Weinberge ift fostbar. Von 1743 bis 1752 hat ein Morgen (arpent) von 32400 Schuben, nur zwen fleine Faffer getragen, bie nicht über 56 Pfund wiegen, und 1 Morgen wird nicht völlig für 1000 Livres ver-Kaufet. Der beste Bein machfet ben Tropes, Sauts villiers und Un. Bon Solz ift biefe landschaft ichon febr entbloget. Die Schafzucht ift betrachtlich, und Die Wolle gut. Die landesmaaren, mit welchen Sanbel getrieben wird, find Getreibe, Bein, Gi-St 4 · fen,

feu, Bieh, Deu, wollene Stoffe, halbfelbene Beuge, Leinewand zc. Die vornehmften Bluffe find: Die Meuse, ober Maas, welche in Baffigny ben bem Dorfe Meufe und Montigni le Rai entfiehet, ben St. Thibaud, schiffbar wird, burch die Bis-thumer Loul und Berbun, hernach burch Champag-ne, lurembourg, Namur, Die oftreichischen und vereinigten Nieberlande fließet, und nachbem fie bep benmal, aufgenommen, ben Damen Werwe befommt, und endlich wieber unter bem Ramen Maas, in die Mordsee fallt. 2) Die Seine, von welcher in der Einleitung gehandest worden. 3) Die Mars ne, Matrona, Materna, welche in Baffigny entfpringt, ben Bitry fchiffbar wirb, und über Paris ben Charenton in Die Seine fliefet. 4) Die Zube, Alba, bat zwen Quellen, eine ben Praslai, einer Pfarre Des Amts Chatillon fur Seine in Bourgogne, und bie anbere eine halbe Meile weiter gegen Often, und nach bem fie verschiebene fleinere Fluffe aufgenommen hat, vermischet sie sich ben Conflans mit bet Seine. Die bisherigen Bemuhungen, fie fcbiffbar ju machen, find vergeblich gewesen. 5) Die Aisne ober Uine, Axona, hat ihren Ursprung 4% frangofifche Meilen in Guboften von G. Menehoult, an ber Grange von Champagne und lothringen, und vereiniget fich & frangofische Meile über Complegne mit ber Dife. Ben Chateau Porcien fangt fie an Schiffe au tragen. Ben Bourbonne-les Bains, find warme, und ben Attencourt, a frangofifche Meilen von Baffe. giebt es falte mineralische Quellen. Die von Sermaife und Hermanville, find in feinem so großen Ruf.

## Das Gouvern. von Champagne und Brie. 521

Ruf. In bet Baronie Chacenan wird schoner Marmor gebrochen. Auch ben Charleville giebt es Marmor und Schieferstein. In dem Theil von Perchois,
welcher an lothringen gränzet, und in Retelois, sind
viele Eisen-Gruben und Werke. Gine ausführlichere
Nachricht von der Naturhistorie dieser Proving, sinbet man in den Nouvelles recherches fur la France,

Tom. I. p. 160. f.

Als Rlodwigs Sohne fich in bas Reich theileten, wurde Champagne ein Theil von Austrasien, bavon Mes bie Sauptstadt mar. hierauf hatte es Bergoge, und nach benfelben Grafen, die bis in bas 13te Jahrhundert regieret haben, ba ber Graf Thibaud V, ber zugleich König von Navarra mar, 1270 ohne Kinber ftarb. Ihm folgte fein Bruber, Beinrich III, ... welcher 1274 ben feinem Tobe eine einzige Tochter, Marnens Johanna, hinterließ, Die Philipp ben Schonen, König von Frankreich, heirathete, und nach beren Absterben ihr Sohn, ludewig X, im König reich Mabarra und in ber Graffchaft Champagne folgte, auch nach feines Waters Tobe Ronig in Frantreich marb. Diefes Bruber und Dachfolger, maf. fete fich aller Diefer Lanber an, ungeachtet Lubewigs Pringesfinn, Johanna, bie ben Grafen Philipp von Evreur heirathete, an bie Grafichuft Champagne, als ein Eigenthum ber Gemablinn Philipps bes Schonen, Anfpruch machte. Gie erhielt aber nichts, als bis nach bem Lobe bes Kinigs Karl, ba ihr und ihrem Gemahl das Königreich Navarra eingeräumet wurde. 1335 traten bende burch einen Bergleich an Philipp von Valois alle ibre Rechte an Champagne und Brie ab. welche Groffchaften 1316 burch ben Rt 5 Ronig

Ronig Johann mit ber Rrone wieber fenerlich vereis

niget wurden.

In biesem lande sind 2 Erzbisthumer, und 4 Bisthumer. Es stehet unter dem Parlemenr, der Rechenungs- und Steuer-Rammer von Paris, das Amt und den landgerichtssis von Sedan ausgenommen, der unter das Parlement von Mes gehöret. Ueberhaupt sind hier 9 Acmter und landgerichtssise, ein Oberforstmeister, 9 Forstämter, 4 jurisdictions consulaires, 2 Münzhöse und eine Generalität, die zu Chalons ihren Sis hat, und in 12 Electionen vertheilet ist.

Was das militarische Gouvernement betrifft, so giebt es hier einen Generalgouverneur, 4 Generallieutenants, von welchen einer über das Umt Reims, der zwepte über die Aemter Vitry und Chaumont, der dritte über die Aemter Tropes, Langres und Sezanne, und der vierte über die Aemter Meaur, Provins und Chateau Thierry gesest ist, 4 königliche Lieutenants, 6 Lieutenants des Marechaur de France, noch anderer Bedienten nicht zu gedenken. Sonst theilet man dieses Land in folgende kleine Länzber ab.

I Champagneim eigentlichen Berflande, wird wieder abgetheilet.

I In Wieders Champayne.

1) Troyes, vor Aftets Augustomann ober Augustobons, die Hauptstadt bes ganzen Landes, liegt an der Seine, ift der Sitz einer Election, foniglichen Bogten, eines Amts, Landgerichts, Forstaufis, Salzhauses, einer Marechauste, eines Munzhoss und besondern Gouverneut, und gehöret zu ben toniglichen Domainen. Sie ift

siemlich groß, aber lange nicht mehr fo volfreich und blas bend, als fie ehemals gewesen. Die Rirchen find schon, infonderheit die Cathebralfirche. Man finder aberhaupt 14 Pfarrfirchen, barunter Die gedachte Cathebralfirche und 2 Collegiattirchen; 4 Abtenen, 10 Ribfter, I Collegium, I Seminarium und i hofpital. Der hieffge Bifchof, ffebet unter bem Erzbischof von Gens, hat einen Rirchsprenael von 372 Pfarren, 08 Filialen, und 19 Ubienen. Seine jahrlichen Ginfunfte betragen, 2000 Livres, und feine Tare am romifchen hofe ift 2500 gl. Die Stadt treibt einen ansehnlichen Sandel, vornehmlich mit Leines mand, Klache, Sanf und Baumwolle, Barchent, Cas nefas, Bache und Talg-Lichtern, Stecknadeln; es wied bier auch ammerlen Gariche und Atlas verfertiget. umber liegende Gegend hat vortrefliche Beibe, auch Getreibe, Bein, Fruchte und Gartengemachfe. gutem Daffer fehlet es. 1781 verlor die Stadt burch eine Keuersbrunft 69 Baufet.

2) Isle d' Aumont, ein Herzogthum und Pairie. 3) Mery an der Seine, ein Stadtchen, welches in einem befondern Bezirk liegt, eine tonigliche Bogten und ein Driorat bat.

4) Unglure, Angledurs, ein Stabtchen an ber Que

be, und eine der alteften Baronien ber Proving.

5) Plancy, ein Stabithen und Marquifat, woielbit ein Capitel ift. Es liegt an der Aube.
6) Arcis, ein Stadtchen auf einem Sugel an der

Mube, wofelbst ein Salzhaus ift.

7) Rameru, ein Gtabtchen an ber-Aube, mit einer Albten, ift eine Baronie, welche bem Saufe von lurembourg geberet.

8) Piney ober Pigney, ein Stabtchen, welches 1577 unter bem Ramen von Larembourg zu einem Berzogthum, und 1581 zu einer Pairie erhoben worden.

9) Chfigny, ein fleiner Drt mit einem foniglichen

Bericht , bas unter bem Umte von Tropes ftebt.

10) Beaufort Montmorency, ein herzogthum.

2 In Ober: Champagne.

1) Chatillon an der Marne, ein Stadtchen, melches jest bem Saufe Bouillon gehoret, und in welchem ein Amt ift, darunter verschiedene königliche Mairies fieben; auch ift hier ein reiches Priorat vom Orden des heil: Augustin.

2) Chpernay pber Chernay, Sparnagum, eine Stadt an der Marne, durch welche sie in 2 gleiche Theise gethollet wird. Sie ist der Hauptort einer Election, und der Sig eines besondern Gouverneur, eines Anthe, einer kbuiglichen Bogten, eines Salzhauses, eines Forstamts und einer Marechaussee. Es ist hier eine Abrev Andagustinerordens. Die Stadt gehört dem Herzog pour Bouillon. In der Election von Espernan wächset der beste Ebampagner: Bein.

3) Uy, eine Stadt unweit ber Marne, in welcher eine konigliche Mairie, Die unter bem Amte von Efger-

nay ftehet. Der hiefige Bein ift vortreflich.

4) Avenay, Aveniacum, eine fleine Stadt mit eis

nem Rapitel, und einer Abten Benedictinerordens.

5) Bertus, Virtudum castellum, eine kleine Stadt, Grafichaft und Pairie. Der Ort liegt am Tus eines Berges, auf welchem ziemlich guter Wein wachset, uud hat eine Collegiatlirche und 2 Abteven.

6) Bere en Cardenois, ein fleden und Schloß,

gehoret bem Pringen von Conty.

7) La Sere Champenaise, eine kleine Stadt an der Pleurs.

- 8) Dormans, eine Stadt an der Marne, welche ben Litel einer Raftellanen und Graffchaft hat. Es ift bier ein Schloß.
- 9) Sauwilliers, ober, wie est gemeiniglich ausges fprochen wird, Sauwille, ein kleiner Drt an ber Marne, mit einer Abten Benedictinerordens.
- 10) Pierry, ein geringer Ort, ber nur seines feibe nen Weine wegen gu bemerken ift.

#### Das Gouvern, von Champagne und Brie. 525

II Chalonois, Catalaunensis ager, ein kleines land, welches einige mit zu dem eigentlichen Champagne rechnen.

- 1) Chalons. welcher Rame aus bem alten Catalaunum entftanden, eine anfehnliche tonigi. Stadt an ber Marne, welche ber Deuptort einer-Generalität ober Ins tenbang, und einer Election, ber C.s bes Intenbanten and eines Drevot : Beneral, eines befundern Gowberneur. eines Grand Baillif d' Epée, eines Bureau des Finances, der Marechauffee Diefer Landschaft, mie auch eines Landgerichts, Umts und Forftamts ift. Der biefige Bis fchof, welcher ber zwente geistliche Graf und Pair bes Rbigreiche ift, ftebet unter bem Ergbifchof von Reims, bat einen Kirchsprengel von 303 Pfarren, 93 Filialen, 20 Abteven und 4 Kapiteln. Seine Ginkunfte belaufen fich jahrlich auf 30000 Livres, und feine Lare am romis schen Sofe ist 3000 Fl. In ber Studt find 2800 Fen-erstellen, außer ber Cathebralkirche, 2 Collegiattirchen, 11 Marrtirden, ein Seminarium, ein Collegium, 3 Mb. tenen, Q Ribfter und 2 Sospitaler. Die hiefige Gelehrte Gesellschaft ist 1750 gestiftet worden, bat 1753 ihre Sigungen angefangen, und 1756 die erfte ordentliche Berfammlung gehalten. Es werben bier einige wollene Stoffe verfertiget. 1559 warb bas Parlement von Paris hieber verleget; und weil die Stadt eine getreue Unbange Achteit an den Ronig Beinrich IV bewies, fo ließ berfel be eine Schaumunge, mit ber Aufschrift; Catalaunenfis fidel monumentum, folagen. Bor einem ber Stadts thore ift ein iconer und berühmter Spapierort, le Jard genannt, welcher in einer großen Wiefe bestebet, Die von allen Seiten mit ben Stuffen Marne und Dan umgeben, and mit einer großen Ungahl Alleen gezieret ift.
- 2) Ca Croisette, ein Ort ben Chalons, woselbst bie Einwohner Diefet Stadt, unter Anführung Rarls von Anjou, Königs von Reapel, 8000 Englander erschlugen.

III Remois, Pagus Remorum, ein an vortreflichem Wein und guter Weide sehr fruchtbares kand, enthält:

1) Reims, por Alters Durocortorum, Civitas Res morun, eine ber altefien und: berühmmeften Stadte bes Conigreiche, am Flug Besle. Gie ift die größte in gang Chainpaque, woht gebauer und voltreich, ber Sauptort einer Election, und ber Git eines besondern Gouverneur, eines Amis, Salzhaufes, Forftamis, Munghofes und einer Marechauffee. Der hiefige Erzbischof, ift der erfte Bergog und Pair von Frankreich, geborner Legas bes pabitlichen Stuble, nut Primas vom belgifchen Gallien. Er bat bas Borrecht, ben Ronig ju fronen; frint Suffraganten find bie Bifcofe von Confone, Chalons an der Marne, Laon; Genlis, Beauvais, Amiens. Nonon und Boulogne, und fein Rirdiprenget begreife 477 Pfarren, 365 Kiliale, 7 Rapitel, 24 Libtenen, 8 Bowitaler und viele Ribster. Er hat jahrlich 80000 Lie bres Einfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 4750 81. tarirt. Die Rirchen in Diefer Stadt find fcbon, injonders beit die Cathebralkirche; welche unferer lieben Rrauen ges widmet ift, ob fie gleich von gothischer Banart iff. Die Daupthare berfelben ift prachtig, und ber bobe Altar, por welchem bie Ardnung und Saibung ber Konige von Frantreich geschiebt, ift mit Goldblech überzogen. Der Schat biefer Kirche ift gang ansehnlich, weil ein jeber Konig ben feiner Kronung eine Rofibarteit binein verehret. Das Evangel enbuch, auf welches die Ronige ben Gib ablegen; und welches auswendig mit Goldblech überzogen, auch mit ungeschiffenen Coelfteinen befeget ift, foll in flavoni. fder Sprache gefdrieben fenn. Außer dieser Kirche find bier noch 3 Collegiatfirchen; und hierkachst 5 Abtepen, ein großes Seminarium, ein Collegium, 3 große Doffie taler, 9 Ribfter, eine Commenthuren bes beiligen Antons, beren Ginfunfte größtentheils bem Invalidenhaufe gu Baris bengeleget worden, und eine Commenthuren ber Johans niterritter. Die Abten S. Remn, ift eine ber ansehnlichs ften bes Benedictinerorbens in Fraufreich; und in ber Rirs фε

## Das Gouvern, von Champagneund Brie. 527

de berfelben wird guf dem Altar, unter welchem ber beis lige Remigius begraben liegt, bas berühmte Deiftafchaen vermabret, melches, wie bie Fabel lautet, 496, ba Rlobwig fich hiefelbft vom Bifchofe Reinigins taufen laffen, und ber bestellte Presbyter bes großen Gebrangs megen mit bem Del nicht jum Caufftein tommen tonnen, auf bes Remigins Gebet eine Taube vom himmel gebracht Es ift baffelbe von buntelrothem Glafe, eines fleis nen Bingere lang, ungefahr fo geftaltet, wie die ungaris fchen Bafferflaschgen, und oben mit einer golbenen Schraube berfeben. Ge liegt in einem burchbrochenen vieredigten Raftgen, welches auf einer runden filbernen Cheibe befestiget ift, und man bekommt es nur burth bas barüber gefette Rriftallglas bes Raftebens ju feben. Die barinn befindliche Galbe foll vertrodnet fenn; es wird aber bon berfelben ben jedesmaliger Salbung eines Rb. nias von Frankreich etwas gang weniges berausgenommen, und unter bas orbentliche Galbbl gemischet. Die gange fübelhafte Ergablung beruhet auf Des ebemaligen hiefigen Bifchofe hincmare gar gu fparem und unguvers laffigem Bericht, und ift nicht nur bon ben neuern franabfifchen Geschichtschreibern Chiffet und Basnage bermorfen worden, fondern wird auch von allen erfahrnen und vernünftigen Liebhabern umd Schreiben ber frangbe fifchen Geschichte in Frankreich fur unrichtig erkannt. Die hiefige Universitat ift 1547 errichtet, und 1540. im Parlament ju Paris angenommen worben. Stadt treibt farten Bandel mit Bein, wollenen-und fels benen Stoffen, und Pfeffertuchen. Man finbet bier noch unterfchiedene Ueberbleibsel von romifchen Alterthumern. Dabin insonderheit 3 Stadtthore geboren, welche noch die Mamen heidnischer Gottheiten, namitch ber Conne, bes Mars und ber Ceres, fabren.

<sup>2)</sup> Siomes, vor Alters Fimae ad Fines, eine Minne febr alte Stadt, an der Besle, welche einen besandern Bouverneur, und ein besonderes Ame, das unter dem Landgericht von Reims steht, hat. Es find hier a Pro-

vinzial = Kirchenversammlungen gehalten morben, namilich

3) Cormicy, Cormiciacum, eine Beine Stadt; bem Erzbischof von Reims zugehörig. Es ift hier ein Salzhaus, und ein Bureau des 5 groffes fermes.

4) Rocroy, Rupes regia, eine feste Stadt in einer Stene, an der Granze von hennegau. Sie hat einen besondern Gouverneur, eine königliche Bogtep, die unter dem Umt von Sainte Menehoud stehet, und ein Salzhaus. 1643 wurden die Spanier ben derselben gesichlagen.

5) Aubiany : les : Potes, eine Pfarre, mit einem

Bureau des 5 grosses fermes.

6) Avaux la Ville, ein fleden und Graffchaft am glug Nisne. Avanx le Chateau, ein fleinen prt, gehoret auch zu dieser Grafschaft, und liegt gleichfalls an der Nisne.

7) Chateau Porcien, eine kleine Stadt am Fluß Alisne, der das Schloß, welches auf einem Felsen liegt, bon der Stadt trennet. Sie hat-einen besondern Gous verneur und ein Salzbans, und ist 1561 mit dem dazu gehörigen District zu einem Farstenthum erhoben worden, welches jetzt dem Herzog von Alignillon gehöret. Es und hier viel Sarsche gemachet. 1776 erlitte sie großen Brandschaben.

8) Sillery, ein Marquisat.

IV Recelois, gehörte bem Saufe Magnein, als ein Herzogehum und Pairie. Ein Theil beffelben besteht aus Hölzung, barinn es viele Eifenschmieben giebt, weil hier Eisengruben find, und basubrige aus Weibe. Es sind in diesem lande 4 Stabte, baron 3 zu bem Herzogehum Recel gehören.

1) Retel, Regitefte, ober Reitefte, die hauptstadt bes herzogthums, liegt am Fluff Nichte, ift ber haupts ort einer Clection, und ber Sit eines besondern Gouverneur, eines Amts, Salzhauses und einer Marechausse.

# Das Gouvern. von Champagne und Brie. 529

Es fipd, hier & Kloffer. Es hat schon Casar hiefelbst eine

Fflung angelegt.
2) Artigny, Attiniacum, ein altes Stabtchen in einem iconen Lande am Aluf Miene, welches Dallee be Bourd genennet wird. Es ift bier einige hundert Jahre lang ein koniglicher Pallaft gewesen; es find bier auch feverliche Berfammlungen gehalten worden.

a) Mezieres over Maizieres, Maceriae, eine fleie ne fefte Stadt mit einer Citadelle, auf einer Infel, Die ber Fluß Meufe macht , uber welchen bier 2 Brucken gebauet fint. 1521 wurde fie von bes Raifers Rarl V

Truppen belagert. .

4) Charleville, Carolopolis, eine fleine moblace bauete Stadt am Fluß Meufe, welche bis 1609 nur an Dorf, Namens Arches, war, in Diefem Sabr aber von ibrem Befiger Rarl von Gongagues, herzog von Nevers, und nachmaligem Bergog voir Mantya, ju einer Stadt gemacht murbe. Beutiges Tages gehort fie dem Dringen von Conde'. Gang nabe ben Megieres liegt die Citabelle Mont = Olympe, welche Lubewig XIII jenseit des Fluffes auf einer Salbinfel bauen, Ludewig XIV aber im Jahr 1687, nebft ber fteinernen Brude, Die babin führete, abbrechen ließ.

5) Donchery, Doncherium, Doncheriacum, eine fleine Stadt au ber Meufe, welche Lubervig XIV mit Mans ern und halben Baftionen hat umgeben laffen. Gie hat eine Bogten, welche die Bergoge von Magarin befeben, ein Galzhaus, und Bureau des 5 groffes fermes; es ift auch hiefelbft eine gute Wollenmanufactur. Ihren Urforung bat fie ben Monchen ber Abten G. Mebard von Soiffons ju danten, die hier ein Rlofter erbauet baben, ber welchem nach und nach die Stadt angeleget wors ben. Es brathten aber die Grafen von Rethel die Berre

fcaft über ben Ort, nach und nach an fic.

V. Argonne, ein land, welches fich aus Champagne in das Berjogthum Bar erftrecket, und une gefähr 18 frangofische Meilen lang ift. R. Inbewig 3 Eb. 8 N.

XIV schenkte es 1657 dem Prinzen von Conde', bey bessen Rachkommen es blieb, bis R. Lubewig XVI es 1784 für 16 Mill. Livres erkaufte, damit es nicht mehr ein Zustuchtsort ver Schleichhandler sem mogete. Es gehören folgende Derter dabin:

1) Sainte Menehould, ehebessen auf lat. Mahildis, jest kanum Sanckae Manechildis, eine kleine Stadt in einem Morast am Fluß Aisne, zwischen 2 Felsen, auf beren höchstem eine Schloß siehet. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines königlichen Lientenaur, einer Election, eines Amts, dazu 400 Pfarren gehbren, eines Korstants, einer Brigade de Marcchausse, und eines Satzhausses. Die ehemalige Wogten, ist 1748 mit dem Ant vereiniget worden. Die Stadt hat den Litel einer Grasschaft, nur eine Pfarrkirche, aber 2 Klöster. Sie war ehemals eine Festung, welche oft belagert und erobert worden, auch 2719 fast ganz abgebrannt ist.

2) Monjon , eine kleine Stabt.

3) Begumont, Bellemontium, eine Kleine Stadt, tonigliche Gerichtsbarkeit und Bogten, woselbst auch eine tonigliche Mairie ift, die unter dem Amt von Reims stebet.

4) Villefranche, ein Stadtchen an der Meufe, wel-

des ehemals befestiget gewesen.

5) Grand Pre', eine kleine Stadt an der Mir, und alte Graffchaft, welche den Namen von den Wiesen bat.

an welchen fie lieget.

- 6) Montfaucon, eine alte kleine Stadt, in welcher eine secularisirte Abten ist, die dem Bischof von Berdun gehöret. Das ehemalige feste Schloß, ließ Heinrich IV niederreißen.
- VI. Pertois, Pagus Pertilus, enthalt nur. 2 Stabte.
- 1) Virry le François, Victoriacum Francisci, eis ne Stadt an der Marrie, welche der Hauptort einer Eles ction, der Sig eines besondern Gouverneur, einer knige lichen Bogtep, eines Amts, Landgerichts, Forstamts und

#### Das Gouvern. von Champagne und Brie. 531

Bathauffes ift. " Gie gehoret zu ben koniglichen Domais nen, und hat ihr eigenes Recht. Man findet bier'eine Collegiartirche, ein Collegium, 3 Risster und 2 hospitas ler, davon eines ein Generalhospital ift. Die Stadt treibt einen ftarten Getreibehandel, Ber ihre Unfindem befordert, und hat ben Damen bon ihrem Erbauer, bem Abnige Franz I; im Gegenfat von

- 2) Vitry le brule', einem Dorf, welches ungefahr eine frangbfische Meile bavon an dem fleinen Alug Cauls fieget, und ehebem eine Stadt gewesen, welche Raisers Karl V Truppen 1544 verwüsteten, worauf Franz I die eben gedachte neue Stadt anlegte. Ben biefem Dorf ift noch eine Abten; es ift hier auch ein Klofter. liegende Land ist eines der angenehmsten im Konigreich.
- 3) Saint Differ, Fanum functi Deliderii, eine Stadt an der Marne, welche ber Gig eines Gouverneur, eines kouiglichen Lieutenant, und koniglichen Umts ift, bas unter bem Umt von Vitry le François ftehet, eines Korftamte, Salzbauses und einer Brigade de Marechaul. fec. Gie gehoret zu ben koniglichen Domainen. Außer ber Pfarrkirche find hier 2 Kloster, 1 Hospital, und ben ber Stadt eine Abten. In ber umliegenden Gegend giebt es Eisenhammer. 1544 wurde sie vom Kaiser Karl V belagert. 1775 litte fie großen Brandichaben.

4) Pertes, ein Glecken, von welchem Pertvis ben Mamen hat, beffen hauptstadt er auch mar, bis Attila

diesethige verwustete.

VII. Vallage, hat ben Ramen von ben barinn befindlichen Thalern, Die vornehmlich gute Beibe haben, baburch viel Wieh unterhalten wird. Wir bemerken folgende Detter

1) Daffy, Valliacum, eine alte aber fleine Stabt, an dem fleinen Fluß Blaife, welche ber Git einer fonige lichen Bogten und Caftelanen, eines Salzhaufes und Forfts amts ift. Der Ort geboret zu ben toniglichen Domainen, hat einen besondern Gouverneur, 2 Ribster, ein Sospital 21.2

und eine Droguetomanufactur. hier fourde 1562 mit ber blutigen Berfolgung ber Reformirten ber Aufang gemacht.

2) Amencourt, sin Dorf. 2 Meilen von Baffer welches wegen einer murralifchen Quelle merkwurdig ift Umber: find Dolaungen, Gifengruben und Gifenhammer. 3) Isimpille i Joanvilla . Jovisvilla, eine Sigit ben bem Kluß Marne, am Tuft eines hohen Berget, auf welchem ein Schloß ftebet. Gie ift ber Sauptort eines Kurstenthums, davon 82 Dorfer abhangen, und wels des dem herzoglichen, Hause von Dileans gehoret, Der Sit eines Gouverneur, einer Election, eines Amts. Salahauses, und einer Marechauffee, hat im Schloß, eine Collegiatfirche, barinn anschnliche Grabmaler ber Berzoge von Guife, und anderer ehemaligen Berren Diefer Stadt zu finden, in ber Stadt eine Pfarrfirche, 4 Ridfter. 2 Hofpitaler, außerhalb noch ein Kloster, und eine Droquetomanufactur. Gie lieget in einer bergigten Gegend, in welcher viel Bein madifet.

Unmerk. Zwischen Johnville und S. Differ hat Herr Grigmon 1772 auf einem kleinen Berge an der Matne eine alte römische Stadt entdecket, welche 22000 Juß lang; 1600 breit ist, und seit 1400 Jahren im Berfall lieget. Er hat hieselbst verschiedene Alterthumer gefunden. Matnuthmaßet, daß diese Stadt Castellodurum in regione

Remorum fen.

4) Rosnay, eine alte Pairie.

5) Brienne, Breona, ein Stadtchen, welches eine von den alten Grafschaften und Pairien in Shampagne ist, und setzt dem Hause Lomenio gehöret. Es bestehet aus 2 Dertern: Brienne la Dille lieget an der Nube, und Brienne le Chatel ist ungefähr 1000 Schritte bas von entfernet.

6) Bar an der Aube, Barrum ad Albulam, ein sein sehr altes Städtchen, das den Titel einer Grafschaft hat, der Sitz einer Election, einer Hebung, einer kiniglichen Bogten, eines besondern Gouverneur, eines Salzhaufes und einer Marechausse. Das hiesige Capitel ist reich. Auf einem benachbarten Barge siehet man Ueberbleibsel eines Schlosses.

7) Clairs

## Das Gouvern. von Champagne und Brie. 53\$

7) Clairvaux oder Clervaux, Clara vallis, Clara-vallense coenobium, eine berühmte regulirte Cissercienser Abten, welche aus dem alten und neuen Kloster bestehet. Das alte hat der heilige Bernhard erbauet, ist klein und schlecht, dasingue aber ist prächtig, und hat insonderheit eine Kirche, welche ein Meisterstück ist. Das Kloster-hat 120000 Livres Einkünste.

8) Chacenay, eine Baronic an der Granze von Bourgogne, deren Schloß eine alte Festung ist. Sie kommt in einem alten Register, Feoda Companiae genannt, von 1201, mit den Worten vor: Dominus de Chacenelo est homo ligius domini Campaniae, et tenet Chacenel ab eo. 1720 kat sie der Marquis von Liancour an die Fas milie Poncher verkaufet. In derselben ist ein guter Marmorbruch emdecket worden. Der Marmor läst sich aufs beste voliren.

9) Chateauvilain, Caftrum villanum, eine kleine Stadt am Muß Aujon, mit einer Collegiatkirche in bent Schloß, und einem Rlofter. Sie hat ben Titel eines herzogthums und einer Pairie, und gehoret bem herzog

von Denthievre.

10) Grancey an der Ource, ein Stadtchen ju bes Election von Bar an der Aube geborig.

VIII. Baßigny, Pagus Bassiniacensis, gehotet theils jum Berzogthum Bar, theils ju Cham-

pagne. Im legten Theil ift belegen:

1) Cangres, vor Alterd Andemantunum, Clvitas Lingonum, die Hauptstadt dieses Landes, lieget auf ein nem Berge an den Gränzen von Lethringen und Franche Comté, ist der Hauptort einer Election, und Sitz eines Gouverneur, eines Amts, Landgerichts, Salzhauses, Bureau des 5 grosses fermes, und einer Marechausses. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Lyon, ist Herzog und Bair von Frankreich, sein Kitchsprengel erzstetet sich weiter gle die Generalitätzund das Gouvernement von Champagne, und begreiset 600 Pfarren 18 Rapitel, 26 Abtépen, und eine große Appahl Priorate:

Seine jahrlichen Einkunfte betragen 4000 Kivres, und seine Tare am romischen Hose ist 9000 Fl. Es sind hier außer der Cathedralkirche, noch 3 Pfarrkirchen, ein großes und schönes Seminarium, ein Collegium, 7 Albster, 2 Hospitaler; und es werden hier unterschiedene Zeuge, und viele Messer versertiget. Die Stadt ist sehr alt, und bat ihren Namen von den Lingonern, einem alten Volk.

2) Grancey le Chatel, Grancejum Castrum, eine fleine Stadt mit bem Titel einer Grafschaft, und mit einem Capitel. Sie lieget auf einer Sohe, an deren Fuß der Kluft Lille laufet.

3) Aigremont, eine Baronie, ju dem herzogthum

Langres gehörig.

- A) Bourbonne les Bains, eine kleine Stadt, die ihres mineralischen Wassers wegen bekannt ist. In derskelben ist eine königliche Mairie, eine Brigade de Marechausse, und ein Kriegshospital. 1717 brannte sie ab.
- 5) Chaumont, Calvus Mons, eine Stadt auf einem Berge, un dessen Fuß die Marne fließet. Sie ist der Hauptort einer Election, und der Sis eines Landgerichts, einer königlichen Gerichtsbarkeit, eines weitlauftigen Amts, eines Forstamts, Salzhauses, Burdau des 5 großes fermes, und einer Marechaussee. Die Collegiatische ist die einzige Pfarrkirche der Stadt. Man sindet dier auch eine Abten, ein Collegium und ein Kloster. Die Stadt gehöret zu den königlichen Domainen.

6) Bignory, ein Städtchen an der Mame, und

Grafschaft.

- 7) Val des Collers; eine berühmte Abten Augu-
- 8) Montigny le Roi, Montigniacum regium, ein Städtchen an der Meuse, welche in deffelben Gegend entspringet. Es war ehebeffen befestiget.
- 9) Coiffy la Ville, nebst Coiffy le Chatel, Cles mont und Andelot, find Stadtchen. Das zweyte hat den Litul einer Baronie, das britte eine tonigliche Bogten,

Das Gouvern, von Champagne und Brie. 535

tind Gerichtsbarkeit, nebft einem Bureau des 5 groffes fermes.

10) Daucouleur, Vallis color, eine kleine Stadt an ber Meufe, mit einer königlichen Bogten, Collegiats Einche und 2 Klöstern. Sie hat ehemals zu Lothringen

gehoret.

Einen Buchsenschuß von dieser Stadt, lieget das Schles Tusey, Tussacum, in welchem eine berühmte Rirchenversammlung gehalten worden. Auch ließen in dieser Gegend Kalfer Albrecht und Konig Philip der schone, Grenzsteine ihrer Staaten errichten, als sie sich 1299 zu Maucouleur unterredeten.

u) Donnpremi, oder Dom Remy, mit dem Zusnamen la Pücelle, ein Dorf, in welchem die berühmte Jeanne d'Arque, oder das Mägdchen von Orleans, geboren ift, welche durch ihre wichtigen Dienste, die ste dem König Karl VII gegen die Engländer geleistet, der ganzen Bogten von Baucouleur die Frenheit von allen Ausgagen verschaffet siat. Das Patent ist 1429 ausgeserwtiget, und 1650 von Ludewig XIII bestätiget worden.

12) Sombervaur, ein Schloß und Baronie.

IX. Senonois, Senonienlis ager, begreifet fol-

1) Sens, vor Alters Agendicum Senonum, eine Stadt an der Yonne, welche hier die Banne aufninnut, der Hauptort einer Election, und der Sis eines Units, einer Bogten, eines Landgerichts, Salzhauses, Forstsamte und einer Marechausse. Unter dem hiesigen Erzbisschof, welcher Primas von Gallien und Germanien seyn will, stehen die Bischbse von Tropes, Auxerre, Bethles hem und Neverd; sein Kirchspreugel begreifet 775 Pfarsen, 16 Kapitel, 26 Abtepen und 60 Klöster, Commusmitäten und Collegia. Seine Einkunste betragen jährlich B0000 Kives, und er ist am edmischen Hose auf 6166 KL taxirt. Die Cathebralkirche ist groß. Der Dauphin Aidemig, welcher 1765 gestorben, und seine Gemahlinn Livewig, welcher 1765 gestorben, und seine Gemahlinn Livewig, welcher 1765 gestorben, und seine Gemahlinn Livewig, sind in derselben begraben. Es sind hier 16

Pfarifirchen, 5 Abtepen, ein ehemaliges Jesuitercolles gium, ein Seminarium und 9 Klöster. Unter den Kirschenversammlungen, welche hieselbst gehalten-worden, ift

die von 1140 die berühmteste.

2) Montereau faut Lonne, Monasteriolum Senonum ober ad Icaunam, eine Stadt ben dem Zusammensfluß der Yonne und Seine, in welcher eine Election, ein Ant, ein Salzhaus, eine Marchanstee, und Collegiatskirche ist. Auf der Brücke, welche über bende Flüsse ges het, wurde 1419 der Herzog Johann von Burgund in Karls VII Gegenwart ermordet.

-3) Joigny, Joviniacum, eine kleine Stadt auf eis nem Hügel au ber Ponne, in welcher eine Election, ein Souwerneur, eine Bogten, ein Amt, Salzhaus, und eiz ne Marechausse ist. Sie hat den Titel einer Graffchaft, welche dem Hause Willerop gehoret. Es sind hier 3 Pfarrkirchen, und ein Kloster. In der umliegenden Gezgend wächset viel Weln; es giebt hier auch gute Meide und gutes Getreibe.

4) Ville neuve l' Archeveque, eine kleine Stadt an

der Banne.

5) Ville neuve, le Roi, eine kleine Stadt an der Yonne, mit einem Amit.

6) Teuilly, ein Flecken, ber 1785 fast ganz abs brannte, and Brion, ein Stadtchen am Alus Armanson.

7) Saint Florentin, Sancti Plorentini castrum, eine kleine Stadt am Fluß Armanson, welche der Haupts prt einer Election, und der Sitz eines Amts und Salz-hauses ist. Sie ist auch der Hauptvert einer Grafschaft, welche dem Marquis von Brilliere gehovet. 1722 litte ke größen Brandschaden.

8) Connerre, Tornodorum, Ternodorum, eine Kleine Stadt am Fluß Armanson, und der Hauptort einer Grafschaft. Sie ist der Sig einer Election, eines Amts, Salzbauses, Unterforstamts und einer Marechausse. Ausser einer Collegiatsirche, giebt es bier noch einige andere Rirchen, eine Abten, 2 Ribster und ein Hospital. In dieser Gegend wächset guter Wein.

6) pon-

#### Das Gouvern. von Champagne und Brie. 537

9) Pontigny, ober S. Come (Comond) de Pontigny, ein Stadtchen am Flug Gerain, mit einer berühmten Abten.

10) Ligny du Chateau, ein Fleden und betracht-

liche Bicomte'.

- 11) Chablis, Cabelia, eine kleine Stadt, in beren Gegend vortreslicher Wein machset, und im Jahr 841 eine blutige Schlacht vorgefallen ift.
- 12) Ancy le Franc, Anciacum, ein Stadtchen, ten welchem ein schones Schloß fiehet.
- 13) Bray an der Scine, eine fleine Stadt und Baronie: Pairie, in welcher ein Rapitel und ein Priorat ff.
- 14) Mogent an der Seine, Novigentum ad Sequanum, eine Stadt, welche der Hauptort einer Election, und der Sig eines königl. Amts, Salzhauses und einer Marechausseis. Sie hat I Pfarrfirche, I Kloster, I Communitat, I Collegium, I Hospital, eine Baumwollens Spinneren und eine Strumpfmanufactur.
- 15) Pont an der Seine, Pons ad Sequanam, ein Stadtchen, welches den Namen von einer feinernen Prücke hat, die hiefelbst über die Seine erbauet ist. Es ift hier ein fonigliches Amt, und ein schones Schloß.

X. Brie Champenoise, ist ein Theil von ber Lanbschaft Brie, Pagus Brigensis, die ehemals ein großer Walb war, und bavon ein Theil zum Goue vernement von Isle de France gehöret. Diesen Theil berselben, welcher Brie Champenoise geneunet wird, begreifet folgende Oerter:

1) Meaur, Meldi, Civitas Meldorum, Jatinum, die Hauptstat, lieget an dem Fluß Marne, durch welchen sie in 2. Theile getheilet wird. Sie ist der Hauptort eisner Election, und der Sitz-einer Bogtey, eines Amts, Landgerichts, Salzhauses und einer Marechaussee, wie auch eines Generallieutenant und besondern Gouverneur. Der hiesige Dischof, stehet unter dem Erzbischof von Paris, tein

sein Kirchsprengel ist durch ben Fluß Marne in 2 große Archidiaconate abgetheilet, zu deren jedem 3 kand-Dechamen, und zu berden überhaupt 227 Pfarren. 7 Kapitel und 9 Abtepen gehören. Die Einkunfte des Bischoss bestragen jährlich 25000 Livres, und seine Taxe am römisschen Hose ist 2000 Kl. Außer der Cathedraskirche, sins det man hier noch eine Collegiatkirche, 3 Abteven, unterschiedene Kibster, ein Spital, ein General-Hospital. Heins rich II hat diese Stadt zu einer Grafschaft erhoben. Ihr Handel bestehet vornehmlich in Getreide, Wein, Wolle und Käsen. Hier hat sich unter Franz I der erste Ansanz ber Resormation in Frankreich gedusert.

2) Dammartist, eine fleine Stadt.

3) Germigne l'Eveque, eine Pfarre an der Marne, woselbst der Bischof von Meaux ein schones Landhaus hat.

4) Saint Siacre, eine berühmte Kirche und Benes bictiuer Priorat von der Congregation G. Maur, ju der

viel Ballfohrten gefcheben.

5) Tresmes, ein Bergogthum und Pairie.

b) Coulomiers, ober Colomiers, Columbaria, eine kleine Stadt am Fluß Morin, die ehebessen ein sehr schones Schloß hatte, welches 2 Millionen gekostet haben soll. Sie ist der Hauptore einer Election, hat eine Prieure canonical unter dem Titel Sainte Soy, eine Commenthuren des Johanniter Ritterordens, und liegt in eis nem fruchtbaren Lande.

7) Provins, Provinum, eine feine Stadt an dem kleinen Fluß Bouze, ist der Sitz eines Landgerichts, eisner Bogten, Election, eines Units, Korstamts, Salzehauses und einer Marechausse, hat auch einen besondern Gouverneit, 4 Pfarren, 3 Collegiatkirchen, 2 Abtepen,

ein Collegium , ein Sofpital ic.

8) Sezanne, oder Sedanne, Sezanna, Sezania, eine sehr alte Stadt, welche der Hauptort einer Election, und der Sig eines Amts, mit welchem 1738 die ehema-lige Bogten vereiniget worden, einer kniglichen Gerichts-barkeit, eines Salzhauses, Forstants und einer Mare-kaus-

chausse, wie auch eines besondern Gouverneur; ift. Essind hier eine königliche Collegiatkirche, ein Collegium und 2 Klöster. 1423 wurde sie von den Englandern erobert, und 1632 brannte sie ab. Sie hat den Titel einer Grafschaft, welchen einer von den jungsten Sonen aus dem Hause Harcourt Benvron führet.

9) Monemirail, Mons mirabilis, eine kleine Stadt auf einer Sohe, nicht weit vom Flug Morin. Sie ist der Sitz eines Baillis d'epée, eines Generallieutenant, 2 privilegirter Gerichtsbarkeiten, und hat den Titel einer Baronie, von welcher ausehnliche Lahen abhangen.

10) Chateau Chierry, Castrum Theoderici, eine Stadt an der Marne, welche det Hauptort von Brie Pouilleuse, und der Sis einer Election, eines Amts, Landgerichts, einer königlichen Bogten und eines Unterzforstamts ist. Sie enthält 3 Pfarrkirchen, eine königstichen Abten, 2 Hospitäler, 4 Albster, 4 Kapellen, und ein kleines Collegium. Eine halbe Meile von der Stadt, zu Valsers, ist eine Abten. Diese Stadt gehöret den Herzogen von Bouillon, als ein Herzogthum und Pairie.

# 7. Das Gouvernement von Sedan,

ist von dem Gouvernement von Champagne abgesondert, und gehöret in dürgerlichen Sachen unter das Parlament von Meh, ob es gleich mit unter der Generalität von Champagne stehet. Es war ehedessen eine kleine Souverainste', von welcher 17 Dörser abhiengen; welche den Erzbischösen von Rheims gehörte. Einer derselben vertauschte dieselbige, und emssieng dassur Cormich von dem Könige. Hierauf kam sie an das Haus de la Mark, von diesem an das Haus Tour d'Auvergne, von diesem aber durch Friedrich Moris de la Tour, Herzog von Bouillon und Prinz von Sedan, 1642 vermittelst eines Tauschvertrages, wel-

welcher 1651 vollzogen wurde, an den Konig. ner betam an fatt berfetben bie Berjogthumer Albret und Chateau Thierry, und Die Graffchaften Anvergne und Evreur. Es gehoret babin

1) Sedan, eine fefte Studt an ber Meufe, auf ber Granze bes Bergegthums Luxenibourg, mit einem qui ten Schloß. Sie ift der Sauptort einer Election, Der Sig eines Gouverneur, Landgerichts, Forfamts, einer koniglichen Gerichtsbarkeit und einer Wogten. Sie bestes het and ber obern und nitern Stadt, wogu noch eine große Vorstadt kommt. Zu der obern gehöret die Citabelle. Man Andet bier ein Seminarium, ein Collegium und 2 Ribfter. Es wird hier Tuch und Sarsche verfertiget, Bor ber Biederrufung bes Edicts von Nantes, war bier eine berubmte reformirte Academie.

2) Mont Dieu, eine schone Karthause, mitten in

einer Solzung, 3 frangoffiche Meilen von Geban.

3) Mougon, Mosomagus, eine fleine Stadt an ber Meuse, welche der Sit einer Bogten und eines Umte, und ein Sebungsort ift. Karl V tauschte fie 1379 von bem Erzbischof zu Reims gegen die Castellanen Bailly in Soiffonnois, ein. Ihre ehemaligen Feftingewerte find 1671 geschleifet. Es ift bier eine Abten mit einer schonen Rirche, und ein Kloster: Dan verfertiget bier Satsche. Die umliegende Gegand liefert viol Getreibe; die Weibe ift auch gut.

4) Chateau Regnaud, Castrum Reginaldi, ein Ales den an der Meufe und Senvife, mit bem Titel einer Dogten. Er war ehedeffen ein souveraines Fürftenthum, bas au 27 Dorfer gehorten. Ludewig XIII tauschte benfelben 1629 von bet verwittweten Pringeffinn von Conty gegen Pont an ber Seine ein. Ludewig XIV lieft beit fefte

3.1.

Schloß schleifen.

#### Das Gouvernement von Bourgogne. 541

# 8. Das Gouvernement von Bourgogne.

Es begreifet bas Herzogthum Bourgogne, la Breffe, le Bugey, Val Romey, und bas Amt Ger. Das Perzogihum Bourgogne, oder Burgund, granget gegen Morben an Champagne ; gegen Morbe often an Orleanois; gegen Often an Franche-Comte'; gegen Guben an Eponnois; gegen Guboften an Bour-Es ift von Abend nach Morgen etwa 29, bonnois. und bon Mittag nach Mitternacht ungefahr 55 frangoffiche Meilen groß; febr fruchtbar an Gerreibe und Früchten, vornehmlich aber an vortreffichen Beinen, Man theilet Bourgogne in Ansehung bes Weins in has untere und obere ab. In Unter-Bourgogne wachses sehr viel rother und weißer Weln. Man Cann die Menge besselben in einem gemeinen Jahr auf mehr als 100000 Mulds, Pariser Maaß, reche Ein Muid enthalt 300 Pintes. Die vornehme ffen Begenben des Beinwachses find, Aurerre, Coulanges, Itenen, Connere, Avalon, Jaigny, Cha-In Ober Bourgogne machfet er vornehmlich gu Domar, Chambertin, Beaung, le Clos be Boue geot, Bollenan, Montrachet, la Romanee, Muits, Chassagne und Mulsault. Die Weine von Unter-Baurgognesind nicht fogut, als die von Ober-Bourg dogne, jene sind am besten in durren, diese in nassen Jahren. Die erften Rubel von bem Bein ju Augerre, merben für ben besten Bein von Unter Boute gogue gehalten. Der von Irenen ift faft fo gut, Der rothe Wein von Coulanges und Connere ift bee

fänfte und biffe, und man vergleicht ihn mit bent von Beaune, Vollenay, Pomar ic. Er laft fich 3 bis 4 Jahre aufheben. Der Wein von Chablis ift meiß und febr gut: man vergleicht ihn mit bem von Mulfault, und viele ziehen ihn bein beften Champagner Wein vor. Auch ju Aurerre und Connere bat man febr guten weißen Bein. Ein mehreres von diesen Weinen findet man in ben Nouvelles récherches fur la France T. I. p. 122 . f. Die Siuf. le, die fier entflehen, find bie Seine, bon ber in ber Ginleitung ju Franfreich gehandelt worden; bie Debune ober Deune, welche in bie Saone fliefet, und die Borbince, ober Bourbince, die ihren Urfprung aus bem Gee longpendu nehmen; ber Armangon, von bem man im Sprichwort faget: boger gluß und guter Sisch; die Ouche und Cille, welche in die Saone fliegen: Die Saone aber kommt aus fothringen, und fällt in die Rhone ben inon. Die Stande blefer landschaft haben auf fore Roften bren Schifbare Canale verfertigen laffen. welche helfen, Canal be Charollois, be Bourgogne and de Franche Comte'. Auf Diefelben haben fie auch einige Mebaillen machen laffen, welche fie 1784 bem Ronig und ber fonigl. Familie burch 26geordnete überreichten. Der erfte Canal erftrect fic bon Chalon fur Caone bis Digoin, und vereiniget bende Meere; ber zwente von ber Grabt G. Jean, bis jum Dorf la Roche und verbindet auch bende Meere; ber britte erfirectet fich von dem Dorf S. Somptorien bis ju ber Stadt Dole, und von ba foll et bis unterhalb Strafburg fortgefeget wetben. Man glaubt, baß alle 3 Canale 1790 fertig sepn wer-Den.

#### Das Gouvernement von Bourgogne. 543

Unter den 4 mineralischen Quellen, weiche in diesen Herzogthum zu finden, sind die von Apoigny ben Seignelan, und zu Premeau ben Nuis, lange nicht so berühmt, als die von Bourbon-lancy und Sainte Reine. In dem Bezirk Breise, welcher la Montagne und Revermont genennet wird, sind unterirrdische Seen. Die Grotte von Arry ben Avalon, und die Salzquelle ben Bezelan, sind auch merkwürdig. Ben Pourrain, 3 französische Meilen von Aurerre, wird schöner Oter gefunden, und zum Färben gebraucht. In der Pfarre Alligny und zu S. leger de Foarcherct, sind Bleybergwerke. Ben Pailly, im Amte von la Montagne, wächset Laback.

Der Name Bourgogne kommt von ben Burs gundiern, franz. Bourguignons, ber, welche im! Anfange bes funften Jahrhunderts fich in der Schweiß und einem Theil von ber Franche. Comte nieberließen, von bar fie fich immer weiter, nach ben Bluffen Rhone und Saone gu, ausbreiteten, und ein eignes Ronigreich errichteten, beffen fich Die franfifchen Ronige nach und nach bemachtigten. In ber folgenden Zeit wurde Bourgogne in Unsehung bes Berges Jura, ber heut zu Lage Mont & Claube: beißt, in Bourgogne trans Jurane, ober Ober-Burgund, und Bourgogne cis Jurane, oder: Mieber-Burgund abgetheilet. Mieder-Burgund welches heutiges Tages bas Berzogthum Burs gund geneunet wird, blieb in ber Gemalt ber franzufifden Ronige, Die baffelbe burch Bergoge regieren ließen, welche nach und nach fo machtig wurden, baß einer berfelben, Ramens Rubolph, gur Beit. Raris

Raris bes Einfaltigen , jum Ronig von Franfreich ermablet warb. hierauf murbe bas Derzogthum Burgund Bugo bem Großen, Bergog von Frank. reich, gegeben, welcher bem Ronig Rubolph viel gui schaffen machte, und beffen Sohn Sugo Capet fich und feine Familie auf den frangofischen Thron brache te. Diefes Cohn und Nachfolger Robert, ift ber Stammbater bes erften burgundifchen berjoglichen Saufes e benn es befam bieß Bergogthum fein zwegter Cohn gleiches Damens, mit bem Litel als erfter Bergog und Pair von Frankreich. Seine Nachkommenschaft farb 1361 aus, und Kenig Johann vereinigte:bas Herzogthum mit ber Krone, weil er ein' Sohn von ber burgunbischen Prinzessin Johanna war. Er gab es hierauf 1363 feinem Gohn Philipp bem Rubnen, welcher bie zwente berzogliche linie gefliftet. Als biefes Urentel, Rarl ber Rubne, 1477 vor Mancy umkam, war zwar nicht nur noch beffels ben Cochter Maria, bie ben Erzherzog von Deftreich Marimitian beirathete, fonbern auch ber Dring von Burgund, Graf von Revers und Retel, ber erft 1491 farb, übrig: allein, Konig Lubewig XI bemachtigte fich bes Bergogthums, und vereinigte es mit feiner Rrone. De nun gleich bas aftreichische Saus ju wieberholtenmalen Unfpruch baran gemacht, und barnach getrachtet bat, fo ift boch Frankreich bis auf diefen Zag im Befig beffelben geblieben.

Das Bergogthum Bourgogne begreift 41 Stabte, 69 Flecken, 1327 Pfarren, 744 fleine Dorfer. Es find hier 5 Bisthumer. Die Hemter und Landgerichte fleben unter dem 1477 errichteten Parlament von Dijon, die landgerichte von Mugon und Aurerre,

unb

und bas Amt von Bar an bet Seine ausgenommen, melde unter bas Parlament von Paris geboren. Dijon ift auch eine Rechnungstammer. Die landftanbe, welche aus ben Abgeordneren und Bevollmachtigten ber Beiftlichfeit, bes Abels und ber Stabte bestehen, versammeln fich orbentlicher Beife alle 3 Jahre auf Befehl bes Ronigs, um bie Abgaben an ben Ronig ausfindig zu machen.

Der Genenalgouverneur bat feinen Sig ju Die ion. Er war 1766 auch Generallieutenants, und unter ihm fanden 4 Generallieutenants, von welchen einer über Brionnois und Charollois, einer über Dijonnois, Comte' d'Auronne, das Amt de la Montagne, Autonois, Aurois und Comte' & Aurerrois, einer über Comte' be Bourgogne, und einee: über Breffe, Bugen, Vafromen und Ber, gefeget war.

Wir wollen nun bie Memter und lanber, morque diefes Gouvernement bestehet, einzeln abhandeln.

1 Le Dijonois, ehemole Pagus Oscarensis, vom Bluß Duche, Olcara, hat seinen Ramen von ber Sauptftabt, und ift reich an Bein, Beibe und Balbern, in welchen letten viele Gifenhammer find. Wir bemetten

1) Dijon, Divio, bie Saupeffabt ber Lanbfchaft! und bes Gouvernement von Brurgogne , ben Sit bes: Beneral Bouvernent, eines befondern Bouverneut, ameper tonfglichen Lieutenants, eines Grand Senechal, zwever Lieutenants, bes Marechaux de France, eines Prevot Ges' neral de Marechauffer, eines Parlaments, einer Interisgerichts, Oberamts, besondern Amts, Manzhauses, Salzhauses, einer Marechausse, marmornen Lafel, einer Juffice confulaire, einer Mairie, Bicomte', See 2 Eb. 8 %. Mm.

bung und anderer Untergerichte. Gie ift giemlich groß, hat mohlgepflafterte, breite und gerade Strafen, icone Saufer, fcone Rirchen und Plage, und ift mit guten Mauern, breiten Graben und 12 Baftionen umgeben unb befeftiger, bat außerbem noch ein Schloß zur Befchutung. Man rechnet 3000 Reuerstellen, und 25000 Einwohner. Die umliegende Gegend ift fruchtbar und angenehm. und wird burch die Fluffe Sufon und Ouche gewaffert; ber erfte ift nur ein Bach, ber jum theil burch die Stadtgras ben, jum theil aber burch bie Stadt flieger, und hierauf ben ber Stadt in den Dijon fallt, ber eine Borftabt und eine Baftion benetzet. Der hiefige Bifchof ftebet unter bem Erzbifchof von Lyon, hat 25000 Livres Gintunfte, ift am. romifchen Sofe auf 1233 gl. tarirt, und fein Rirchfprengel begreift 211 Pfarren, 5 Abtenen und 8 Ravitel. find in biefer Stadt 7 Pfarrfirchen, 3 Abtepen, 3 große Sofpitaler, 5 Ribfter, unter welthen vornehmlich bie fcb. ne Carthause am Ende ber Borftabt Duche, in beren Rirche die letten herzoge von Burgund mit ihren Gemablinnen und Rindern begraben liegen; und bas ebemalige fcone Saus ber Sesuiten angumerten, und eine 1171 gefliftete beil. Rapelle, barinn eine vorgeblich wunderthatie ge Softie vermahret wird. Die hiefige Mabemie ber Biffenschaften, ift 1725 non Sector Bernhard Poufier, Dechanten bes Parlaments, gestiftet, und 1740 bom Ronig beftatigt; es ift auch 1723 ein jurififches Collegium errichtet worden. Die Spatierdrier vor ber Stadt, find bier? fcon, insonderheit berjenige, welcher auf dem Plate G. Merre aufängt , sine Biebtelmeile lang , mo'mit 3 Mles en von Linden befeger ift, am Ende aber einen Luftmald bat.

2) Jontaine les Dijon, ein Pfarrborf, t franzefische Meile von Dijon, welches um beswillen angemertet wird, weil es der Geburtsort des heiligen Bernhards ift. In dem Ort, wo sein Haus gestanden hat, ist ein

Barfuger Mondenflofter.

3) Brazey, eine Pfarre, mit einer königl. Caftelas

4) Esbarres, eine Pfaire, unmeit ber Saone, welche 1642 ju einer Baronie gemacht worben.

5) **Goy**•

## Das Gouvernement von Bourgogne. 547

c) Soybillot, ein Flecken zwischen Baffigm und Franche Comte', am Fluschen Saulon. Es ift sier ein Priorat, und eine Baronie, die unter dem Amt Dijors febet.

6). Sontaine Srançoife, ein Fleden mit einem Pris-

erat, ben welchem Beinrich IV bie Spanier fcblug.

7) Is fur Tille, oder Issurtille, eine kleine Stadt anit einer Mairie, einem Salzbause, einem Kloster, Hospital, 2c. liegt am Fluß Ougne, unweit des Flusses Tille.

8) Mirebeau, ein Fleden mit einer Mairie, ci-

9) Sclongey, eine fleine Stadt in ber Ebene.

- 10) Saut te Duc, ein fleiner Ort, woselbst eine tonigliche Castelanen und ein Salzband ift. Er liegt auf einem Berge in einer waldichten Gegend.
- 11) Beaune, Belna, Belnum, eine befestigte Stadt am Bluß Bourgeoise im Lande Beaunois, welche ber Sit eines Gouverneur, Ames, einer hebung, eines Salzhauses ze. ift. Man findet bier I Collegiattirche, 4. Pfarrkirchen, 2 hospitäler, I Catthause, I Abtev, B. Ribster, ein schönes Collegium, und eine Commenthuren bes Iohanniter Ritterordens. In dieser Gegend machfet vortreslicher Wein.

12) Molay, ein Flecken und Marquifat.

13) Pomard, ein Fleden mit einer toniglichen Cad

ftelanep.

14) Truys, Truyts, Nutium, eine kleine Stadt, am Flüschen Rusain, unter einem Berge, die auch in Beaumois liegt, und der Six eines Ames, einer kiniglischen Bogten, eines Salzhauses und besondern Gouvers menr ist. Außer einer Collegiatkirche, sindet man hier noch eine Pfarrkirche, ein Hospital, 2 Klöster, und eine Collegium. Auf dem Berge wächset vortresticher Wein, insonderheit bey dem Dorf Vosne, eine halbe Meile von Rüps.

15) Abergenent le Duc, ein Fleden mit einer the niglichen Bogten.

16) Argilly, eine Pfatre mit einem thuigl. Gericht.
Mm 2 17) Pres

17) Premeaux, ein fleiner Drt, ben welchem vorstreflicher Bein wachfet, auch ein mineralisches laulichtes

und unfchnigathaftes Baffer ift.

18) Cisteaux oder Citeaux, Cistercium, eine bestrichmte Abrey, welche das Haupt des Cistercienserordens ist. sie liegt am Flüsgen Bouge, ben einer schönen Holzsung, hat heutiges Tages ungefahr 12000 Livres Einstinste, und wird gemeiniglich von 80 Monchen bewohnt. Der Abt sieht umnittelbar unter dem Pahst. Bon dieser They hangen ungefahr 1800 Monchen und eben so viel Nonnen Klöster ab. Dieser Ort liegt auch noch in Beaus, nois.

iy) Auronia voer Aussonne, Auxonia, Aussonica, der Sauptort der Grafschaft dieses Namens, lieget an der Saone, über welche eine schone Buide zehauet ist, zwisschen den benden Burgundien. Die Stadt ist befestiget, hat auch ein altes festes Schloß, und ist der Sitz einer Hebung, eines Salzhauses, Amts und besondern Sousperneur. Man findet hier nur eine Pfarrkirche, aber 4. Albster, ein Hospital und ein Collegium.

20) Chauffin, eine fleine Stadt und Marquifat am,

Alug Dour, gehoret dem Sause Bourbon = Conde'.

21) Pontaillier, ein Fleden an der Saone, mit einer koniglichen Caftelanen, 2 Pfarren, einem Priorat,

und einem Collegio.

22) Seurre oder Bellegarde, eine Stadt an der Saone, welche die zwepte Stadt der Grafschaft und des Amts Auxonne ist, einen besondern Gouverneur, ein Salzhaus und eine Mairie hat. Sie gehoret jetzt dem Hause Bourdon Conde', als ein Marquijat, und war ehemals befestiget.

23) Verdun, Veridunum caftrum, eine kleine Stadt und Braffchaft, benm Jusammenfluß der Dour und Saone. Die Borstadt S. Jean ist größer und schöner als die

Stadt felbit.

24) S. Jean de Laone ober Lone, oder auch Laune, eine kleine Stadt an der Saone, welche der Sig eines besondern Amts, Salzhauses, einer allgemeinen hebung bung von Chasons, und einer Mairie ift. Sie hat 2 Aldfter, und ein Hospital; und ift ihrer Lage wegen fest, das her sie 1636 eine Belagerung aushielt, dafür sie von Lubewig XIII auf beständig von der Kopssteuer bestrepet, und abeliche Guter zu bestigen berechtiget wurde.

2. La Montange, ein land und Amt, welst bes von ben Bergen, mit welchen es angefüllet ift, ben Ramen bat. Es enthält folgende Derter.

- 1) Chatillon an der Seine, Castellio ad Sequatim, der Hanptort dieses Landes und einer Debung, ist eine kleine Stadt, und der Sitz eines Umis, kandgerichts, einer Mairie, königlichen Bogten, eines Forstamts, eines herzoglichen Umit für die Gerichtsbarkeit des Bischofs von Langres, einer Marechaussee, eines Salzhauses, und eines besondern Gouverneur. Man sindet hier eine Colles giarkirche, eine Pfarrkirche, 2 Ubtepen, 2 Hospitaler, 5 Ridster, und eine Commenthuren des Johannterordens. Die Stadt wird durch die Seine in 2 Theile gethellet, von welchen einer Bourg, und der andere Chapmont heißet. In dieser Gegend giebt es viele Eisenhammer.
- Dar an der Seine, Barrum ad Sequanum, am Fuß eines hohen Verges, der Dauptort einer Brasschaft, der Sid eines königlichen Amis, einer königlichen Mairie, Election, eines Forstantis, Salzhauses und eines besondern Gouwerneur. Diese kleine Stadt hat nur eine Pfarrkirche, ein Rapitel, ein kleines Collegium, 2 Ridfter und ein Hospital. Auf dem Berge, an dessen für som Holz sehlecht erdauet, ungeachtet es in ihrer Nachs varschaft gute Steinbrüche glebt. Zu der Grafschaft, der ken Hauptort sie ist, gehören noch 27 Dörfer. Sie ist 1434 durch den Vertrag von Arras mit Bourgogne vers einiget worden, als König Karl VII sie an den Herzog Philipp den Guten abtrat. Sie ist aber arm, weil sie starke Abgaden entrichten muß, und mit nichts als etwas Wein handelt, hingegen nicht hinlänglich Getreide bat.

3) Aigney le Dac, eine kleine Stadt und things liche Bogten.

4) Aizey le Duc, ein Fleden, Baronie und to-

nieliche Castelanen.

5) Are in Barrols, eine Stadt an dem Neinen Fluß Saugeon, welche 1703 zu einem Herzogihum und einer Pairie erhoben worden. Es ist hier eine Mairie, ein Salzhaus und ein herzogliches Amt.

6) Grolois, ein Bleden mit bem Litel einer Gruf-

Schaft.

7) Val des Chour, Vallis Caulium, ein Kloster,

beffen Prior der General eines Ordens ift.

8) Duesme, ein sehr alter Flecken in dem Landchen Duesmois, Pagus Dusmisus, zu welchem verschiedene Flecken und Odrfer gehoren.

9) S. Seine, eine alte Benedictinerabten von der Congregation S. Maur, von welcher ein kleiner Ort be-

mennet mire.

10) Chanceaux, ein Flecken auf einem Berge, ben welchem die Seine ihre Quelle hat.

3. L'Auperrois, eine Grafschaft und ein Amt, von Norden nach Suden 6, und von Osten nach Westen's französische Meilen groß, mit vielen

Beinbergen. Bir bemerten

1) Augerre, Autissiodorum, eine Stadt, die an einem Berge ben der Yonne lieget, und vermittelst dieses Flusses guten Handel treibet. Sie ist der Hauptort einer Hebung, und der Sitz eines Landgerichts, einer Kammer der Zehnten, Kanzley, königlichen Vogtey, Maine, eines Oberamts, besondern Ames, Forstamts, einer Marechausses, eines Sazzhauses, e. Der viesige Vischofstehet unter dem Erzbischof von Sens, hat einen Kirthsprengel von 238 Pfarren, jährlich 35000 Livres Einstanste, und ist am römischen Hose auf 4400 Fl. taxirt. Sein Palast ist schon. Man sinder-hier, außer der Casthevallische und einer Collegiatsische, 12 Pfarrsirchen, 5 Abteven, 2 Priorate, ein Seminarium, welchem Lazarischen

riften vorfteben, ein ehemaliges. Zefuiter. Collegium, eine Commenthuren bes Johanniterordens, und 2 Sofpitaler.

2) Seignelay, Seilliniscum, ein Stabteben an bem Flugchen Serin, nabe ben ber Donne, welches ein altes Schloß und ein Salzhaus hat. Colbert errichtete bier 2 Mamifacturen, brachte ben Ort an fich, und ließ ihn gu einem Marquifat erhohen.

3) Apoigny, ein Flecken, nahe ben bem vorherges benden, woselbst ein Capitel ift, und ein mineralisches

Baffer, welches falt und eisenhaltig.

4) Cravant ober Crevant, ein Stadtchen am Alufi Donne, uber ben bier eine fteinerne Brude ift, und vers mittelft beffen es feinen Banbel mit Wein und anbern Sachen bequem treibet. Es ift hier ein besonderer Spus verneur, eine Herrschaft, welche dem Domkapitel zu. Muxerre gehoret, eine Mairie, ein Salzhaus, eine Pfarrs Firche und ein Rlofter. 1423 fiel hier eine Schlacht vor.

5) Coulanges les Vineuses, eine fleine Stadt an ber Donne, in beren Gegend fehr beliebter Bein machfet. Sie hatte ehebessen kein Baffer, daher die Einwohner sich von hier wegzogen: als aben Couplet 1705 nabe bep berfelben Bafferquellen embectte, und man bas Baffer in Rinnen nach ber Stadt leitete, febrien Die Leute ba-

hin auruck.

6) Coulanges an der Nonne, ein Städtchen und Wogten, 5 franz. Meilen von dem vorhergehenden Orte.

7) Arcy, ein Bleden auf einem Sugel am Bluß Cure, mit einem Augustiner = Priorat, welches unter bem

Mamen Bois d' Arcy, bekannt ift.

Ammerkung. Die Tropfsteinholen unweit biefes Orto, find an einem Kalkberge. Die größere Grotte ift in viele Zimmer getheilet, und zeiget eben fo vielerlen Figue ren an den Tropfsteinen, als andere. Ungefähr 200. Toises von ber großern, find 2 kleinere, welche die Triche ter beifen.

8) Vermarton, eine kleine Stadt, beren ichon in

einer Urkunde aus dem Jahr 900 gedacht wird.

- 4 L' Bupois', Alchenlis pagus, begreiffet amb einen Theil von Diresmois, und ift ehemals eine Graffchaft gewesen. Wir bemerken barinn
- 1) Semür, mit dem Zunamen in Auroks, eine Stadt auf einem hohen Felsen am Fluß Armanzon, welsche der Hauptort dieses kandes und einer Hebung, wie auch der Sitz eines besondern Gouverneur, königk Lieustenant, vereinigten Landgerichts und Amts, einer königk Lieustenant, vereinigten Landgerichts und Amts, einer Königk lichen Bogten, einer Mairie, einer Marechausse, und eisnes Salzhauses, ist. Sie bestehet aus 3 besondern umsmauerten Theilen, die 6 großen Borstädte ungerechnet; einer heißet le Bourg, welcher der schönste und volkreichseit; der zweiste le Bourg, welcher der schönste und volkreichseit ist; und der dritte le Chateau. Man sindet dier ein Capitel, 2 Prios rate, noch 6 Klöster, ein Collegium und ein Hospital. Der meiste Handel wird nit hier berfertigten Lüchern, getrieben.
- 2) Sainte Reine, ein Flecken, nahe ben welchent bas Dorf Alife, Alikia, Alexia, lieget, an dezen Ort eine Stadt gleiches Namens gestanden hat, das von das Land benemet worden. Es giebt ben dem Flez den 2 Quellen, die für Gesundbrummen ausgegeben werz den; es scheinet aber, daß sie bloß, oder doch hauptsächzlich darum merkwürdig sind, weil die Franciscaner der einen, welche in ihrer Kirche entspringet, zu ihrem Bortheis ein Ansehen zu geben, und die andere bessere verächtlich zu machen wissen.
- 3) Canlay, ein Flecken am Fluß Armançon, mit einem schonen Schloß, und dem Titul eines Marquisate's Chatelus, eine Pfarre, mit dem Titul einer Grafschaft: Montreal, ein Flecken, mit einer Collegiatfirche, eiz nem Priorat, 2c.
- 4) Montbart, eine kleine Stadt am fluß Breuns, davon ein Theil mit einem altmodisch schlen Schloß auf einem Berge, der andere aber unten am fluß lieget. Es ist hier eine königl. Castelanen, eine Mairie, eine Mareschaus

## Das Gouperweinest von Bourgogne. 553

chanfile, ein Salphans, eine Pfarrfirthe, ein Collegium', und ein Aloster.

5) Novers, Nocetum, eine kleine Stadt, welche von dem Fluß Serain ganz umgeben wird, und der Sitz einer Mairie, eines Amts und Salzhauses ist. Es giebt wier ein Collegium, 2 kleine Hospitaler und 2 Klöster.

6) Avalon, eine kleine Stadt am Fluß Cousin, welche der Hauptort einer Nedung, und des Ländchens Avalonnols, ist. Sie hat einen besondern Souverneur, ein kdniglich Amt, welche mit einer Kanzley verbunden ist; eine Wairie, welche die Policey versiehet; ein Forstamt und Salzhaus; imgleichen eine Collegiatsfriche, 3 Pfarrkirchen, 4 Albster, ein Collegium und ein Hospital. Sie war ehedessen sest, ward auch durch ein gutes Schloß beschätzt. Der Weinbau ist in dieser Segend erheblich, und der Wein sehr gut, insonderheit der von Annet la edte. Die Stadt ist schon zur Zeit der Römer vorhanden gewesen.

7) Havigny, Flaviniacum, eine kleine Stadt auf einem Berge, mit einer Pfarrfirche, einer Abten Benes bietinerordens, ber die Stadt gehoret, und einem Urfes ihner Nonnenkloster. Sie hat einen besondern Gouversneur, ein herrschaftliches Gericht, eine Mairie, 2c. Ehes

deffen war fie weit ansehnlicher.

8) Urnay le Duc, Arnetum ober Arnejum Ducis, eine Stadt, mitten in Burgund, welche ber Hauptort einer Hebung, und der Sig eines besondern Gonverneur, einer königl. Gerichtsbarkeit, eines Amts und eines Salzbauses ist. Es giebt hier I Pfarrkirche, I Priorat, 2 Albester, ein ehemaliges Jesniter = Collegium und I Hospital, Der Prinz von Lambesc, Erb=Groß=Seneschal von Bourzgogne, ist Besitzer der Stadt.

9) Chateaureuf und Pouilli, Flecken, jener mit

bem Titul einer Baronie.

10) Saulieu. Sedelveus, Siddleucum oder Sedelaueum, eine kleine Stadt auf einer Hohe, mit 5 Verstädzten, die volkreicher sind, als die Stadt selbst. Sie ist der Sis eines Amts, einer Mairie, eines Saldianses, Mm 5 und einer Jurisdiction confulaire. Man findet hier eine Collegiattirche, eine Pfarrkirche, ein Collegium und eis nige Albster. Die Stadt gehöret dem Bischof von Nutum.

5 L'Autunois, begreifet folgende Orrter.

1) Autum, por Alters Augustodunum und Civitas Aeduorum, eine Ctabt am Fluß Arour, nahe ben 3 arpfen Bergen. Sie bestehet aus der obern Stadt, welche non dem Mont Cenis bedecket wird, aus dem Schloß, und aus ber untern Stadt, bie ben Namen Marschaud führet. Gie ift ber Git eines besondern Bouverneur, ei= ner Lieutenance des Marcchaux de France, einer Rams mer ber Behnten, einer hebung, eines Ober = und Uns ter Mints, einer Kangley, eines Landgerichts, einer Mais rie, eines Forstamts, Salzhauses, einer Marechanfice ic. Der hiefige Bischof, stehet unter bem Erzbischof von Lion, ist Prafident der Berfammlung der Landstände von Burs gund, hat einen Rirchsprengel von bie Pfarren und is Abtenen; seine jahrlichen Ginkunfte betragen 30000 Live. und feine Lare am romischen Sofe ift 4080 Kl. Es giebt bier 2 Cathebralfirchen, eine Collegiattirche, 8 Pfarrfirchen, 5 Abtenen, 2 Seminaria, 2 Priorate, ein ebema-Liges Jesuiter Collegium, 5 Rlofter und 2 hofpitaler. Man findet sowohl innerhalb, als vornehmlich außerhalb der Stadt, unterschiedene Alterthumer, als die Ueberbleibfel von 3 Tempelu, von einem Schauplat u. a. m. -

2) Couches, ein Flecken mit dem Titel einer Baronie. Es ist hier eine königliche Castelanen, ein Priorat,

eine Collegiatfirche, und ein Hospital.

3) Montjeu, ein Bergschloß, mit dem Titel eines Marquisat.

- 4) Epinac, eine Pfarre mit dem Titel einer Grafschaft, von welcher die Herrschaft Monetop abhänget.
- 5) Beuvray, ein kleiner Ort am Fuß eines Bergs, welchen einige fur bas alte Bibracte halten.
- 6) Bourbon l'Ancy ober t'Ansy, Burbo Ancelli ober Anschii, eine kleine Stadt auf einem Berge, die aus 3 Theilen besteher, welche sind, die eigentliche Stadt, nebst

debft dem auf einem Felfen liegenden festen Schloff, eine Borftadt, und noch eine Borftadt, Namens S. Leger. Es giebt hier einen befondern toniglichen Couverneur, ein fonigliches Amt, ein Salzhaus, eine Collegiatfirche, 3 Pfarrkirchen, 3 Albster, 2 Sospitaler und ein Collegium. Infonderheit sind die in der Borstadt & Leger befindlis chen warmen Baber anzumerten, welche falzigt, fcmefs licht und eisenhaltig sind. Man kann die Hand in benfels ben nur wenig langer, als im kochenden Waffer, leiben, ob fie gleich feinen Brand verurfachen. Dinot, ber die Aufficht darüber, und 1752 eine Schrift bavon berausgegeben hat, hat auch ben biefen Babern herbachtet, was man ben andern gefunden, namlich daß fie, ihrer Sitze ungeachtet, über bem Teuer nicht eber, als das gemeine kalte Wasser, junt Rochen gebracht wers ben. Man findet ben diesen Babern noch Ueberrefte ber alten prachtigen romifchen Bad = Unftalten.

7) Vitry fur Loire, eine Baronie.

8) Mont Cenis, Mons Civilius, eine kleine offene Stadt, auf einer Sobie zwisthen 2 Bergen, woselbst ein Amt, eine Bebung, eine tonigliche Castelanen, eine Mais rie, ein Salzhaus, eine Pfarrfirche und ein Kloster ist. Sie hat den Titel einer Baronie. In dieser Gegend fins bet man Steinkohlen, es ift auch hier die wichtigfte Ras nonengießeren in Frankreich.

9) Semur, mit bem Zunamen in Brionnois, enfrum Sinemurum Briennense, eine fleine Stadt, eine halbe Meile von der Loire, in dem Landchen Brionnois, welches son der zerftorten Stadt Brionne oder Brienne ben Namen hat. Sie ift ber hauptort einer hebung, und ber Sitz eines Amts, befondern Gouverneur, Salz-hauses, einer königlichen Castelanen, Mairie und eines Unter-Forstamts. Die Pfarrfirche ift eine Collegiatfirche.

6 Le Chalonois, hat ehemals besondere Brafen gehabt, ift eine icone Chene, und wird burch die Saone in a fost gleiche Theile getheilet. Der Theil gur Rechten, beißet Montagne, megen bes Ber

Berges von Beaume, ber fich bis Magon und noch weiter erstredet, oper das eigentliche Chalonois, ber andere zur Linken, beißet la Breffe Chalonoise. Bir bemerten

1) Chalon an der Saone, Cabillonum, eine Stadt mit einer Citabelle, ben Sauptort biefes Lans bes, und ber Sit eines Umts, welches zu einem Lands gericht gemacht worden, einer Hebung, einer Kangley, Caftelanen, eines Forftamts, Salzhaufes, befondern Gouverneur, fonigi. Lieutenant, und bischoflichen Umts. Der hiefige Bischof, flehet unter bem Erzbischof von Lyon, führet ben Titel eines Grafen von Chalon und Baron von Salle, hat einen Rirchfprengel von 186, ober, wie andere fagen, von 204 Pfarren, jahrlich 15000 Livres Eins funfte, und ist am romischen Dofe auf 700 Bl. tariet. Außer der Cathebrallirche, findet man bier eine Colles giatfirche, ein Priorat, noch eine Pfarrfirche, gwey Abtenen, 8 Ribfter, ein ehemaliges Jefuiter Collegium, 2 Bowitaler, eine Commenthuren des Johanniter Ritters proens, eine Commenthuren des Ordens des heil. Anton. mid ein Seminarium. Sie hat die Borstädte S. Andres, S. Marie, und S. Jean de Meufel, welche mit von ben Mauern eingeschloffen find.

2) Brancion, eine Pfarte auf einem Berge, mels de der hampwert einer Herrschaft ift, von welcher eine aite gamilie benannt wird, die aber jette der Kannille

Bantue : Montrevel, gehöret.

3) Bos Jean , eine Pfarre am Flug Breine , mit

dem Titel einer Graffchaft.

4) Brange, und Escorailles, Pforren, jene an der Seille, welche Bauptorter von einem Marquifat find.

5) Belle Croix, eine Pfarre nahe ben Chagny, mit einer Commenthuren bes Johanniter Ritterordens.

6) Gergy, Rieden und Grafichaft.

7) La Serte an der Grosne, einen geringen Ort, mit einer Abten Ciftercienfer Drbens.

8) Saine Lorent lez Chalon, eine kleine Studt, jenfeits ber Saone, gegen Chalon über, mit welcher sie durch eine Brude verbumben ift. Es ist hier eine Castes lanen, eine Hebung, ein Armenhaus zc.

9) Cuifery, eine kleine Stadt an ber Seille, mit

einer Collegiattirche, Mairie, tonigl. Caftelanen ac.

10) Cuizeaux oder Cuisseaux, eine kleine Stadt, welche ben Titel einer Baronie hat, mit einer Collegiats kirche.

11) Louhans, eine kleine Stadt zwischen den kleis nen Flussen Seille, Selle zum Solvaret, in; welcher ein Galzhauf, eine Pfarrfirche, ein Collegium, ein Klosterein Hospital, und eine Niederlage der Waaren, die von koon nach Helwetien und nach Deutschland gehen.

Anmerk. Die Stadt Seure oder Belleggede, wels the wir oben ben Dijonois gehabt, wird von einigen zu

Chalonvis gerechnet.

7 Die Grafschaft Charollois, Pagus Quadrigellensis ober Quadrellensis, ist ein burgundisches tehn, und nach mancherlen Beränderungen, im pprenässchen Frieden von 1659 von Frankleich an Spanien zurück gegeben, unter K. Karl II aber an ludewig II, Prinzen von Conde, unter französischer landeshoheit in Besig genommen worden. Sie hat ihre besondern landstände, macht ein Hauptamt von 84 Kirchspielen aus, und enthält folgende Derter.

1) Charolles, Quadrigellae, ber Hauptort, ist eine kleine Stadt an 2 kleinen Fluffen, und der Sitz eines Umts, einer Hebung, Wogten, eines Salzbaufes, einer Collegiatfirche, eines Priorats, 3 Albster, und eine

nes Howitals.

? 2) Paray le Monial, Peardum moniale, eine fleine Stadt an der Burbince, mit einem Salzhause, einem Priorat, 2 Albstern, und einem vormaligen Jesuister Collegio.

3) Coulon fire Arrour, Tulius, Tulivatin. Talonum, ein Bleden am Bluß Urroux, wofelbft eine Salzniederlage und ein Priorat ift.

4) Mont Baint : Dincent, ein Fleden am Fluß Arrour, mit einem Priorat, welche mir der Abten von

Cluany verbuuben ift.

8, Le Maçonois over Masconois, Matisconenlis pagus, hat ehemals feine befondern Grafen gehabt, und ift 1478 von bem Berzogthum Burgund an bie Rrone Frantreich getommen. Es hat noch feine besondern Landstande, macht ein Sauptamt von 176 Rirchfpielen aus, und enthalt folgende Derter.

1) Maçon oder Mafcon, Matisco, die Hauptstadt, liegt auf einem Bugel an ber Saone, und ift ber Gis eines Amts, Landgerichts, einer Marechauffee und eis nes befondern Gouverneur. Der biefige Bifchof ftebet unter bem Erzbischof von Lyon, ift beständiger Prafie dent der Landstände von Maconois, und Baron von Romenan, hat einen Rirchfprengel von 208 Pfarren, jahrlich 20000 Livres Ginkunfte, und ift am romischen Sofe auf 1000 Fl. tarirt. Außer ber Cathebralfirche, giebt es auch hier eine Collegiattirthe, 2 Pfarrfirchen, eine Commenthuren des Johanniterordens, ein Geminarium, 7 Ribfter, ein vormaliges Jefuiter Collegium, und ein Hospital.

2) Saint Bengour le royal, Sancti Gengulfi oppidum, eine kleine Stadt zwischen 3 Bergen am Fluß' Brone, barinn eine tonigt. Castelanen, ein Salzhaus, eine Mairie, eine Pfarrfirche und ein Klofter. Dier wird

ber befie Wein von Maconvis gefammlet.

3) Saint Gengour des Ceffey, ein Reiner Ort

swiften boben Bergen.

4) Cournus, Tornucium, eine fleine fehr alte Stadt an der Saone, mit 2 Pfarrfircen, 2 Rloftern, einem Sofpital, einem Collegio, und einer Benedictiner Albten, die ehemals ein Schloß gewesen, 1625 fecularis firt, und zu einer Collegiatfirche gemacht worben ift.

5) Clugny ober Cluny, Cluniacum, eine kleine Stadt in einem Thal am Fluß Grone, hat ein Salzahaus, eine alte, ansehnliche und berühmte Benedictiner Abten, welche bas haupt der Congregation ihres Namens ift, und unmittelbar unter bem Pabft flebet, 3 Pfarrkirachen, ein Rlofter und ein Hospital.

6) Marcigny, Marciniacum, eine kleine Stadt nabe ben der Loire, welches ein Safzhaus, eine weide liche Benedictiner Abten, eine Pfarrkirche, 2 Ribfter, und ein hospital hat, Sie hangt von den Standen des Derzogthums Bourgegue ab, ob sie gleich in Maçonois

lieget. .

g. La Bresse, welcher Name von einem Walde, Namens Brexia, herkommt, hat eine Zeitlang den Herzogen von Savoyen unter dem Litel einer Grassschaft gehöret, die es durch den Vergleich von ihom 1601 an Frankreich gegen das Marquisat Saluzzo abgetreten haben. Der Abel hieselbst halt alle 3 Jahre eine Versammlung zur Berathschlagung über seine eigenen Angelegenheiten. Die kandschaft ist in 25 Mandements abgetheilt, und enthält vornehm. lich folgende Derter:

1) Bourg, die Hauptstadt, liegt am Fluß Resouze, und ist der Sit eines Gouverneur, Amts, Landgerichts, einer Hebung, Castelanen, Unterforstamts, Mares hauste, Salzhauses zc. Es giebt hier eine Collegiats und Pfarts Rirche, ein vormaliges Jesuiter Collegium, und

6 Ribfter.

2) Bauge' oder Bage', ein Stadtchen auf einer Sobe, welches den Ettel eines Marquifats führet, und ehemals die hauptstadt von Breffe gewesen.

3) Boulignieux, eine Pfarre mit bem Titel einer

Grafschaft.

4) Coligny, ein Flecken und Grafichaft, bavon bas alte berühmte Saus Coligny, Chatillon ben Namen bat.

5) Chatillon les Dombes, ein Stadtchen an der Chalaronne, mit einer Collegiatlirche, einem Collegio, einem Hofpital, 2 Rlostern und einem Salzhause. Es ift bier ein besonderer Gouverneur.

6) Borban, ein Rleden am Bluf Min.

7) Mirebel, ein fleden mit dem Titel eines Mars quifats. Er hat 2 Pfarrfirchen.

8) Villars, ein fleiner Ort an ber Chalarone, mit

bem Ettel eines Marquifats.

9) Montluel, Mons Lupelli, eine kleine Stadt am Bluß Sereine, welche der Hauptort des Diffriess Vals bonne ist. Man findet hier eine Collegiatische, 2 que dere Pfarrkirchen, 2 Ribster, ein Collegium, ein Hospistal, imgleichen eine Mairie und ein Salzhaus; es ift auch hieselbst ein besonderer Gouverneur.

10) Peronge, eine kleine Stadt, mit dem Titel eis

mer Baronie.

11) Pont d'Ayn, ein Stadtchen und Marquisat am Fluß Ain.

12) Pont de Vaur, eine kleine Stadt und Bergogthum an der Saone, woselbst ein Salzbaus, eine Collegiattirche, eine Pfarrtirche, ein Hospital und ein Collegium.

13) Montrevel, eine kleine Stadt, welche den Lie

tel einer Graffchaft bat.

14) Crefort und Darambon, Fleden und Marquis fate, und Villereversure, ein Fleden.

10 Le Bügey, Beugosia, ist von Pont d'Apni bis Seissel ungefähr 16, und von Dortans dis Port de lopette 9 franzos. Meilen groß. Es begreift sowohl das eigentliche Bügey, als le Valromey und la Michaille. Spenals war es ein Stud vom burgundischen Reich, bessen sich die Grasen von Savopen nach und nach bemächtigten, und es dis 1601 behielten, da es in dem Tractat von Lyon an Frankreich überlassen ward; ein Stud, welches jenseit der Rhome sieget, und die Gegenden von S. Genis, Jenne und topssey oder kücen, ausmacht, imgleichen 4 Herrschaften, die ich her ach nennen werde, ausgenomsmen. Es hat seine besondern kandstände und Verssammlungen der Städle und des Abels, ist in 10 Mandements.abgethellet, und enthält folgende Oerter.

1) Rofikon, ein Fleden mit bem Titel einer Grafs

schaft.

2) Belley, Belica, die Hauptstadt des Landes, liegt zwischen Hügeln und kleinen Bergen, und ist der Sig eines Gouverneur, einer Election, eines könig ichen Amts, welches unter dem Laudgericht von Bourg in Dresse stehet, einer Marechaussee und eines Salzhauses. Der hiesige Bischof, siehet unter dem Erzbischof von Besangon, mennet sich einen Fürsten des römischen Reichs, hat einen Kurchsprengel von 83 Pfarren, und jährlich 8 die 1000 Livres Einkunste. Seine Laxe am römischen Hose ist 330 Fl. Anser der Cathebralkirche giedt es hier nur eine Pfarrkirche, aber 4 Klöster, eine Abten, und ein Collegium.

3) Mattafelon und Montreal, Fleden.

4) Rantsa, Nantuscum, eine kleine Stadt zwie schen hoben Bergen am Ende eines sischreichen Sees, mit dem Titel einer Baronie, welche ein Benedictiner Priorat von der Congregation Clany, ein Rlofter, eine Pfarrfitche, und ein Collegium enthalt, und dem erstges nannten Priorat zugehöret. Ihre meisten Cinwohner sind Schuster, welche ihre Schube nach Savonen bringen. In den ermähnten See fällt ein kleiner Fluß, nachdem er durch die Stadt gestoffen ist.

5) Pontain ober Ponteen, eine kleine Stadt am Flug Min, mit dem Litel einer Baronie, welche bem Ronig von Sardinlen als herzog von Savopen gehört.

Sie hat eine Collegiarfirche.

6) Cerdon, ein Fleden mit dem Litel einer Bards nie, am Fluß Bin, gehbret auch bem Abnig von Sards nien alb Herzog von Savoyen.

7) Seissel, Seckelium, eine kleine Stadt an der Mhone, welche det Hauptort in Valromey, und der Signand eines besondern Gouverneur, einer königlichen Castelanes, und eines Salzhansen ist. Sie hat nur eine Pfarrkirche, aber 4 Klösser. Die Rhone theilet die Stadt in 2 Theile, und fängt hier an schissdar zu werden, daher von bier Salz für Genk, die Schweiz und Savopen, ausgeführet wird.

8) Charillon, ein Flecken, der Hauptort des Die

Aricto Michaille.

9) S. Bermain b' Amberien, ein Bleden von

426 Fenerstellen.

10) S. Kambert de Joux, Jarensis, weil ste nahe ben einem Arm ves Berges Jura over Jour-lieget, ist eis ne fleine Stadt, die ihren Ursprung und Namen der Besnebictiner Abren E. Rambert verdanket, und in einem Ebal zwischen 2 hohen Bergen lieget. Anseier gedachter Abren ist hier noch eine Pfarkfirche, ein Collegium und ein kleines Hospital. Die Gerichtsbarkeit und Herrschaft über diese Stadt, gehöret theils dem Abt, theils dem Közung von Savonen; und zwar so ist die leizten Antheil 1576 zu einem Marquisat erhoben worden, welches sin franzblisches Lehn ist. Die Policep wird durch königliche Bediente verwaltet, und die Serrichtsbarkeiten der Stadt stehen unter dem Parkament von Dijon.

11) Umbournay, Ambroniacum, eine fleine Statt mit einer Pfarrtirche, und einer Benebictiner Abien, Die

ummittelbar unter beit beiligen Ctubl fichet.

12) S. Soelin, ein Flecken und Marquifat, bem King bom Gardinien all Heizeg von Savonen zugehörig.

13) Lagnieu, ein Stadichen an der Afdue, wetches der Sitz eines Galzbanses ist, und zu dem eben ger pannten Marquisat S. Borlin gehbret.

sit. Das Land Ger, Gelienlis pagus, ist vom Sort d'Eclife bis an das Dorf Croffan 6 Meilen lang, und die größte Breite beträgt 3 & Meilen. Go

gen

## Das Gouvernement von Bourgagne. 363

gen Abend ist es gang vom Gebirge Jura eingeschlof. fen, welches, fo unfruchtbar es auch ju fenn fcheinet. boch oben duf feinem Gipfel gute Weibe bat. Anwohner vertrauen ben hirten, melche auf biefent Gebirge wohnen, jährlich einige 10,00 Rube an, bie bon benfelben gemeidet und in Acht genommen werben. Der Danbel bes landes, besteht in Bief, Rafen, stwas Wein und Kaplen. Die Rhone fließet burch baffelbe, und außerbem wird es noch burch bie Dera foye, welche in ben Benfer Gee fallt, und ein Baan andere Bache, Die fich in bie Rhone ergießen, gee maffert. Es bat ebebeffen ben Grafen von Benf gebort, und ift bor Grafin leonnete gum Erbibeil gee geben worten; burch beren Berenahlung es an bag Paus von Johnville gekommen. Am Enbe bes brepe jehenten Jahrhunderts brachte es Amadeus V , Graf pon Govopen, an fich, welchem Saufe es gwar 1536 pon ber Stadt Bern abgenommen, 1564 aber que ruck gegeben worben. 1599 ergab es fich an bie Grabt Genf, welche bis 1601 in beffelben Befis blieb, in biefem Jahr aber trat es ber Bergog von Sapopen burch ben Frieden von Inon an Frankteich ab, und es tam 1631 an bas haus von Conberg boch haben bie Benfer noch bas Manbement von Des nen und Gentour im Umfang deffelben, beren Grange, nach Inhalt bes Bertrags vom 15 Aug. 1749, bes fiffimet worden. 1775 befrenete.R. Ludewig XVI bas fand, gegen eine jahrliche Sunyne von 30000 lie wes, von allen Auflagen und Beschwerben, und feste es in völlige Frenheit des Handels. Das gange Land begreift 25 Pfarren. Die vornehmften Detter finD.

Mn e

i) Ger, Gekum, der Hauptort; eine kleine Stade am Fuß des Bergs S. Claude, die aus 3. Theilen bester der, und der Sig eines besondern Gonverneur, eines dennet, und der Sig eines besondern Gonverneur, eines Amts; einer Kastelanen, Warechaussex, Mairie und eis ves Salzhauses ist. Sonst giebt es hier nur eine Pfarzz sich, aber 4 Klöster, ein Hospital und ein kleines Colles giunt. Man rechnet, daß in der Eradt und in der Landssichaft auf 200 Uhrmacher wohnen. 1536 wurde sie dost der Republik Berk erobert, 1567 am Savopen zurück ges geben, 1589 von den Genfern zwendsal wach zinander eins genommen, und daß letztemal daß Schloß nehst den Italys manern geschleifet; 1591 ergab sie sich abermals an die Genfer, wurde aber upn den Savoparden übel zügerichtet.

2) Jerner, Serner, ein Lundgut, Schlost und Pfarrert, eine französsiche Meile von Genf. Dieser Der ift seit Heinrichs des vierten Zeit frey von allen Abgaben an den König. François de Voltaire kaufte ihn, und schenkte ihn seiner Nichte Mad. Denis. 1770 nahmen viele Künstler aus Genf ihre Zuslucht dahm, den welchen Woltaire einige in sein Schloß aufnahm, den übrigen, aber 50 steinerne Häuser bauen ließ! so daß dieser Ort schon, angenehm und volkreich wurde, wie er deum ber Wolfaire Zode 80 Häuser und an 1200 Seelen hatte. Nach des selben Lode im Jahr 1778 kausse der Marquis de Vilette dieses Landgut von Madame Denis.

3) Bersoy, ein kleiner Drt, mit bem Titel eines

Marquifats, am Genfer Gee.

4) Collanges, ein Fleden.

Digen und Breffe, ist in einem Kelsen des Gebirgs Sura gungehauen, und an der Rhone belegen, welche hier zwis schen den enge zusammengehenden Bergen, Jura und te Bache, kaum durchfließen kam. Dieser feste Plate ift 1536 von den Truppen der Stadt Bern, und 1589 von den Truppen der Stadt Genf erobert worden.

6) Die Priorate Afferois, Divonne, Prevessin

und &. Jean de Gonville.

7) Im Gebirge Jura ift bas Thal Mijour merks wardig, in welchem ber berühmte Weg, des Saucilles genannt.

## Das Goudernement von Bourgogne. 565

genannt, anfangt, melder gu ber Strafe bon G. Claube

sach Geneve genbret.

12. Die Landschaft und das That Chezery, in welcher ver Fieden Chezery, am Fluß Valferene, und 17 Dorfer, als Ballon, Confort, 2c. belegen sind, hat König kudewig XV im Jahr 1760 von

Savonen erhalten.

Anmerk. Nachdem die Rhone unter dem Fort l' Etiffe und unter der Brude von Grefin weggestossen, so wird sie am Fuß des Berges Credo, zwischen den Felsen, verschlungen, und fommt hundert Schritte davon wieder zum Vorschein. Ehe sie sich auf diese Urt verlierer, nimmt. sie einen Fluß auf, bessen Baffer eben so, wie das Baffer eben Rhone, schwärzlich blau aussiehet, und mit Schaum bedecket ist.

## 9. Das Gouvernement Dombes.

Es bestehet in bem ehemaligen souverainen Surfenthum Dombes, welches gegen Morgen von Breffe, gegen Mitternacht von Maconnois, gegen Abent pon Beaufolois, und gegen Mittag von Lyonnois umgeben ift. Es ift 7 frangofifche Meilen lang, und ungefahr eben fo breit, gut und fruchtbar, und liege langft ber Saone. Ehemals machte es einen Theil bes burgundifchen Reids aus; riß fich aber am Enbe bes gehnten , ober im Anfange bes eilften Jahrhunberte bavon los, und marb eine frene Berrichaft, welche von ben Saufern Beauge', Beaujeu, Thoire, Willars, Grafen von Forets und Clermont, und Bergogen von Bourbon, nach einander befessen worden, and endlich von ber Maria von Bourbon-Montpenfier, Bergogin von Orleans, an berfel ben Tochter , Anne Marie louife von Orleans, gefom-Mn 2

gefommen, welche fie 1681 bem betteglichen Saufe von Maine vermachte. Ronig Lebewig XIV erflarece biefes tanb ju einem vollig fouverainen Fürftens thum. 1764 überfleß ber Graf von En bas Fürftenthum Dombes an ben Ronig, ber ihm bafter Gifors und andere ansehnliche Guter gab. Diefer Laufd ift erft 1781 vollig volljogen. Der Pring von Dombes ließ Mungen fchlagen, batte Gewalt über leben und Lod, konnte abeln, und seinen Untershanen aus Er fchrieb fich: Don Got legen, mas er mollte. tes Gnaden souverainer gurft von Dombes, und hielt ein eigenes Parlament. Geine gewiffen Einkunfte beliefen sich ungefahr auf 150000 Hotel. Das Land wird von einem General Gouverneur regieret, embalt 225 Rirchipiele, und ift in 12 Caffe. lanenen abgetheilet. Diefe find

1. Die Castelanep von Trevour. Der von

nehmite Ort in berfelben ift:

Trevour, vor Alters Trivultium, die Hamptstadt bes ehemaligen Fürstenthums, und nummehrigen Gouvernements, und der Sig des Parlaments, eines Amts, und einer Castelanep, lieget auf einem Hugel in der Savne, und ist nur ein kleiner Ort, der aber ehemals ansehnlichet gewesen, und in den Kriegen der Derzoge von Bourdon mit den Herzogen von Savonen, viel gelitten hat, von nehmlich 1431. Man sindet hier eine Collegiatstriche, g. Klöster, ein Collegium, und ein Hospital. Die dekamte Monatsschrift: Memoires de Trevoux, ist vom Ansang oder von 1701 in nicht hier, sondern zu Paris von den Fesulten auf Befehl des Herzogs von Maine geschrieben, aber doch hieselbst gedrucket worden.

2. Die Castelaney Coissey, babin folgende Derter als bie vornehmften, gehoren:

1) Cofffey, Toffiacus, ein Stadtoen in einer angei pehmen Gegend, nabe ben den Fluffen Chalaronne und Saone, mit einer Pfurrfirche, einem Alofter und einem Stobnen Collegio. Es ift bier ein Ant und eine Caftelanen.

2) Te Port de Toissey, om kleiner Ort, eine Biers telmeile von Toissen, da, wo die Chalaronne in tie Saond Mießet. Die Einwohner von Toissen gehen bier aber die Saone, und laden hier auch ihre Waaren ein, mit denen sie auf diesem Fluß handeln. Den alten Jusen von Toissey, neunet man einen geringen Ort, welcher der einz zige diesed Fürstenthums ist, der jeuseite der Gaone lieget.

3) Barnerans, din Bleden mit dem Litel einer

Graffcaft.

4) Mognetteines, ein kleiner Fleden nahe ben ben

Cadne, mit einem Schlof.

- 5) 3. Didier, ein Flecken, welcher eines bet ane febnlichften Rirchfprofe des Landos ift.
- 3. Die Caftelaney Monumbele. Dahin gehö. ret vornehmlich,

1) Montmerte, ein Fleden an ber Gaone, mit el-

unin Klofter.

2) Amareins, eine Pfarre mit einem Schlof.

3) Batie, eine Wert mit bem Titel einer Grafichaft.

4) Buereins, ein Fleden,

5) Lurcy, ein Ort, welcher den Litel einet Bares the hat.

4. Die Castelancy Beauregard, in welcher

au bemerten.

1) Benuregard, ein kleiner Ort an der Saone, welder ehemals die hauptstadt des kandes und der Sig des Parlaments war, auch ein festes Schloß hatte. 1377 ward er von den Savonarden so verwüstet, daß er sich nach der Zeit nicht hat wieder erhalen bunen.

2) Slechere, eine Baronie.

5. Die Caftelancy Villeneuve, tarim ju bemerten.

1) Villeneuve. eine kleine Stadt, ichliche ebedeffen ein Schloß gehabr hat.

2) Manereins, eine Pfarre, welche ehemals ber

Cit einer Caftelanen gewefen.

- 6. Die Castelaney Lignen, in bem Orte gleiches Mamens.
  - 7. Die Castelaney Amberieu, in welcher and aumerfen :

1) Amberieu, ein Gleden, welcher ber Sit ber Caftelanen ift.

2) Mont Bertoud, eine Dechanen.

3) Montlieu, ein fleiner Ort mit einem Schloß.

- 4) S. Olive, ein fleiner Det, mit bem Titel einer **B**aronie.
- 8. Die Castelaner S. Trivier, in bem Stabt chen biefes Mamens, welches ben Titel einer Baro nie hat, und zwischen 3 fleinen Solzungen und einem See liegt Ben ber Pfarrfirche ist ein Prigrat.

9. Die Castelaney Chalamont, darinn

1) Chalamont, ein Stavtchen auf einem Berge, ne ben 2 Geen, melches chebeffen ein Schloß gehabt.

2) Montfavrey, eine Pfarre mit einem Priorat.

10. Die Castelaney Lent, welche in bem Stabtchen dieses Namens ihren Gis hat, bas ant Bluffe Beille liegt. Es hatre ehebeffen ein Schloß.

11. Die Castelanep Chatelard, barinn.

1) Chatelard, ein fleden, welcher ber Gig ber Cas felanen ift, ehemals aber ein Stabtchen gewefen, wels des in den Rriegen mit Savopen herunter gefommen.

2) Marlieu, ein Stadtchen am Blug Renon, zwis

fchen 2 Geen.

3) Ville, ein kleines Schloß neben bem porbergebenden Ort.

4) Monerofar, ein kleiner Ort mit einem Schloff.

#### Das Gouvernement von Dauphine'. 569

fplelen, mir bem Litel einer Baronie. Es gehöret aber bas Schlof Baneins nicht bazu, als welches in Breffe liegt.

## 10. Das Gouvernement von Dauphine'.

Die lanbschaft Dauphine' ober ber Delphinat; wird gegen Mitternacht von Breffe und Bugen burch bie Rhone getrennet, granget auch an tiefer Geite, fo wie gegen Morgen, an Cavonen und Piemont, gegen Mittag an Provence, und gegen Abend macht wieder die Rhone die Grange. Unter : Dauphine' ift ziemlich fruchtbar, und bringet Getreibe, Bein, Dliven, Sanf und Wand, hat auch Cals, Bitriol, Rriftal, Gifen, Rupfer, Bley und Silber. Der Din d'Eremitage, welcher zwischen Valence und 6. Balliere machfet, ift berühmt. Gine Glafche von beinfelben gilt 3 livres auf ber Stelle. Much Der Wein, Cote roti genannt, ift beliebt, und eine Rlasche von bemfelben wird auf ber Stelle mit a lipres bezahlet. Ober Dauphine', und überhaupt F ber lanbschaft, find unfruchtbar, weil fie fehr bergicht ift; baber ein Theil ber Ginwohner fein Brob außerhalb landes fuchen muß. Indeffen bringen boch die Berge allerken nutbare Dinge, und enthalten viele Merkwurdigkeiten. Auf ben Bergen von Ambrun und Die, findet man Martafit. Det Berg Breffer, nicht weit vom Flecken S. Genis, hat zuweilen Beuer ausgeworfen. Auf bem fogenann. ten Golbberge, findet man eine Art von Diamanten. Mn 5 Die

Die Berge zwischen Briangon, Pragelas und Pignerol, sind mit kerchenbaumen bedeckt, auf deren Rinde Manna, davon hernach noch einmal die Rede sepn wird, wohlriechender Asand (Benjoin) und kerchenschwamm gefunden wird, davon man in der Arzneykunst und zur Scharlachfarbe guren Gebrauch macht. Es giede auch auf den Gebirgen Thiere, die in den übrigen französischen kandschaften nicht zu sinden; als Steindocke, (Bouquetins) von welchen ich ben der Beschreibung der piemontspielen Thäler in Italien ein mehreres sagen werde; Gemsen, Bären und Murmelthiere, die ich auch ben den plesenontesischen Thälern beschreiben will. Weise Dassen, weiße Rebhühner, Phasanen, Abler, Dasbichte ze, sind auch häufig bieselbst.

Die vornehmsten Flisse sind: die Ahone, de davon ich in der Einleitung gehandelt habe; die Die rance, welche auf dem Mont Genevre entstehtet, ben Cavaillon schiffbar wird, sehr schnell sließet, manchmal große-Ueberschwemmungen verursachtet, und in die Rhone fällt; die Issere, welche in Sevonen auf dem Mont Isran entspringet, die Flüsse Are, Drac, Deuse und Guye oder Guyer aufnimmt, den Montmelian kleine, und den Grenoble größere Schiffe zu tragen anfängt, und endlich sich mit der Rhone vermischet. Die Drome, hat ihre Quelle im Thal Drome, den dem Dorf Bassie des Fonts, nimmst die kleinen Flüsse More, Sassie des Fonts, nimmst die kleinen Flüsse Moge, auf, und sällt in die Rhone.

Die alten Geschichtschreiber vom Delphinat sowohl als die neuern kandbeschreiber, machen viel Rub-

Rühmens von den Wunderwerken diefer Proving. beren Anzahl einige auf 7 fegen, andere aber nehmen noch mehr an; in 4 aber find fie nur mit einander übereinstimmig. Diefe find: 1) der brennende Brunn, auf einem Berge, 3 frang. Meilen von Brenoble, und & Meile von Wif. Es ift ein fleiner Bach, ber var biefem unter einem fleinen Erbftrich hinlief, von welchem einiger Rauch in die Sobe flieg, ja, man murbe auch juweilen einiger Flammen gewahr, und bavon nahm er etwas Barme an. mehr als 200 Jahren aber lauft ber Bach nicht mehr barunter weg, fonbern mobl 12 Guß bavon, und er ift fo flar, wie anderes naturliches Baffer. 2) Der Thurm ohne Gift, welcher 1 Meile von Grenoble oberhalb Cepffins am Ufer bes Drac ligt, und Parifet genannt wird. Es foll fein giftig Thier in bemfelben bleiben ; welches aber falfch ift, weil man bafelbst Schlangen und Spinnen in großer Angahl finbet. 3) Der mersteigliche Berg, ift eine febr feile und von allen Seiten abgeriffene Steinklippe, auf einem fehr hohen Berge, in ber kleinen fanbichaft Trieves, ungefähr 2 Meilen von ber Gradt Die. Es fallt febr fdmer, binauf ju flettern, ift aber oft geicheben. 4) Die Soblen bey Saffenage, welche a ausgehölte Steine find, Die man oberhalb Des Dorfs blefes Mamens, I Meile von Grenoble, in einer Grotte antrifft. Gie follen fich, wie die Einwohner biefer Begend ergablen, alle Jahre am 6ten Jenner mit Baffer fullen, beffen Borrath in bem einen bas Schittfal ber Beinlese, in bem andern aber ber Erndte des Jahrs, bestimmen foll. Es ift bicies eine febr atte Sabel, die burch boshafte Befchicklich. frit

feit einiger Einwohner biefes Orts, melche biefe Steine mit Baffer anfülleten, viele Jahrhunberte bindurch unterhalten worden. Dasjenige, was biefelbft eine Bermunderung verbienet, ift ein Bafferfall, ber in einer Grotte, gleich neben ben Soblen befindlich ift, woselbst man auch noch bie Rammer und ben Tifch ber berühmten Bee ober Melufine gelget, von welcher bas alte Saus von Saffenage abflammen foll. Die übrigen bren vorgegebenen Bunbermerte find mullfuhrlich. Es ftreiten um biefe Chre folgende: a) Die Augensteine von Saffenage, welche insgemein die toffbaren Steine genennet, und von einigen für Schwalbenfieine gehalten merben. Sie follen eine Rraft wiber die fallende Sutht baben; muffen alfo wohl von ben fogenannten fofibaren Steinen unterfchieden fenn. Lettere werben unter bem Riesfande ber Dum. 4. gebachten Quelle gefunben, find febr glatt, glangend, und, wie der Marmor überaus gelinde anzufühlen. Diejenigen, welche Die Große und Beftalt einer linfe haben, Durchfichtig . und ohne Eden fint, werben fur Die beften gehalten. Wenn man fie ins Huge laufen laft, nehmen fie alle frembe und unreine Sachen, die ins Muge gefommen find, mit fid weg, und ihre Glatte verhindert, baß sie das Auge nicht beschädigen. b) Das Manna von Brianson, welches für einen Thau gehalten wird, ber, bem gemeinen Vorgeben nach, fich alle Morgen auf bem Lerchenbaume verharten foll. ift aber nichts anders, als ber Saft des Baums, ber burch die Barme ausgetrieben worden. c) Die Bitternde Wiefe, befindet fich im gapischen Bebiet in einem See ober Teiche, ! Meile von der Stadt Gap,

Bap, und wird jest ber Gee von Pelhotiers genannt. Es ift nichts weiter, als unter einander gewachfenes. Gras und Schiff, das vom lehmen und Mafferfchaum, ber fid) nach und nach angefeget, jufammen gehalten wird, und auf bem Baffer berum fcmimmet. d) Die Grotte unserer lieben Brau ju la Balme in Viennois, in welcher ehemale ein See gewefen fenn foll, beffen erfchrecklicher und fürchters licher Abgrund die an ein Brett hefelligten Facteln verfdiudte, welche man gurud gelaffen batte, ale Franciscus I hinunter steigen wollte. Er ift perschwumben, und hat fich in einen fleinen Bach vere manvelt, ber oft ausgetrodnet ift. Man findet eis nige Beifteinerungen bafelbft. e) Die Weinquelle l'Dinorhoe, oder der Brunn deffen Waffer die Rarbe und den Geschmack des Weins hat, ift ber Brunn von St. Perer D' Argenson, einem Dorf. im gapischen Bebiet. Er fusiret ein mineralisches Baffer, melthes ein bemabrtes Mittel miber bas Fise ber fenn foll, woran aber nur die Einbildung einen. Weingeschmack bemerket. Es ift mit vielen Gifentheildien vermischet. f) Der Bach bey Barberon in la Valoire, welcher burch die Menge bes Bafe, fers die Fruchtbarkeit ber Jahre anzeigen foll. Diefe. Ehre konnte vielen andern Bachen, Die einen periodie ichen lauf haben, bengeleget werben. Gin mehreres opn biefen vermennten Bunberwerken, finbet man in Lancelotes Abhandlung, im Samburgischen Magazin, Band III. S. 219.249.

Der Delphinat bringt noch eimas fonderbares hervor, welches noch niemand unter die Wunderwerke dieses sandes gezählet hat, ob es gleich vor allen anbern barunter einen Plas verdienet batte. Diefes find die Wasser von la Mothe oper la Motte 6. Martin, welche als ein Bewährtes Mittel wiber Die Dagenfrantheiten, Fluffe und labmungen, febr boch gehalten werben. Gie find viel marmer, als bie Baffer zu Air in Savonen, und werden mit benen von Bourbon verglichen. la Mothe gehoret in bas graisivaudanische Gebiet, lieget 5 Mellen von Grenoble, zwischen Trieves und la Matesine, und ift ein That zwischen zwen haben Bergen, bas feine andere Ausficht, als gegen rauge und fteile Felfen bat, und mo man nur einige elende Strobbutten findet. Das land ift febr unangen bm. Der Drac, ein febr fcneller und reiffender Biug, fommt von ber Dobe bes gapiftben Bebiets, und . wird zu ta Mothe zwischen 2 hoben Felfen glei blam eingepreffet. Im Ufer beffelben und am Buß eines febr jaben und fteilen Gelfens befindet fich die mi wera-lifche Quelle, welche, wenn ber Fluß nur & Fig wachfet, mit beffelben ichlammidten Baffer übet. fcmemmet wird, burch beffen Oberflache bie Quelle bennoch bervorbricht. Gleich barneben flurget fich ber Bach, ber burch bas Gebiet von la Mothe Taiff, nechbem er alles Waffer im Thal ju fich genommen Bat, von einer Bobe, Die über 30 Tolfen betragt, herunter in den Drac, baburch bie Wege febr vers Dorben werben. Che man jur Quelle fomme, muß man & frangofifche Deile gwifthen abbangenben Fele fen und fteilen Rlippen hiullettern. Man barf fic la Mothe fo felten besuchet werben.

## Das Gouvernement von Dauphine'. 575

Außer biefem mineralifchen Boffer, giebt es noch Richt weit von Die, und zu Pont bu Baanbere. ret, awifchen Creft und Montelimart, find Quellen, welche wiber bas breptagige Fieber gut fenn follen. Die Quellen gu Borboire, am Jug ber Gebirge von Plois, bon G. Chef, ben ber Abren & Antoine be Wienneis, ju Cremieu, Launan, Canfont und Das bog, find auch mineralifch. An ber Grange ber Braffchaft Benaifin, ift am Suft bes Berges Bentour eine Quelle, die mitten im Commer, wenn gleich Die Sonne binein fcheinet, eistalt ift. Es entfpringt ein Bluß daraus. Chen fo falt ift bie Quelle auf bem Berge Genevre in Ober - Dauphine', aus welcher bie

Durance und ber Do entfpringen.

Die landschaft Dauphine' bestehet aus landern, melde ehemals unterfchiebene fleine Staafen und elnen Theil des burgundischen Reichs ausgemacht has Nachmals mar fie unter ber Berrschaft ber-Ronige von Arles, bis Die Brufen von Albon gu Wiennois machtig wurben, und bie lander Graifi-Dauban, Ambrunois, Gapençois und Brianconnois an fich brachten. Die übrigen find erft in ber folgenben Beit ju bem Delphinat gefommen. Graf Buigues IV, welcher im Unfange bes eilften Jahrhunderts lebete, murte bey feiner Taufe Dauphingenennet, und feine Rachfommen führeten benfelben Damen, und legten ibn auch ihrem lange ben. Guiques IX hinterließ nur eine Lochter , Mamens Bea. trir, welche fich mit Bugo III, Bergog von Bur-Ihr bepber Cohn, Unbrege, nahm wegen feines mutterlichen Grofvaters ben Mamen Dauphin und Gui. Ques.

gues an, und fein Nachtomm, ber Dauphin Johann; welcher 1282 farb, hinterließ fein land feiner Come. fter Anna, welche humberts, Baron von Cour bu Din, Chefrau mar. Ihr Urenfel, Sumpert III, überließ feine Staaten 1343 an ben Pringen Philipp. bes Roaigs Philipp von Valois jungften Cobn, befam Dafür 120000 Goldgulben, und verpflichtete die funftigen Berren bes landes, ben Mamen Dauphin und fein Wapen gu führen. 1349 fam ber Bertrag gang sum Stande: benn als ber Ronig feinen Enfel Rarl, alteften Gohn bes Bergoges Johann von ber Diermanbie, jum Dauphin ermablete, trat Sumbere die Lanbichaft Dauphine an benfeiben ab, marb ein Mond, und hierauf Patriard von Alexandrien, und Administrator des Erzbisthums Reims, Von Karls V Beit an , bat allemal ber altefte fonigliche Pring und vermuthliche Kronerbe ben Titel Dauphin geführet. Die lanbichaft Dauphine' ift bem Ronigreich nicht einverleibet worden, fondern machet einen befondern Staat aus; baber fich auch ber Ronig in feinen Briefen, welche biefe landschaft angehen, allezeit Dans phin von Viennois nennet.

Es sind hier 2 Erzbischumer und 5 Bischumer. Diese landschaft ist eine von denen, welche Pals de droit ecrit genennet wird, das ist, in welchen man nach den römischen Gesegen richtet; sie hat auch einige besondere Gedräuche. In ihrem Parlament haben der Generalgouverneur und der Generallieutenant der landschaft, ihren Sig, und zwar vor dem ersten Prassidenten. Die Gerichtsbarkeit des Parlaments, ist in 2 Oberamter und eine landvogten abgetheilet. Das Oberamt von Biennois begreiset die Aemter von Bis

enne.

#### Das Convernement von Dauphine'. 372

enie, Grenoble und S. Marvellin, imgleichen ble tonigliche Berichesbarteit von Romans; bas Dberamt des Montagnes, begreifet die demter von Bris ancen, Ambrun, Gap und Buns. Das Umt von Die, gehoret dem Bifchof, und ftehet unmittelbar unter beni Parlament. Die Landvogren ift gu Balence. ' Bas bas militarifche Gouvernement anbetrifft, fo find bier außer bein Beneralgouverneur und Benerallieutenant, ein Officier General commen dant be Gouvernement, . ein Gergeant de batoille be it propince, funf lieutenants be Ron, ober 5 Unterflatt halter, ramlich einer fur Grenoble und Briancon, ber zwepte fur Ambrun und Bap', ber britte fur Bis enne und G. Marcellin, und ber vierte fur Balentinois, Diois, Tricaftinois und die Buronien, und einer für bas Fützienthum Orange. Es theilet fic biefes Gouvernement:

- I. In den obern Delphinar. Dahin gestern folgende kunder.
- i Graissvaudan, ober Gressvaudan, Gracianopolitanum, ober Pagus Gratianopolitanum, wurde von den burgundischen Rönigen den Bischofen von Grenoble unter dem Litel eines Fürstenthums geschenket; nachmals aber bekamen es die Grasen von Albon, und derselben Nachfolger die Dauphins; und der Bischof muste sich mit dem bloßen Litel eines Fürsten begnügen. Ein großer Theil des landes bestehet aus ungeheuren Bergen, und ist undewohnt. Es lieget darinn

1) Grenoble, Gratianopolis, die Sauptfladt biefes Lambes und bes gengen Gouvernement, lieget, an ber If. 25, 8 %.

Sewolbe gefüllet werben. Alle Frembe, welche hielser fommen, werden umfonst bewirthet, und streiben ibre fommen, werden umfonst bewirthet, und streiben ibre Ranten in ein gewisses Buch. Dieses Kloster, als bas Daupt des Ordens, wählet den General desselben, welcher hier als Prior der Carthause Lebenslang wohnen must. Benn man von duser erschrecklichen Hohe hinab gehees kommt man zuerst an ein mit doppelten Thoren verwanzetes Haus, welche Thore des Abends verschlossen, und durch einen hieselbst wohnenden Bruder gehatet werden. Dernach kommt man zu einem Cisenhammer, kleinen Vorzwert, und durch eine Sagemühle.

3) Le Sort de Barreau, ober Barraux, schlechte blin, ift ein Flecken und Fort am Fluß Iffere, benm Eind gang des Thals Graffivaudan, wofelbst der Sig eines besondern Gouverneur, und Etat Major ist. Das Fort hat 1597 Karl Emanuel Herzog von Savoyen erbanet, die Kranzosen aber nahmen es ihm so gleich weg, als es fers

tig war.

4) Saffenage, ein kleiner Ort und Baronie.

5) Uzille over Vizille, eine Pfaire und sthones Schloß an ber Komanche, welche der Sig des Connetable de Lesbiguieres gewesen.

6) Mens, ein Bleden, welcher ber Sauptort bes

Diffricts Trieve ist.

7) Corp over Corps, eine Pfarre in einem Thak

2 Meilen von Lesbiquieres.

8) La Mure oder Camure, ein großer Flocen, Dauptort des Offiricts Montaifine, mit einem Salzhause und Rapuzinerklofter.

9) Bourg d' Oysans, oder Bourg Gisan, eine

Pfarre am Fluß Romanche.

Das Landchen Champsaur, liegt gegen Mittag von Gtaiffvauban; ben Ambrunois und Gapengols, und ist voller Berge. Die Dauphins, Grafen von Albon und Graifivauban, haben es einiLahrhunderte lang befesten. Humbert II, berlesfeste Danten aus bem Sanfe Loue bu Div, war ber erite, welcher fich 1 336 einen Derzog von Champ. fair nannte. Lubewig XIV gab biefes Bergogthum Frang von Bonne Bergog von lesbiguieres, ber es mit feinem Bergogthum vereinigee, Die vornehmften Certer in bemfelben finb.

S. Bohner, ein Bleden am Drac, und Lesbiguies res, ein gleden am Drae, welcher ben Titel eines Ber gegthume hat, jest bem Saufe Billetoi gehoret, und ein

Schlof hat. ...

3 Brianconnois, liegt ganz in den Alpen, und hurch biefes land gebet einer ber vornehmften Bege aus Frankreich nach Italien. Man fammelet bier viel Maritia. Diefes Land hat feine Frenheit lange behauptet, bis es fich enblich ben Dauphins von Wienpols unter vortheilhaften Bedingungen unterworfen. Es hat ben Titel einer Graffchaft, und enthalt

1) Briançon, Brigantio, Morgantia, Origantium, eine fleine alte Ctabt, welche ber hauptert biefes Landes, und einer Election, und eine faft unüberwindliche Grange feling gegen Savopen ift. Dom es fund faft alle uma begliegende Soben mit Schangen und Repouten verfeben, Die einen Zusammenhang haben, und miter welchen Ramm bouillet und Crois tetes die vornehmiten find. Merbindung ber Stadt mit thren Forte ift eine bewunhermfingroige steinerne Brucke, von einem aber 20 Loifes, langen Pogen , erbauer morben. Rate ben berfelben pergeinigen fich bie Eleinen Gluffe Dure und Ance, und mag den bie Durance aus, an welcher ble Stadt liege. Micht weit von ber Stadt, ift ein burchgehauger Selfen, melchen. man Pertuis roftrang nennet, über welchem folgende Suldrift gelesen mirb: D. Caesari Augusto dedicata, Sa. lucate cam.

2) Monetier, ein Fleden, beffen Ginregbner mit allerlen lleiner Rrameren und Ampferflichen weit und breit ban D0 3

hanbein. Er brante 1774 faft gang ab. Es find bier

mes beife mineralifche Quellen.

3) Mont Benepre, eine Pfarre am Berge gleiches Mamens, auf welchem die Granze zwischen ben Stagten ber Ronige von Frantreich und von Sardinien ift.

A) Quevras, ein Rieden mit einem fleinen Colof.

4 Ambrunois, ober Embrunois, liegt gang in ben Alpen, und murbe ju Cafars Beiten von ben

Lacurigern bewohnet.

1) Ambrun ober Embrun, Eburodunum ober Abredunum, ber Dauptort biefes Landes, ift eine giemlich fefte Stadt auf einem fteilen gelfen, an beffen Ruß bie Darance fliefet. Sie ift ber Gitz eines befinbern Bouverneur, toniglichen Lieutenant, Amte und eines Erzbis fcofs, welcher fich einen Pringen und Grafen von Ame brun und Baron von Guilleftre und Beaufort nennet. geboret ihm bie Balfte ber Berrichaft und Gerichtsbarfeit ber Stadt. Sein Kirchfprengel begreifet ungefahr 216 Pfarren und Filiale, und feine Guffraganten find bie Bis fchofe von Digne, Graffe, Bence, Glandeve und Senes, imgleichen von Nice in Piemont. Seine jahrlichen Gind Bunfte betragen 30000 Livres, und feine Taxe am romis fchen hofe ift 2400 Fl. Der Palaft beffelben ift bas foonfte Gebaube in ber Stadt. Es giebt hier außer ber Cathebrallirche, 5 Pfarrlirchen, ein vorntaliges Jesuiters collegium, 3 Albster, und ungefähr 12000 Menfchen.

2) Gnilleftre , ein Stadteben, welches ben Sitel einer Reichebaronie bat, und bem Ergbischof gebbret, Dier vereiniget fich ber Aluf gleiches Mameus mit ber

Dirance.

2) Beaufort, eine erzbifchofliche Baronie, Die ebe-

mals auch ein Reichstand gewesen.

4) Mont Dauphin, eine Stadt und Feftung, mit einem besondern Gouverneur, Etatmajor, u. lieget auf einem feilen Berge, ber faft gang bon ber Durance umgeben ift. Labewig XV bat Diefelbige befeftigen laffen, 5 Bapençois hat efemals feine eigenen Grafen gehabt, und ift zugleich mit Provence an die Krone

Frankreich gekommen.

1) Cap, Vapincum, die Hauptstadt des Landes, lieget am Fus eines Berges, der dem kleinen Flug Benne, und hat jest ein schlechtes Ausehen, nachdem sie sowohl in den dürgerlichen, als mit auswärtigen Zeinden gesihher ken Kriegen so viel gelitten har, und zuletzt noch 1692 des einem frindlichen Einfall verdrammt worden. Sie ist der Hauptort einer Election, und der Sitz eines besondern Boupenneur, eines königlichen Lientenant, eines Amts und einer Marechanssee. Die hiesige Bischof, welcher den Titel eines Grafen sühret, stehet unter dem Erzdissische von Air, hat einen Kirchspreugel von 229 Pfarren, jährlich 2000 Livres Einkanste, und ist am römischen Hose außerhalb der Stadt lieget.

2) Charence, ein bischöflich Lufthans, welches nichts

Beforderes: und mertwarbiges hat:

3) Motre Dame de Laite, eine feine Nirche, anderwalls Meile von Gap, dabin viele Ballfahrten geschehen.

4) Chorges, Caturigne, Caturicae, Caturigomagus, ein fehr altes Stabtchen, beffen Rame aus bem Ramen ber Caturiger burch Berberbung entstanben ift.

5) Berre ober Serres, ein Stabteben im Gebirge.

6) Proferre, ein Fleden, beffen herrichaft bemt Ronige wegen bes Farftenthums Drange geboret.

7) Montmaur, eine Pfarre, welche eine ber 4 als

teu Baronien in Dauphine ift.

- 8) Callard, eine kleine Stadt an ber Durance, welche ben Titel einer Graffchaft hat.
- 9) Afpres les Beynes, eine Pfarre, woselbst eine Brigade de Marchausse ift.
  - 10) Peynes ober Paynes, ein Zieden.
- 11) Dentavon, ein fehr alter Fleden nabe ben ber Darance, und Dauptort einer ansehnlichen Berrichaft.

... 19) Die herrichaft Chabestanist 1720 ju einer Graffcaft unter bem Titel la Ric, erhoben.

13) La Cour de Champeron, dire Artivon Fort am fluß Buich, amifchen Bennes und Gerred: In beine felben haben fich bie Meformirten biefer Proving lange wereheldiget.

6 Les Ropanes, ein fleines land, welches une sefabr & französische Meilen lang pub is hreit ist, und beffen Cinwohner burch bie Darmfins von der Roph ftener losgesprodien worden. Es enthitte

1) Dont be Rovan ; ein Stabichen, welchesiber Dauptort eines Marquifat ift, wit einem Klofter am

Ming Bourne.

2) Beaunie d'Aintun ober 63 Softun; eine Pfarre. mit dem Titel eined Bergogthums.

3) Beauvoir, eine Pfarre un ber Iftet.

2 2 Les Baronies, ift ein land, welches baber ben Namen hat, weit et aus zwen grafien Baroinien Beftebet, Die ehemale frege Reiche-Baronien gemefen.

1) Die Baronie Meuoisson, Medullic. purbe pom Dauphin Johann II, humberts I Sobn, ihrem legten Befiger, im Jahr 1300 abgefauft, ber fe feinem Bruber Deinrich gab, nach beffen Tobe fie mit Dauphine' vereiniget wurde. Es gehöret baju.

(i) les Buys ober les Buis, eine fleine Stadt, welche ber hauptort und Sitz einer toniglichen Gerichtes barfeit ift, am Fluß Duveze.

(2) Meuoillon, ein gerftortes Fort.

2) Die Baronie Montauban, brochte der Dauphin Dumbert I an sich, von beffen benben Gobnen Gun und Beinrich fie befeffen, nach berfelben Tabe aber mit Dauphine pereiniger wurde.

(1) Nions

## Das Gouvernmusent von Dauphinel. 585

(1) Klions aber Ryons, Neomague, Nevidunum, ber bauptort, ift ein Staotchen ober großer flecen in einem Thal, am Fluß Migues, über welchen eine Brucke gehet . Die ein romisches Werk senn foll.

(3) Montauban, eine Pfarre.

(3) Montbrun, eine Pforre und Marguifat, Won, ben fleinen Dertern Merindol, Kolang und

Condorcet, welche auch zu diefen Baronien geboren, ift nichts anzumerten.

II, Bum untern Delphinat, gehören folgende

I Diennois, hat ehemals feine eigene Brafen gehabt; welche im eifften Jahrhundert ben' Ramen ber Dauphins von Biennols annahmen. Es wird in Obers und Unter Diennois abgetheiler, und

gehören baju folgende Derter

14) Dienne, Vienna Allobrogum, eine fehr alte Stadt an der Rhone, welche ziennicht, groß ift, aber fibr enge und Aberaus fchlecht gepfiafterte Strafen hat. Sie ift ber Sitzeines besondern Gouverneur, eines thigt, Lieus Berichtebarteit, die gwifchen bem Ronig und Erzbischef abwechfelt: Der hiefige Erzbifchof bat ben Titel bes Dberpeimes von Gallien; und ju Suffraganten Die Bis Schofe von Grenoble, Diviers, Balence und Die; und außerhalt bes Reiche bie Bischbfe con Gl Bean be Manvienne und Genf. Bu feinem Rirchfprengel geboren 365 Pfarren , feine Ginfunfte betragen jabritch 30000 Livres, und feine Laxe am rbmifchen Sofe ift 1854 gt. Die Ca-. Thebraltirche ift ein fchues Gebanbe. Es giebt bier noch 3 Rapitel, 3 Ubrenen, ein Priorat, 9 Athfter, et Gemje narium und ein ebemaliges Jesulter-Collegium. Die Rirche notre Dame be la Bie foll ein tomifches Pratorium . gewefen fenn. Es werben bier Anter, Degentlingen und ambere ifepe und Stable Arbeiten, imgleichen Dapjer verfertiget. Abo bat querft gemeldet, baß fich ber ehemalige romi:

rdmifche Statthalter in Judaa, Pontins Pflatus, hiefelbft umgebrathe habe. 1311 ward hier die 15te allgemeine Rie-

denverfammlung gehalten.

Ginige 100 Schritte von der Stadt, stehet ein merkwardiges romisches Denkinal im Felde, welches, aller Bermurbung nach, ein Grabmat ist. Das Gebäude ist miten ein Viereck, und hat auf jeder Seite eine rund gewöllte Deffnung, so daß mur überb Kreng hindurch gehem Vanu; auf diesem Viereck aber stehet eine starte und hohe-Ihramibe. Alles ist von Quaderstäden gebauet:

2) S. Saphorin d' Ozon, ein Bleden, & Meile von ber Rhone, auf ber Solfte bes Weges von Bienne

mad Enon.

3) Eg Tour du Pin, ein Stadtchen, meldes ebes beffen eine freve Baronie gewesen, die 1273 mit Dauphisme vereiniger worden.

4) Quirien, ein Stabtchen auf einer Sofe an ber

Mone.

5) Cremien, Credifacum, ein Stadtchen am Fuß eines Berges, eine Meile von der Rhone.

6) Derpilliere, ein Stadtchen an ber Bourbe.

7) Bourgoin, ein Fleden an ber Bourbe,

8) Le Pont de Beauvoifin, ein Fleden, welchen ber Fluß Gnier in zwen Salften theilet, bavon die dfliste gu Savonen, und die andere zu Dauphine geboret. Der Fluß Gnier, welcher die Granzscheidung zwischen Frankreich und Savonen macht, hat einen schnellen kanf daher er auch le vif genennet wird. Die steinene Brücke, welche über denselben gehet, ist sowohl auf der franzdissischen als sovosschen Seite mit einem Gatterwerk vermaheret, auch auf jenen mit einer Mache von Invallden beschet.

9) S. Dallier, ein Stadtchen, und S. Lambert,

ein Fleden, kende an der Mona.

10) En Lotte S. Unbre', Clivus fancti Andrese,

eine Kleine Stadt, ben welcher guter Bein machfet.

11) Chin ober Cain, ein Stabtoben an ber Rhone, in beffen Gegeub ber fcom Bein ! hermitage wechfet.

## Das Convernement von Dauphine. 587

m) Mantaille, ein Dorf, woseste fic Boson im Jahr 879 jum König von Burgund ausrufen lieft.

13) Roußillon, ein Flecken und Grafschaft an bee

Rhone.

14) Albon, ein kleiner Ort, welcher ehemals ben Titel einer Grafichaft geführet bat, und von beffen Grafen, welche ben jenigen Delphinat befagen, einer in bar Sanfe Bauphin genennet wurde.

15) Beaurepaire, ein Fleden.

- 16) Caylins ober Calins, ein Flecken mit einem Briorat.
- 17) Romans, ein Städtchen an der Isser, meisches der Hauptore einer Election, und der Sis eines the niglichen Gerichts ist. Es treibet guten Handel, hat de Abtenen, davon die eine, welche secularistret ist, Geles genheit zur Erbauung des Orts gegeben, eine Collegiate. Firche, und einige Albster.

18) Criord, ein angenehmes Lufthmed, nabe bes

der Stadt,

19) S. Antoine, ein Fleden zwischen 2 Bergen, welcher feinen Ursprung ber hiesigen berühmten Abren zu daufen hat, die das Haupt des heiligen Antons Ordens und die einzige Libren deffelben ift. Es ist aber dieser Orden 1776 in Frankreich mit dem Iohanniter Mitterore den vereiniget worden. 1561 wurde sie von den hugennotten gerstoret, aber wieder ausgedanet.

20) S. Marcellin, eine kleine wohlbewohnte Stadt an der Iffere, in einer schonen Gegend, welche ehemals ber Sig des Raths vom Delphinat war, den humbent 2337 eprichtete; der aber nachmals nach Grenoble verses het, und in ein Parlament verwandelt wurde. Es ift

bier noch ein tonigl. Amt.

21) Philignan, eine Pfarre mit bem Litel eines Marquifat.

22) S. Jean be Bournay, ein Fleden.

2 Valentinois, wird als ein besonderer und von Dauphine' abgesonderter Staat angeseben; benn wenn an Dauphine' besonders bavon beneunen, habe ich worhin ben Balentinois angeführet. Es gehorer bagu-

1) Die, Dia Vocontiorum, die Hauptstadt bieses Landes, lieget am Fluß Dronte, iff der Sitz eines Umto, einer Marechausse, und eines Bisthofs, welcher Herr der Stadt, don 95 Pfarren und 24 Schlössen ist, unter dem Erzbischof von Vienne stehet, einen Archiprengel von 200 Pfarren, und jährlich 18000 Livtes Einkunste hat. Seine Taxe am rönnischen Hose ist 2126 Fl. Worder Wiederrufung des Edicts von Nantes, hatten die Resformirten hieselbst eine Universität; es ist hier auch eine Citadelle gewesen.

2) Moste, eine Pfarre am Flug Drome.

3) Bordeaux, eine Pfarre, am Fluff Rubion, was felbst Isaak Casaubon zwar gezenget, aber zu Genf gesboren ist.

4) Luc, ein Flecken an 2 kleinen Seen, die ber Kluß Drome gemacht hat. In biefer Segend bar ehebefs fen eine Stadt gleiches Namens gestanden; welche ber Kluß Drome vertilget hat.

5) Saillans, Sailences, eine kleine Stadt, welche bem Bischof zu Die geboret, und in welcher unterschies

bene Manufacturen find.

4 Tricastin, ober Tricastois, hat ben Namen von seinen alten Einwohnern, ben Tricastinern,

und enthält folgende Derter

1) S. Paul Tricastin, over S. Paul trois Chasteaux, die einzige Stadt in diesem kleinen kande, lieget auf einer Höhe, und ist klein. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzdischof von Arles, hat einen Kirchsprengel von 34 Pfarren, und jährlich 15000 Livres Einkunste. Seine Tare am rhmischen Hofe ist 400 Al. In der Stadt ist, außer der Cathedralkirche, nichts zu bemerken; außerhalb derselben aber ist ein Kloster. In der Stadt ist ein Aust.

2) Shise la Rousse, ein kleiner Ort,

#### Das Gouvernement van Dauphines. 592

der ben Titel eines Fürstenthums hat, und bem Bischof von Biviers gehöret.

4) la Garde, ein Marquifat.

5 Das gurffenthum Orange, Oranien; ift 6 frangofische Meilen lang und a bis 3 Meilen breit, und bringt jahrlich ungefahr 50000 livres eins Diefes Land, ftand im neunten Jahrhundert unter bet Berrichaft ber Ronige von Burgund und Arles. 3m eilften Jahrhundert hatte es eigene Grafen , und befam bald ben Titel eines Fürftenthums. ein Cobn Bertrand bes Beaur, nennete fich querft: von Gottes Gnaben Furft von Dranien. Fürst tubewig faufte vom Ronig Renatus von Sicilien, als Grafen von Provence, Die Couverainitat über fein Fürstenthum für 15000 Franken. Deffelben Cohn Bilhelm, wurde von Luberolg XI Ronig von Frantreich, gefangen genommen, und genothiget, bemfel ben die Souverainitat über fein Fürstenthum file 40000 Thir. ju verkaufen; boch erhielt fein Cobn Johann von Challon 1500 von Lubewig XII die Bie-Deraufhebung Diefes Bertrags. Diefes Coon Phie libert von Challon, ftarb 1531 ohne Rinder; feste aber feiner Schwefter Sohn Renatus von Maffan sum Erben ein, welcher auch feine Rinder hatte, und baber feinen Better, Wilhelm von Raffau, jum Erben bes Fürftenthums Dranien, und aller feiner abrigen Guter verordnete, ber aber erft 1570 june ruhigen Befig biefes landes fam. Die Converale nitat über diefes Fürstenthum, murbe bem naffaule fchen Daufe 1598 burch ben Tractat von Bervins, 1678 im ninunegischen, und 1697 im evemisischen

Frieden bestätiget. Wilhelm Benrich, Pring von Dranten, marb 1672 Statigatter von Holland, und 1689 König von England, Rach feinem Lobe mel-beten fich, unterichiedene Erben, unter welchen ber Ronig von Preuffen ber machtigfte mar: aflein, Friedrich Bilbelm überließ 1713 im Utrechter Frieden Diefes Burftenthum bem tonigl. frangofifchen Daufe. 2m Ende Des Jahres 1714 mard es jum Gouvernement von Dauphine', zu der Generalität und Inten-banz von Grenoble, und Election von Montelimart, ge-ichlagen, Ludewig XV bat es 1722 bem Prinzen von Conty gegeben, 1731 aber ift es wieder an ben Ronig gefommen, und mit Dauphine' verbunden porben. Es ift von allen in Frankreich gewöhnlichen Auflagen fren, außer baß es bie Bingtiemes, und war für jeden 9000 livres bezahlet. Bir bemerten;

a). Opange, Araulio, eine febr alte Stadt, und ber Dauptort Des Burftenthums, lieger am Suf eines Dugels, und am Ende einer großen und schonen Chene, Die bon einigen fleinen Fluffen gewaffert wird, von benen bie Maine bie Mauern ber Stadt berühret, und ber Angues Derfelben auch gang nabe kommt. Der hiefige Bischof Robet unter dem Erzbischof von Arles, hat jahrlich 10000 Livred Einfunfte, und ift am romischen Sofe auf 408 gl. Chemals mar hier eine Universität, jest find hier imoch ein Collogium, eine Abten, 3 andere Rlofter, interschiedente Rirchen außer ber Cathebralkirthe, und eine Dofpital. Mority von Raffau, Pring von Dranien, lief 2022 bas lifefige Schloß, welches auf bem Sugel lag, portreffich befestigen: allein, Ludewig XIV ließ, 1660 bie Festungswerke, und 1673 bas Schloff schleifen. In beit Jahren 447, 529 und 1228 find ther Kirchembersammitungen gehaften worden. Umer ben tleberreften bot innis Apen Mitterbanten, Beelche iman biefelbst finder, ift ware nebm= :3**9**8 . ,

# Das Coudernement son Provence. .593

nehmlich ein feboner Triumphbogen und ein Amphithegter zu bemerfen.

2) Courteson, eine Stadt von 436 Fenerstellen, am

Bluß Meille, in einer febr angenehmen Gegenb.

3) Caufans, eine Pfarre mit dem Litel eines More quifat.

# 11. Das Gouvernement von Provence.

Diese Landschaft, beren Dame auch eine Land Schaft bedeutet, und aus Provincia enstanden iff granget gegen Dorben an Dauphine'; gegen Dorboff an Piemont, gegen Dften an ben Glug Baro, und an bie Braffchaft Digga, gegen Buben an bas mis rellandifche Meer, und gegen Weften wird fie burch Die Mhone von Languetor gefrennet. Die Berge theilen fich in bie Alpen und Boralpen, und in blejes nige, bie fich von ber Rufe bis Loulon erfreden, fo wie bas tand, bas fie einschließen, fich in tall und glasartigen Boben abtheilet. Die ersten Berge verbreiten fich von den Granzen bes Delphinats bis nach Dranien, und begreifen die Berge Bentoup und lutole in fich; bie zwepten fireichen is Mellen breit, und so lang von Morgen nach Abend. Mitten im lande find Berge von ber erften Art, bie gleiffam von bet Rette abegeriffen find, als S. Bictoire, G. Baume, und andere. Die Berge erfter Mrt, find gang Rallberge, nicht in Schichten, fonbern febr hobe Spin Ben, und ungeheure Blode, ohne Dranung auf einanber. 3m Rolffteln find ofe breite Banber von Bluffpat; Granic, Jaspis, Sanbstein, taltichiene Thomfchiefer, auch machtige Bante von Dachfchiefer 

und Hornfels. Alle biefe und andere hiefige Berge etten, insenderheit der Sand von Apt, enthalten immer Ralferbe, bie ibn leichter jum Bluß bringet, and ber feinen Eromdare, ju wolden er gebrauchet wird, die fcone Glafur giebet. In ben Boralpen und Bengember zwenten Ordnung, find gange Berge voll Verftelnerungen, bie jum Theil erft am Lage hart werben. Die vornehmftenSteinfohlenfloge, liegun in Berge Cipel, gegen Morgen und Abend, und werben ohne Schachte gebauet ; einige liegen noch gang. ? Buweilen finbet man Gifen Bitriol , und Mlaun barinn. Dabe ben ben Roblenflogen, nach Borcalquier gu, find machtige Gipslagen; auch find in biefen Gegenben gang Bantee boll : verfteinerter Schafenthiere. Die Roblen von G. Martin, werben bon Schmieben, auch in ber Grafichaft Benaiffin, baufig gebrauchet, und find ziemlich rein. Es find noch; verschiedene Steintoblenfloge vorhanden. einem rothlichen Schiefer, ber fich vom Dache bes Roblenfloges von Dauphine' fortgiebet, finder man Bifthabbrude. Ben bem Dorf Ongles, find Cifenrumti Gilber Bergmerfe. Much Smirgel von mancherley Farben ift bafelbft haufig, und an einem grauen barren Stein, Stucke von flaren citrongelben Bernfein. Wen larbins iftein Rupfergang, in ben nafen Bergen find viele andere Rupfer. Gifen. Gilber. und Blep Bange. Die lange ber Landichaft beträget vom Waro bis on bas Ende von Camarque 40 bis 44, und ihre Breite von den Inseln Sieres bis an bas Dorf Sange ungefähr 34 frang. Meilen. Obers Propense hat zienkich gemößigte Luft, wiel Beibe und Bieb, beinget Getreibe, Septoffein, Aepfel, Birnen, Man-Dein,

beln, aber wenig Bein, ob er gleich an einigen Draten, als zu Rieg, ber befte in ber kanbichaft ift. hingegen bat Unten. Provence unmaßig warme Suft, Die an ber Seefuste noch arger fenn murbe, wenn nicht ein fleiner Bind mehete, ber Bife genes net wird, und ordentlicher Beife von bes Morgens um 9 oder ic Uhr an, bis auf ben Abend, die luft etmas abfühlet; und von bem ich hernach ben tangueboc noch einmal reben werbe. Der Rord-Westwind erfrischet das land auch, und zuweilen, namlich wenn es geregnet bat, etwas ftart. In Unter Provence madfer nicht halb fo viel Betreibe, als jur Ernibrung ber Ginwohner nothig ift. Das trockene und fanbige Erbreich ift mit Grangten. Domerangen. Citronen Dliven : Maftir . Eppreffen . Palm. und afrifanischen Afacien . Baumen im Ueberfluß befeget. Dagu kommen noch allerlen Geftaube. Bruc ift bem Burbaum ziemlich abnlich, bat aber langere und fpigigere Blatter, und traget eine fleine rothe Frucht, bie fich bas gange Jahr über halt, und biefe besonbere Eigenschaft bat, baß fie aus ber Mitte bes Blattes madfet. Der Meer - Rirfcbaum, bat Blatter wie Alfarmes ober Scharlachbeer, und feine Frucht ift von ber Brofe und Farbe wie eine Rirfche. Der Mispelbaum träget eine fleine rothe Frucht, bie von fauerlichem angenehmen Befchmacfift. Diftas cien- und Datteln - Baume, find im Rirchfpiel Bon Coulon. Es giebt auch unterfchiebene gute und nugbare Boljungen. Der Bein in Unter Provence, ift bid. lieblich und fleigt zu Ropfe. Die Mufcatenweine find vortreflich. Eruffel giebet es in großer Menges Die Becafigues, ober fleinen bellfaten Bogel,

Dp a

welche fich von Feigen und Weintrauben ernahren, find febr beliebt. Auf bem Berge Lure, ber von Morgen nach Abend eine Rette von 8 bis 9 frangofifchen Meilen ausmachet, und ben größten Theil bes Jahres Schnee hat, ber erft im Beumonat ichmelget, find noch Baren, wie Darlischezeuget. Er verfichert auch, baf ber hiefige Jumar wirklich von ber Efelin' und bem Stier fomme, bag bie Beinfe (auf bem Carqueiran) fich schon in ter Frenheit mit ter Biege begatte, und bag bas Murmelthier viele Bewohner ber Berge ernahre. Piganiol de la Sorce ergab. let von einer fonderbaren Muschel, la Datte genannt, welche bie Gestalt einer Dattel habe, und in ben Boblen einiger Steine, bie in bem Bafen auf ber Rhebe von Louion find, gefunden werde, und fagt, man muffe bie Steine gerfchlagen, wenn man fie heraus bringen wolle. Er verfichert, baf er fic felbst zu Zonion ben ben Fifchern barnach erfundiget, aber gehoret habe, baß man fie felten befomme. tommt unten in ber Befchreibung ber Markgrafichaft Ancona ein mehreres von biefen Mufcheln vor. ber Seefufte ben bem flecten hieres und Dorf Barbe Brennet, foll Gold gefunden werden. In dem Begirt von Claret, ift viel Marmor, in bem Begirt von kambert und Anmar viel Steinfalg. Ben G. Baume und an andern Orten, giebt es Gruben von fcmargen Agatsteinen. Unweit Marfeille, wird harz und Dech verfertiget. Man bat Baffer, bas Erbbarg und Salg enthalt, ben Bournes, und Schwefelmaffer ben S. Martin be Renacas. Bu Tortone und imi Diffrict Mories sind Salzquellen, und zu Digne Vie

ad und Mir, find warme Baber. Der Gelbenbau

M fart in biefer Proving.

Die Flusse sind nicht beträchtlich. Die Dus rance, haben wir schon ben Dauphine gehabt. Die Sourge entstehet und sließer bloß in der Grafschaft Benaisin, und ergleßet sich in die Rhone. Lars gens hat den Namen von der Reinigkeit schnes Wassers, und 3 Quellen, eine ben S. Marimin, die zwente im District von S. Martin, und die britte im District von Barsol; und fällt unterhalb Frejus in das Meet. Der Varo trennet Frankreich von Italien. Zus bei Kusse des mittellandischen Meeres giebet es unterschiedne Meerbusen, einige Hafen, darunter der von Toulon der beste ist, und einige Worgebirge.

Die Bergbewohner, haben fichtbare Borzuge vor ben übrigen Einwohnern ber landschaft; aber bie oftmaligen Besuche die sie in Nieder-Provence ablegen, haben sie verdorben, wie Bankle stager. Die Provensalen haben so wie ihr land und seine Producte, viel Aenlichseit mit ihren Nachbaren in Savoyen und

Diemont.

Fast aller Jandel, ben Prankreich mit Italien ind Spanien treiber, und ber ganze Hundel nach der Levante, geschiedet in Marseille, baber davon etwas anzumerken ist. Nach Italien werden Tacher, Satschen, Honig, Pflaumen, Feigen, eingesalzene Aale, Rappern, Oliven, eine Art kleiner Garbellen, Del, Seegektuch, Aquavit, Camisolchen von Catun, Strümspfe z. geschicket; aus Italien aber wird Hanf, Neis, Getreibe, Schwefel, Anis, Manna und Seibe hieher gebracht, welche Waaren ein paar mal

nobooo livres mehr ausmachen, als hie Aussuhr betrug. Nach Spanien werden allerlen keinwands, seidene, wollene, Gold- und Silber. Stoffen, goldene und silberne Treffen und Spison, und viele andere winheimische und levantische Waaren gesendet; dazugen die Einsuhr aus Spanien weit weniger ausmachtet. Der Pandel nach ver kevante, oder nach Constantinopel, Smytna, Salonichi, Athen, Candia, andern Inseln im Archipelagus, Paleb, Tripoli, Cabira und Alexandrien, und nach Sende, ist sowohl in Ansehung der Aussuhr, als Siusuhr, wichtig.

Provence ist eine Grofschaft, die im brenzehenten Jahrhundert durch Heirath an das Haus von Anjou gekommen ist; und nach dem Tode Karls von Anjou, Königs von Jerusalem, Napoli und Sicilien, Grafen von Provence, welcher die letzte mannliche Person seiner Unie war, erbeie Ludewig IX im Jahr 1482 seine Staaten, von welcher Zeit au Provence mit der

Rrone verbunden gewefen.

Das Gouvernement von Provence, bestehet aus ben vereinigten Gräfschaften Provence und Joscalquier, und aus den sogenannten Terres adjacentes, welche lettere durch zonz Provence zerstreuet
sind, und ehemals von besondern Herren besessen worden, die nicht unter den Grasen von Provence, sudern unter dem römischen Neich stehen wollten, und
euch heutiges Tages nicht mit zu den landständen von
Provence gehören. Der König nannet sich in seinen Briesen, einen Grasen von Provence, Forvalquier und Terres adjacentes. Das Obergericht des landes, ist das
1501 errichtete Parlament zu Lie, unser welchem die
12 landvogtenen, in welche das land eingetheilet ist,

Die 7 Bigueries (bas if, Bicairles) in ben pornehm. ften Stabten, und fof alle übrige Unterrichter, fleben. Bas bas Simingwefen Bertiffe, fo bat biefe land. fchaft ihre tanbftanbe, welche ans ber Geiftlichfeit; bem Abet, ber febr gaftfeich ift, und ben Bevoll-machtigten ber Bemeinen, befteben, und fich in ihren Werfarumburgen über die Abgaben des landes berathschlagen und wirelnigen. Der Englischof von Lir hat in benfelben den Botfis, und wenn er nicht gegen-wartig ist, der alteite Pratar. In Ansehung des militarifchen Bouvernament, wird bas land von eimens Beneralgouverneur , weinem Generallieutenant, und 4 foniglichen tientenante regieret. Won ben lefe ten ift ver wife gefest übet Alles, Carafcon, Bor calquier, Apr, Sifteron, Galon les Baur, Mone dragon, Alein, Grignan und Sault; der zwente über-Marfeilla, Louinn, Dieres, einen Theil ber Bigmerie von Mir, and über die von Draguignan; ber britte über Braffe, G. Paul, Digne, Colmar, Im not, Guilleaume, lorgues, Caftelane, Seine, cinen Thell pon Draguignan, Bal de Bareme und Entrevaur ; und ber vierte uber Mir, &. Maximin, Brignolles, Barjonr.

Die französischen Landbeschreiber cheilen bieses Land auf verschiedene Beise ab, einer in 2, ein and bergr in 3 Theile, ein dritter nach den geistlichen Kirchsprungen. Folgende Sintheilung scheint mir die bequeunste zu seyn.

I. Unter Provence, bestehet aus folgenden kandvogtenen.

D) 4

i Die Landvogtey von Air, enthale nue ihre große Biguerie, in welcher folgende Derter gu

bemerten. Berrn Sextus Calvinus olfo benannt, ber bier eine Feftung anlegete, und biefelbe nach ben warmen Babern, Die et hier fand, und nach feinem Ramen nennett A bie Samts Radt bes Landes, und eine ber fchhaffen Gedboe bes Reichs. Sie liegt in einem siemlich großen, und vorz nehmlich mit Olivenbaumen, bepflangten That, ift von mittelmäßiger Große, aber volfreich, hat wohlgepflafterte und gut bebauete aber enge Grafen, und einen unaes mein iconen, großen und mit einigen Springbrunnen bes fehren Spatierort, welcher Orbitelle genennet wird, in ber Gradt belegen, und mit prep Mleen von Baumen verfeben ift. Diefe Gradt ift ber Gig eines Erzbifchofs, eines Marlaments, einer Generalität, hebung, Rechnungs. fammer und Stenergerichtebofe, Manghofe, eines Bareau ber Schatziteifter bour Fratterich , einer Juftice confulaire, einer foniglichen Gerichtebarteit und Bogten, imi gleichen eines Gerichte Des Generallieutenants, ber Stabte obrigfeit, des Oberlandwogts von Provence, des Oberg prepot ber Marechauffee ber ganzen Lanbichaft, eines Fonial. Richters over Biguter ic. Unter bem biefigen Erzbuichof fteben bie Bifchofe von Apt, Dies, Freins Gav. Sifteron; er bat einen Rirchfprengel gen 84 Pfare ren. 40000 Livres Cinfunfte, und ift am romischen Dofe mif 2400 El tariret. In der Cathedralfirche diegen vier Grafen von Provence begraben, und in dem Kirchenchat findet fith eine geweihete goldene Rose, welche ber Pabst Junoceng IV bem Grafen Raimond Berenger ges fcentet hat. Es giebt hier 4 Pfarrfirchen, 2 Collegia, eine 1469 gestiftete Universitat, welche aus einer theologischen; juriftifchen und medicinischen Facultat beftehet, ein Alfas bemie ber schonen Wiffenschaften, wolche 1668 errichtet worden, eine offentliche Bibliothek im Rathbaufe, eine Commentburen bes Johanniter = Ritterordens in der Borftade

## Das Gouverneineist von Provence. 60x

fladt S. Fean, mit einer erheblichen Kirche, ein Selninas rium, ein General = Polpital, ein Armenhaus, 18 Albster, einen Palast, welcher ehemals der Sitz der Grafen gemessen, num aber der Sitz des Parlaments, der Archnungszkammer und des Oberlandsogts ist, und viele schone Geschaude, insondetheit ven dem Spatierort. Der Abel vord Prodence halt sich hier, vornehmlich im Winter, in grosser Auzahl auf; daher diese Stadt, was die Geselschaft anlanget I nach Paris sur die Stadt, was die Geselschaft anlanget I nach Paris sur die angenehmste in Frankreich gehalten wird. In der Franciscaner = Borstadt hat man 1704 das ehemals berühmt gewesene warme mineralische Quellwasser wieder gesunden, dessen Krast aber jett nicht mehr so größ ist, als sie chemals gewesen. Es wichtser in dieser Gezend portressicher Wein; der wordenen hier auch einige Stossen verfertiget.

2) Bouc, ein Flecken mit bem Titel eines Marquis

fat, auf einem Berge.

3) Alein ober Alene, eine Pfarre mit bent Titel eis nes Marguffat.

4) Alland, em Fleden mit einem Bureau des &

groffes fermes.

5) Kians, ein Fleden und Marquisat, in einem That belegen.

6) Roquepaire, Rubes varia, ein Stibtthen an

ber Wienne.

7) Pertus, eine kleine Sindt in der fruchtburften Gegend des Landes, welche der Sitz eines königlichen Gestichts ist, und ehemals zu der Grafschaft Forcalculer gestörer hat. Der Abr von Montmajor ist zum Theil Herr von der Stadt. Man sindt hier eine Pfarrkirche und Zaloster.

8) Barbane, Fleden und Hauptort einer Berrichaft.

9) L'Auriol, ein Flecken in einem Thal an der Beaune.

10) Cambele, ein Stabteben und Farstenthirt, bem Hause von Lothringen Brionne zugehörig. Hier werben Die Laudtage gehalten, und man findet hier 2 Albster.

Py 5 II) Cane

11) Langon , wid de Bauffet, Bledm beren Gegenden wegen des Ueberfluffes an Baumol berahmt Mild,

12) Salon, ein Stabtchen auf einer Sobe mit einer Collegiatfirche, gehoret bem Erzbijchof von Arles, Der hieselbst ein schones Schloß hat, und wird zu den anlies genden Landern gerechnet. In der Franciscanerkirche liegt der vermennte Prophet, Michael Moftradamus, bes graben, welches sonderbaren Mannes Grabstein auf eine fonderbare Meise, namlich in die Quere, in die Mauer gesetzet ift. Dieser Grabstein ift mit einer Aufschrift ver-feben, und über bemselben ift sein Bildnift, mit Farben gemalet, in bie Mauer gefetict, melches ihn in feinen 59ften Lebensjahr vorstellet. Er hat zwar hier gewohnet, und ift hier 1566 gestorben, aber ju G. Remp geboren.

13) Iftres, ein blecten, nabe ben melchem bie

Salaweirke von Valdücke find.

14) Berre, eine Stadt an einem mit dem Meer que fammen bangenden falgichten Gee, ber ungefahr 4 frang Meilen lang, 3 Meilen breit, 4 bis 14 Toiles tief, und burchgel'ends schifbar ift. Hier wird viel und guten Salz gemacht: die Luft aber ift ungefund,

15) Wartigues, eine fleine Stadt auf einer Infel in ber Manbung bes eben genannten Secs, nach bem Meer get, welche and ben Trummern ber alten Stabt Saint Genes erbauet worden, und den Titel eines Für-Kenthumes hat. Sie wurde ehemals fur fehr feft gehals ten, und 1591 von bem Derzog Karl Emanuel von Sas

16) Jonquieres, und

17) Ferrieres, find feit 1581 Theile ber Stadt Mars signes, ober find mit berfelben an einem Korper verbuns Sie liegen ju benden Seiten diefer Stadt auf dem festen Lande. Bu Ferrieres ift eine alte Abten.

Bor Wartigued lieget eine andere kleine Infel, welche durch ein Fort, Namens Cour de Bouc, beschüßet wird.

18) Saint Chamas, ein Fleden am See Berre.

19) Baint Cannat, eine fleine Stadt.

20) Olliules ober Ollieules, ein bemauerter Fleden.

## Das Gouveindment von Provence. 603

3) 3:21) Ca Ciotat, Civitas, eine Stadt am Moer, mit einem Safen, ben welcher vortreslicher Muscatwein wächzet. Die Eifersucht der Stadt Marseille hat diesels

bige nicht in Aufnahm tomman laffen.

In der Gegend derselben, hat vor Alters die Stadt Tauroentum, eine Colonie der Phocier, gestanden, die eben so alt als Massalla war. Marin hat durch Nachgrasben übren Umsfang und ihre Ueberdseihsel erforschet. s. des selben Memoire sur l'ancienne ville de Tauroentum. Histoire de la ville de Clotat. Avignon 1782.

22) Casis, eine Kleine Stadt, mit einem kleinen Sa-fen am Meer, welcher Miou genennet wird, stief, aber

eng ist,

23) Aubagne, ein Stadtchen, mit dem Titel einer Baronie. Es gehöret dem Bifchof von Marfeille.

24) La Cadiere, ein Flecken.

2 Die Landportey von Arles, enthalt de Bigueries von Arles und Tarafton, darinn folgen-

De Derter ju bemerten.

1) Arles, ber Miters Arelas, Arelate, Arelatum, eine große und mobigebauete Stadt an ber Rhone, die mit Doraften umgeben ift, welche Die Luft mit teinen guten Busbunftungen anfüllen. Es ift hier ber Sit eines Ers bischofs, einer Landvogten, Wignerie, Admiralität und eines Bureau der 5 großen Pachtungen. Unter bem Erz bischof steben ble Bischofe von Marfeille, S. Paul trois Chateaux, Toulon und Drange; er nennet fich einen Farften von Montdragon, bat einen Rirchsprengel von 52 Pfarren, 30000 Livres Einkunfte, und ist am romischen Sofe auf 2008 Al. tariget. Außer der Cathedralkirche, finder man hier eine Collegiatfirche, noch 6 Pfarrtirchen, 2 Abteven, 17 Rlofter, ein vormaliges Sefuiter-Collegium, ein Sofpital, und eine 1689 gestiftete konigliche Academie ber Biffenschaften. Muf dem Borbofe Des prachtigen Stadthauses, ftobet eine Bildfaule Lubewigs XV. war ehemals ber Git bes burgundischen Reiche, welches bon Boson errichtet, und auch das Konigreich Arles, ober

Arelatische Reich, genennet worden. Ihr District ift groß, und wird gu ben anliegenden Landern gerechnet, Es find hier unterschiedene Rirchenberfanmhungen gehale ten worden, unter welchen die vom Jahr 314 die altefte und pornehmfte ift. Unter ben romifchen Alterthamern. welche hieselbst zu finden, sind folgende die wichtigsten: 1) Eine große Cammlung pon romischen Begrabnifoentmalern, Urnen und bergleichen, in beni erzbischoflichen Palaft, darunter insonderheit eine außerordentlich große Urne anzumierken ist, in welche wohl 80 bis 90 Rannen gehen mogten. 2) Ein großer Dbeliff von Porphyr, ber 1675 hiefelbft in der Erde gefunden worden, 1676 wieber aufgerichtet, und Ludewig XIV gewidmet worden. Det bagu gemachte neue Bug, ift von schlechtem Sandftein, und schicket sich also zu bem kostbaren Aussas nicht. 3 Der Oberleib eines Mefculaps mit einer Schlange umwunden. 4) Ein Umphitheater, welches aber von außen und innen mit Privathäusern fast gang verbauet ift, auch niemals vollig fertig gewesen zu fenn scheinet. 5) Ein Stuck von einem Schapplatz, welches aus einem Thos mit 2 großen und vortreflichen corintbischen Gaulen von Marmor bestehet. '6) Die Ueberbleibsel bes hiefigen ch mischen Capitoliums. 7) Die sogenannten elistischen Relder, welche nahe ben der Stadt find, und moselbst die Ros mer die Asche ihrer Todten vergraben haben. bet daselbst eine unglaubliche Menge von steinernen, zum Theil auch marmornen Gargen, theile halb, theile gang Aber ber Erde, mit und ohne Deckel und Aufschrift. Es find daselbst auch nachher Christen begraben worden. Diese Ge gend ift eine rechte Fundgrube von Alterthumern, wo ein Eiebhaber berfelhen mit Aufgraben und Nachsuchen feine Lebenszeit, wo nicht hochst nutilich, boch gewiß bochst arbeitsam, zubringen fann.

Ben dieser Stadt theilet sich die Rhene in 2 haupts arme, und machet die Insel Camargue, Camaria, welche eine von den besten und fruchtbarften Gegenden dieser Landschaft ist, und von unterschiedenen Caudlen durchschnitten wird. Weil der Aluf sehr schnell fließet, so führ

zet er fo viel Cand mit fich, baß feine Mindungen ihrer Seichtigfeit wegen faft unzuganglich, wenigstens fur bie Schiffe febr gefahrlich find. Diefe gefahrliche Gegend wird Campan genennet. Der bstliche Urm bes Kluffes ist der breiteste, und seine Mündung wird Gras de Passon, genennet; die übrigen Mündungen heißen auch Gras, ober Graus. Auf dieser Infel an der Mundung ber fleis nen Rhone liegt

Les trois Maries, ein Städtchen, welches die Eimpohner von Provence für einen heiligen Ort halten, weil sie fich überreden laffen, daß hier die drey Marien, beren in ber Geschichte Jest Chrifti gedacht wird, nebft

Racob bem fleinern, an bas Land getreten maren.

Bwifchen ber Rhone und bem Sce Berre, und noch, etwas nordlicher hinauf, ift eine fteinichte Chene, welche Crau, lat. Crava, genennet wird, und feint gute Arfus ter traget, die von ben vielen hammeln, welche bier weie ben . unter ben Steinen aufgesuchet werben. Es wachfet hier auch guter Bein, und in den Moraften, welche nes ben ber Ebene liegen, find Salzwerke.

2) Les Baur ober Baulr, Baltium, und burch Bere berbung Baucium, ein Flecken auf einem Berge mit einem alten Schloß, melches ehemals fehr fest gewesen. alten Berren Diefes Drts, waren machtig und fehr angefes. ben; benn fie befaßen alles dasjenige, mas heuriges Lages von diesem Ort Cerres Bauffenques genennet wird, Sazu 79 Derter gehoren. Bertrand, Herr von Beaux, heirathete die Tiblirge, Erbinn von Orange. Mit Rapa mond von Baur, Pringen von Dramen, ftarb biefes Saus aus, denn er hatte feinen Cohn fondern nur gwen Tochter, davon die akeste, Nantens Maria, welche ben Ibhann son Challon beirathete, Furftim von Oranien ward; die jungfie, Ramens Elis, aber befam die herrichaf Baur. welche nach ihrem Tobe mit ber Graffchaft Provence vers einiget, und unfer die anliegenden Cander gerechnet wonrbe. Andervig XIII erhob diefelbe zu einem Marcanifat) und gas folches 1642 dem Prinzen von Manaco.

Folgende Derter, gehoren gur Biguerfe bon En-

3) Tarascon, eine sehr alte Stadt an der Rhone, welche groß, wohl bewohnet, und der Sis der Biguerie, eines königlichen Gerichts, und besondern Gouverneur ist. Man findet hier ein wohl gebauetes und nach alter Beise befestigtes Schloß, eine Collegiatkirche, ein Collegium,

7 Klofter, eine Abten.

4) S. Remy, Fanum S. Remigii, ehebeffen Glanum, eine ziemlich alte, große und volkreiche Stadt in einer fruchtbaren Gegend, nahe ber einem See, welcher la Glaciere geneunet wird. Es ist hier eine Collegiats lirche, und außerhalb der Stadt sind 2 Ribster. Endezwig XIII gab sie dem Prinzen von Monaco als einen von Baur abbaurigen Ort.

5) Chateau Renard, ein Flecken am Juß eines Subgels, auf welchem ein Schloß stehet. In dieser Gegend wachset vortresticher Wein, der Clairette genennet wird.

6) Orgon, em geringes Stadtchen nabe ben ber

Durance.

7) Barbantane, ein Flecken auf einer Hohe, benm Ausammenfluß der Rhone und Durance,

8) Eyguieres, ein Fleden und hauptort einer herr-

Schaft.

9) Airagues ober Eyragues, ein Flecken umb Saubtort einer herrichaft.

10) Gravefin, ein fleden mit bem Litel eines Dars

quifat.

3 Die Landvogtey von Marseille, basu nur eine einzige Biquerie gehöret. Wir bemeerten

1) Marfeille, Massalia, Massilia, die zwepte Stadt in Provence, und stärkste Dendelössadt in derfelden, welsche groß, reich; und die alteste in dieser Landschaft ist, ins dem schon 500 Jahre vor Christi Gedurt hieselbest eine Stadt gewesen sewn soll. Sie lieget am Zuß eines hohen Felsengebirgs und an einem Meerkusen, und wied in die alte und neue Stadt abgetheilet. Die alte Stadt lieget aus

#### Das Souvernement von Provence. Hor

auf einer Sobie, bat enge und frummje Briffen und schlechte Hauser; hingegen die Neustadt hat gerade und breite Gerafen mid fchone Banfer. Der Spezierort if eine fehr lange Strafe zwifchen ber Alt= und Reus Stadt Die von berben Seiten mit ben schonften Saufern bebauet ift, und in beren Mirte zwischen hoben Bammen die ne finntpfwumb mit Rubebanten haufig verfebene Spatierbahn angeleget ift. Diese Stadt ift ber Sit ber Lambung ten, ber Sauptort einer Bebing, bat einen Bifchof, ber unter bem Erzbischof von Urles ftebet, einen Rirfprengel von 36 Pfarren, 30000 Livres Einkunfte hat, und un romischen Sofe auf 700 BL tariret. ist; hat ferner einen Munghof, 5 Pfarrfirchen, darunter die Cathedralkirche und 2 Collegiatfirchen; 4 Abtenen, 33 Klofter, eine 1726 gestiftete Afademie ber schouen Wiffenschaften, und eine Sternmarte. Mach Darluc (beffen Buch 1784 gebruck ift,) hat sie 90000 Menschen. Das große Geezeughand. welches bier gewesen, ist 1759 abgrschaffet, und aller 2004 rath nach Toulon gebracht worden. Der Safen, dem große Frephoiten ertheilet worden, hat die Geftalt eines langlide ten Wierecks, und ift auf ben 2 langen und der einen fleie nen Seite somohl mit offentlichen als Privathaufern be banet; die zwente fleine Ceite aber ift die Musfahrt in bas mittellandische Meer, welche an jeder Geite durch eine portrefliche Citabelle beschützet wird. Die Einfahrt ift wegen eines vorliegenden-felfichten Berges ziemlich be-Comerlich, und Kriegoschiffe tonnen wegen ungulanglicher Tiefe bes Baffers gar nicht einlaufen. Es werben in Diefer Stadt Gold = und Silber = Stoffen, feidene und mol-Lene Groffen, verfertiget. Die Rorallen = Minufactur, ere balt die Rorallen burch die africanische Bandelsgefellschaft. Wing ihrem großen handel habe ich vorhin in der allgemeis nen Nachricht von Provence gehandelt. Bon 1720 bis 1722 richtete hier Die Deft eine große Berrouftung an. Die Benadbarte Gegend ift mit Laubhaufern angefüllet.

<sup>2)</sup> Gegen dem Dafen über liegen 3 fleine Inselh, welche heißen:

a ... A) Bie Infel If, auf melder Frang I ein feftes Schloß anlegte, melches aber jest mir gur Ginschließung ber unartigen jungen Lente zu Marfeille gebraucht wird.

6 5 b) Die Infel Antonneau, ehenmis & Ettenne. auf welcher der herzog von Guife am Ende des feches zehnten Jahrhunderts ein Fort erbanen ließ.
c) Die Infel Pomegue, auf welcher ein großer

Thurm fichet.

4 Die Landvogter von Brignolles, welche aus folgenden Biqueries bestehet.

1) Bu ber Viguerie von Brignolles gehören

Die Derter

(1) Brignolles, Brinonia, eine ziemlich große Ctabt In einer guten und fchonen Gegend, der Git eines befonbern Boubernour, feiner Randwogten, Bebung zo. Sie hat ben Namen von ihren wortreflichen Pflaumen befoms men, welche von ben Alfen Brinones, frang, Beignons, und Brignons, genennet worben. Aufer einer Pfarrfirche, findet man hier 4 Kloster und ein Hospital.

(2). Dine; ein Flecken, welcher 1641 gul einem Mara

quifat gemacht murbe.

(3) Le Val, ein Flecken.

(4) Carces, Flecken und Braffchaft.

(5) Beffe und Corvens, Fleden.

2) Zu der Diguerie S. Maximin gehöret

(1) & Marimin, ein Stadtchen, welches feinen Urfprung einem Benedictinerklofter gu banten bat, bas iett mit Dominifanermonchen besetzet ift, und ber Git eis nes Umte und einer Biguerie ift.

(2) Porrieres, ober Pourrieres, ein Fleden und Sauptort einer Berrichaft, mit einem Schloß und einem

Rlofter. Er liegt nicht weit von dem Klug Art.

(3) La Sainte Beaume over Baume, ein berühme ter Ort auf einem hoben felfichten Berge, auf welchem eine Grotte ift, barinn bie heil. Magdalcha, des Lazarus Schwester, 30 Jahre lang gebuget haben fell, wie die

#### Das Gouvernement von Provence. 609

Emwohner von Provence steif und fest glauben und behaupten. Man hat dieselbe in eine Kirche verwandelt, ben welcher ein Kloster stehet. Etwas hoher hinauf liegt S. Pilon mit einer Kapelle.

3) Buber Viguerie von Barfols gehöret

(1) Barjols oder Barjour, eine ziemlich große und wohlbewohnte Stadt, welche der hauptort einer hebung und Bignerie, und der Sitz eines königl. Gerichts ift. Man findet hier eine Collegiathirche und 2 Rlofters.

(2) Cotignac, ein ausehnlicher Fleden mit bem Litel einer Baronie. Nahe baben auf einem haben Berge haben die Priester bes Oratoriums ein haus und eine bes ruhmte Kapelle, N. D. des graces gengunt, nach melder

gewallfahrtet wird.

(3) Enerecasteaux, ein Fleden mit bem Titel eines Marquifat.

(4) Cavernes und la Vendiere, Fleden.

5 Die Landvogten von Toulon, bestehet aus

einer einzigen Biguerle, ju welcher gehoret:

1) Toulon, Telo Martius, eine ziemlich große Stadt am Meer, welche ber hauptort einer Debung und ber Sis eines befondern Gouverneur, Amts, einer Landboge ten. Marechauffee und Momiralitat ift. Gie ift an ber Panbleite wohl befeftiget, und bas neue Quartier fcon gebauet. Der hiefige Bifchof fieher unter bem Erzbifchof pon Arles, hat einen Rirchfprengel von 25 Pfarven, jabr-Tich 15000 Livres Ginfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 400 fl. taxiret. Außer der Cathedralfirche, giebt es bier 8 Rloffer, ein fcones vormaliges Daus ber Tefuiten mitseinem Seminarium, ein Collegium, bem bie Bater bes Dratoriums vorfteben. Der alte und neue Safen ber Stadt, liegen unmittelbar benfammen, und man tann. Dermittelft eines Canals, aus dem einen ju bem andern Tommen; aus benden gebet auch die Ausfahrt in den groß. fen Borhafen, ber bon Natur faft rund und mit Sugeln umgeben ift, faft 3 Stunden im Umfang bat, und auf bene 2 Eb. 8 A. Do

benden Seiten bes Singangs burch ein Caftel vermaberet wirb. Der neue Safen, welchen Lub. XIV angeleget bat. ift mit vortreflichen Batterien verfeben, und rund umber mit bem Benghause bebauet. Ein jedes Rriegeschiff bat . bier fein besonderes Magazin; Die Ranonen und Segel aber find an gewiffen Orten benfammen. Schmiebe, Schloffer, Tifchler, Zimmerleute, Bildbauer, haben ihre befonderen geraumigen Werkstatte. Das Gebaube. meldem bie Laue perfertiget werden, ift von Quaberftus den 720 Rlaftern lang gebauet , und hat unten 3 Reiben gemblbter Ginge, barinn 3 Seiler-Parteven ju gleicher Reit bedecket arbeiten tonnen. Das allgemeine Magazin, aus welchem basienige erfetet wird, mas in ben befons bern Magaginen ber einzelnen Schiffe fehlet, ift reichlich angefüllet, und febr! orbentlich eingerichtet. Die Stadgießeren ift auch febenemerth. Dach Darluc (beffen Buch 1784 gebruckt ift,) find hier 25000 Menfchen. Die Stattmurbe 1707 von der faiferlichen Armee bombarbiret, und 1721 burch die Deft fehr mitgenommen. In der Stadt wird ein grober wollener Beug verfertiget, und in ber Se gend berfelben machfen ungemein viel Rappern.

2) La Garde, ein Alecten.

3) Sirfours, ein Flecken auf einem Berge mit eis' nem hafen, welcher S. Senary genennet wird. Die Einwohner benderley Geschlechts sollen großer fenn, als die übrigen Propensalen.

4) La Valette, ein Fleden, deffen Ginwohner 1461

faft insgefammt an ber Deft ausfturben.

5) Seyne les = Coulon, ein Flecken mit einem Sasfen auf der großen Rhede von Toulon.

6 Die Landvogtey von Lieres, bestehet aus ber Biguerie dieses Namens, und begreifet folgender Derter.

1) Sieres, Arcae, eine kleine Stadt, auf einerBohe. Sie ift der Sig der Landvogten, Bebung und Biguerie, einer Collegiattirche, noch 2 anderer Pfarrkirchen, einer Abten, noch unterschiedener anderer Ribfter, und eines

#### Das Gouvernement von Propence. 61x

eines Seminariums. Das Land in hiefiger Gegend ift vortrestich, bat die schonsten Garten und herrlichken Fruchte in Frankreich. Die Rhebe in der Gegend dieser Stadt, ist 15 franzbsische Meilen breit und 25 lang, und giebt den Schiffen alle nothige Sicherheit. Es wird in dieser Gegend viel Salz, sowohl aus dem Wasser des Meers, als eines großen falzichten Sees, gemacht; die Luft aber ist hier allezeit sehr ungesund gewesen, die man aus dem See einen Canal in das Meer geleitet, worauf sie sich ziemlich gebessert hat. Die Gegenden um diese Stadt sind romanhaft schon, und im surzehenten Jahrh, ist in denselben Zuckerrohr gebauet worden.

Bon diefer Stadt haben ben Ramen

2) Die hierischen Inseln, Stocchades, welche in bem benachbarten Deer liegen, und mit bem feften Lanbe eine fcbone Rhebe ausmachen. Es find berfelben 4. und jede hat einen besondern Ramen. Die erfte und machite ben ber Stadt, beifet Porqueroles ober Pora queproles, Porcariola, weil es baselbst viele wilde Schweine giebt, die bom feften lande hinschwimmen, um Die Cicheln ber Steineichen, welche bier haufig vorhans ben find, ju freffen. Die Griechen nannten fie Prota. Sie ift 4 frangbfifche Meilen lang, und eine breit, und wird burch ein altes Schloff beschüpet. Die zwente beißet Porto Cros, von dem Mamen eines ihrer benden Safen. ben welchem ein tleines Fort angeleger worden. Der anbere Safen wird Port maye genannt. Die britte beißet Titan ober Levant, weil fie ben benben vorbergebenden gegen Often lieget. Sie ift 4 Meilen lang und eine breit, wird aber nicht bewohnet. Chemals bief fie Cabaros. Die vierte wird Bagneaur oder Bagueaur genannt, und ift unbewohnet. Plinius berichtet, baf bie bren erften Infelntlebemalofwon; ben Magiliern besondere gricchische Ramen nach ihrer Lage bekommen hatten, namlich Prote, d. i. die erste; Mese, d. i. die mittlere, nachmals Mediana; und Sypaea, d. i. die untere. Sie find 1549 34 einem Marquifat erhoben worben. Dan findet auf Deus felben medicinische Kräuter von allerley Art, die in Spa-Q9 2 nien.

nien, Italien, Griechenland und Megopten unter bie feltenften gehoren.

3) Bormes, Borma, ein Flecken auf einer Sobe. Es ift nahe ben demfelben, in der Mundung des Fluffes Bataillers, eine Urt von Hafen.

4) Bergan son oder Breganson, ein Schloß auf einer kleinen Jusel, welches 1574 zu einem Marquisat ers hoben worden.

5) Collebrieres oder Couloubrieres, ein fleiner

Drt.

6) Souliers, ein Fleden mit einem Rlofter in einem fruchtbaren Lande.

7) Le Paget, ein Fleden.

8) Chers, ein Bleden mit einer Collegiatfirche.

7 Die Landpogtey von Draguignan, bestebet aus 3 Bigueries.

1) Die Viguerie Draguignan.

(1) Draguignan, eine ber größten Seabte biefer Lanbschaft, lieget in einem sehr guten kande, und ist der Sit der kandvogten, einer Biguerie und Jebung. Man findet bier eine Collegiaitirche, unterschiedene Ribster und ein Collegium. Der Bischof von Frejuls hat hier seinen proentlichen Bohnsig.

(2) Les Urcs, Castrum de areubus, ein Fleden

und Marquisat.

(3) Le Luc, ein Fleden mit dem Titel einer Graf-

schaft.

(4) Freins ober Freinls, Forum Julii, Colonia Pacenfis, Colonia Octavanorum, Classensis, eine besessigte Stadt am Fluß Argent, & Meile vom Meer, welsche der Sitz einer Admiralität, eines Bureau der 5 großen Pachtungen, und eines Bischofs ist, welcher unter dem Erzbischof von Air stebet, einen Kirchsprengel von 88 Pfarren, jährlich 25000 Livres Einkusse hat, und auf 1000 Fl. am römischen hofe tariret ist. Das Regale sindet ben dieser Rirche nicht statt, sondern wenn der bia

fdòf=

schöfliche Stubl erlediget ift, so vergiebt ber General-Biscarius die Pfranden, welche bischöflicher Ertheilung sind. Außer der Cathedralkirche, ist hier noch eine Pfarrkirche, ein Seminarium, ein ehemaliges Haus der Jesuiten, und noch 4 Klöster. Unter den Ueberdleibseln von alten id, mischen Werken, welche man hieselbst findet, ist ein kleis nes verfallenes Amphitheater, und einige Bogen von einner großen Wasserleitung, durch welche ehedesten das Wasser aus dem Fluß Ciagne, über to Meilen weit hiesber geführet worden. Die Stadt stehet, wie mehrere Derterzdieser Landschaft, auf dem Crater eines erloschenen Wuleans, und nahe daben ist ein sich weit erstreckendes Steinkohlen-Klös.

(5) Grimaud, Athenopolis, ein Stadtchen, wels ches ehemals naher am Meer gelegen hat, so daß der Meerdusen S. Cropezanehedessen Sambracitanus sinus, oft davon benannt worden. Es ist ein Marquisat, das von die Derter la Garde Frainct, la Molle, Cogolin,

Bagin, Ramatuel und S. Tropez abhangen.

(6) Saint Cropez oder Corpis, ein eben genanntes Städtchen und hafen an einem Meerbusen, der das von bewennet wird, und ungefahr 6 franzbische Meilen lang ist. Es ist hier ein Priorat, bem die Stadt den Urssprung zu danken hat, und noch ein Rloster. Die hiefige Citadelle ist beträchtlich.

(7) Pignans, eine Stadt mit einer Collegiatfirche, 2 Ribstern und 4 Rapellen bie außerhalb liegen. Der

Probst des Rapitele ift herr ber Stedt.

(8) Villecroze, ein fleiner Ort, in beffen Gegend

fcone Grotten find.

(9) Bargeuron, ein Fleden auf einem Sügel, ber mit Beinfibden und Dlivenbaumen bebedet, und mit Betgen umgeben ift.

(10) Savas, ein fleiner Ort, ber ehemals viel ans fehnlicher gewesen, aber im achten Jahrhundert von ben

Arabern zerftorer worden.

т (м) Sayence, Faventia, ein fehr altes Stabtchen am Bach Binfon. Es gehöret bem Erzbischof zu Frejula

**Q**q 3

orr

ber bier ein Schlof hat. Es wird hier gutes unachtes Borcellan gemacht.

- (12) Hayofc, mit dem Titel eines Marquifat, Callas, Roquebrune, Salernes, und Seillans, ufind Fleden.
- 2) Die Viguerie Aups, hat den Namen von Aups oder Aulps, Alpes, einem Städtchen, weldes der Sitz eines königl. Gerichts, kleinen Amts, und einer Hebung ift, eine Collegiatkirche, und ein Kloster bat.
- 3) Die Viguerie Lorgues, hat den Namen von

Lorgues, Leonicae, einem Stabtchen am Fluß Argent, welches der Sig eines toniglichen Gerichts, einer Biguerie und hebung ist, und eine Collegiattirche hat. Bu der. Biguerie gehören noch die bepden Dörfer Salegos und la Baffide.

. 8. Die Landvogtey von Graffe, begreifet folgende Vigueries:

1) Die Viguerie Graffe; babin gehoret

- (1) Graffe, Grassa, Grannicum, eine ber vornehmsten Statte bes Landes, und Hauptort der Landebogten, Biguerie und Bebung; ist der Sitz eines besons dern Gouverneur, eines Bischofs, der unter dem Erabisschof von Ambring stehet, einen Kirchsprengel von 22 Pfarten, jährlich 24000 Livres Einkunste hat, und am romisschen Hofe auf 424 Fl. taxiret ist. Die Stadt lieget auf einem Sügel, in einer sehr fruchtbaren Gegend, ist volls reich und enthalt 7 Kloster.
- (2) Untibes, Antipolis, eine ber altesten Stabte Des Landes, in einer sehr fruchtbaren Gegend, mit einem Safen für Schiffe von mittlerer Größe, den einige Forts und Batterien beschützen, und einer guten Citadelle. Die Stadt ist klein, aber ein fester Granzplatz gegen Italien. Es find hier 2 Ribster, und viele Ueberbleibsel von romie schen

## Das Gouvernement von Provence. 615

Schen Mterthamern. Gine Art fleiner Garbellen wird bier fehr gut zubereitet.

Eine gute Biertelmeile von bier ift Gourjean ober Bourgen, eine ber größten unt ficherften Rheben am mittellandifchen Meer, welche die Infel S. Marguerite und bas Borgebirge Baroupe, machen.

- (3) Cannes, ein Stattben mit einem fleinen Bas En, ober vielmehr mit einer Rhebe. Bon berfelben-wird ein Meerbufen benennet.
- (4) Die lerinischen Infeln, Isles des Lerins, lies gen gegen Cannes über, find fcon und fehr fruchtbar, gute Rhede Gourjean. 1635 wurden fie von ten Spaniern weggenommen; 1637 aber von den Franzofen wies ber erobert.
- a) Sainte Marguerite', ehemals Lero, ist bie größte, aber boch vur eine frangofifche Deile lang, und eine Wiertelmeile breit. Bon Cannes ift fie 3 Deilen gegen Gaboften entfernet. Gie hat ehemals ein Mofter gehabt, melches ber heiligen Margaretha gewibmet gemefen ; und jest wird fie burch eine Citadelle befchaget.
- b) S. Bongrat, ehemale Cerina, ift von ber vorbergebenden burch einen fcmalen Deer mgetrennet, und hat ben Ramen von einem Erzbischof zu Arles, ber bier eine berühmte Abten geftiftet hat, Die noch vor fanden ift. Bur Beschützung ber Infel bienet ein farter Thurm, bas hin von S. Marguerite Besatzung gegeben wird.

Außerdem giebt es bier noch groo gang fleine Infeln,

welche heißen la Fornique und la Grenille.

(5) La Mapoule, eine Pfarre an dem Meerbusen bon Cannes, welche in guter Jahreszeit ein angenehmer Ort ist.

(6) Dence, Vincium, eine alte Stadt, welche ebes mals eine Grafichaft war, jest aber mur eine Baronie ift. Der hiefige Bifchof, welcher unter bem Ergbischof von Ambrun ftehet, einen Rirchfprengel von 23 Pfarren, jahrlich 7000 Livres Einfunfte bat, und am romischen Sofe

auf 300 Al. tariret ift, ift herr von einem Theil ber Stabt, ber zwente aber gehoret bem Jaufe von Villeneuve.

2) Die Viguerie von S. Paul lez Vence, beareiset

(1) S. Paul les Vence, ein befeftigtes Grabtchen,

welches der Hauptort der Bignerie und Bebung ift.

(2) Cagnes, ein Flecken und Marquifat mit einem Schloß.

- (3) S. Caurent les, Var, ein Fleden unweit der Mundung des Fluffes Bar, woselbst vortresticher Musca-tellerwein wachset. Er ist der letzte franzosische Ort ges gen Italien.
- (4) Er Puget des treize Dames oder de S. Law xent, ein fleiner Ort.
- II. Ober Drovence, bestehet aus folgenden gandrogtenen:
- 1 Die Landvogtey von Castellane, begreifet 3 Vigueries.

1) Zu der Viguerie von Castellane ge-

boret-

(1) Castellane, Salinae, Clvitas Calinavum, Clvitas salinavum, clvitas salinavum, clvitas salinavum, clvitas salinavum, clvitas salinavum, eine kleine Stadt, welche der Sig der Landvogten, Wignerie und Hebung ift. Sie lag spedessen auf einem Berge: allein, um das Jahr 1260 baues teu sich die Einwohner unter demselben am Fluß Berdon an. Es sind hier 2 Ribster, und der Bischof von Senez halt sich hier gemeiniglich auf.

Eine Biertelmeile von ber Stadt ift eine falzige Quelle, die fich so reichlich ergießet, bag ihr Waffer eine nicht weit davon gelegene Wähle treibet, und hernach in den Flug Berdon fließet.

(2) Senes, Sanitium, eine kleine Stadt, in einer rauben und unfruchtbaren Gegen, wischen Bergen, wels

#### Das Gouverneulent von Prodence. 617

che aber boch der Sit eines Bischofs ift, der unter dem Erzbischof von Ambrun siehet, einen Kirchsprengel von 42. Pfarren, 10000 Livres Einkunfte hat, und am remischen Hose auf 300 Fl. taxiret ist. Die Gerichtsbardeit des Orts, ist zwischen dem Bischof, Capitel und Grafen von Carces, gethellet.

- 2) Zu der Viguerie von Moutiers gehöret
- (1) Moutiers, Monafterium, eine Stadt von mitter Größe, der Sig der Biguerie, eines Amts und einer Hebung. Es ift hier ein Convent der Serviten; und man derfertiget hier unkabtes Porcellan.
- (2) Ries, vor Alters Albece, Regium, Civitas Rejenkium, eine kleine Stadt am Fluß Aubestre, in einer
  schienn Sbens, die an vortrestichen Weinen und Früchten einen Nebersluß hat. Der hiefige Bischof ist Derr der Stadt, welche den Litel einer Grafschaft führet, stehet unter dem Erzbischof von Air, hat einen Kirchsprengel von 54 Pfarren, 1800 Livres Einkunfte, und ist am rdmischen hofe auf 850 Fl. tariret. Es sind hier 3 Alds ster. Um Ries um Sisteron ist die Wenge der Mandeln so groß, daß kleine Flecken deren Jahrlich wohl für 4000 Thaler sammien.
  - (3) Valenfole, ein Fleden mit 2 Ribftern.
- (4) Greour, eine Pfarre mit dem Titel eines Marquifat. Es ift bier eine beilfame mineralifche Quelle.
- 3) du der Oiguerie von Annot gehöret Annot, ein Stadtchen, und der Hauptort ber Bis guerie.
- 4) In der Ofguerie von Guilleaumes, welche von ber 1760 an den König von Sardinien abgetreinen Stadt Guilleaumes ben Namen hat, geshöret

(1) Glandeves, Glandeva, Glannata, eine burch die Ueberfchmenunungen bes Par bermuftete Stadt, mel-

29.5

che ehemals der Sig eines Bischofs war. Die bischoften che Wohnung ist zwar noch vorhanden, der Bischof hate sich aber ordentlicher Weise zu Entrevaux auf, woselbit sich auch die meisten Einwohner niedergelassen haben. Der Bischof stehet unter dem Erzbischof von Ambrun, hat einen 'Kirchsprengel von 56 Pfarren, 10000 Livres Einstünfte, und ist am romischen Hofe auf 400 Fl. tariret. Die verwüstete Stadt hat den Titel einer Grafschaft.

- (2) Entrevaur, Intervalles, eine befestigte Stadt am Bar, nahe ben Glandeves, woselbst der Bischof gesdachten Orts seit langer Zeit feine Wohnung hat, und die Cathebralfirche ist.
- <sup>2</sup> Die Landvogtey von Digne, begreifet 4 Vigueries.

1) Zu der Viguerie von Digne, gehöret

- (i) Digne, Dinia, eine kleine, sehr alte Stadt am Fuß von Bergen, ben dem kleinen Fluß Bleaune, ist der Hauptort der Biguerie, Hedung und Landvogten. Der hiesige Bischof ist Baron von Lauzieres, stehet unter dem Erzbischof von Ambrun, hat einen Kirchsprengel von 33 Pfarren, 12000 kivres Einkunste, und ist am römischen Hofe auf 400 Fl. tariret. Man sindet hier 5 Klöster, und ein Collegium. Die hiesige Quelle warmen mineralischen Wassers, welches viel vom Schwefel und alkalischen Salz hat, wird sowohl zum Trinken als Baden gebraucht. In dieser Gegend wachsen vortressiche Krüchte.
  - (2) Oraison, ein Fleden, welcher 1588 zu einem Marquisat erhoben worden.
- (3) Champtercier, ehemals Oyfe, eine Baronie, welche 1627 mit bem Marquifat von Billars vereiniget wurde, um das Fürstenthum Billars Brancas auszumachen.
  - (4) Les Mees, ein Stadtchen unweit der Durance.
    - 2) du der Viguerie von Seyne, gehöret

Seyne, Sedena, Sezena, eine Stadt im Gebirge, welche der Sig der Viguerie, eines Amts, einer Hebung, und einer königl. Bogten ift. Es sind hier 2 Albster.

- 3) Ju der Viguerie von Colmars gehöret Colmars, eine kleine Stadt, welche der Sig der Viguerie, Hebung und eines Amts ist. Nahe ben dersels ben ist eine Quelle, die bald steiger, bald fällt.
- 4) Ju dem Chal Bareme, gehöret Bareme, ein Flecken um Fluß Osse, welcher der Sitz der Hebung und Hauptort des Thals ist.
- 3 Die Landvogtey Sisteron, bestehet aus folgenden Theilen:

1) Zu der Viguerie von Sisteron gehöret

(1) Sisteron, Segustero, Segesterica, eine befestige te Stadt mit einer kleinen Citadelle an der Dürance, behm Fußt eines Felsen. Sie ist der Hauptort der Landvogten, Viguerie, Hebung und eines Umts, und der Sitz eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Nix stehet, einen Kirchsprengel von 64 Pfarren, 15000 Livres Einkunfte hat, und am römischen Hose auf 800 Fl. taxiret ist. Er bat 2 Cathedralkirchen, eine hier, und die zwente zu Forz calquier. Es sind hier 5 Klöster, und auf der andern Seite Ves Flusses ist eine ziemlich ansehnliche Borstadt, Namens la Beaume, neben welcher eine Pfarrkirche und ein Kloster ist.

Don ber Menge ber Manbeln in diefer Gegend, fiehe meine Anmerkung nach bem Artifel Ries. Die Roblensfibge in dem Gebiet diefer Stadt, wurden 1784 noch nicht gebauet. In eben diefem Gebiet, ift noch der romifche

Mflug gebraudlich.

(2) Mizon, eine Pfarre mit dem Titel eines Marquifat. hier ift eine mineralische Quelle.

(3) Cornillo, der Hauptort in dem Thal gleiches Namens, welches von Dauphine eingeschloffen ift.

2) Die Grafschaft Grignan, hat ben Na-

Grignan, Griniacum, einer kleinen Stadt, welche ber hauptort ber Grafichaft ift.

- 4 Die Landvogtey von Sorcalquier begreifet
- 1) Die Viguerie von Forcalquier, zu welscher geböret
- (1) Forcalquier, Forum calcarium, und durch Bersberbung Forcalquerium, eine Stadt am Fluß Lape, welsche der Sitz eines besondern Gouverneur, der Landvogsten, Biguerie und Hebung, und der Hauptort einer alten Grafschaft ift, die nach dem Tode des letzten Grafen Wilhelm, desselben Enkelinn und Erbinn Garsinde, Gesmahlinn Alphonsus des zwenten, Grafen von Provence, 193 zusiel, und soldergestalt mit Provence verbunden wurde. Der Konig nennet sich noch jetzt einen Grafen von Fotcalquier. Die hiesige Collegiattische nennet sich eine Mit. Cathedralkische des Bischoss von Sisteron, weil im zwölften Jahrhundert der bischstliche Sitz hieselbst eine kurze Zeit gewesen. Es sind hier 4 Albster.
- (2) Mane, eine Pfarre mit einem prachtigen Moffer ber Minnenbruder, welchen ber Kardinal Janson seine Bibliotbet vermacht hat.
- (3) Manusque, Manuelea, Mane'ca, eine ber volkreichstem State des kandes an der Dürance, in eis nem sehr fruchtbaren und angenehmen Thal. Sie hat eis nen besondern Gouverneur, 2 Pfarrkirchen und 7 Ridfter; es ist hier auch eine Commenthuren der Johanniterritter, davon sich der Commenthur einen Amtmann und Große kreuz des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem nennet. Nabe ben der Stadt ist eine mineralische Quelle. Dier wird viel Seide, Del, und Wein gebauet, auch die Menge der Mandeln ist groß, aber nicht des Getreides; es giebt auch in dieser Segend viel Schwesel, Gips und Steinkohlen.

- (4) Peyruis, Petrofium, eine Pfarre, an der Dustance, welche den Titel eines Marquifat hat, und wos felbst ein königl. Gericht ist. Unterschiedene behaupten, ihr alter Name sey Vieus Petronii, und ber berühmte Pestronius sen hier geboren.
- 2) Die Viguerie von Apt, zu welcher gehörek (1) Apt, Apra Julia, eine Stadt an dem kleinen Fluß Calavon, die der Sig der Niguerie und Hebung, ims gleichen eines Bischofs ift, der sich einen Fürsten von Apt nennet, od er gleich nicht Herr der Stadt ist, unter dem Erzbischof von Air stehet, einen Rirchsprengel von 33 Pfara ren, 9 die 10000 Livres Einkünste hat, und am römisschen Hofe auf 250 Fl. taxiret ist. Außer der Cathedrals kirche, sind hier 2 Abtergen und 6 Ribster. Die Stadt rühmet sich, den Leichnam der heiligen Ama zu besißen; mit mehrerer Wahrbeit aber kann sie sich der Uederbleidssel von römischen Alterthümern rühmen. 1363 ist dier eine Kirchenversammlung gehalten worden. Ihre Pflaus men sind sehr beliebt.

(2) Villars, ein fleiner Drt, welcher ein Bergoge

thum und eine Pairie ift.

(3) Cheuron, ein Fleden mit einem Rlofter ber Serviten.

(4) Cadenet, eine kleine Stadt, mit bem alten Li. tel einer Bicomte.

(5) Gordes, ein Flecken und Marquifat, in deffen Diffrict die Albten Senanque lieget.

(6) Lourmarin, ein Fleden in ben Bergen von Leberbn.

- (7) Das Thal Sault, Sultus, ift 1562 zu einer Grafs schaft gemacht worden, und gehöret zu ben anliegenden Landern. Es hat den Namen von der vielen und guten Hölzung seines Districts, darinn viele Glashutten angesleger sind. Es enthalt nur einen Flecken gleiches Namens, und 6 andere Gemeinen.
- (8) Saignon, eine fleine Stadt, auf einem Berge in einer an Wein febr fruchtbaren Gegend.

3) Das Thal Barcelonette, auf der Grange von Piemont, baju es feit 1388 gehörte, aber 1713 burch ben Vertrag von Utredit an Frankreich abgetreten, und 1714 mit Provence wieder vereiniget wurde. Es wird zu ben anliegenden landern gerechnet, und bestehet aus 16 Bemeinen. In Stadt und Thal hat man 1764 gegablet, 16500 Menschen. Die Einwohner fangen schon im vierzehenten Jahr an ju mandern. Die merfmurbigften Derter find

(1) Barcelonette, Barcino nova, Barcilona, eine Stadt am Fluß Abane, erbauet 1230 durch Raymont Berenger V, Grafen von Provence. Gie ift der Git eines besondern Gouverneur, einer koniglichen Gerichtsbarkeit.

eines Bureau der 5 großen Berpachtungen.
(2) Allos, Alloz, ein Flecken mit einem Salzhause und einem Bureau ber-5 großen Verpachtungen, nabe ben bem Flug Berdon, und nicht weit von dem See Allos.

Bon' bem Staat von Avignon und der Graffchaft Benaißin, tann bier am bequemften gehandelt werben. Denn obgleich biefes Land nicht ju Frankreich, fondern bem Pabft geboret, fo ift es boch größtentheils von Provence umgeben baher es hiefelbit Unhangsweife befchrieben werden fann. Diefes fehr schone und an Rorn, Wein und Saffran vornehmlich febr fruchtbare land, befte et aus bemt Gebiet von Avignon, und der Graffchaft De naißin, die nicht vermischet werden muffen.

Die Stadt und bas Gebiet Avignon, gehörete ehebeffen fowohl ben Grafen von Louloufe, als ben Grafen von Provence; und als zwischen biefen Serren allerband Streitigfeiten entftunden, festen fich Die

#### Das Gonvernement von Provence. 623.

bie Einwohner in einen unabhangigen Zustand, melcher bis nach bem Love bes Grafen von Louloufe forte. baurete. Johanna, die Erbinn beffelben, und Gemahlinn bes Alphonfus, Grafen von Poitiers, brachte Diefem alle ihre Staaten und Berechtfame ju; baber' er fich mit feinem Bruber, Rarl von Unjou, welcher bie Erbinn von Provence geheirathet hatte, vereinigte, und die Einwohner von Avignon, die er feinem Sohne, Philipp bem iconen, ließ, ber fie 1290 an Rarl, Ronig von Sicillen und Grafen von Provence, fchentie, welcher burch biefe Schenfung ber einzige Eigenthumsherr von Avignon ward. Johanna, Ronigin von Sicilien und Grafinn von Provence, verfaufte 1348 bie Stadt und ihr Gebiet an ben ro. mifchen Stuhl für 80000 Golbgulben. Raifer Rarl. IV wilfigte als lehnherr in biefe Beraußerung, und bie Pringen vom Sause Unjou, Rachfolger ber Jobanna, haben fie einige Jahrhunderte lang nicht angefochten.

Le Comtat Venaisin, oder die Grasschaft Penaisin, ehemals Venisse, hat den Namen von der Stadt Venasque, die ehemals Vendausca oder Vendasca bieß. Sie wurde vom eilsten Jahrhundert an von den Grafen von Toulouse besessen, im drenzehenten Jahrhundert aber von den Grasen Rapmond dem ältern eingezogen und in Besig genommen. Die Pähste behaupteten, das sie von der Zeit des Grasen Raymond von Saint Gilles an die Souverrainisät über dieselbe gehabt, ob es gleich gewiß ist, daß die Kaiser, als Könige von Arles, dieselbe gehabt und ausgeübet. Der Kaiser Friederich II, schenkte 1234 an Raymond den jüngern die Gerechts; same

fame bes Reichs in ben Stabten Isle und Carpentras, und in ben übrigen Dertern ber Grafichaft Bemaifin, und ber Pabft fab fich genothiget, fie bemfelben zu überlaffen, welcher fie feiner Tochter Jobanna, und berfeiben Mann, Alphonfus, lieg. Won biefen erbte sie Philipp ber tubne, Konig von Granfreich, ber fie 1273 bem Pabft Gregorius X als ein Eigenthum ber romifchen Rirche wieber einraumete. Bon biefer Beit an ließen bie Dabfte biefe Graffchaft burch Recrores regieren.

Drepmal haben bie Ronige von Frankreich Avianon und Benaißin ben Dabften, um fich ju rachen, genommen, namlich 1662, 1688 und 1768, und Diefe landschaften ale eine alte Domaine ber Graf. fchaft Provence, mit ber Krone verfnupfet. Drenmal find fie bem romifchen Stuhl gurud gegeben morben ; und gwar gum lettenmal 1774. In ben foaenannten Recherches historiques concernant les droits du Pape sur la ville et l'Etat d'Avignon, find Frankreichs Unspruche ausgeführet, in ber Reponse aux Recherches &c. aber find sie bestritten. Ein Auszug aus benben findet fich in den gottingte schen Anzeigen von 1769, Seite 465-471.

Diefes land ift mit Abgaben wenig beschweret: benn es erleget bloß einen geringen Behnten von ben Landfruchten, ber etwa ben boften Theil ber Einfünfte ausmachen foll : baber foll auch der Pabft auf Diefes land jahrlich mehr verwenden, als bavon einnehmen, weil die Unterhaltung ber Bice-legaten und ber Mills alles wegnimmt. Die frangofischen Ge. neralpachter haben für eine Summe Gelbes erhalten, bas Sals und Laback von ihnen genammen werden muß:

# Das Golivernement bon Probence. 625

inuß 3 boch gefähieher ber handel mit biefen Baaren unter pabstlichem Namen:

In bemi eigenelichen Staat von Avignon, ift

Mignen, Avenia, eine Stadt in einer fruchtbaren Ebene an ber Rhone, in welcherbier die Corque fallt. nachdem ein Arm Derfelben burth einen Theil ber Stadt gegangen ift. Gie ift fehr wohl gebauct ; und mit einer Schonen Mauer von Quaderftigefen umgeben, bat aber Ablechte Rahrung . insonderheit nachdem Die Manufactus ten von gebrugter Leinwand, Davon fich fenft viele Gins wohner ernahrten, jum beften ter oftinbifchen Compaguie: gegen eine bem Pabft gezuhlete Summe Gelbes, berbotenporden. Rocie werden bier feibene Stoffen verfertiget. Der pabfiliche Rice : Legat, bat bier ale Statthalter feis ben ordenflichen Gin in bem auf einer Sobe liegenbeit pabfilichen Daluft, welcher ein großes Gebaube von Quaberftuden sund mit einem Graben umgeben; aber nicht regelmäßig ift. Das fogenannte Beughaus, ift ein lauges und hobes Geroblbe, barinn aber pur folches Gefchuts porhanben ift, bas gehranchet metben tanu, wenn zu bein Befundheitetrinfen gefchoffen wird. Das Dergericht bes Bice-Legaten heißetRota, und bon bemfelben Tann nach Rout appelliret werben. Mußerbem ift bier ein Liquier. alte Bisthum, welches hiefelbft gemefen, ift 1475 gu ele neis ergbifchoffichen Detropolitantinche erhoben worben ; barunter bie Bischofe bon Carpentras, Cavaillebingib Baifon fieben. Der Rirchfprengel begreifet gi Pfarren; and feine jahrlichen Ginfunf e betragen 48000 Livres. Die Cathebralfirche, welche auf eben ber Sobe lieget; wo der Palaft ftehet, ift nicht fonberlich groß. felben find in 2 Debentapellen die Grabmaler ber Pabite Betiebiet XII und Johann XXII zu feben ; und in jener ift bas mertwurdigfte ber Stuhl ober Throu, beffen fich eheinale bie biefigen Wabite bebienet baben: In Der Coleffinerfirthe, ift bas Grabmal Clemens VII git feben; und ber Saupla Beifige berfelben ift ber Cardinat Deter von Luxeniburg; 426.8% Ħř

ibelder im achtzellentem Jahr Carbiffal getworben, und im neunzehenten gestorben, und nath feinem Tobe febr wiele Bunber-gethan welches lette Die in feiner Cavelle porhandenen Gemaite flar und beutlit erweifen. Dem Sirten, welcher bie bieffge fteinerne Bratte fiber De Thone, die nunmehr verfallen ift, modnet buben foll, ift in Diefer Rirche eine fcone Capelle mit einem Dentriel errichtet. In ber Ritche bet Franciftaner ift bie vornehmefte Mertwurdigfrit bas Grab ber fconen und gefebrien Laura, welche Detrarcha burth feine Berfe und Unbanglichkeit in ber Welt berühmt gemacht bat; bas Grab ift aber nur mit einem fchlechten auf ber Erbe fies genden Sandstein bedecket. Mis gur Beit Frang I bie Rirche verbeffert morben, bat man ihr Grab geoffnet, imb eine bleverne Schachtel mit einer Schanmunge, bill auf Pergament gefthriebene italienfiche Beife; gefunden. Die pon Detrarcha beiruften :" ben welcher Be legenheit fich Frang I bie Drube gegeben, felbft ein Ge bicht auf biefe Laura gu verfertigen, welches fest in ber blevernen Schachtel liegt. Die Jesuiten haben bier & Saufer gehabt, von welchen eines ein fchones Colleginin war. Die Ungahl ber Ribfter, ift groß. Es ift bier eine Univerfitat, welche 1303 geffiftet worben. Bon 1305 bis 1377 haben bier 7 Dabfte gewohnet. Die Juben haben frepe Religionsabung.

In der Grafichaft Venaihin, liegen folgenbe

1 In ber Genichtsbarfeit von Carpentras.

1) Carpentres, Carpentoracle Meminorum, tith, wie der Abt Longuerde mennet, Forum Neronis, die Hamptstadt der Grafschaft, und der Sig eines Geriches und des Recters, welcher so viel als Landvogt der Grafsschaft ist. Sie lieget an dem Fluß Rousse, hat einen Bisschof, welcher einen Ritchsprengel von 29 Pfarren, und 42000 Livres Einkunste hat, eine Abten, Priorat, unterschiedene Klöster. Der hiefige Triumphbogen, ein schones altes Stud, ist zum Behuf des neuen und scho-

nen bischoflichen Valafts fehr beschädiget worden. Im Sahr 527 ward bier eine Kirchenversammlung gehalten.

2) Daison, Vasco Vocontiorum, eine kleine Stadt und Schloß auf einem Berge, au besten Fuß ber Fluß Duveze fließet. Die alte Stadt, welche schon seit vielen hundert Jahren zerstöret ist, lag in dieser Ebene. Es ift hier ein Bischof, der herr derselben Stadt ift, aber ganz geringe Eintunfte hat.

3) Venasque, Vindausca, ein Stabten auf einem Berge, beh dem Fluß Nesque ober Benasque Es war. ehemals die hauptstadt der Grafschaft, welche den Namen von ihr hat, und der Sitz eines Blichofes, welcher

nach Carpentras verleget worden.

4) Bedouin bber Bedoin, und Bebarides, am . Ring Onneze, find Fleden.

5) Le Pont de Sorgue, ein Fleden, nahe ben dem Zusammenfluß der Sorgue und Duveze, welcher der Sitz eines Landgerichts ift. Er bat den Titel einer Barvuie.

6) Eneraigues, ein fleden mit einem alten Schlof,

an einem Armiber Gorque.
7 Malaucenne, eine Stadt mit einem alten Schloß,

woselbst ein kandrichter ift. Die Gegend, in welcher fie lieget, ist nicht nur sehr fruchtbar und angenehm, sondern auch so gesund, daß man schwache Personen hieber schisatet, um ihre Gesimbheit wieder bergustellen.

8) Pernes, eine kleine Stadt an der Sorgue, mit

einem Landrichter.

9) Caderouffe, eine kleine Stadt an der Rhone, welche auch der Sitz eines Landgerichts ift, und den Lie kel eines herzogthums hat.

10) Caromb, ein bemauerter Bleden mit einem

fconen Schloß, ber Sauptort einer Berrichaft.

11) Crillon, ein Fleden mit bem Titel eines Bera gogthums.

12) Puymeras, ein Fleden mit einem iconen Schloß, ber Samptort einer Berrichaft,

13) Magan, ein Fleden mit bem Elteleiner Baronie.

14) Malemort, eine Pfarre bem Bifchaf von Car-

pentras zugebbrig, welcher ben biefem Ert bas fchone Schlof G. Selip hat.

15). les Methamis, Metamiae, ein bemanerter Fles den, Hauptort einer Herrschaft, mit einem Schloß, am

Muße Benaeque.
16) Monteour ober Monteur. Moncilium, eine

Stadt mit einem alren Schloß.

3 In der Gerichtsbarfeit von Isle.

1) l'Isle, Insula, eine Stadt auf einer Insel im Auß Sorgue, und ber Sig der Gerichtsbarkeit. Die bie-fige Gegend ist ganz ungemein angenehm und fruchtbar, and in der Stadt find unterschiedene Manufacturen.

2) Cavaillon, Cabellio, eine alte Craot, am Buß eines Berges, und am Fluff Durance, aus welchem ein Arm in den Rlug Calavon gebet. Sie ift der Sie ein

nes Bifchofis, Landrichters, besonderen Richters und ei-

ner Abrev.
3) Menerbe, ein Fleden und Sig eines Landriche ters.

4) Nauelufe, Vallis Clauft, ein kleiner Ort, wob felbst Petrarca seine Laura oft besang. Dier entspring get die Sorgue, deren Quelle so ftart ist, daß sie sich gleich bemm Ursprung von hohen Felsen gleich einem Strom berunter ffarzet, und alsbenn einen starten Bach aus machet, der schiffbar ift. Petrarca machet von dieser Quelle viel Rubmens.

3 In ber Gerichtsbarteit von Bauferas.

1) Vauleras ober Valras, eine fleine Stadt, welche ber hauptort und Sip der Gerichtsbarkeit ift. Sie lieget in den Gebirgen von Dauphine'.

2) Vizan und S. Savournin, Fleden.

3) Sainte Cecile und la Palido, fleine-Derter mit Landrichtern.

4) Boufchet, eine Pfarre mit einem Kloster, ber Sauptort einer herrschaft.

5) Boulene', Burgum bonae Genelae, eine fleine Stadt, am Fluffe Lety, wofelbft ein Landrichter ift.

6) Mor

# Das Gouvernement von Languedoc. 629

36 Mornas, Mornadium, ein Flecken an ber Mone, mit einem Laubrichter.

# 12. Das Gouvernement von Languedoc.

Diese Landschaft wird gegen Morgen burch bla Rhone von Provence, Avignon und Dauphine' ges trennet; gegen Mordwesten granget fie an bie land. Schaften Aubergne, Rouergue und Quercy; gegen Westen sepeldet sie bie Baronne nithrentheils von Bafcogne, und gegen Mittag berühret fie bie Graffchaften Roufillon und Foir und bas mittellanbifche Meet. Die öftliche Ruffe von Agbe an bis an die Rhone, ist merklich angewachsen, und das Meer hat fich bafelbft jurud gezogen, welches aus ber Bergleidung ber Radyrichten ber alten Erbbefdyreiber von ber lage verschiebener Seeorter biefer Gegend, unb ber alten Charten mit ber jegigen Befchaffenheit bes Sandes, erhellet. Die Brofe ber landschaft ift schwer gu bestimmen, weil bie Gestalt des landes fo unformtich; inbeffen kann man fie von Abend gegen Morgen ungefähr auf 70 französische Meilen rechnen, von Mitternacht gegen Mittag aber beträget fie in ber schmalesten Gegend 10 bis 12, hingegen in ber breiteren gegen Abend fast 30, und gegen Morgen fast 32 Meilen. Der Marschall von Vauban schäßete ihr: Größe auf 1 390 französische Quadratmellen. Langueboc begreifet faft alles bas, was ehemals Narbonnensis prima gewesen, auch einen großen Theil von bem erften Anquitanien, nebft einem Stud von bem Biennischen, und von Novempopulania, Diese Nr 3

verschiebenen Lanber, find erft gegen ben Anfang bes brenzehenten Jahrhunderts vereiniget worden, und unter bie unmittelbare Berrichaft ber frangofischen Ronige gefommen, da auch ber Mame Langues doc entstanden. Denn damit man biese neueroberten lander von ben alten foniglichen Stadten unterscheiden mogte: so murbe bas gange tanb nach ben barinn gewöhnlichen zwen unterschiebenen Sprachen und Mundgrten, in zwen Jungen (fangues) abgetheilet, in die Zunge von Oc, (Langue d'Oc,) und in die Zunge von Oui, (Langue d'Ouis) jene war die provensalische, und diese die eigentliche frangofische; benn anftatt Out fagten bie Provenfaler Das land ber Junge von Oc begriff alles, was ber loire gegen Mittag lieget, und unter bas Parlament von Coulouse geleget wurde; bas land der dunge von Out aber alles, mas der loire gegen Mitternacht lieger, und ju bem Parlament von Das -ris gehörete. Mit ber Beit fagete man anfatt Lane nue d'Oc, furger Languedoc, und bezeichnete baburch das land ber Zunge von De; daraus entstund auch der lateinische Ausbruck Provincia ober Patria Occitana, und endlich ber Mame Occitania, welcher noch jest im lateinischen von ber lanbichoft Languetoc gebrauchet wird.

Das land ist sehr gebirgig, und unter den Gebirgen sind die Sevennes oder Cevennes, Cabennasbie höchsten und steilesten, aber doch stark bewohnet, wie denn die Resormirten bier ihren Hauptsis haben. Es scheinet auch, das dieses Gebirge Gold enthalte, weil der Fluß Ceze, der den District von Uzez durchsließet, Goldsörner mit sich suhret, welche man sindet.

### Das Gouvernement pon Languedoc. 632

Det, wenn er, nachdem er pom Regen ober geschmols. genen Schneemaffer aus ben Ufern getreten geweien, wieder gefallen ift. Das land traget Betreibe, Früchte und fcone Beine im Ueberfluß. Dliven und Maulbeer-Baume werden fart gepflanger, biefe gum Unterhalt ber Seidenwurmer, jene jum Del; boch ift bas hiesige Del nicht so gut, als bas provensalische. Die hiefige Drefchart beftehet barinn, bag eine Ungahl bon Maulefeln und Pferden gufammen gefuppelt wird, welche auf bem unter fie gestreueten Getreibe im Rreife herumlaufen, und nicht nur die Rorner austreten, fondern auch nachgehends bas Strob in fo fleine Studen gertreten, bag man bes Decferlings. schneibens überhoben senn kann. Das Brennholz, ift in einem großen Theil ber Proving fo theuer, baß, man um Miguesmortes mit Rubmift, und andersmo mit Strob, bas nothige Feuer machet. Unter bie Landesfrüchte gehöret auch ber Paftel ober Waid (Gueste, Glastum, ) welcher einen Borjug vor bemjenigen bat, welcher aus anderen lanbern fommt. Man findet ihn vornehmlich in Ober-Languedoc, mo bas Erdreich gut ift, und infonderheit in Lauraguez; es wird auch noch ein ziemlicher Handel bamit getrieben , ungeachtet die Entdedung bes Indigo bemfelben einen großen Schaben gethan hat. aber ber Daftel eine Pflange, beren Burgel ordent. ticher Beise I Zoll bick und I bis 13 Buß lang ift, und die außerhalb ber Erbe 5 bis 6 Blatter befommt, welche ungefähr einen Buß lang und 6 Boll breit find. Ihre Blume ift freutformig, und fie traget einen langlichten Saamen, ber bald violet, bald gelb ift; jener ift ber bofte. Man fdet'ibn am liebsten im Nr Doto

guedoc. Endlich weben noch bes Sommers in ben beißen Tagen von 9 ober 10 Uhr bis Abends um 5 Uhr, an ten Ruftent von Leucate bis an die Rhone abwechselnbe Meerwinde, welche bie luft abfühlen, und Garbin genennet werden. Es ift auch ju bemerten, bas in bem Rirchfprengel von Micepoir, am Buß ber pprendiften Bebirge, ben bam Dorf Blaud ober Efcale, in einem engen Thal, welches gang mit hoben Bergen umgeben ift, an ber Dorb. weltseite ausgenommen, burch gewisse Deffnungen in ober zwischen ben Bergen, bie 2 bis 300 Schritte breit find, fast bloß im Commer, und groar bes Nachts, ein sehr feischer Wind nach Wessen ober Morbweffen gu, webet, ber ben flarem und warmen Better febr heftig, ben trubem und falten Better aber gelinder ift, und le Dent des Das genennet Er erfrischet im Sommer bas gange Thal, und verbindert im Binter ben Reif, und well er nur des Maches wehet, fo konnen die Einwohner des Dorfs Blaud ihr Getreibe auch nur bes Machts morfeln.

Der Marmor, welcher ben Cosne und Roquebrune gebrochen wird, ist schie. Schiefersteine und Steinkohlen sind auch vorhanden. Der Berg Gabian hat eine Art von Diamanten, von welchen Mr. Andoque 1729 eine eigene Abhandlung geliefert hat. Auf dem Berge ben Cabreiroles ist eine Grotte, aus welcher man viele Stucke Cristall hervorgezogen hat. In Unter-languedoc sindet man an unterschiedenen Orten, als ben lanmout, Castres zc. Tiukise. Vor Alters ist zu Willemagne ein Silberbergwerk, und zu Seir ein Rupfer und Bleydergwerk gewesen. Von dem Bleydergwerk bep Dursore, in der Dioces von Alais, und einigen Eifenbergwerten, ift nichts befonbers au erinneren; befto merfwurdiger aber finb unterfchiebene Quellen. Die Quelle Fontest Dube, (bas ift, umunterbrochene Quelle, ) im Rirchsprengel von Mirepoir ben Bellestat, am Biuf ters, wechselt im Gließen und Stillefleben ab. Eine abnliche Quelle ist ju Roquebrune. Die Quelle Sonranche, mifchen Sauve und Quiffac, in ber Dieces Dismes, ift auch periodifch, und jugleich mineralisch. Bu Balaruc ben Montpellier find warme Baber. Bu Valhs, Lodeve, Camares, Gabian, Olars gues, Baftide, Bomeirouse, Dendres, Boujan, Verniers, zwischen Monjoy und Audinat, ju Guillaret, Campagne, Rennes, Maillat, 6. Laurens, Nouset und Peyret, sind auch mineralifche Quellen. Es fcheinet, daß in ber Nachbar-Schaft von Gabian ebedeffen ein Bulcan gewesen fen.

Die vornehmften Stuffe in biefem lande, find Die Rhone, Die Garonne, welche aus bem Thal Aran in bie pprenaifchen Gebirge fommt; ber Aude, welcher von Cerdagne fommt; ber Tarn, welcher aus Gevaudan fommt; ber Allier, welcher eben Dafelbst entspringet; und die Loire, welche aus Bie varez fommt, und in bas mittellanbifdje Meer fließet.

Der toftbare und nugliche tonigl. Canal, verbienet eine ausführlichere Befchreibung. Geine Ab. ficht ift, ben Ocean mit bem mittellanbischen Meer ju verbinden, fo daß man ju Schiffe aus einem Meer in bas andere fommen fonne, ohne Spanien gu Die Romer follen schon biefen Unschlag gehaht haben; unter Rarl bem Brogen, Frang I und Deinrich IV, bat man benfelben wieder bervor gefuchet, aber

aber nicht ausgeführet. Unter inbewig XIV bachte Daul Riquet ber Sache 20 Jahre-lang in bee Stille nach, jog allein feinen Gartner gu Rath; u. brachte ben Entwuff enblich ju Stande, ben et bon 1666 bis 1680 ausführete. Der Canal fanget in bem Gee Thau, welcher burch ben Dafen ben Cette bber Gette mit bem mittellanbifthen Deer gufammen. banget, an, gehet bald bernach quer burch bie Gluft Beraut und Orb, und nachmals noch durch einige andere, unter welchen ber Fresquel ber vornehmfis ift, und 4 Meile unter Loulouse wird er burch 3 Schleusen in die Baronne geleitet, Er ift, nach ber peraden Unie gerechnet, 32 frangofifche Meilen, fonft aber, nach ber genauesten Ausmeffung, 122, 716 Loifes lang, hat burchgangig 6 Juß boch Baffer, fo baß eine labung von 1800 Centner aller Orten ba. rauf fortgebracht werben fann; und die Breite, bie benben Ufer mit eingeschloffen, fo weit fie bem Grafen von Caraman gehören, ift 24 Toifes, jede von 6 Fuß, die Breite des Baffers aber an ber Dberflache 60, und auf bem Grunde 32 Schube. In bem ganien Canal find 64 Corps b'eclufes, und manches berfelben beftebet aus 2, 3 bis 4 Schleufen, die 8 ben Begiere ungerechnet. Gine Schleuse mit bee Thur, kostet 36000 Livres, und die Thuren allein koften 2400 L. und dauren boch nur 15 bis 20 Jahre. Bum Behuf bes Canals ist zu S. Ferreol ober Farstiol, & Melle unter Revel, zwisthen zwen folschten Bergen, die einen halben Mond vorstellen, ein gro-Bes Bafferbehaltnif angeleget worden, welches 1200 Solfen lang, in der breiteften Begend 500 breit, 20 elef ift, und besten Oberfläche 114573 Soifen ausmadie.

## Das Gouvernement von Langueboe. 637

thet. In bemfelben wird pas Baffer bes aus ben Bergen berabfließenden Bachs Laudor aufbehalten, und eine Mauer, Die 400 Toisen lang, 22 Toisen boch, und 24 guß bid ift, auch vor fich einen febe farten Damm bat, ben abermals eine ftarte Mauet von Quaderstuden verwahret, verschließet dasselbe. Unter Diesem Damm kann man in einem gewölbten Bang bis an bie Dauptmauer geben, wofelbft bres bon Meffing gegoffene große Sabne, welche, vermittelft einer elfernen Stange, auf jund jugefchraus bet werben, und beren Deffnung fo groß, als ein Menfch im leibe bict ift , bas Baffer mit einem ges maltigen Beraufch in eine gewälbte Bafferleitung fallen laffen, ba es benn burch bie auswendige Mauer laufet, und wenn es berausfommt, unter bem Damen bes Bluffes Saudot feinen Weg bis an ben Canal. Rigole de la Plaine genannt, fortfeget, in biefem aber bis zu einem andern fehr febonen Bafferbebaltniß ben Naurouse, nicht weit von Castelnaudari, ges führet wird, welches 200 Toisen lang und 150 breit ift, barinn es allezeit 7 Bug boch flebet, und aus welchem es burch Schleufen, fowohl nach bem mitcellandischen Meer, als nach bem Ocean ju, bertheis let wird, wenn ber Canal einer Bafferbulfe bedarf. Die oben gebachten Babne tonnen einige Monate lang hinter einander offen flehen, ohne bag fich bas Waffer aus bem großen Behaltniß verlieret. Ungefaht auf ber Balfte bes Weges mifchen Edpeftan und Begiers, ift ber fogenannte Malpas, mofelbft ber Canal 120 Toisen lang unter bem Berge Escamage burch's geleitet wird, welche Durchfahrt größtentheils bon Quaderstucken febr boch ausgewolbet, julegt aber burch

burch ben weichen topffteinigten Gelfen gehauen fft. Wer Abfühlung nothig bat, ber fann fie unter biefem Bewolbe reichlich finden. Unweit ber Gratt Begle ers, nach bem Malpas ju, find 8 Schleufen, welche einen ordentlichen und prachtigen Bafferfall, Der 156 Loifen lang und it Toifen boch ift, porftellen, und baju bienen, bag bie Schiffe aus bem Canal quer burd ben Blug Drb geben, und alsbenn ihren Weg auf bem Canal weiter fortsegen können. Bu Agbe ift eine runde Canalfchleufe, die brey Deffnungen bat, weil hier bren unterschiebene Soben bes Waffers zufammen tommen; und die Thore find fo tunftlich gebauet, baf bie Schiffe, ju welcher Deffnung fie wollen, hinein und binaus geben konnen; welche Erfindung der berühmte Bauban fehr bewun-Die fleinen Gluffe und Bache, welche bem Canal Schablich fenn fonnten, und beren an 44 find, hat man burch Bafferleitungen unter ihm weggeleis tet; es geben auch 92 Brucken barüber. Der Conal hat zu seiner Zeit 17, 480000 Livres gekostet, als die Mark Gilber 29 Liv. 7 Sols gast, welche Summe im 1773sten Jahr 30, 460000 livres betrug, die theils ber Ronig, theils die Stanbe von Langueboc bergegeben. Der Ronig hat ihn mit aller Berichtsbarteit und Ginfunften bem Erfinder Ris quet, und feinen mannlichen Rachkommen, bergestalt geschenket, baß er erft nach Abgang bes Manns. stamms beffelben an bie Rrone fallen folle. Stande von langueboc wolten ber caramanichen Famille 1769 alles Recht an bem Canal für 8, 500000-Livres tournois abkaufen, aber gewiffe Forberungen Der Pachter (le droit d'amortissement,) machten ben

#### Das Gouvernement von Languedor. 639

ben Rauf rudgangig. Es merben bellanbig ungefabr 250 Sahrzeuge auf bem Canal unterhalten; welche 75 Schuhe lang, und 16 bis 17 breit find. Ein jebes wird entroper burdy ein Pfert, aber burch Menfchen gezogen, Gib brauchet von Agbe bis Louis loufe 6 bis 7 Lage, lieget aber bes Machts stille. Won Agbe bis Toulouse giebet ein Cenmer, Baare 19 Gols und 6 Deniers Fracht, und biefe Abgabe träget jährlich im Durchschnitt 300000 Livres reine-Einfunfte, nachbem Die Koffen 320000 kivres abs gezogen worden, welche Roften zuweilen weit:bofiet fleigen. 3. B. Rolin hat pon bem Canal eine Charte heraus gegeben, eine noch beffere fat bie Proving 1771 aufnihmen undiftechen laffen, welche über 6 Schiffe lang ift, und eine anbre pon ben Granben veranlaßte Charte ward : 1774 fertig. ': Außer biefem großen Canal, giebet es noch mehrere Canale in ber Proving.

Die Russe von languedoc ist für die Schisse gefährlich; und es sehlet auf derselben an recht guten und sichern Häsen. Der beste Hasen ist denm Vorgebirge Sette, und auch dieser ist nur für Galeeren und kleine Schisse. Die Stadt Montpellier treibst vermittelst des Flusses les und der Seen, in dem Hasen von Sette den stärksen Seehandel dieser lands schaft, wiewohl derselbe nicht sehr viel auf sich hat. Was überhaupt den Handel dieses landes betrifft, so wird er mit Manusactue- und andern Maaren getrieben. Auswärts verschicket man Weine nach den stallenischen Küsten, Del nach der Schweiß u. nach Deutschland, in guten Jahren Getreide nach Italien u. Spanien, troofne Kastanien und Rosinenzuach Lurie und Algiet, Tücher nach ber Schweiß, Drutschland und der levante. Der Tuchhandel nach der levante ist der beträchtlichlie, und es werden dren ben Erchert dahin gesendet, davon die beste Art Mahan; die zwente Londrins Premiers und seconds; und diesischkehre kondres geneuner wird. Von 1708 die 1750 sind 1, 692750. Stude hiesigen Tücher aus Marfeille nach der levante und nach der Barbaten gegangen; 1750 insonderhelt, 59000 Scukfe, Der dünnen wollenen Stoffen nicht zu gedenken. He schweisenhandel einer der erheblichsten. Den Handel einzelner Scadte will ich nachder besonders unzelgen. Die Provinz ist sehr volkreich, so daß man 2000 Personen auf eine franzeisische Quadratmeile, und auf das ganze land 1,566089 Penschen rechnet.

In biefem lande wohneten in gralten Beiten bie Bolfei. Imfunften Jahrhundert ließen fich Die Welle gothen barinn njeber, welche im Unfang bes achten Inarhunderes von den Arabern überwunden wurden. Die fich biet nieberließen und ausbreiteten, aber ichon bon Rarl Martel aplalagen, und von besselben Sohn Pipin, ganglich verjaget wurden, fo bog biefes land un bie frankliche Rrone fam. Rarl ber große folus buffelbe zu bem von ihm errichteten Konigreich Aquis tanien, und machte Tauloufe gut Hauptstadt. Als nach feinem Love Die Großen bie Lanber an fich jegens entstunden die Grafen von Touloufe. Um Ende bes neunten Jahrhunderts theilten bie Grafen bon Tous toufe, bie Darfgrafen von Gothien, und bie Bere Roge ober Grafen von Provence, Die Dberhericaft über biefe tanbichaft unter fich: 3im gehinten Sabre bundert gelangten bie Grofen von Louisufe jum Bo ſίβ

### Das Gouvernement von Languedoc. 641

Al fast von gang lanqueboc, nachbem fie bie Mart. grafichaft Gothien und Provence mit ihrem lande vereiniget hatten; und aufferbem befafen fie noch viele anbere lander in Aquitanien, Davon fie fich Bergoge und Fürften nenneten. Da fich ihre Familie theilete, fo thtileten fie auch biefe landschaften unter fich; am Ende bes eilften Jahrhunderes aber tamen alle ihre Lander unter bem berühmten Maymund von St. Ic. gibius wieder gufammen, ber fich guerft einen Bergog von Marbonne, Grafen von Touloufe und Markgrafen von Provence nennete, und biefe Burbe auf feine Machtommen brachte. Nach und nach tam alles, was man heutiges Tages languedoc nennet, burch Waffen und Bertrage unter bie unmittelbare Berrichaft ber Ronige von Franfreich, vornehmlich nach Rammund bes achten, und feiner Cochter und Schwiegersohns Lobe, worauf Philipp ber fubne, Befig vom lande nahm; welches aber erft 1361 fenerlich mit ber Rrone verbunden warb. Rarl VII fon. berte von tanqueboc basjenige Stud von Aquitanien ab, welches ehebeffen bagu gehörete, und Lubewig XI srenntete bavon bas gange Stud ber landvogten von Louloufe, welches jur linten ber Garonne liegt. Bon ber Zeit an hat languedoc bie Granzen nicht mehr verandert. Die reformirte lebre hatte hiefelbit in ber Mitte bes fechgehnten Jahrhunderts einen erstauntie den Fortgang; veranlaffete aber einen burgerlichen Rrieg, ber in biefem lande hartnadiger und graufemer mar, als in ben übrigen Theilen Frankreichs. Languedoc wurde baburch auf 100 Jahre beangfliget, und es gefchab bier mehr Blutvergießen, als in bem Abrigen ganzen Königreich. Dem ungeachtet find 3 26.8 A. 61

hier noch viele Reformirte, die aber in ber neuesten Zeit so wenig verfolget worden sind, daß sie ihr Kirchensstem auf den Juß, wie es vor dem Widerruf des nantischen Soicts war, haben herstellen können. Sie haben aber keine Riuchen, sondern versammlen sich entweder in geräumigen Gebäuden, oder unter frepem dimmel. So sind zum Benspiel von Nismes zwen wüste und rauhe Thaler, eines eine halbe, und das andere drenviertel Stunde entsernet, in deren erstem die Reformirten des Winters, und in dem andern des Sommers, zum Gottesdienst zusammenkommen.

In feiner landschaft ift bie Geiftlichkeit zahlreis der und beguterter, als in biefer; benn es find bier 3 Erzbischofe, 20 Bischofe, 49 mannliche und 12 weibliche Abtenen, 637 Priorate, 248 Monchenund 105 Ronnen-Rlofter, 2 Groß Priorate und 60 Commenthurepen bes Johanniter Ritterorbens, etwa 1 3000 Belt. und Orbens-Geistliche, und alle biefe Personen haben jahrlich 42 Millionen livres Gin-Die vielen Untergerichtsbarfeiten biefes lanbes, fleben unter 2 Dbergerichten, welche find bas Parlament ju Louloufe, und bie Steuer- und Rechnungs-Rammer ju Montpellier. Die landvogte find bier eben bas, mas in ben anbern landschaften bie Amtmanner; und ihre Unjahl beläuft fich auf 8. In ieber landvogten ift ein landgericht. Es ergeben an Dieselben die Appellationen von ben koniglichen Berichten ober Biguerien, beren 29 find. Es ift bier auch ein Oberforstamt, unter welchem 7 Forstamter fleben. Lanquedoc ift eine von ben lanbichaften, in welchen die Landstande sich über die Angelegenheis ten des landes berathichlagen. Es geboren ju ben-

### Das Gonvernement von Languedoc. 543

felben die Geistlichen, der Abel, (nämlich ein Graf, ein Vicomte, und 21 Barone), und der Bürgerstand. Sie werben alle Jahr im October vom Könige jufammenberufen. Zu Loulouse und Montpellier ist eine Münzkammer.

Unter dem Generalgouverneur von Languedoc, ffeben bren Benerallieutenants, bavon einer über Dber Languedoc, ober Die Rirchsprengel von Montau. ban, Albn, Caftres, Lavaur, Carcaffunne, G. Dapoul, Mirevoir, Rieur und Loulouje; ber mente über Unter langueboc, ober bie Rirchiprengel von Alet, limour, Marbonne, G. Pons, Begiers, Agbe, Montpellier, und tobebe ; und ben brute über Die Kirchsprengel von Mimes, Alais, Mende, Bup, Biviers und Usez gesethet ift. Außerdem find noch 9 fonigliche Provinciallieutenants vorhanden, von melchen ein jeber feinen befondern Begirt bat. 1. Louloufe, Montauban. Rieur und einen Theil von Obers 2. Caftres und S. Pons. Cominges. 3. Da poul, Careaffonne, lavaur und Alby. 4. Gevauban. 5. Montpellier, Rimes, Alais, lobeve und ber hafen von Cette. 6. Beziers, Narbonne, Ag. De. 7. Mirepoir, Alet und Limour. 8. Belap und Ober-Bivares. 9. Ufes und Unter-Bivares.

Folgende Abtheilung bes landes ift ben den ftanzösischen kandbeschreibern die gewöhnlichste.

. I Ober: Languedoc, begreifet 9 Rirdsprengel.

1 Den Kirchsprengel von Coulouse, im Lande Coulousain; dahin gehöret

1) Couloufe, Tolois, die hauptstadt von Langues boc, und eine ber alteften Stabte bes Reichs, lieget an ber Garonne in einer portreflichen Ebene. Gie ift ber Sis eines Erzbischofe, bes zwepten Parlaments des Reichs, einer Intendang und Debung, eines Landgerichts, einer Landvogten, Biguerie, tonigt. Gerichts, Abmira. litat, Marechauffée, Forftamte, Munghofe ic. Rach Paris foll fie die großte Stadt in Frankreich fenn, ihre Strafen find mehrentheils breit, und die Saufer pon Daus ersteinen gehauet; sie ift aber nicht febr volfreich, und ber hiefige Sandel, welcher hauptsachlich mit spanischer Bolle getrieben wird, ift, ber iconen Lage ber Stadt nugeachtet, gering, welches baber tommen foll, weil ein Raufmann, wenn er fich etwas erworben, ein Cavitoul ober Benfiger bes Stadtrathe ju werden juchet, und fos benn als ein Ebelmann nicht mehr handelt; und weil bie Einwohner überhaupt feinen großen Zeieb zur Sandlung baben follen. Der hiefige Erzbischof bat zu Guffraganten Die Bischofe von Montauban, Mirepoir, Lavaux, Rieux, Lombez, G. Papoul und Pamiers; fein Rirchfprengel begreifet 250 Pfarren, er bat jabtlich 102000 Livres Gine funfse, und ift am romifchen Sofe auf 5000 Al, tariret. Die Cathebralfirche ift alt, und enthalt nichts mertwurs biges. In ber Rirche G. Gernin ober G. Saturnin, will man 30 beil. Leiber, und unter benfelben 7 Apostel baben, Davon einer Jatob ber jungere feyn foll, beffen Befites man fich boch zu G. Jago be Compostella in Spanien auch råbmet. Ben diefer Rirche ift eine fecularifirte Abten. Die Rirche la Dorade, hat ihren Ramen von einem vers golbeten, aber toblichmargen Marienbilbe, welches auf bem Sauptaltar ftebet, und von ben hiefigen Ginwohnern gur Beit der Noth febr verebret wird. Beil ber Bildhauer, beffen Name barauf ftebet, Luc geheißen, fo bildet fich pas gemeine Boll ein, bag ber Evangelift Lucas biefes Bild geschniget habe. Die Carmeliterfirche hat eine prachtige Capelle; die Dominicanerfirche ift groß und fcon, In der Franciscanerfirche ift unter bem Chor eine Gruft; Darinn die Leichname vertrocknen, ohne zu zerfallen. Die Sefel-

#### Das Gouvernement von Languedoc. `645

Gefellichaft ber blauen Buffenben, ift ble berühmtefte Bruberichaft im gangen Reich; beun es find auch Ronige." Pringen vom Geblute, und, welches noch mehr ift, pornehme Geiftliche in ihren Registern. Die biefige Univerficat ift 1228 geftiftet; außerbem aber findet man bier noch ein fd bnes ehemaliges Jefuitercollegium, ein Collegium ber Tater ber chriftlichen Lehre, eine tonigliche Academie ber Wiffenschaften, Inschriften und Schonen Biffenschafs ten, eine Acabemie ber Maler und Bilbhauer = Rumft, welche 1751 ben Titel einer toniglichen befommen bat, und vornemlich die Academie des Jeur floreaux; welche 1694 au einer Academie erhoben worben, Die nunmehr 42 Mit glieder hat, welche fich vornemlich in ber Dichtfunft üben. und die alle Habr am gten Day vier Preife austheilet, bie in einer goldenen und bren filbernen Bli-men befteben. Gie versammlet sich auf dem Rathhaufe, welches große Ges baude Capitolium genennet wird, baber bie Rathsberren Cavitoule beifen. Das mertwardigfte in bemfelben ift: 1) Das Fenfter in dem innern Dof, aus welchem bet brave Bergog bon. Montmorency auf die Binrichtungebubs ste geführet worden, barauf er feinen Ropf verlieren muß-2) Die Bilofaule ber Clementia, welche um'bas Jahr 1540 Die vorbin gedachten Blumenpreise gestiftet haben foll, von weißem Marmor, in bem schönen groft Saal. 3) Das Zimmer, wo fich die Atabemie versammlet. 4) Gin Saal, auf welchem bie Bruftbilber ber beruhmten und großen Tolofaner ju feben, barunter g. E. zwen gothische Ronige, Die bier ihren Git gehabt, einige Grafen son Louloufe, und einige berühmte Rechtsgelehrte. is große Kolianten auf Pergament gefchrieben, und vom treflich burchmalet, welche Jahrbucher ber Stadt find, Die pon 1288 anfangen, und von bem alteften Capitoul jabre lich fortgefetet werben muffen. Gie find amfänglich lateis nifch , von Frang I an aber frangbfifth abgefaffet worben. In ben brev erften Banben, fieben vornemlich bie Bilb. niffe und Ramen ber Capitouls; in ben folgenden aber findet man basjenige, was fich im gangen Rouigreich mertwardiges gugetragen. Bor ber Stadt ift an ber Garonne eine

eine große Mable von 16 Gangen mit horizontal liegenden Wasserrädern. Die fleinerne Brace über die Garonne, welche 145 Toisen lang, 12 breit ist, auf 7 Schwibbigen von unterschiedener Große ruhet, und, die Winkel, welche von gehauenen Steinen sind, ausgenommen, von Mauersteinen gebauet worden, ist kostbar. Sine Biertelsstunde unterhalb der Stadt, gehet der berühmte Canal in die Garonne, die hier schiftbar wird. Es werden hier bergamische Tapeten, die aber wenig bedeuten, und dunne halbseidene und haldwollene Zeuge verfertiget. 1772 regenete es nach langer Durre am 16 Sept. heftig, und am folgenden Tage trat die Garonne, welche langer als einen Monat nicht schifbar gewesen war, aus, und richtete eisnen entsetzliehen Schaden an. Die Polishhe hat Carlspuy 43 Gr. 35 Min. 40½ Sec. zu sen befunden.

2) Grouille, ein Landhans ben Toulouse, mit fcba

nen Garten, und einem iconen Luftwalbe.

3) Castelnau d'Estrettefons, ein fleiner Ort mit bem Sitel einer Baronie, Die zu den Landftanben geboret.

4) Sauterive, ein Stadtchen an dem fluß Ariege.

5) Verfeuil, eine fleine Stadt.

6) Buzet, und S. Sulpice, Stadtchen.

7) Beifolles, eine Stadt unweit ber Garonne.

8#Ville franche de Lauraguais, ein Stadtchen in bem Lande Lauraguais.

9) Montgiscard, ein Stabtchen:

10) S. Selix de Carmain, ein fleiner Ort, we-felbit eine Collegiattirche ift.

11) Montesquieu, eine Stadt mit dem aften Litel

einer Baronie.

2 Ju dem Ricchsprengel von Montauban, (welche Stadt in Quercy liegt) gehören folgende Verter.

1) Castel Savafin, eine kleine Stadt im Lande Londousain an ber Garonne, welche ihren Ramen nicht bon den Garacenen, sondern vermuthlich von dem kleinen Fluß Azin, ber hier in die Garonne fallt, hat, daß er

#### Das Goubernement von Languedoc. 647

also so viel bebeutet, als Castel für Azin. Es muß hier vorher ein Ort, Namens Ville Longue, gestanden baben, weil das hiefige königliche Gericht moch spiesen Namen fahret.

- 2) Montech, eine fleine Stadt.
- 3) Villemur, eine fleine Stadt am fluß Tarn.
- 3 Der Kirchsprengel von Alby, machet ben nordlichen Theil der kandschaft Albigeois aus, das von die Albigenser den Namen haben, welche redziche keute sich vom eilsten Jahrhundert an dem Pahstehum widersetzen, darüber aber hestig verfolget wurden. Es scheinet aber, daß sich auch viele nichtswürdige und bose keute unter sie gemischet, und die gute Sache der bester Gesinneten verdorben haben. Dieses kand ist an Getreide, Wein, Früchten, und Safran sehr fruchtbar, auch volkreich, ober doch arm, woran sowohl die Seuche von 1693, als die schweren Austagen, schuld sehn sollen. Zu dem Kirchsprengel von Alby gehöret
- 1) Alby, Albign, die Hauptstadt in dem Lande Albigeois, liegt auf einer Hohe am Fluß Tarn, ist der Sitz eines Erzbischofs, einer Jedung, Biguerie, thnigs lichen Gerichts, Marechausse und Forstamts. Unter dem hiesigen Erzbischof stehen die Bischose von Modez, Castrez, Cadors, Babres und Mende. Sein Kirchsprengel enthalt 327 Pfarren, seine jährlichen Sinkunste betragen 100000 Livres, seine Taxe am römischen Hofe ist 2000 Fl. und er ist Herr der Stadt; doch hat der König die Ober und Untergerichtsbarkeit, wie auch die Ober Domaine. Die Cathedralkirche ist eine der reichsten und schönsten in, Königreich, und die erzbischstiche Wohnung ist auch sichen. Das Städtchen Chateauvieux giedet eine Vorstadt ab. Der Spazierort la Lice, welcher außerhalb der Stadt, und höher als dieselbe lieget, ist sehr

febr angenehm. 1176 wurde die Lehre der Albigenfer hies felbst auf einer Kirchenversammlung verdammet,

2) Ambialet, ein Fleden am fluß Zarn.

3) Cordes, Corduac, eine fleine Stadt auf einem Relfen, an deffen Rug ber Ceron fliefet.

4) Donat, oder Donet, eine fleine Stadt am Bluf

Arson.

5) Realmont, eine kleine Stadt, mit einer thulge lichen Bogten.

- 6) l'Isle d'Albigeois, eine Stadt am Fluß Tarn.

7) Carlus, Schloff und Grafichaft.

- 8) Baillac, eine Stadt am Fluß Tarn, der hier schiftster wird. Sie treiber einen farten Sandel, vornems lich mit fehr guten Beinen, die in ihrer Gegend wachsen, ift vollreich, hat große Borftabte, eine Collegiatlieche, 2 Ribster und 2 Hospitaler.
- 9) Rabastens oder Rabasteins, eine Stadt am Fluß Tarn, die ziemlichen handel treibet, insonderheit mit ihren guten Weinen. Es sind hier einige Ribster und ein Collegium.

10) Caftelnau de Cevis, ein Stadtchen auf einem

Berge, welches ben Titel einer Baronie bat.

II) Castelnau de Bonnesons", Flecken und Baronie, die zu ben Landständen gehöret.

12) Caftelnau de Montmirail, ein Stadtchen auf

einer Sobe mit einem Gericht.

- 13) Biraiffens, eine kleine Stadt am Fluß Agoul, Der fich unweit derfelben mit dem Tarn vereiniget.
  - 14) La Buepie, eine kleine Stadt und alte Baronie.

15) C'isle oder Lille, eine kleine Stadt am Tarn.

16) Cescure, eine Stadt mit dem alten Titel einer Baronie.

17) Lambers, Monestiers, Pampelonne, Salvagnac, Valence, le Verdier und Ville franche, kleis ne Stäbte.

18) La Penne, eine fleine Stadt am Flug Avepron-

#### Das Gouvernement von Languevoc. 649

4 Den Rirchsprengel von Castres, welcher ben sublichen Theil von Albigeois ausmachet. Es

gehöret bazu

1) Castres, die zwente Stadt in Albigeois, wird dom Fluß Agont in zwed Theile getheilet, ist der Sig eis ner Hebung, Landwagten und eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Alby stehet, einen Kirchsprengel von 79 Pfarren, und jährlich 35000 Livres Einkunste hat, am tomischen Hose aber auf 2500 Fl. tariret ist. Sie hat ehemals den Titel einer Grasschaft gehabt. Als die Resligionsunruhen nach Heinrichs II Tode angiongen, nahmen die Einwohner die reformirte Lehre an, und richteten 1567 alle katholische Kirchen zu Grunde, besestigten auch die Stadt: allein, 1629 mußten sie sich Ludewig XIII uns terwersen, und die Festungswerke schleifen.

2) La Caune, eine fleine Stadt.

3) Montredon, Graulhet, & Gervaissund Vice ne. Bleine Stadte.

4) Ambres, ein Stadtchen und Marquifat, beffen Besiger mit unter die Barone gehöret, welche auf dem Landtage Sig und Stimme haben.

5) Cautrec, eine fleine Stadt und Vicomté.

- 5 Der Rirchsprengel von Lavaur, ber ben untern Theil bes landes Lauraguais ausmachet, enthält
- 1) La Vaux oder Lavaur, Vaurum, eine Stadt am Fluß Agout, auf der Gränze von Lauraguajs und Albigeois, welche der Sitz einer Hebung, eines königlischen Gerichts, und eines Bischofs ist, der unter dem Erzsbischof son Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 88 Pfarren, und 35000 Livres Einkaste hat, am römischen Hofe aber auf 2500 Fl. tariret ist. Sie hielt es ehemals sehr sest mit den Albigensern, und 1561 sieng hier der Resligionskrieg an.

2) La Breguiere ober Brugulerc, eine fleine Statt am Aluf Ngout.

3) Dourgne, ein Fleden.

4) Phy Caurens, Podium Laurentii, eine Heine Stadt, die ehemals besondere herren gehabt hat. Die Reformirten hatten hier eine Nademie der Wiffenschaften, und befestigten die Stadt in den Religionotriegen. Es ift bier ein besonderer Gonverneur.

5) Revel, Rebellum, eine, fleine Stadt, bie von ben Reformirten in den Religionofriegen befestiget wurde; welche Kestungewerfe aber 1629 geschleifet worden.

6) Soureze, Solliacum, eine fleine Stadt mit einer Benebictiner Abien. Sie ift auch in den Religions.

Friegen befestiget gewesen.

7) La Gordielle, eine Pfarre und Baronie, die zu ben Landständen gehoret.

der den Gen Theil des landes Lauraguats ausmachet, und enthält

1) S. Papoul, eine kleine Stadt, welche der Saupts prt leiner Hebung, und der Sig eines Bischofs ift, der unter idem Erzbischof von Toulouse stehet, einen Kirchs Iprengel von 56 Pfarren, und schrlich 2000 Livred Eins Kunfte hat, am romischen Hofe aber auf 2500 Kl. taxis

ret ift.

2) Castelnaudary, Castrum novum Arrii, die Hampistadt von Lauraguais, und der Sis einer Landvogzten, eines kandgerichts, eines konigl. Gerichtszund Forstwurts. In dieser Gegend wurde der Herzog von Montmorenen 1652 gefangen genommen. Von dem Wasserbeschaltniß zum Behuf des Canals, welches am Fuß der kleiznen Hohe ift, auf welcher die Stadt stehet, habe ich oben geredet.

3) Caurabne, ein Flecken.

4) Laurac le grand, ein Fleden, welcher ehebeffen eine Stadt mit einem fehr festen Schloß mar, von welcher das Land Lauraguais den Namen bekommen hat. Mis der Ort sich 1226 den König Ludewig VIII unterwors fen hatte, ward er im folgenden Jahr feiner Festungswerke beraubet.

5) Villepinte, ein Stadtehen.

7 Der Ricchsprengel von Rieux, zu welchem

gehöret.

1) Rieux, Rivi, eine kleine Stadt am Fluß Rise, der unterhalb der Stadt in die Garonne fließet. Sie ist ter Hauptort einer Hebung, und der Sitz eines königlischen Gerichts und eines Vischofs, der unter dem Erzdieschof von Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 90 Pfarren, und 20000 Livres Sinkunste hat, und am rdmischen Hof auf 2500 Fl. taxiret ist. Es wird hier Tuch verfertiget.

2) S. Gulpice, ein Stadtchen am Fluß Luze, welches mit zu bes Juhanuiter Ritterordens Commemburen

von Renneville gehoret.

3) Montesquiou de Dalveftre, ein Stadtchen, mel-

ches 1586 in bem Religionsfriege viel gelitten hat.

4) Cazeres, ein Flecken an der Garonne, im Umfang der Grafichaft Comminges. Er wird für die alte Stadt Calaguris gehalten.

8 Der Kirchsprengel von Mirepoir, zu wel-

chem gehoret

1) Mirepoix, Mirapicae, Mirapicum, eine kleine Stadt am Fluß Lers, welche der Hauptort einer Hebung, und der Sitz eines Bischofs ist, der unter dem Erzbischof von Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 154 Pfarsen, und jährlich 24000 Livres Einkunste hat, am römisschen Hose aber auf 2500 Fl. taxiret ist. Sie gehöret uns ter dem Titel eines Marquisat dem Hause von Levis, welsches über 500 Jahre im Besitz derselben gewesen, und unster freyherrlichem Namen den Landtagen mit bengewohenet hat.

2) La Carla de Roquesort, ein kleiner Ort an dem Flüßchen Besegue, welcher bloß deswegen zu merken, weil er der Geburtsort bes berühmten Peter Bayle gewesen.

3) Cintegabelle, eine fleine Stadt mit einem fo

nigl. Gericht, am Fluß Urriege.

4) Sanjaur, ein Stabtchen mit einem Schloß, auf

einer Dobe.

- 5) Bellesta oder Bellestat, ein Flecken, nahe ben welchem am Fluß Lers die berühmte Quelle Sontest Orzbe. (das ist, unterbrochene Quelle) ist, die aus einer Idele ist, unter dem Chichten Gebirge könnnt, und in der trockenen ditze nicht stießet. Solcher Stillstand geschiehet gemeiniglich in den Monaten Junius, Inlius, Iugust und September. Wenn es aber einige Tage stark regnet, so sließet sie 10 bis 12 Tage, und wenn ein regenhafter Sommer ist, höret sie gar nicht auf zu fließen. Ihr Wasser ergießet sich in den Fluß Lers. Iwen Wasserbehaltnisse in dem Berge, davon eines niedriger ist, als das andere, und die durch einen hebermäßigen Canal verbunden sind, und einige Desnungen ben dem untersten Schältniß, durch welche das Wasser absließet, erklären diese Quelle.
- 9 Der Rirchsprengel von Cominges. Das Sand Cominges oder Comenges gehöret eigentlich zu dem Gouvernement von Guienne: allein in Rirchspiele liegen in languedoc, und werden Kleins Cominges genennet. Die vornehmsten derfalben sind

1) Valentine, ein Stadtchen, über welches ein Beg

nach Spanien gehet. Es ift hier ein königl. Gericht.

2) S. Beat, ein Stadtchen mit einem Schloß, wels ches zwischen zwen Bergen, beym Zusammeussuß der Garonne und Pique lieget, und durch jene in zwen Theile gestheilet wird. Alle Häuser sind von Marmor, weil man hier keine andere Steine hat. Es ist hier ein Priorat, der Handel mit Vieh, Pferden und Wauleseln ist ansehnlich, und es gehet durch diesen Ort die Laudstraße nach Spanien durch das Thal Aran.

II Unter-Languedor bestehet aus solgenden Rirchsprengeln

r Der Rirchsprengel von Alet und Limour, weicher ein Theil ber Grafschaft Rozes, Pagus ober Comitatus Reddensis, ist, ble ihren Ramen von ber langst verwüsteten Stadt Acdda hat. Die landeleute sind ein halbes Jahr mit Schnee umgeben, haben aber doch die nothigen lebensmittel für sich und ihr Wieh. Es giebt hier warme Baber, Golde und Rupfer-Erz. Buldiesem Rirchsprengel gehoren folgende Oerter;

r) Alecta, oder Electa, ein Städtchen am Huß bes pytenässchen Gebirgs, den dem Fluß Ande, ist der Hauptort einer Hebung, und hat seinen Ursprung einer Benedictiner Abten zu danken, die nachmals in ein Bischum verwandelt worden. Der hiesige Bischof ist Herr der Stadt, stehet unter dem Erzbischof von Narbonne, hat einen Alrehsprengel von 80 Pfarren, 18000 Lives Einekunste, und ist am romischen Dose auf 1500 Kl. tarirt.

2) Limour, Limolum, die Hauptstadt der Grafschaft Rozes, liegt am Fluß Aude, in einer an guten weißen Weinen reichen Gegend. Sie ift der Sitz einer Landvogstep. Es werden hier Tücher und gekrippte wollene Zeus ge verfertiget; es ift hier auch die Eisenniederlage aller umberliegenden Eisenhämmer.

3) Arqued, eine Pfarre und Baronie, welche ju ben

Landständen gehöret.

4) Keunes, ein fleines Dorf, wofelbft es warme Ba-

ber giebt.

5) Quillan, eine kleine Stadt am fluß Aude, welche ber Sitz eines Forstamts für das Land Sault ift.

Dieses Landchen Sault, Pagus de Saltu, hat ein' Thnigl. Umt, welches unter ber Landvogten von Limour fiehet. Der hanptort in bemfelben ift 16). Liconsaubre, ein Flecken von 182 Fenerstellen. Als die Spanier die Grafschaft Roupillon noch besapen, war er ihnen beträchtlich.

7) Das Canochen Senouilledes, welches bie Grafen non Roufillon eine Zeitlang, als ein frangblifches Lebn, befessen haben, hat weiter feine merkwarbige Derter, als

(1) S. Paul de Senouilledes, ein Stadtchen gwis

ichen Bergen, am Flug Migli ober Egli.

(2) Candiez, ein Stadtchen, am Fuß des porenais

- 2 Der Rirchsprengel von Carcassonne, welcher die ehemalige Grafschaft bieses Namens begreift, und dahin folgende Derter gehören?
- 1) Carcasonne, Carcalo, Carcalum Volcarum, eine sehr alte Stadt, der Hauptort einer Hedung, und der Sit eines besondern Gonverneur und königlichen Lieutenant, eines kandgerichts, einer kandvogter und Mares chaussee, wird durch den Fluß Aude in die obere und untere abgetheilet. In der obern, alten, und schlecht gedauesten Stadt, ist ein kestes Schloß, und der Sit des hiesisgen Bischofs, welcher unter dem Erzbischof von Narbonne stehet, einen Kirchsprengel von 36 Nfarren, 36000 Livres Einkunfte hat, und am römischen Hose auf 600 fl. tas xirt ist. Die untere Stadt, ist neu und wohl gedauet, is eine der regelmäßigsten Städte in ganz Languedoc. Der Pallast, darinn das Landgericht gehalten wird, das Rathhaus, die Kirchen, Klöster und Capellen sind insgesammt seine Gebäude. Es werden hier seite und schone Lächer versertiget.

2) Alizonne, eine Stadt von 208 Feuerstellen, am Ainf Freequel, und nicht weit von dem tonigl. Canal.

3) Caunottes les Mouffoutins, Caunottes en Val, Conques und Mouffolens, sind Fleden,

4) La Grace ober Graffe, ein Stadtchen am Blus Drbieu, am Buß der Bebirge von Corbiere, mit einer alten Bonedictiner Abtep,

- 5). Mas: Cabardes, eine Pfarre ben einem festen Schlog.
- 6) Montolien ober Montoulien, eine Pfarre mit einer alten Benedictiner Abrey.
- 7) Montreal, Mons regalis, eine Stadt mie einem Boniglichen Bericht.
  - 8) Penautier, Saiffac und Tresbes, fleine Stabte.
  - 3 Der Rirchsprengel von Marbonne, enthält:
- 1) Marbonne, chemals Narbo, mit dem Zunamen Martius, und Decumanorum Colonia, eine Stadt an einem mitten burchhingebenden Caual, welcher ben gluß Aude und den großen Canal mit dem See Robine, (Rubrofus, Rubrenfis,) und alfo auch mit dem Deer, verbins Det: daher in Diefem Gee ebemals ein Safen gemefen, ber aber ichon feit langer Zeit verftepfet ift. Die Stadt ift der Sit eines befondern Gouverneur, und toniglichen Lieutenant, Erzbischofs, einer Bebung, Biguerie, Abe miralitat, Marechauffee und eines Dinghofe. fige Ergbifchof führet den Titel eines Primas, und hat ben Borfit in ber Berfammlung ber Lanbfiande. Er bat au Suffraganten bie Bischbfe von Beziers, Mgbe, Care oaffonne, Nimes, Montpellier, Lobeve, Uges, G. Pons be Tomieres, Alet, Alais und Perpignan. Gein Rirche fprenget begreift' 240 Pfartfirchen, feine Ginfunfte bes tragen 150000 Livres, und feine Sare am romifchen Hofe ist 9000 Fl. In der Kathedralkirche ist das marmorne Grabmal Philipp bes Rubnen, welcher 1285 ftarb, bas merfmurbigfte. Außerbem giebt es hier noch 2 Cols legiatfirchen, 5 Pfarrfirchen, eine Abten, ein Collegium, 2 Geminaria, 13 Rlofter, und 2008 Feuerstellen ic. Die Heberbleibsel von romifchen Alterthumern, welche noch biefelbft vorhanden find, befteben in Steinen und Auffchriften, und find großtentheils in bem Sofe bes erzbis Schöflichen Pallafte in Die Mauern gefetzer. In bem erge Bifchoflichen Garten flehet auch ein ichones romifches Begrabniß von weißem Marmor, welches einem Altar abne lid

lich fiehet. Weil die Stadt in einem tiefen Grunde zwischen Bergen lieget, so sammlet fich um dieselbe das Basser, wenn es einige Tage geregnet hat, so sehr, daß man nicht ohne Gesahr hinausgeben kann. Shemals war die Stadt der Hauptort einer Viconité, seit 1508 ist sie mit der Krone vereiniget. Sie war auch ehedessen befestiget. Es wird hier start mit Getreide gehandelt, welches aus Ober Languedoc auf dem königlichen Canal, auch aus dem umliegenden Lande kommt, und von hier in das Weer geschiffet wird.

- 2) Siegean, ein Stabtchen, von welchem ber benach. Barte See, welcher mit bem Meer zusammen hangt, ben Namen hat. Karl Martel schlug sier im Jahr 737 bie Araber. Es wird bier viel Salz bereitet.
- 3) La Palme, ein Fleden an einem See gleiches
- 4) Leucate, ein altes, und ehemals befestigt geweisens Städtchen, zwischen dem Meer und einem See, welcher bald von diesem Städtchen, bald von dem Städtchen Saloes benennet wird, und vermittelst eines Canals mit dem See ben Sigean in Verbindung stehet. Eine kleine französische Meile von hier, ist das Vorgebirge Franqui, welches den Seefahrern bekannt ist, die sich ben schlims men Wetter hinter eine kleine Insel in Sicherheit begeben.
- 5) Azille oder Usillon, eine kleine Stadt, welche durch ein Schloß beschützet wird, und den Titel einer Grafschaft hat.
  - 6) Capeftan, ein Stabtchen nabe beym Canal.
  - 7) Les Caunes, eine fleine Stadt mit einer Abten.
- 8) Rieut, Städtchen und Grafschaft, deren Befitzer zu den Baronen gehoret, welche auf dem Landtage Sitz und Stimme haben.
- 9) Periac, over Peiriac over Peyriac de Mer, eine Pfarre an einem von ihr benannten See, welcher eben derselbige ist, der auch Sigean heißet, und viel Salz liefert.

### Das Gouvernement von Languedoc, 657

10) Das Landchen Corbieres, ober bas Thal dies fes Namens, in welchem die Argber im Jahr 737 geschlas

gen worden.

11) Das Landchen Termenez, hat seinen Ramen von einem aften Schloß Termes, welches auf einem steisten Felsen lag, einer der festesten Platze dieses Landes war, und seine besondern Herren hatte.

4 Der Rirchsprengel von S. Pons, in welchem

1) S. Pons de Comieres, eine Stadt zwischen Bers gen, am Fluß Jacre, welche das Haupt einer Hebung, wid der Sitz eines Forstamts ist. Der hiesige Bischof sichet unter dem Erzbischof von Narbonne, hat einen Kirchesprengel von 40 Pfarren, 33000 Livres Einkunfte, und ist am romischen Hofe auf 3400 Fl. tariret.

2) S. Chignan, mit bem Junamen de la Corné, eine kleine Stadt, welche ihren Ursprung der husigen Bes nedictiner = Abur zu danken hat. Der Bischof von S. Vons hat hier seinen ordentlichen Wohnste. Es ist bier

eine Zuchmanufactur.

3) Crafy, Stadtchen und Baronie.

4) Caffenon; eine fleine Stadt am Fling Orbe.

5) Olargues und Olonzac, Fleden.

5 Der Rirchsprengel von Beziers, welcher eine ber fruchtbarften Gegenden des landes enthalt,

Dahin geboret

I) Beziers, ehentals Civitas Biterrenkum, Blitern Beptimanorum, Bliterrae, Biterrae, Boeterrae und Beterrae, eine ziemlich große Stadt auf einem Hügel, am Flüß Orbe, und an dem großen Canal, welche der Sigeines besondern Gouverneur, eines königlichen Kleutenant, eines Bischofs, einer Hebung, einer Landvogten und eines Landgerichts ist. Sie stehet unter viersacher Gerichts barkeit, namlich des Königs, des Bischofs, und der berden Aebte. Der Bischof stehet unter dem Erzbisschof von Narbonne, hat einem Kirchsprengel von 105

Pfarren, 3000 Livres Einkunfte, und ist am rdmischen Hofe auf 2008 Fl. taxiret. Außer der Carbedralkirche, sinder man hier eine Collegiatkirche, 2 mannliche Abteven, eine weibliche Abteven, 10 andere Rlösker, eine 1723 gestifztete Akademie der Wissenschaften und schönen Kunsto, ein Collegium, 2 Hospitaler, 2406 Feuerstellen, und ungefähr 18000 Einwohner. Die umliegende Gegend soll in Ausschlich der Annehmlichkeit kaum ihres Gleichen in Frankreich haben. Sie ist reich an Wein, Getreide und Del, Au römischen Alterthumern sindet man hier noch die Uerbleibsel von einem Amphitheater, und unterschiedene Inschriften.

2) Bedarrieur, eine Stadt an der Orbe, woselbst so wie in der Nachbarschaft viele Droguets und andere wollene Stoffe gewebet, und nach Deutschland geführet

werden.

3) Caur, eine Stadt mit einem foniglichen Gericht.

4) Gignac, eine fleine Stadt mit einer Biguerie.
5) Murriel, Dilleneuve und Chezan, fleine Stadt, Ceilles und Colombiere la Gaillarde, Fleden.

6) Serignan, eine Stadt, und Sitz einer Abmirab-

7) Gabian, ein Flecken, woselbst zweh mineralissche Quellen sind: auch ist ben bemselben ein Felsen, aus welchem schwarzes Steinol stießet, welches unterschiedem Krankheiten heilet, als hysterische Beangstigungen, Lik ic. auch wider Brand, Geschwulst, welchet vom Erfrieren herrühret, Wunden, Würmer beh Kindern, und sogar wider das Miserere, gerühmet wird. Es ist 1608 Juerst entdecket worden. Man sindet auch in dieser Gergend viele Klumpen Harz, beren sich die Weiber statt der Seise bedienen, das Leinenzeug weiß zu machen. Es schei-

8) Vendres, eine Pfarre, an der Mundung det Fluffes Aude, neben dem See Dendres. hier giebt et mineralisches Waffer, dergleichen man auch zu Roufan und Verniere findet, und zwischen Pujol und herewian

net, daß hier chedeffen ein Bolcan gewesen fen.

find die Bader zu Malou,

De

### Das Gouvernement von Languedoc. 659

- 6 Der Ricchsprengel von Agde, welcher eine ber reichsten Gegenden bes landes begreifet. Darim if
- 1) Agde, Agatha, eine wohlbewohnte Stadt am Muß heraut, ber fich eine halbe Meile von hier in bas Deer ergießet; baber bier ein fleiner Safen fur fleine Fahrzeuge ift, zu beffen Beschnitzung an der Mundung bes Fluffes das Fort Brescon auf, einem Felfen erbauet worden. Die meisten Ginwohner find entweder Handels= leute, wer Seeleute. Sie ift ber Git eines befondern Gouverneur, eines königlichen Lieutenant und Major, eis ner Bebung, einer Admiralität, eines Burean bes 5 große fes Fermes, ic. Der hiefige Bischof stehet unter bent Erzbifchof von Narbonne, ift herr ber Stadt, nennet fich einen Grafen von Ugbe, hat nur 21 Pfarren in feis wein Rirchsprengel, aber boch 30000 Livres Einkunfte, und ist am romischen Hofe auf 1560 Fl. taxiret. In der Stadt find außer ber Cathebralfirche, noch's Pfarrfirchen. einige Klöster, 1065 Feuerstellen, und 10000 Menschen. Deben ber Stadt ift ein Capuziner : Rlofter, ben welchent in einer abgesonderten Capelle ein Marienbild fehr eifrig pérebret wird.

2) Brefcou, ein Kort auf einem Kelfen im Meer, ben ber Mundung bes Fluffes heraut, welche Grace ges

nemet wird, nid ben bem Vorgebirge von Agde.

3) Pezenas, Picenae, eine alte Stadt am Bluß Pein; in einer fehr fconen Gegend, mit einer Collegiate Birche, einem Collegio und einigen Klostern. Sie bat ber Ditel einer Grafschaft, welche bem Prinzen von Conto gehöret.

4) Slorenfac, eine Stadt an einem Arm bes Riufs fes Heraut, zwischen Ugbe und Pegenas, welches ben Zie tel einer Baronie hat, in Anschung beren ihr Befiger, bet

Herzog von Uzez, Sig auf dem Landtage hat.

5) Saint Ciberi, oder nach der unrichtigen Auss fprache, Saint Cuberi, ein Stadtchen am Fluß heraut, welches ehedeffen ansehnlich war, und ber Sitz eines, the miglichen Almes ift, Tt 2

6) Cets

Gran de Palavas genennet wird, eine Berbindung mit bem lionischen Meerbufen. Diefer Bolfe de Lion. hat seinen Namen nicht von der Stadt Lion, Die fehr weit wom Meer entfernet ift, sondern von den heftigen Sturs men und Bewegungen, denen die hiefige seichte Gegend bes Meers oft unterworfen ift, welche bie, fo barauf schiffen, wie ein Cowe feinen Raub, verschlinget.

5) Lunel, Lunate, Lunelium, eine fleine Stadt, welche ehemals befestiget gewesen. Gie hat ben Titel eis ner Baronig. Im gehnten Jahrhundert foll fie fast lauter Juden zu Einwohnern gehabt haben. Die 1574 ans

gelegte Citadelle, ift 1632 wieber abgebrochen.

6) Banges, eine fleine Stadt und Marquifat am Kluf Ande. Gie ift eine von den Baronien, welche Gib auf bem Landtage haben. Die hiefigen Gerber treiben einen starken Handel.

7) Marquerose, ein Marquisat.

8) Castries, ein Alecken und Schloß, mit bem Lie tel eines Marquifat, gehoret als eine alte Baronie zu ben Landstanden.

9) Uniane ober S. Benoit, eine fleine Stadt auf Kuß ber Gebirge, ben dem Fluß Afre, mit einer alten Benedictiner = Abten. Gie handelt fart mit Beinftein.

10) Mauguio, ebedessen Melguel, ein Kleden mit dem alten Titel einer Grafschaft; am Gee gleiches Na mens, welcher in Berbindung mit ben Geen Frontignan, Thau und Cette ftebet.

11) Pignan, eine Pfarre und Marquifat.

12) Ville neuve les Maguelonne, eine Stadt von 213 Feuerstellen.

9 Die Kirchsprengel von Mimes, begreifel ein ebenes land welches viel Getreibe, Del und Bein bringet, und mofelbit eine große Menge Seibe gemacht mird. Wir bemerten

'1) Mimes over Mismes, Nemanlus, eine große Stadt, von 4500 Fenerstellen, und etwa 40000 Mens fchen. Ihre Lage ist fehr angenehm, weil fie auf der einen

#### Das Gouvernement von Languedoc. 665

einen Geite' Beinberge, und auf ber andern ein febr fruchtbares Relo bat. Sie ift ber Bauptort einer Des bung, und ber Sig einer landvogten, eines landgerichts. eines Lieutenant der Marfchalle von Franfreich, eines befons bern Gonverneur und Etat = Major, ic. Die Gaffen find meist enge, doch ziemlich reinlich, und die Bauser von Steinen wohlgebauet. (Der dritte Theil der Einwohner, ist reformiret, nud hat 3 Prediger, und versammlet sich 1782 jum Gottesbienst in einem geräumigen Gebäude. Der hiefige. Bifchof flehet unter dem Erzbischof von Rars bonne, bat einen Kirchstrengel von 215 Pfairen, 26000 Livres Einkunfte, und ist am romischen Hofe auf 1200 The tariret. Außer der Cathebralkirche, giebt es bier noch 2 Wfarrfirchen, ein Geminarium, ein Collegium, und unterschiedene Klofter, und ein vormaliges Sesuitercolle gium. Die Akademie der schonen Wiffenschaften, ift 1682 gestiftet. Die Citadelle befichet aus 4 Baftionen. giebt hier eine Menge Geiden : und Wollen : Manufactu= ren, und die hiefigen Kaufleute treiben in ber gangen Lands fchaft ben ftarfften Sandel mit Tuchern und Geibenmaas ren. Die Alterthumer, welche man in und auffer ber Ctadt findet, find; 1) bas berühmte Amphitheater, les Arenes genannt, welches gwar immendig init Saufern verbauet, aber unter allen noch vorhandenen ronifchen Amphitheatern ant wenigsten beschäbiget ift. Die Berts-filde find an vielen Orien erfauntich lang und groß. 2) Das vietedichte Saus, ift ein langlich svierectichtes und mit 32 vortreflichen forinthischen Saulen geziertes Bebande; und ehemals ein Tempel gemefen, welcher, wie die von Seguier entbedte Infdrift lehret, ben benben von August an Kindesstatt angenommenen Sohnen Des Agrippa, Lucius und Chins, zu Ehren errichtet wors ben. 3) Gin noch über bie Salfte fichender Tempet von ben schönsten Quabersteinen, welcher, wie man mennet ber Diana gewionnet gewesen: allein, die Tempel bieser Görtim wurden allemal nach jonischer Ordnung gehauet, hingegen ber hiefige ift theils nach forinthischer, theile nach somischer Ordnung angeleget. 4). Die Fontaine, welche At a

ungemeine Karte und schone Quelle, fich am Ang eines hoben und felfichten Berge befindet, und erft in neuern Beiten burch Reinigung und Deffnung eines moraftigen . Mus unterschiedenen Uebers Teichs, entbecket worden. bleibseln fiehet man, daß hier ein offentliches Bad. und weiter hinunter, mitten in bem breiten Ablauf des Quelle maffers . ein vieredichtes Luftgebaude gleich einer Infel, gewesen. Das vortrefliche Baffer Diefer Quelle, wird burch die Stadt geleitet, und zu allerlen Gebrauch in den Baufern und zu ben Manufgeturen verwandt. -5) Der große achtectichte und 15 Zoisen hohe Thurm, welcher von unten bis oben maßiv gebauet ift. Es ift merkwurdig; daß allen romischen Ablern, welche man hier findet, Die Ropfe abgeschlagen find, welches man ben Gothen gus schreibet, die ben Eroberung dieses kandes ihren übermunbenen hochmuthigen Feind auf folche Weise haben demus thigen wollen. Die Stadt iff uralt. L' Efplanade, der Spatierort außerhalb ber Stadt; ift fehr angenehm.

2) Cavairac, eine Pfarre, mit einem schonen Schlof.

3) Le Pont du Bard, ein portrefliches Ueberbleibs fel bes romischen Alterthume, lieget 3 franzosische Meilen Don Wintes, und eine halbe Meile von dem Flecken Bemoulins, und ift ein Stuck ber großen Bafferleitung, burch welche bas Baffer der ben bem Stadtchen Uzez entspringenden Quelle Eure, o Stunden weit bis nach Nimes geleitet, und baselbft theils in dem Umphitheater, theils in ben offentlichen Brunnen, theils zur Nothdurft ber Privathäuser, vertheilet werden kann. Das Stud. movon hier die Rede ist, bestebet aus dren Reihen über einander gebaueter Schwibbogen, gehet quer über ben Ring Gord ober Gardon, und vereiniget die an bepben Seiten des Fluffes liegenden hohen Felfen bergeftalt, baß gebachtes Baffer von einem Berge gum andern hat ungehindert hinuber laufen konnen. Die untere Brucke, beftehet aus 6 Schwibbsgen, ift 438 Fuß lang und 83 Fuß hoch. Die zwente wird von II Schwibbogen getragen, bavon jeder 56 Fuß im Durchschnitt, und 67 in der She hat, and ift so breit, daß neben ben Pfeilern, auf wel-

### Das Gouvernement von Languedoc. 667

chen die dritte Brücke oder Reihe der Schnibbogen ruhet, ein Weg für Pferde und Menschen porden gehet, welcher auch mit einer Brustlehne verwahret ist. Endlich die dritte 580 und einen halben Fuß lange Reihe, die auf der zwehsten ruhet, bestehet auß 35 Schwibbogen, davon jeder 17 Fuß im Durchschnitt hat, und auf dieser obersten Reihe ruhet die Wasserleitung, welche so hoch und breit ist, daß man zwar gedücket, aber doch ohne große Undez queinsichkelt darinn gehen kann. Das ganze Gemäuer ist von sehr hatzen und dauerhaften Quaderstücken. Auf der Höhe nach Uzez zu, siehet man hin und wieder noch ganze Reihen gemauerter Schwibbogen, welche alle zu der großen Wasserleitung gehöret häben.

4) Beaucaire, Belliquadrum, eine Stadt an der Rhone, gerade gegen Tarascon über, soll ihren Ramen von einem alten vierectigten Schloß haben, welches 1632 zerstöret worden. Sie hat einen besondern Gouverneue, eine Viguerie, eine Collegiatsirche, 2 andere Kirchen, ein Collegium, 5 Klöster, 2 hospitaler. Der hiesige Jahrs markt, welcher am 22 Jul. ansängt, und zehn Tage wähs

ret, ist fehr wichtig und berühmet.

5) S. Gilles, S. Aegidii Villa, eine kleine Stadt, welche ihren Ursprung einem Aloster verdauket. Sie ist ein groß Priorat des Johanniter=Ritterordens.

6) Calvisson ober Canvisson, eine kleine Stadt im Landen Vonaye, welche zu den Baronien und Lands

ftanden gehöret.

7) Sommieres, Sumerium, eine Stadt an der Bidourle, welche der Sitz einer Biguerie und eines tonigl. Gerichts ist. Sie hat ein festen Schlos.

8) Aimargues, Armalanicae, ein Stadtchen am Blug Biffre in Moraften, welches ben Titel einer Barp-

nie hat.

9) Aiguesmortes, Aquae mortuse, eine kleine Stadt, die wegen ihrer Lage in Morasten fest ist. Chesmals lag sie nahe ben dem Meer, und hatte einen Hafen; nun aber lieget sie 2 franzbsische Meilen davon, und der Hafen ist verstopfet. Sie ist der Sitz eines Couverneur,

PHILE

eines tonigl. Lieutenant, einer Momiralitat, einer Bigues rie, eines königl. Gerichts, und eines Bureau ber funf großen Pachtungen. In diefer Gegend find unterschie Dene Geen.

10) Precais, ein Fort, welches zur Beschützung ber umliegenden 17 Salzwerke angeleget worden.

11) Quissae, eine Pfarre an der Bidourle, zwischen welchem und der Stade Sanve, nahe ben dem Fluß, uns ten auf einem Berge, eine periodifche Quelle ift, die innerhalb 24 Stunden zwenmal fließet, und zwenmal ftille flehet. Die Ergießung danret 7 Stunden 25 Ninuten, und ber Stillftand 5 Stunden. Man muß fich in bem Berge eine Sohle ober ein Bafferbehaltnif borffellen, metches alle 5 Stunden woll wird, und hierauf burch einen bebermäßigen Canal wieder abfließet. Diefes Waffer ift zigleich mineralisch, und wird sowohl getrimten, ale, nachbem es erwarmet worden, jum Baben gebraucht. Es euthalt vielen Schrocfel, und ift infonderheit in Augens Frankheiten fehr nutglich zu gebrauchen.

12) Le grand Galarques, eine Pfarre, wofelbft Das Kraut-Nachtschatten (Morelle) oder Sommenblum (Tournefol) zu einer blauen und rothen Farbe zubereitet

miro.

13) Maßilargues und Vauvens, fleine Stabte.

10 Der Kirchsprengel von Uzez, welcher gemeiniglich l'Uzege, auch wohl Uzegais genennet wird, und einer von ben größten ift; benn er erftredet fich von ben fevennischen Gebirgen, worim viele Kirchspiele beffelben liegen, bis an die Rhone. In bemfelben hat man Getreibe, Del, Geide, guten Wein und viel Schafe. Wir bemerken

1) Ugeg, Ucetia, eine fleine Stadt gwischen Bers gen; am Fluß Ensent, welche ben Litel eines Bergog-thums hat; auch ein Pairte ist. Der hiefige Bischof, Berr der Stadt, fichet unter bem Erzbischof von Mars bonne, hat einen Kirchsprengel von 181 Pfarren, 30000

# Das Gouvernement von Languevoc. 669

Kires Einkunfte, und ist am romischen hofe auf 1000 fl. taxiret. Das herzogliche Schloß ist ein großes Gesdande. Unter dem dischbssischen Hause entspringet die Quelle Aure, welche ehemals das Wasser zu der Wassers leitung Pont du Gard geliesert hat. Als die Reformation in Frankreich sich auszubreiten ansieng, verließ der hies sied Bischof Johann von S. Gelais mit seinem ganzen Capitel das Pabstrhum, und trat zu der reformirten Kirsche, wie denn auch ehemals die ganze Stadt reformiret war. Jeht gilt dieses noch wenigssens von der Palste der Einwohner.

- 2) Peyret, eine mineralische Quelle, deren Wasser man trinket, und sich darinn badet.
- 3) Aramont, eine fleine Stadt und Baronie an ber Mbone.
- 4) Villeneuve d'Avignon, eine kleine Stadt auf einem Hügel an der Rhone, gerade gegen Aviguon über, lieger zwar im District von Uzez, und stehet auch unter der Hebung von Uzez, gehöret aver zu dem Kirchsprengel von Avignon. Man siehet hier eine Abten Benedictiners gedens, und eine schöne Carthause.
- 5) Roquemaure, Rupes maura, eine Stabt auf einem steilen Felsen an der Rhone, welche den Titel einer Baronie hat, und der Sitz einer Biguerie ist. Sie gehöret zum Kirchsprengel von Avignon.
- 6) Bagnols oder Baignols, eine kleine Stadt auf einem Felsen, nahe ben dem Fluß Ceze. Es ist hier ein Priorat und ein Kloster. Von hier aus hat man eine kostdare Straße durch einen Berg, 4 Meilen lang, aus geleget. Sie führet nach le Pont du Gard und Nimes.
- 7) Pont Saint Esprit, eine kleine schlecht gebaucke Stadt an der Rhone, mit einer schönen steinermen Brücke, die 19 große und 7 kleine Schwibbogen hat, 420 Toises lang, und 2 Toises 4 Fuß breit ist. Es ist hier ein Prioz rat und ein Hospital, und eine Citadelle dienet zur Bea Schützung des Orts.

8) Barjag ober Burgeac, ein Stadtchen, welches beir Titel einer Baronie hat. Nahe daben lieger das Schlof Banc.

o) Les Pans, ein Stadtchen.

10) S. Ambroife, eine kleine Stadt am Fluß Cezc.

11) Louser, ein Dorf, nahe ben welchem berühmte schwefelhafte mincralische Quellen find.

in den Kirchensprengel von Alais, lieger In den sevennischen Gebirgen, und macht einen Theil der Landschaft Sevennes aus. Zu be-

merten ift

1) Alais ober Alez, Alesium, Alesia, eine ziente lich große und volfreiche Stadt, wolche der Hauptort eis ner Bebung ift, und den Titel fowohl einer Graffchaft als Baronie hat; jeue gehoret bem Pringen bon Conti. Diefe aber ift amifchen groen herren getheilot. Die Stadt ift auch ber Git eines besondern Gonverneur, und Stats Major, eines Appellationegerichts, eines konial. Gerichts. einer Marechanffee, te. hat 1796 Fetterftellen, und etwa 10000 Menichen. Der hiefige Michof stehet unter bem Erzblichof von Narbonne, hat einen Kirchsprengel von 80 Pfarren, 24000 Livres Einkunfte, und ft am romdsschen Hofe auf 500 Fl. taxiret. Das Bisthum ift 1692 gur Befehrung der vielen Reformirten Diefes Drto geftife tet worden, dazu das hiefige vormalige Jesuiter Collegium auch behülflich fenn follte, und zur Erhaltung ber offents lichen Rube, wurde 1689 eine Citabelle angeleget. wird von hier jahrlich eine fehr große Menge rober Seide ausgeführet.

2) Anduse, Andusia, eine Stadt in einem Thal am Fluß Garbon, mit dem Litel einer Baronie. Es wird bier viel mit Sarsche und gefripptem wollenen Zeug ges

handelt. Chedessen war fie befestiget.

3) S. Syppolite, eine neue Stadt am Fluß Bis dourle; mit einem guten Fort. Sie ift ber Sitz eines Gouverneur, eines königl. Lieutenant, 24. Die meisten Einwohner sind neue Catholiken.

4) Saus

4) Sauve, Salva, eine fleine Stadt, mit einer Bes

nedictiner . Abten.

5) L'hort-Dieu, Hortus Dei, eine Wegend gegen ben Aigonal und Eperon, die benden hochsten sevennischen Berge. Sie ift reich an Quellen und vielerlen guten und schönen Pflanzen, welche von Natur daselbst machsen, das her ihr der Name bengeleget worden.

- 12 Der Rirchsprengel von Mende, begreisfet das Land Gevaudan, (ehemals Gewauldan oder Gabauldan,) welches von seinen alten Sinswohnern, den Gabalern, den Namen hat. Obers Gevaudan, lieger fast ganz in den Vergen la Manguerire und Aubras; Unter Gevaudan, aber masket einen Theil von den Sevennes aus. Wir bemerken
- 1) Mende, Mimas, Mimate, Memmate, eine wohle bewohnte Stadt auf einem Berge, am Fluß tot, welche ber Hauptort einer Grafschaft, und Sis einer Hebung und eines Umts ist. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Alby, hat einen Kirchsprengel von 208 Pfarren, 50000 Livres Einkunste, und ist am romischen Hose auf 3500 Fl. taxiret. Man findet hier 910 Feuerskellen, ein Collegium und unterschiedene Kloster.

2) Javoult, ober Javols, Anderitum, ein febr after Fleden in ber Baronie Pepre, welcher ehemals eine

Stadt.

3) Marjevols ober Marjejols, Marvege, Marengium, eine mohl gebauete und wohl bewohme Hausbelöstabt, in einem schonen Thal, durch welches der Fluß Colange sließet. Man findet hier eine Collegiatliche und 5 Albster. Die Einwohner traten unter Heinrich III zu der resormirten Kirche; mußten sich aber 1586 den königlichen Kriegsvölkern auf Gnade und Ungnave ergeben, da denn der katholische General große Graufamkeiten aussäbte, und die ganze Stadt verwüstete.

4) Slorac, eine fleine Stadt und Baronie, am Larn.

5) Efpagnac, eine fleine Stadt, am fluß Carn, init einem Privrat und einer Collegiarfirche.

6) Canourgue, eine fleine Stadt mit einem Benes

dictiner Priorat.

7) Langogne, Langonin, eine fleine Stadt am

Blug Allier.

- g) Die kleinen Stadte Barre, Malpien, Saus guer, Gewerette, S. Alban, S. Chely d'Apcher, sind Sainte-Enemie.
- 13 Der Rirchsprengel von Oiviers, begreiset das Land Owarais, welches durch den Fluß Byrieu, in Ober und Unter Oivarais abgestellet wird; von jenem aber gehöret ein Theil zu dem Erzbisthum Vienne. Dieses land hat seine besondern landstände, in deren Versammlungen der Bischof von Viviers den Vorsis hat, und welche ihre Vevollmächtigten auf den allgemeinen landtag von languedoc senden.

i) Unter Divarais ift burch ben Bleif ber Ginmohner wohl angebauet, bat fo viel Wein, als es brauchet, und machet viel Seibe. Es entfalt fol-

genbe Derter

(1) Viviers, Vivarium, die Hauptstadt von ganz Wivarais, der Hauptort einer Grafschaft, und Sitz einer Hebung und Marechausse, ist klein, und lieget an der Khone, zwischen Felkn, auf deren Sohe die Cathedral-kirche erbauet ist. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Wienne, hat einen Kirchsprengel von 314 Pfarren, 30000 Livres Sinkintste, den Titel kines Fürfen von Donzere, welches ein kleiner Ort in Dauphine ist, und ist am romischen Hofe auf 44ad Fi. inriret. Es ist hier ein Rloster.

(2) S. Andeol, eine kleine Stadt an ber Rhone, mo bie Ardeche binein fließet, ift ber ordentliche Sig bes Bifcofs von Riviers, und hat 2 Ribfter. Nabe baben

Ų

# Das Gouvernement pon Languedoc. 672

if bep. der Quelle Tournes eine alse bath erhabne Arbeit mit vielen Figuren gn feben.
(3) Villeneuve de Berg, eine fleine Stadt any

Bluf Ibie, und ber Cit eines Gouverneur und Forftamts. (4) Aps oder Alps, Albe, eine Pfarre, welche ebemale Die Dauptftabt ber Delvier gemefen,

(5) Mubenas, Albenacium, eine fleine Gtabt unb Baronie, mit ginem ehemaligen Sefuiter- Collegium, an

Blug Urbeche.

(6) Agyguffe, ein Stebochen, am Flug Branne, Der ich nicht weit um bier in die Arbeche ergießet. Ge maches mit Baldige und Besieres ein Gerzogthum und eine Pairie aus.

. (7) Urgentiere, ein Stadtchen.

(8) Dals, Vallum, ein bemauerter Flecten, nabe Bey beit Balb Bolune, in elliem Eball trabe ben welchem g: berühnist Anit mineralifche Quellen find. Die Quelle baier a de niel med seight ben achired fie geraffe man fie widen die Dite ben Blieren und ben Stein ges brauchet. Die Quelle la Marquife, ift mehr fable, ale fauer; la G. Jean bar weniger Galire, ale bie übrigen; la Camufe hat mehr Saly, ale Caure; und la Dome erique bat ben unangenehmften Befchmad, und ift be-Schwerdich: for ben Dagen

(9) 6. Caurent, ein fleiner Drt, welcher feiner

Baber wegen befanne ift.

(10) Boulogne, eine Baronie, Die zu ben Lands fanden geboret.

(it) Privas, eine fleine Stadt, an einem Bach.

per in die Mone fließet.

- (12) Pangin ober Pouffin; ein Stabten in bet Mone.
  - (13) La Poulte, ein Stadtchen an ber Mone.
- 2) Ober Divarais, ist bergigt, und glebe Lappland an Raubigfeit wenig nach, ift aber bod wohl angebauet. Wir bemerken

(1) Annonay, Annonacum, Annoniaciim, eine Neine Stadt beunn Bufammenfluf ber Bleinen Gluffe Cance 3Th. 8 A. uu

und Denme, welche ber Raupter von Bet Bivarais, Der Sig eines Unts, und ein Marquifit if, welches feft 1598 bein Saufe von Roffin Souble gebert, und welches außer biefer Glabt; anch bas Stadichen Bouleut, 3 Pfarren, und einen Ehelt von a andern, begreifet. Die Stadt handelt vornehmlich mir keber und Pelzwert.

12 (2) Zeubarice , ein Alemes Stablicen im Suß eines Borges, ben bem Zusanmenfluß ber Fillffe Dennie inch

Rhone.

(14) S. Agrebe, eine fleine Stadt im Sif ber Berge.
1. (14) Cournan: Taurodihum; eft Stadtchen auf einem Bergt an der Rhone, nitt einem Schloft, berühme ten vormaligen Jesulter Gollegium und Rloster. Der bes kannte Erdbeschreißter Pierre b' Apity ift hier geboren.

14 Der Kinchsprengal, von Dies begreifet bas Land Velape, besten viele und hohe Burge ein halbes Jahr mit Stiner beverler find, welches abet bech noch siemfich viel Getreibe hervolstringet. Es har seine besonderen landstände. Auf bemerken sol

genbe Derter.

1) le Pily, Roding, die Sauntffant des Landes, an deren Ort ehemals die Stade Unin geffanden, bat ben Mamen von ihrer Lugg auf einem Berge, beim bas Wort Puich oder Paech bedeutet in ber aquitanischen Sprache einen Berg. Gie hat 2926 Feuerstellen, ift ziemlich bewohnet, der Sauptort einer Sebung, und ber Git eines befondern Couverneur, Landgerichte und einer gandvoge Der hiefige Bifchof in Derr und Graf ber Gentes und fichet unmittelbar untendem pabstlichen Couble boch gehoret fein Rirchiprengel in außern Dingen gu bem eife bischbstlichen Diffrict, von Bourges. Er int einen Rirch-sprengel von 229 Pfarren, 30000 Livres Einkufte, und Minkurdinischen Hofe ubf 2650 Ft. zarifet. In der Co-Andacht verebret; man vermabret auch in berfelben viele Reliquen ... Es find bier außerdem niele Riechen und Rid-Ber , poppehinlich aber ift bast ehemalign Jefattet Colled 11 11 4:44

gipm; und die Abten S. Glaize zu bemerken. Es wers den hier viel Spigen verfertiget. Nicht weit von diefer Stadt entspringer die Loire.

2) Polignac, Podeniacum, ein febr alter Flecten und Marquisat, davon ein berühmtes Saus ben Namen hat.

3. . . B) Monistrol, eine kleine State zwischen zwem gele ben, woselost ber Bifchof von Dun ein Lufthaus bat.

4) Riggeaux and S. Differ, find fleine Stabte. Unmerk, Bu dem Kirchsprengel bes Bischofs von Pup, gehören auch einige Derter in Aubergne, als S. Paus lietwoc.

13. Das Souvernement von Foir.

.:: Begreifet bas, tanb und bie Braffchafe Soin, und die einder Donnesan und Andorre. Gegen Suboften granget es an bas pprenatiche Gebitge und Rouffillon, gegen Mittag an Spanien, gegen Abend an Supenne unb Gafcogne, gegen Mitternacht uifo Morgen an langueboc. Die vornehmften Gluffe in ber Grafichaft Foir, sub bie Arriege, welche ap ber Grange von Foir und Cerbagne entflehet, bep Pauterive in langueboc fcbiffbar wirb, und eine Meile über Loulonfe in Die Garonne fälle; umb bie Rife, welche ans einem Berge ben Mag b'Agf Das fand flebet unter bem Parlament von Souloufe, und gehoret gu ben lanbern ber lanbftanbe. welche jabrlich vom Konige jufammenberufen werben, und aus ber Geistlichkeit, bem Abel, und bem Burger und Bauer Stand beffehen. - Man hanbelt mit Bieb, Barg, Terpentin, Dech, Gort, Jafpis, wiib vorriehmlich mit Gifen. Es ift auch Rupfer und Blep-Erg vorhanden. Außer bem Bouverneur Beneral

neral und Grand Senechal ber Probing, ift bier ein fonigl. Generallieutenant.

I. Die Graffchaft Boir, wird won ber Hauptfabt benannt, und bat ehemals ihre eigenen Grafen gehabt, bie von Roger II, Grafen von Carcaffonne, abstammeten, beffen Sohn Bernharb im eilften Jahrhundert ber erfte Braf bon Folf geworben. Beinrich IV vereinigte biefe Graffchaft 1589 wieder mit ber Rrone. Sie wird in Ober . und Unter . Foir abgetheilet.

... r Ober Boir, leger im Bibirge, und hat miches als Bolg, Weibe und Gifen, auch einige mis meralifche Baffer. In unterfchiebenen Grotten brim ger bas verfteinernbo Baffer feltfame Siguren berbot. Bir bemerfen folgende Derter.

1) Soir, Foxum, die hanptfladt bes Convernement, am Bluß Urriege, hat ein Schloß gut einem Belfen, mel ches wen benachbarte Berge beberrichen, und eine In-guftiner Abten, Namens & Bolufien, beren Abt auf bem lanbtage nach bem Bifchof ben erftert Rang bat.

2) Tarafton, eine fleine Studt am fluß Arriege, melde eine von ben 4 vornehmften Stabten biefes Laubes ift, aber in den erften Jahren diefes Jahrhunderts burch eine Feuerebrunft falt gang ju Grupbe gerichtet worden. C's find hier viele Gifenfabriten.

3) Acqe ober Mr; ein Stabichen ant guß ber gros Ben pprendifchen Gebirge, welches feinen Ramen von ben hiefigen warmen Daffern hat.

1 .....

4) S. Paul, eine Baronie.

3): La daflide de Geron, und Montgaillard, Mieden.

2 Mieder & foir, bringet etwas Getreibe und Wein, und enthalt folgende Derten

1) Pa

niae oder Apamie, vor Alters Fredelas, eine Stadt von Plo Feuerstellen, am Hust Arriége, wolche in den Relisgiondunruhen viel gelitten hat. Sie ist der Sig eines Bisschofs, der unter dem Erzbischof von Toulouse stehet, eis nen Kirchsprengel von 103 Pfarren, 25000 Livred Eine Kirchsprengel von 103 Pfarren, 25000 Livred Eine Kirchsprengel von 103 Pfarren, 25000 Kl. kariret st. Man sindet hier ein vormaliges Jesuster-Collegium, Abster, und ausger der Cathedralkirche woch 3 Pfarre Firchen. Die Stadt gehöret nicht zu der Erasschaft, (wohl aber zum Gowernement,) und bezahlet ihre Absgaben besonders. Ben derselben ist eine mineralische Quelle.

2) Mazeres, eine der 4 vornehmften Stadte des Landes, und der chemalige Sig der Grafen von Foix, ist pur ein kleiner Ort. Die Resormirten beseifigten dieselbe im sechzehnten Jahrhundert, und behaupteten sie bis 1629, da sie sich unterwerfen mußten, und die Befestigung ge-

schleifet wurde.

3) Bolbonne oder Balbonno, eine der schönsten und reichsten Abtenen des Cistercienser-Ordens, behm Zussammenfluß der Arriége und des Leps.

4) Barilles oder Varilles, ein Fleden und Amt

an ber Arriege, mit einem alten Schlof.

5) Saverdan, ist auch eine von den 4 vornehmsten Stidten des Landes, an sich aber klein; und liegt um Fluß Arriege. Sie wurde ehemals für den festasten Platz. des Landes gehalten. Die untere Stadt, wolche auch eine Vorstadt hat, ist besser und dewohnter, als die obere

6) Mas d'Asil, eine kleine Stadt an der Rife, welche vor der Widerrufung des Edicte von Nantes, von lauter Reformirten bewohnet wurde, von denen fie auch befestiget, und bis 1629 behauptet ward. Sie hat ihren Kriprung und Namen der hiesigen Benedictiner Metey, Manlum Atili gennut, zu danken.

n 7) Lezat, ein Städuchen am Fluß Leze, welches : feine Abgaben, die den aassen Theil der Abgaben des Lan-Un 3 bes des andtnachett , befanders bezahlet. Es ift in betefelben eine Abten Benedictiner-Drbens.

8) & Jbars, Montaut, mit bem Titel einer Bas

rome, Carla und Soffat, find Stadtchen.

II. Das Landchen und die Souverainität Domnezam, ist 3 französische Meilen lang, und 2 breit, und hänger nicht unmittelbar mit der kandschaft Boir zusammen, sondern wird durch Verge davon getremet. Es gehörete ehebessen den Grafen von Frie, welche es von Peter II, König von Arragos nien und Grafen von Roußillon, als ein kehn geschnen und Grafen von Konision, als ein kehn geschnente bekamen, und sich im vierzehnten Jahrhundert unabhängig machten. Heinrich IV vereinigte es mit der Krone. Es begreifet 9 Flecken oder Dörsser, unter welchen am merkwürdigken

1) Guerigu oder Querigut, ein Flecken mit ein wem Schloß, welches ehemals für eine Bormauer von Dber-Languehoc angesehen ward. Es ift dieses der vora

nehmfte Ort des Landes.

2) Son, ein Schloß, nahe ben dem vorhergehens ben, welches so wie jeues, den Weg über das ponnaische Bebirge nach Rougillon bewahret.

III. Das Ländchen ober Thal Andorre, bestehet aus unterschiebenen Borfern, unter welchen Ans dorre und Ourdines die vornehmsten sind.

# 14. Das Gouvernement von Rougillon.

Die Grafichaft Roufillon, auf franifch Rosfellon, wird gegen Norden burch bie kirinen presentlichen Gebirge von Lungueboc getrennet, gegen Often granget fie an bas mittellanbische Meer, gegen Guben

# Das Convernment von Rousillon. 679

EAbeurwind fie Durch einen Theil ber größen pureridid fichen Gebirge von Catalonien abgefondert, und gegen Beffen granjet fie an Cerbagne und bas Gouveranement won Foir. Ihre lange erftrectet fich von 28%. fin mach Often auf 28 fpanische Mellen, mind bie Breite betrages su Meilen. Den Damen bat fle won ihrer Genefigen Stabl Rufaino, Die eine ude mifthe Comie, und bie hauptfrabt ber Garbonermar. Wieser Rame ift nach und nach in Robitio ober Rufillo vermanbelt worben. Unter ben Bergen find die bochften: Massane und Canigou, welcher desce 1440; ber erfte aber 408 Soifes boch fent foll. Beil bas land von allen Geiten mit Bergen unwinger ift, fo ift bie hige bes Commers ungemein groß, Daher bie Einnwhner schwarz und mager sind: Erbreich ift febr fruchtbar, und beinger viel Betreibe, Bein und Futter, hervor. In gewiffen Begenben & es fo fruchtbar, baf nach ber Ernbte bes Getreibes noch Siefe und bergleichen Gaamen gefaet wird, und eallo in einem Jahr. 2, auch wohl 3 Ernbien find. Man bebienet fich jum Acterbau nur ber Munlefel. Die Oliverbaume machen ben größten Reichthum thes landes aus, und die Pamerangen find pier faft fo gemein, als die Birnen und Mepfel in bet Dotmandie. Man hat fehr wenig Soly", und eigentlich mar Bufdwert; und weil es teine fchiffbure Bliffe glebet. fo kann man audy niches von aitbern Drin sheibringen, es fen benn buich Manfefel. Die Bante anielfuche iffe ianfebulich. ninte for Benfche gut. . Es merben bier much Ditfen fest gemalht, aber :nur iffr Die geichen Cente. Rube gieht ze wenig; weil ihre a Miliconicht. auf ift. Die Lauben " Bunftuin und Repo Rod.

-Rephiner find von Vortreflichem Gefchmack. De Danbel mit Baumol, beträgt jahrlich ungefähre 200000 Libres. Die Ausfuhr bes Weins, ist felt ber Eroffning bes Port Benbres fur Raufmannifthe Schiffe, weit wichtiger geworten, Die Proving banbelt auch mit Greibe, Sirfe, Bolle mit Giften 1784 bat fie ausgeführet 24544 Saffer Wein, 233 Faffer Brantewein, 2000 Labungen Getreibe, 2500 Cent-mer Eisen. Die Flusse Tet, Tech und Angly sind nur große und fchnelle Bache, und fliegen alle brep in bas Meer. Es giebt bier marme Baber, bereit Grabe ber Barme Berr Carrere beftimmet, und angegeben bat, bag bas reaumuriche Thermometer. in benen gu Arles auf 57% Grad, gu Dletto auf 70%, gu Bernet auf 48, fu la Prefte und Cerbagne auf 384, ju Molis auf 33, ju Noffa auf 20, und ja Riper auf 19 Grabe Reiges Die berben erften fonnen weber innerlich noch außerlich gebrauchet werben, wenn fie nicht einige Zeit gefidnben haben; baber man fie auch burth Abhren in gewiffe Bagins geleitet but, bamit fie einen Theil ihrer natürlichen Dige verlieren: und ben Canat, imgleichen ben bem Gee Majaire wird bas Meerwaffer in Camile geleitet, ba benn bie Sonne Say baraus bereitet.

Dieses land kan von ver eignisthen herrschaft unter die westgathische, und hierauf in die Gewalt der Araber, die erst um das Jahr 796 von Karl dem Großen und seinem Sohn Indewig daraun vertrieben wurden, welche Grasen hieselbst voderdielen Diese Grosen waren eigentisch nur Stathater in machten sich über nachund nach zu mabhängigen Sigenthumsherren bes Landes. Gielnard ober Entrubische ließe das Souvern. den Maderka und Bearn. 681

on benfelben, vermackte sein kand ri73 im Testarent an Alphonsus, König von Aragonien und Graen von Barcellona. Johann II, König von Araponien, versetze die Grafschaft 1462 an den König
von Frankreich, tudwig XI. Als Karls des VIII
Beichtvater ihn überredete, daß er dieses kand nicht mit gutem Gewissen behalten könne, gab er es dem Könige Ferdinand dem Catholischen 1493 umsonst zurück: allein, kudwig XIII nahm es wieder weg, vand im pyrendischen Frieden von 1659, swardes von Spanien an Frankreich ganz abgetreten.

Es ist in diesem tande nur ein Bischum. Zu Perpignan ist ein Obergericht oder Oberrath, unter welchem alle Untergerichtsbarkeiten stehen; eben dafelbst ist auch ein Munghof. Die Abgaben der Sins wohner bestehen bloß in einer Kopfsteuer, die ungefahr 100000 kores betragen mag. Außer dem Generalgouverneur ist hier ein Generallieutenant, und

ein königlicher Lieutenant.

Diefes Gouvernement bestehet aus ber Grafichaft Roufillon, und einem Theil von Cerbagne,

L Die Grafschaft Roußillon ist in 2 Bigues ries abgetheilet.

1 Die Viguerie von Perpignan begreifet fol. genbe Perter

1) Perpignan, Perpiniacum, die jetige Hauptsstadt des Landes, tieget am Fluß Tet, theils in der Ebone, theils auf einem Hügel, und ist mit hohen und dicken Mauern und Baftionen inngeden, hat anch eine vortresslische Cindelle, und außerdem wird die Vorstadt noch durch ein kleines Schloß beschützet. Db sie gleich nicht groß ist, so ist sie doch wohl dewohnet. Sie ist der Sitz des sons

verainen foriglichen Rathe mit Dbergerichts , einen Ins tendang, Debing, Kanzelen, eines Munghofs und Sals-haufes. Der hiefige Bischof nennet sich einen Bischof von Alne, weil ber bischöfliche Gis chemals an Diesem Ort gewefen ift, Rebet unter bern Erzbifchof von Rarbonne, hat einen Kirchfprengel von 180 Pfarren, 18000 Lives Einkunfte, und ift am romischen Sofe auf 1500 El. tarie Aufer ber Cathebralfirche find bier 4 Pfarrfirchen, imgleichen 2 borntalige Jesuiter Collegia, und ein Scannnarium, 13 Ribster, und interschiedene Hospitaker; es ift hier auch eine 1349 geftifrete Universität. Die hiefige Stadgieferen ift gutti. Ge fehlet ber Stadt an nichts, als an gutem Trinfroaffer.

2) Dar Thurm von Rausillon, ift der Ueberreft ber alten Stadt Rufeino, von der das Land den Namen hat, und die um das Jahr 828 zerstoret sein soll. Er . stehet nahe ben dem Flug Ter, um inicht weie von Pen piquat.

3) Salfes ober Balges, Salfulae ,em altes Fort an ber Granze von Langueboc, melches die große Strafe, die von Perpigirin nach Narbonne gebet, und zwischen Bers gen und bem See Salfes over Leucate ift, beschäget. Raiser Rarl V hat es angeleget, und es bestehet aus eis nem Biereck von fehr bicken Mauern mit Thurmen in ben Eden, und guten Gewolben. Es wurde 1639 son Den Frangosen, 1640 von ben Spaniern, und 1642 wiedet pon den Franzofen weggenommen. Nahe baben lieget ein Rleden, welcher ehemals eine Stadt gewesen, auch noch Stadtrechte hat.

14). Canet .: ein Fleden und Bicomtf.

5) S. Wazaire, ein Dorf, von welchem ein benachbarter Gee ben Namen, hat, zwischen welchem und Canet Morafte find, barinn die Sonne Salz bereitet.

6) Aipefaltes, Ripae altae, ein großer Flecken an

der Aglin, ben welchem ein guter Muscatwein wachtet.
7) Opouls oder Apouls, ein Flecken nabe ben bei See von Galces.

#### Das Gouverniement von Roufillon. 683

1 8) (Vernet, em Dorf, welches feiner nüglichen wars

men Baber wegen mertwurbig ift.

9) Eine, Helens, eine alte Stadt auf einem Hisgel, am Fluß Tee, welche die zweite Stadt dieses Land der der von geringer Beschaffenheit ist, nachdem sie 1285, 1474 und 1642 verwüstet worden. Sie war ebes mals der Sis des Bisthums, welches seit 1602 zu Perspignan ist. Un diesem Ort hat vor Alterd Illiberis ges kanden.

10) Collioure, Caucoliberis, ein Städechen am Meer, mit zwen festen Schlößern und einem Keinen Hasfen für Barken. Es ist hier ein besonderer Gouderneur

und ein Etat = Major.

27.

11) Le Dal fpir, Vallis afperia, ehemals eine Grafichaft, nun eine Unter-Biquerie, ju welcher gehbren:

- (1) Port Vendres, Partus Veneris, ein Hafen, welcher durch zwen Forts beschützt wird. Schedessen, als er Spanien gehörte, war er sehr gut, nachher ward er an verschiedenen Orten untief, um dus Ichr 1770 aber hat man angesangen ihn zu reinigen, so daß im Ansang des Winters 1674, 42 Kaussaren. Schiffe ihre Zuslucht zu demyselben nahmen, und noch für viel mehrere Platz darim war. Diese Erdsnung des Pasens sür viel Kaussumnischen Schisse, ist der Provinz zur Anosubr ihre Weine sehr wortheilhaft geworden. 1787 sind hier 541 Kahrzeuge eingelausen, nemlich 1999 französsische, 239 spanische, 12 englische, u. s. w.
- (2) Bellegarde, ein fester Plat auf einem Berge, welcher aus fünf regelmäßigen Bastionen bestehet, außer einem etwas niedriger liegendem Fort. Es sind hier keine andere Einwohner, als Goldaten; und dieser Platz dienet zur Beschützung des schwierigen Weges aus Roußillon nach Catalonien, welcher Col de Perrais, genennet wird.
- (3) Prats de Molo ober de Moullion, ein festes Städtchen am Fluß Tech, mitten zwischen Bergen. Die Befestigung ist ganz unregelmäßig. Ueber demselben lies get das Sort de la Garde.

(4) Arken, ein Städichen um Fuß des Burges Cas nigon, benm Fluß Tech, mit zwen Pfarrkirchen und ris ner Benedictiner-Albten, welche die ausehnlichste in dieken Lande ist.

(5) Le Sort des Bains, lieget auf einem Berge, an dessen Fuß der Tech fließet, und bestehet vornehmlich and vier regelniäßigen Bastianen. Ludewig XIV hat es por daniegen lassen. Unter demselben lieget das kleine Dorf Bains, welches von den dasigen guten warmen Wähern den Namen bat.

12) Ceret, eine fleine Stadt am Suß ber pprendis schen Gebirge, benin Fluß Led), deren Borftadt größer ift, ale sie selbst, und 2 Klöster hat.

13) Me, eine fleine muhlgebaucte Stadt am Aluf

Let, in einer Chene.

14) Chuyr ober Thuy, eine kleine Statt.

Die ehemalige Graffchaft und jezige Diguerie von Conflans, ist ein Thal, welches von den pronaischen Gebirgen umgeben, und von dem Let durchflossen wird. Sie ist 1659 mit Rouffillon vereiniger worden, und enthält folgende Derter.

1) Ville Franche, ein Stadtchen zwischen Gebergen am Tet, welches ber Haupfort in Constaut, mit els ner schnen Pfarrtirche. Tubewig XIV hat neben bems

felben ein feftes Schloß bauen laffen,

2) Prades, ein feines Stadtchen, nahe benm Finst Tet, in einer schonen Ebene. Die Abten von Graffe, hat die Herrschaft über basselber, Ausserhalb lieget ein Kapus ginerkloster, und eine Wickelmeile daben in einem eingen Thal die Abten S. Michel de Cora.

3) Dinca, ein Stabtchen am Tet.

4) Aulette poer Plette, und Molig, sind mark

murbig megen ihrer warmen Baber.

5) Das Lanochen Capfit, welched ehemals zu Sere dagne gehöret hat, ift jehr eine Unter-Wignerie, veren vornehmster Ort ist

#### Das Goudernement von Roufillon. 7683

Prey = Vald'or ober Valadier, beym Eingang von

II La Cerdanne, ist eine kleine kanbichaft, bar von ein Theil zu Spanien, und der zweize zu Frankeitich gestöret. Der lette; welcher in einem 1660 geschlöffenen Vergleich an Frankeich abgetreten worden, ist ungefähr 12 franzöl. Meilen breit, und enthält nur einen merkwürdigen Ort, nämlich

Mont-Louis, eine kleine im Jahr 1681 regelmäßige gehauete und wohlbefestigte Stadt, mit einer guten Citadelle, im pyrenaischen Gebirge, auf einer Hohe, an der rachten Seite des Col. de la Perche, welchen Rasinen der Weg aus Roupillon nach Cervagne führet.

# 15. Das Gouvernement von Navarra und Bearn.

Es granget auf allen Geiten an Gupenne und Bafcogne; außer gegen Mittag, wofelbft es burch die pyrendischen Bebirge von Spanien abgesondert who. Unter Navarra, ist eine von den 6 Me rinbabes, ober Hennern, woraus ebemals bas Roinigreich Mavarra bestanden bat, und von ben Spaniem Merindada de Ultra Duerros genennet morben, weil fie ihnen jenfeite ber pprendischen Babirge und ber Wege über bie Berge lag, welche fie Puere tos, bas ift, Thore, nenneten. 268 Ferbinanb, Ronig von Arragonien und Caftilien, fich 1512, unter nichtsmurbigem Vorwande, bes Konigreiche Nabefra bemächtigte, tonnte Catharina, bie reiftmäß fige Erbinn beffelben, und ihr Gemahl, Johann von Albret, weiter nichts, als biefes fleine Ctuck beffels Sen wieder an fich bringen. Ihr Sohn Johann mar nicht

جي ٿين

...5) Ka Baffibe De Clarence, ein 1306 erbauetes Stadtchen.

6) Saint Jean Died de Port, die Hamptfiadt des Landes, welche im Diftrict Cize, wie ein halber Mond, am Tuß eines Berges, liegt, tlein ift, und zum Theil von ber Nive burchflossen wird; die hier nur einen magis men Rand worfielten' Dan fieiger burch die Stadt binguf se, der Citadelle, die auf einem Felfen lieget, ber fich mite ten aus einem ansehnlichen und fruchtbaren Thal erhebet, welches riffe umber burch fehr hohe Berge eingeschloffen ftraffe nach Spanien, über die pprendiften Bebitge. Gie aft ein regelmäßiges Vierect von maßiger Graffe : 30 ber Machbarichaft Dieser Stadt find Eisenbergwerts. Die Beinberge bringen einen bellrothen, leichten und gesundet Bein.

7) Oftabat, ein Bleden.

11. Das Land und Fürftenthum Bearn, hot ben Mamen von einer ehemaligen Stadt Be-necharpurt, beren lage nicht gewiß angezeiger merben kann. Es ift 16 frangofische Meilen lang und 15 breit, bergigt und ziemlich durre; boch sind bie Ebenen glemlich fruchbar. Es wird hier wenig Beis pen und Roggen, aber viel Mais und Slachs gebauet. Auf den Gelfen find Weinberge angeleget, und der Bein ift an einigen Orten vortreflich. Inden Bergen ber Begend von Monein, giebt es Gifen Rupfer und Blen Minen, und viele Fichten, barans Maften und Bretter gemacht werben. In ben Tho lern Offan und Afpe, und ben Dieron jegiebt es mi-neralische Waffer. Die vornehmiten Flusse sind Bave Bearnois und Gave d'Oleron, welche bende febr fchnell find, und in den Adour flieffen. 24 Sollies, if eine Salgquelle, welche das gange

# Das Gouvern. von Navarra und Bearn. 689

Bouvernement mit Salz versiehet. 1695 fant man in Bearn 198000 Menschen.

Das land enthalt folgende Derter.

i) In der Landvogrey von Pau, ift

(1) Pau, Palum, die Hauptstadt. Sie liegt auf einer Hobe an dem Fluß Gave Bearnois, ist zwar klein, aber wohl gedauet, und der Sit des Parlaments, eines besondern Gouverneur, einer Landvogten und Jedung. Auß dem hiesigen Schloß ist Deinrich IV geboren. Außer einer 1721 gestisteten Academie der Wissenschaften und schonen Künste, einer 1724 errichteten Universität, einem ehemaligen Fesuier=Collegio, sind hier 6 Klöster und 2 Hospitäler. Es sind hier auch Tuchz und keinewande Mastudaturen. Der beträchtliche Handel mit hiesigen Schinsken, gehet über Bayonne, daher sie Jambons de Bayonne genannt werden. Die Luft ist in dieser Gegend angenehm, das kand schon, die Bäuwe tragen gute Früchte, und der Weinstod giebt vortressichen Wein, insonderheit in dem District Jurangon.

(2) Lescar, Lescuris, eine Stadt auf einem Hisgel, welche der Sig eines Bischofs ist, der unter dem Erzbischof von Ausch stehet, einen Kirchsprengel von 240 Pfarren, und 15000 Livres Einkunfte hat, am romischen Hofe aber auf 1300 Fl. taxiret ist. Es ist hier ein Cols

legium der Barnabiten.

(3) May, ein Stabtchen am Gave Bearnois, wels ches 1545 abbrannte. Es ist hier ein Gouverneur, und es giebt hieselbst gute Wollen-und Baumwollen-Manusaseturen.

(4) Pontac, ein Stabtchen am Fluß Gourgues.

(5) Ban und Arthes, Fleden.

2) In der Landvogtey von Ortes, bemerd

(1) Ortes ober Orthes, eine kleine Stadt am Gas ve Bearnois, auf einem Hügel, an dessen Fuß der Gave de Pau sließet, welche der Sig der Landvogtep ist, und 3 Th. 8 A. Er

Jahr 1360 gebrauchet worden, ift burch Berfchlim merung aus Aquitaine englanden; Moultanien abet bat, nach Plinius Bericht, feine Benennung von ben mineralifchen Baffern befommen, bie barinn gu finden find. Das Gouvernement von Subenne begreifet nicht basgange ehemalige Ronigeelch unbnach malige Bergogthum Aquitanien, als welches fich noch weiter erftredte. Es ift ein an Berreibe, BBein, Beuchten, Sanf und Laback febr fruchtbares lands baber ber handel mit Bein, (babon aus Bourbeaut jahrlich ungefahr 100000 Baffer ausgeführermerben,) Mquavit, Pflaumen, und vielen anbern Sachen, febr anfehnlich ift. Es giebt bier auch unterfchiebene febr beilfame mineralifche Baffer, imgleichen Rupfer: und Steinkohlen - Bergwerte; und fconen Marmor, von allerlen Farben. In ber Election von Figeac, wachfet eine Pflange, Radoul genannt, welche zur Lohgerberen und Barberen nuglich gebraucht wird Die vornehmften Gluffe in Diefem Gonbernement find: 1) Die Garonne, von welcher in der Einleitung zu Frankreich gehandelt worden. nimmt die fleinern Fluffe Carn, welcher ben Bail lac schiffbar wird, Baise, Lot, (Olitis, Dide, Oulde,) ber burch Schleusen schiffbar gemacht wor ben, Drot, Gers oder Giers, und Dordogne auf. Die Cobe und Bluth fleiget in berfelben bis nach langon und S. Macaire, folglich bennabe 30 frangofische Meilen, von ihrer Mundung an zu rech-2) Der 210our hat feine Quelle in ben Bergen von Bigorre an einem Ort' Mamens Tremoula, wird ben Grenade in Marfan Schiffbar; und fallt in ben Drean burch eine 1579, Dermittelft eines Darmes, gemadDas Couv. von Cuneime und Sascogne. 693

emachte Munbung, die Bourcault genennet wird. in Deean find eldige Pafent

Rarl ber Broße machte 778 feinen Sohn Lubewig im Ronig von Agultanien: allein, biefes Reich ward uto gertheilet, und machte nachmals bie benben Derlathumer: Aquitaine und Gofcogre aus, melche 1070 Welly-bie Berittählung Wilhelme-VIII: Berjoge von: fquitaine, mit Prique, Erbinn von Gafcogne, ver-Miger wurden, und ben Bitheims Familie blieben, is vieses Derzogiham 1150 burch bie Vermahlung er Pringeffing Eleonore mit Beinrich II. Konig port Migland, unter bie Herrichaft ber. Englander kumpt Miles welchen as fast 300 Jahre lang blieb. Mark A nahm es 1433 ben Englandern wege Lubewig I gab es 1469, feinem Bruber Karl; welcher ber este Bergog bon Bupenne gewefen, und nach beffen Lobe es wieder mit ber Krone verginiget worden. 1753 ft ber Eitel eines Bergogs von Aquitanien wieber bervorgefuchet, und bem zwenten Sohn bes Daus bin bengeleget worben.

In diesem Gouvernement sind zwen Erzbischose, 12 Dischose, 56 Abtenen, 36 Kapitel, 2 Universitäten, und verschiedene Seminaria und Collegia, Es begreiset 3 Generalitäten, 2 Steuerkammergerichte, 13 Electionen, und eben so viel landvogtenen. Unter dem Generalgouverneur, welcher jährlich ungefähr 100000 livres Einkunste hat, stehen 2 Generallieutenants, davon einer sur Ober-Gupenne, und der zwente für Gascogne bestellet ist; und außerbem sind hier 13 königliche lieutenants sur die Probing, 14 besondere Gouverneurs und Commendanten

ten, ic. Das Gonvernement beffehet aus green.

I. Das eigenelliche Buyenne, machet den norb. lichen Theil aus, und beitebet aus folgenben tanbern.

. 1. Bourdelois, welches, has authophichlie unter, banfelben ift, mudicole unitochten Aburentee im bes fonbern Verfigude geneunet. Es if nin an Wein fabe reiches bants, und aberhaupt feuchtbar , ob, 166. Meich siechlich fanbig ift. Man fieber Coftanismismit Beigen Baune win ungemeiner Brope, i auch untere Athre Weinflocke, Die faft wie Baume finde bie frentte Feton fichent. Bir bemerken folgende Denien The Bourdenuer toper Bondeaue Augustalan his Samptfabt von Guvenne, und ber Sig bes General-Souverneur, eines besondern Gouberneur, eines Einblichief, Parlaments, einer Lanvogten, Adnibalität, Election; Marechiliffer ich lieget an der Garonne in Gefielt eines halben Wisnes; hat ungefähr: 1806 Schiffi unter welchen viele soon und palatmäßig gebauet fünd und etwa 130000 Einwohner, aber sehr enge Gaffen. Die schönste und neueste Gegend, ist ber königliche Platz am Safen , wofelbst man bas portreffiche Baarenhaus, bie Borfe und die metallene Bildfaule Ludwigs XIV, ficbet; auch ift die Borftadt Chartron ober Chartreur fcod Bur Beschützung ber Stadt und bes Bafens, bienen 3 Le Chateau Trompette, ift eine Citabelle, welche theits jur Bevettung des hafens, theits zur Begahmung ber State bienet, und won Ludmig XIV in bes getigen Stand gesetzet metoejt. Sie ift von lauter Quaberftuden tofibar erbauet, wie benn die Palle nicht ode Erbe, sondern lauter Gewolbe find, auf benen man rund umber hazieren kann. Im Zenglaufe fit ungefähr für 6000 Mann Gewelle. Die beyben andern Horts; ik Chareau ve han; amb & Coilidaphy &: Croix in micht erheblich. Unter dem hiefigen Erzbischof stehen 9 Bijdb=

### Das Goup. von Gungmennt Gascogne. Sen

liebofe, er bot einen Kirchipronger von 450 Pfarren, 13u noch jungefahr 50 Filiate kommien, und jabrlich 60000. vres Einfunfte. Am romifchen Dof ift er auf 4000 fl. ixiert. Es gelidren ihm die Diffriets von Montravel. lelvez, Bigaroque e., Die Cathedralkirche ist pon gos uicher Banart, febr groß, aber auch wuste und leer. ber Schat in ber Gafriften , ift-mittelmafijg, und allein en arobe filberne Reliquientaffen genf ben hoben Altar benehtenswurdig. Die Rirche mid bas Rloffen ber Don imicanor, find neu und schon, and die Kirche und gas Mosser der Carthanser Monche, sub so schor, als nicht icht eine Cauthquie angetroffen: wird. Es ist hier auch ine Benedictiner Abten pon-ber Congregation S. Manry Die Jesuiten hatten ehemals bige ein fchones Collegium nd außerbem ift bier noch ein Collegium. Die Univerfis it ift 1441 gefüstet; and 1712 hat ber-Konig eine Afades sie der Biffenschaften und Runfte errichtet, deren Biblis thek monroben micht gahlreicht, aber guberlesen ist, und in fchbnes Behaltniß bat. Man findet bier anch 3 Ses ninaria. Die Sandlung, welche Defelbst getrieben wird, t febr greß, und gum Porthail berkelben merden Enas inder, Bollander, Danen, Samburger und Libeder ud portugieffiche Juben geduldet: port haben diese keine Songaoge, und die Brotestanten beinen offentlichen Gots Bbieuft, außer bag den Englangern durch bie Finger efeben wird, die einen Prediger, in weltlicher Kleidung alten Den ührigen Protestanten ift nicht verboten, tit ihren Kamilien eine Predigt zu lesen. Die reichen emben Raufleute, nemen fich Regotianten. Es find ier auch noch Aeberbleibsel von romischen Alterthamern, imlich ein Umphitheater, welches der Kaiser Gallienus bauen laffen, beffen Palaft es genennet wird, und bas mandentininen Seitermayern, poch bie 2 Sauptein= inge übrig sind; la Porte basse, ein uraltes Thor pan ht großen Quadersteinen ide nicht hurch Ciment verinden find, es ift aber auch nicht gewölbet, fondern ins levierte aufgeführet, und mit Saufern überbauet; ein beil bes Wemuners upm Palaft ber Schutgotter, unb Xr4 Der

1) Ober Perigord, welches auch dus weiße

genennet wird, enthalt folgende Derter

(i) Perigueux, Petrico sium, oder Petricorium, die Hauptstadt dieses Landes, und der Sit eines Bischofs, einer Election, Landvogten und eines Landgerichts, lieger am Fluß Isle, in einer guten und ziemlich bewohntein Gezend. Der hiesige Bischof siehet unter dem. Erzbischof von Bourdeaux, hot einen Kirchsprengel von 430 Pfarrzfirchen, 25000 Livics Einkuste, und ist am romischen Dose auf 2500 Fl. taxiret. Man sindet hier ein ehemalizges Jesuiter-Collegium, 4 Klöster, ein Hoppital, und einem Ausbischen Ausbischer Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischer Ausbische Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbische Ausbischen Ausbischen Ausbische Ausbischen Ausbische Ausbischer Ausbischer Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbischen Ausbische Ausbischen Ausbischen Ausbische Ausbische Ausbische Ausbische Ausbischen Ausbische Ausbische

(2) Bourdeilles, Brantolme, oder Brantome, mit einer Benedictiner-Abten, von der Congregation S. Maur. Ribeyrat oder S. Martin de Riberat, find

Bleden.

(3) Ulacidan oder Mußidan, Mulcedonum, ein Stadtchen, welches die Reformirten ehemals befeftiget hatten; baber es mehr als eine Belagerung ausgestanden

hat, insonderheit 1579.

(4) Bergerac, ehemals Braierac, eine Stadt in einer stihdnen Ebene auf der Dordogne, welche aus 2 kleinen Städten bestehet, nämlich aus S. Marrin de Bergerac und Madelaine. Et fit her eine kandvogten. Der von dieser Stadt benamte Bein, ist bekannt. Die Resformiren hatten diese Stadt dhemals stadt beseiget: als aber Ludewig XIII sich ihrer 1621 bemächtigte, ließ er die Festungswerke schleisen.

(5) Limeuil, ein Stadtchen benm Zusammenfluß

ber Bezerre und Tofdogne.

(6) La Sorce, em Herzogthum und Pairie.

(7) Calaide, eine Stadt an der Dordbgne.

(8) Eftiffac, eine Pfarre, mit dem Titel tines Gera jogthums.

# das Gouv. von Gurenne und Gaseogne. 6997

(6) Eribenit, eine fleine Stadt, mit bem Titel eis **Max**quilat.

:a) : Unter: Perigiord, welches, auch wegen ber viem Balgungen das fchwarze genennet wird begreift fgenibt Derter

(1) Sarlat, eine in ber Tiefe atbifchen Bergen, an nent fleinen Ruff; folecht gelegene und artifelige Stadt," Elde aber boch ver Sitz eines Bisthums, Landgerichts, mrs, einer Election, Marechauffee und bines Galabause b'ift, auch für vie zwepte Stadt ver Landes Perigory. Hechter wird. Der hiefige Bischof, welchet unter dem rabifchof von Bourdeaux ftehet, hat.einen Rirchfprengel n ungefahr 250 Pfaiten, 17000 Libres Gittinfte, und ditt romifchen Sofe auf 742 Fl. taritet. Diese Stadt Mill ein Bertheibigungbort ber Reformirten geweien! iber fle im sechzehnten Sahrhundert zweinial, und 1642 ernials belagert worden.

(2) Montignac und Cerasson, fleine Stadte am uf Begerre, Die lette mit einer Benedletiner-Abten.

(3) Domme, eine Pleine Ctadt auf einem Gelfen ber Dordogne', Die threr Lage wegen fest it, auch ein chloß ger Beschützung hat.

(4) Beaumont, ein Fleden am Bluf Confe.

(5) Monpagier, eine kleine Stadt, nicht weit vom forung des Flusses Lot.

(6) Coiffe, ein Fleden an der Dordogne. (7) Ermet, eine kleine Stadt. (8) Iffigeat, ein Fleden.

3 Algenois, hat ben Mamen von der Stadt gen , Ift bas fruthibatte Stud in biefem Bouvers ment, und hat ehemals ben Litel einer Graffchaft habr. Die uralten Ginwohner biefes fchonen lans find bie Ritiobriger gewesen. : Dir bemerten faende Derter.

1) Agen, die Haupestadt bes Landes, liegt an ber arpine, hat 862 Feuerstellen, etwa 8000 Einwohner, 3 . (2) Martel, ein Stabteben auf einem Felfen, nabe ber ben Derdogne, mit einem foniglichen Gericht, und einer besondern Landwogten. - Es gehoret zur Vicomte von Türente:

(4) S. Cere, ein Stadtchen, welches auch jur Bis

conte pop Threnge geboret.

(5) Uffeldun, eine fleine Gtabt auf einem Beree an ber Darbegue, welche allem Ahsehen nach die Stadt Uxellodunum, gemejen, beren Gafar gebentet.

(6) Bourdon oder Gordon, eine fleine Stadt mit einer Abten, an der Derdogne. Es ift hier ein Landvogtengericht.

(7) Roguemadour, ein Stabtchen mit einer Abten.

· (8) Sons, eine Pfarre mit einem koniglichen Gericht, nahe ben ber Dorbogne.

(9) Figeac, eine Stadt am Fluß Gelle, welche ber Sit einer Election, eines besondern Gouverneur, einer Landvogten, eines königlichen Gerichts, einer Abten und eines Cavitele ift. Sie war in den Religionsfriegen fest: ale fie aber 1622 wieder in die Sande des Sonigs fam. ließ berfelbe die Festungswerte und die Citadelle schleifen.

(10) Duravel, Lazech, Puy l'Eveque, Vaillac,

fleine Stabte.

(11) Cadenae, ober Capdenat, ein febr altes Stabtden auf einem fteilen Felfen, ber faft gang von bem Fluß Lot umgeben wird. Es hat fich ben Englandern nie uns termorfen.

(12) Cajane, ein Fleden am Fluß Lot,

(13) Mier, ein kleiner Ort, ber feines mineralifden Maffers wegen bekannt ift.

(14) Caftelnau de Bretenous, ein Stadtchen und

Baronie, mit einem Capitel

2) Mieder Duercy, machet ben mittagigen Theil aus, baju folgende Derter geboren .

(1) Montauban, Mons Albanus, ... eine wohlgebauete und ansehnliche Stadt am Fluß Tarn, welche ber Sitz eines Bisthums, einer Generalitätz Election, eines

## Das Couv. von Guyenne und Gascogne. 703

Steuerkammergerichts, Landgerichts, einer Pandvogten mb einer Viconite ift, und ungefahr \$5000 Einwohner pati Sie bestehet eigentlich aus 3 Theilen, welche find, de alte Stadt, die Acustadt in Queren, und Ville Bourbon in Langueboe, auf der andern Seite bed Bluf-es. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Louisvife, hat einen Kirchsprengel von 93. Pfatrfirchen, vie Filiale ungereihnet, 25000 Livres Einkunfte, und ist m romischen Hofe auf 2500 Fl. taxiret. Außer der Cashedralfirche, giebt es hier eine Collegiatfirche, verschies iene Pfarrfirchen und Möster, eine 1744 errichtete Weas entie der schonen Wiffenschaften, ein vormaliges Jesuiters Lollegium, ein Seminatium, und ein allgemeines Dofvie Der meifte Sandel wird mit bier verfertigten molles ien Stoffen, mit Bein und Getreide getrieben. 1568 purden die Einwohner reformirt, und befestigten die Stadt. o, daß sie 1621 von Ludewig XIII vergeblich belagert vard; und fich nicht eher als 1629 wieber unterwarf, vorauf die Westungswerke geschleifet wurden. 1766 riche ete eine gewaltige Ueberschwemmung des Fluffes Zarn, n ben Borftadten diefer Stadt fehr großen Schaden an.

(2) Albenque, Cay us, Moneicour, Minabel Inyila Roque, Molieres, Moneucq und Montpezat,

ind Städtchen.

(3) Castelnau de Montratier, eine kleine Stadt nit einem Capitel, an der Lite.

(4) Lauzerte, eine kleine Stadt auf einem Felfen,

nit einer Landvogten.

(5) Moissac, eine kleine Stadt am Fuß eines Beries, ben dem Fluß Tarn, der in dieser Gegend in die

Baronne fallt. Es ist hier ein Capitel!

(6) Megrepelisse, Nigrum palatium, ein Stadtchen ind altes Schloß, am Ruß Avenron, welche von den, Reformirten ehemals befestiget worden; 1629 aber sind, ie Festungswerke geschleiset. Es hat den Titel einer Graf, haft.

(7) Real! Ville la françoise, oder schlechthin la

irangolfe, ein Stadtchen am Fluß Averon.

(8) Cauf

- (8) Cauffade, ein Stabtchen, welches jur Zeit ber Religionounruben befestiget gewelen.
- (9) Die Flecken Mondenard, mit dem Titel einer Baronie, Miramont, Flangeac, Montesquien, Monsclar, Bourniquel, Montfaucon, Bieule, u.a.m.
- 5 Rouergite, wurde vor Alters von den Ruthenern bewohnet, hat hohe Berge, und ist eben
  nicht fruchtbar, ernähret aber doch viel Bieh, und
  hat Eisen, Rupser, Alaun, Bitriol, Schwefel,
  und Steinkohlen, mineralische Quellen, auch gute
  Weide, daher der Reichthum des Landes in Vieh bes
  stehet. Dieses land ist von S. Jean de Breuil bis
  S. Antonin, ungefähr 30, und von S. Pierre d'Yfsis dis Mür de Barres 20 französische Meilen groß.
  Es bestund ehemals aus den Grafschaften Rodez und
  Milhaud, jest aber wird es in dren Theile abges
  theilet
  - 1) In die Graffchaft. Dabin geboret
- (1) Kodez oder Rhodes, vor Alters Segodupum, die Hampttadt von Mouergue, und der Sitz eines Bidzthums, einer Election, kandvogten, eines kandgerichts und einer Marechausse, liegt auf einem Hügel am Fluß Averron, theilet sich in den Flecken und in die Stadt, und hat ungeschlie 6000 Einwohner. Der hiesige Bischof sie het unter dem Erzbischof von Alby, nennet sich einen Grazsen von Rodez, wie er denn auch Herr der Stadt ist, hat einen Kirchsprengel von ungesähr 500 Pfarren, 60000 Lives Einkunste, und ist am römischen Hose auf 2326 Fl. nüriret. Die Jesuiten hatten hier ein schönes Collegium, und außerdem sind hier & Klöster, ein Seminarium und ein Hospital. Die Stadt hat sich niemals zu den Reforzmirten geschlagen.

## Das Goub. bon Gupenne und Gascogne. 705

(2) S. Genies de Rive d'olt, sinc Statt, in nels her ein königlich Gericht und ein Klosker ist. Sie lieget

m Fluß Olt oder Lot.

(3) Entraigues, Interaquae, ein Stadtchen und ine Grafschaft ben bem Jusammenfinß der aluffe let und trupere. Dier ist die Niederlage der Weine aus Quercy ftr Ober-Konergue und Ambergne.

(4) Buiolte, eine kleine Stadt, auf einem Berge, n beffen Fuß-die Selve fließet. Es ift hier ein koniglich

Bericht.

(5) Le Mur de Bates, eine Stadt, mit einer Cologiatische und a Rivitern. Sie ift der Sauptort einer aftellanen:

(6) Estain, am Fluß Lot, mir bem Titel einer braffchaft, Dille-Comtat, Marcillan, Albin und

affagneties, find-fleine Stabte.

(2) In die obere Marche von Rouergue, . trinn

(1) Millatt ober Milhaud, Aemilianum, eine stadt am Fluß Tarn, welche der Hauptort dieses Theils in Ronerque, und einer Election ist. Sie hat einen sondern Gouverneur, ein Landgericht und eine Landwogs v, ein Amt, ein königlich Gericht, 5 Ribster, und eine ommenthuren des Johanniterorvens. Die Reformirten isten sie ehemals deseitiget; Ludewig XIII aber ließ, die estungswerke 1629 schleisen. 1744 wurden zwer Comsignien Dragoner den den protestantischen Einwohnern iquartiert, denen ihre Unterhaltung in Monaten 30000 vees kostet, dadurch die Gradt verarinte.

(2) Mant oder Mang, Nantum, eine fleine Stadt,

t einer Benedictiner Abten, ber fie gehoret.

(3) Pont de Camares, eine fleine Stadt, welche es mineralifchen Baffere megen befannt ift.

(4). S. Rome de Carn, ein Stadichen am Gluff

(5) S. Sernin ober Cernin, eine fleine Stadt, einer Collegiatfirche.

26, 24,

Ø L

(g) Bil

(6) Belmont, eine fleine Stadt mit einem Capitel.

(7) Sainte Frique ober Sainte Afrique; eine kleine Stadt, welche von ihren Einwohnern, nachdem fie teformiret worden waren, befestiget, und erft 1629 von Ludewig XIII wieder unterwurfig gemacht worden.

(8) Dabres, Vabrincum, eine geringe Stadt am Fluß Dourdan, welche der Sitz eines Bischofs ift, der unter dem Erzbischof von Alby stebet, einen Kirchsprengel von 150 Pfarren, und 2000 Livres Einkunfte hat, am romischen hofe aber auf 1000 Fl. tariret ist.

(9) Severac le Chatel, ein Stadtchen und Sen

jogthum.

(10) Severac l'Eglise, ein Flecken und eine Grafischaft

(11) Roquefort, eine kleine Stadt, welche wegen ibres guten Rafes, ben fie ausschiedet, berühmt ift.

3) Die niedere Marche' von Kouergue,

- (1) Ville franche, Francopolis, die vernehmise Stadt dieset Theils von Ronergue, und nach Rodez die ansehnlichste des ganzen Landes, lieget am Fluß Asem ron, ist der Sitz einer Landvogten, eines Landgerichts, einer Election, einer Marechausse, eines Salzhaused, bat eine Collegiarkirche, ein Collegium, 3 Klöster, und außerhalb der Mauern eine Carthause. Es wird hier ein Karker Handel mit Leinwand getrieben, auch wird hier viel Rupfer verarbeitet.
- (2) S. Antonin, ein Stadtchen am fluß Avenre, mit einem Rapitel, und 3 Aloftern. Der vornehmfte Sandel der Sinwohner, wird mit Safran und schonen großen Pflaumen getrieben.
- (3) Vlajac, eine kleine Stadt am Fluß Avepron, welche der Sig einer Landvogten ist. In dieser Segend ift 1672 und 73 ein Rupferbergwerk entdecket worden.
- (4) Sauveterre, eine fleine Studt am Fluß Aven-

(5) Com

## Das Gouv. von Gupenne und Gascogne. 707

(5) Conques, Concae, ein Flecken mit einem fecus

(6) Pevruffe, vor Altere Petrucia, ein Cte chen auf einem Berge, welches ber Gig eines Umte ift.

- (7) Dilleneuve, ein Staotchen.

(8) S. Inft, ein gleden.

- (9) Cransae, eine Pfarre, die ihres portressichen schweselichten mineralischen Wassers wegen berühmet ist. Es werden auch ben derselben Steinkoblen gegraben.
- 6 Bazadois, hat ben-Namen von dem Wift ber Vasater. Der mittägliche Theil dieses sandes ift sandig. Es enthält folgende Oerter.
- 1) Bazas, vor Alters Cassio, Civitas Vasatica, tie Hauptstadt des Landes, welche ihren Namen auch von den Basatern hat. Sie lieget auf einem Berge, und ist der Sitz eines besondern Grud-kneur, und königlichen lieutenant, einer Bogten, kandvogten, eines kand und bniglichen Gerichts. Der hiesige Bischof siehet unret dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprengel nott 134 Pfarren und 37 Filialen, 2000 Livres Einkunste, und ist am römischen Hofe auf 600 Fl. taxirct. Ausser der ber Cathedralkirche, sad bier 3 Psarrkirchen, und ein Lollegium. Man zählet 500 Feuerstellen, und ungefähr 1500 Einwohner.

2) Langon, ein Stadtchen und Marquifat an ber Baronne. In biefer, Gegend madbiet guter Wein. Die

fluth des Meers erftrecket fich bis bieber.

3) Ca Reole, Regula, eine kleive Stadt an bee Baronne, welche ihren Namen von einer alten Benedicti, er Mbten hat, vorher aber Squirs hieß. Die Einwoh, er handeln mit Getreide, Wein und Nquavit. Das Varlament von Bourdeaux wurde 1676 hieher verleget, nd blieb hier bis 1689.

4) Capitieux, ein flecten und Baronie.

5) Monfegner, eine Stadt am Bluß Drot, bet

6) Sauveterre, eine fleine Stadt mit einer Gen richtebarkeit.

II. Bafcogne, machet ben füblichen Theil bes Gouvernement von Bunenne aus, und begreifet bas Land, welches zwischen Langueboc, Foir, Spanien, bem Ocean und bem pprenaifden Bebirge lieget. Den Mamen hat es von den Gasconiern und Dascont ern, (heutiges Tages Basques ober Vasques,) einem Bolf, welches in Spanien an dem pprengie Schen Bebirge mobnte, und am Ende bes fechsten Jahrhunderts fich an der mitternachtlicen Seite die fes Gebirges nieberließ. Sie vertheibigten fich in Die fer Gegend wider die Franken, und festen ihre Eroberungen in Novempopulania fort, musten sich aber enblich ben franklifthen Ronigen un erwerfen. Unter den karolinischen Ronigen erwählten fie fich ein nen eigenen Bergog; und nachbem besselben Familie ausgestorben war, kamen fie im eilften Jahrhundert unter die herrschaft ber Bergoge von Aquitanien. Die Proving hat Rupfer, Bley und Robolt. gehören folgende lander hieher.

4 Condomois, mit dem Litel einer Grafichaft, ist ein fruchtbares land, welches folgende Derter enthalt.

1) Condom, die Hauptstadt lieget an der Baife, bat 993 Feuerstellen, und ist der Sig eines Landgerichts, einer Landvogten und eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Bourdeaux siehet, einen Kirchsprengel von 140 Pfarren und 80 Filialen, 60060 Livred Einkunstelbat, und am romischen hof auf 2500 Fl. taxiret ist. Ausgestelbst, 5 Klöster, ein Semingrum, und ein Eollegung. In dem Religionskriege hat die Stadt viel gelitten.

£ 17 (Q)

## Das Goud bon Gypenne und Gascogne. 709

2) Affaffort, eine Stadt unt Bluf Gere, mit einer Berichtebarteit.

3) Danedy ein Bleden mit elvier Gerichtsbarfeit.

4) Mezin, eine kleine Stadt und königl. Gericht.
5) le Mus & Agenois, Damazan, Moncreal, Boncrabeau, jla Romine.

Das Landchen Gabardan eber Gavars ian, hat ehemals eigene Blcomtes gehabt, die auch Itomites von Bearn geworben. Es enthalt

Babaret, ein Stadtchen am fluß Gelije, welches

it Sauptort diefes Landes ift.

Das Lairdchen Marfan, war ehemals eie Bicomte', gehoret ju ben Pans d' Ctats, und ithalt

1) Mont de Marsan, eine 1138 erbauete Stadt if einem Berge, iwischen den Flussen Douze und Mis is, die sich hier vereinigen. Sie ist der Hauptort dies Landes, hat 1925 euerstellen, und eine Abten, und dir Sib eines besondern Gouvernaur, einer Hebung, ner Landvogten 2c.

2) Loquefort de Marfan, eine fleine Stadt an

r Douge.

3) S. Mifting ein Fleden.

4) Grenade, eine fleine Stadt am Bluf Mooft.

Das Landchen Türsan, welches allezeit verley Blcomtes mit Marsan gehabt hat. Es thalt

1) Aire, Atura, ober Adura, Vicus Julii, eine ins dorfmäßiger Stadt am Fluß Adopr, welche der Sitz es Bischofs ist, der umer dem Erzbischof von Ausch bet, einen Kirchsprengel von 241 Pfarren und 30000 vres Einkuste hat, am römischen hof aber auf 1200 taxiret ift. Die Gerichtsbarket in der Stadt, hat Bischof gemeinschaftlich mit dem Könige. Sie hat in Religionsunruben viel gelitten.

2) le Mas & Aire, ein flecken mit einer Collegiate Firche.

3) Miremont, ein Stadtchen mit bem Titel einer Baren e.

4) Buannes, eine Stadt an dem fleinem Fluß Babas.

5 Das Laudeben Chaloffe, enthalt

1) S. Seper, gemeiniglich Cap de Gascogne, eine ber feirsten Stadte in Gascogne, am Fluß Aovur, welche ber Sis einer Landvogten ist, und ihren Ursprung und

Mamen einer Benebiciiner = Abten gu banten bat.

2) Sagelnau, eine Stadt am Lons, welche bem Sause von Grammont gehöret. Sie hat eine Collegiate kinde, veren Dechant ben Titel eines Abre führet, und ein Schloß, und ist der Bersammlungsort des Abels der Proving. Die umliegende Gegend ift früchtbar an von Abalichem Wein.

3) Die Berrichaft Millofleur.

4) Arfac, eine fleine Stadt an ben Fluffen Lons und fun, mit einem Bureau bes eing groffes Kermes.

5) Dougit, ift ein Fleden mit bem Litel einer Be

ronie.

6) Mugron und Baffempuy, Stabten.

7) Colofette, ein Fleden.

6 Der Landstrick Marennes oder Marans sin, zwischen dem Fluß Abour und dem Meer, dessteher aus Morasien und Fichtenbaumen. Magesq. ist die ansehnlichste Pfarce in diesem District. Cap berron, ein sehr alter Flecken, und der verstopste Hasen le vieux Bouraut.

7 Les Landes ober Lannes, ift ein ebener, schlechter Strich kandes, der wenig fruchtbar und wenig bewohnet ist; indessen glebt es hier viel Bienen, und folglich viel Honig und Wachs. In weit sauftiger Bedeutung, wird der gange Strich kandes gegen Mittag von Bourdeaup langst dem Meer bis

### Das Gouv, von Guyenne mud Gascogne. 711

n die Mundung bes Flusses Abour, barunter veranden, und ein Theil von Bourdelois und Bagavis dazu gerechnet; in engerer Bedeutung aber bereisen sie folgende Stucke?

1) Das Berzogthum Albret, welches foleende Oerter, enthalt

(1) Albret ober Lebret, ein Fleden, von welchem

as Land ben Mamen bat.

(2) Terac, die hauptstadt bes herzogthums, lies et am Flus Baife, ber hier schiffbar wird, und wird und benseiben in groß und klein Nerac abgetheilet. Man not hier ein Schloß, ein landgericht, ein herzogliches bezicht, und 4 Ribster. Die Ronige von Navarra, hersoge von Albret, hatten hier ihren Sig. Im schözehnten sahrhundert wurde der größte Theil der Einwohner reforsziret. 1621 mußten sie sich an Rouig Ludewig XIII ergeben.

(3) Caftel : Inlour, ein Stadteben in Bagevois an em kleinen Fluß Avance, welches ein kleines Capitel at, und beffen Cimwohner mit Wein, Bieh und honig

andeln.

(4) Caftet = Moron, ein Fleden in Bagabois.

(5) Cartas, eine kleine Stadt am Flüßchen Midouze, abe benm Fluß Adour, ist wohl gebauet, und der Sitz iner Landvogten, hat eine Pfarrkirche und zwen Klokker. Die ist der Nauptort einer Bicomte. Das ehemalige Schloß hat Ludwig XIII im Jahr 1621 abbrechen lassen.

a) Die Vicomte' Alcas. Dahin gehöret

(1) Acqs oder Dax, Aquat Tarbellicae, Aquae Aujukae, eine Stadt am Kluß Abour, im District Auris
nat, welche der Sig eines besondern Gouverneur und
ktat major, eines Bisthums, Landgerichts, einer kand;
wogtey und Election ist. Der hiesige Bischof siehet unter
wem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprenget von
96 Pfarren, 18000 Livres Einkunste, und ist am rd;
mischen Jose auf 500 Kl. tariret. Es sind hier 6 Klos
ler, ein Collegium, ein Hospital, 1046 Feuerstellen,

und 5000 Menfchen. Die Befestigung ber Stadt ift nicht erbeblich; bas fefte Schlof berfelben hat auch wicht viel auf fich. Comobl in ber Gradt, ale in ber Begend bers fethen, find marme Buber.

(2) Pont de Lannes, ein fleiner Ort am Fluß Abour.
(3) Baujac, eine fleine Stadt am Fluß Lun.

a) Die Vicomite Aorte, oder Ortevielle, hat ben Mamen von einem fleinem Flecken; ber vornehm. fle Drt berfelben aber ift

Peire shurade, Petra forata, eine fleine Stadt, am Flug Moour, in welchen bier ber Bave flieftet. Sie war chemals ber Gig bes Vicomtes, Die bier ein Schloß, Diamens Afpremont, barten.

8 Labour oder Labourd, hat ben Namen von ber alten Stadt Lapurdum, die jest Banonne beifet, und ift vor Aiters von den Tarbelliern bewohnet worden. Es macht diefes kand einen Theil vom lanbe ber Basquer aus, und erstreefte sich ehemals bis gen San Gebaftian in ber fpanischen landschaft Gul pufcoa: allein, die Ronige von Spanien befigen alles, was jenseits des Blusses Bidasson lieget. Es ist ein unfruchtbares land, bas wenig Getreibe, und noch weniger Weinbringet, boch hat es viel Baumfruchte. Es ift zwar Rupfer und Gifen, Erz vorhanden, aber es Die Ginnohner bezahlen nur etwas fehlet an Bolg. weniges an ben Ronig. Wir bemerten folgenbe Derter.

1) Bayonne, Lapurdum, die hauptftadt des landes, lieget benm Bufammenfluß bes Abour und ber Dipe, nicht weit von ber Mundung des erften, ift von mittelmäßiget Große, und ber Gig eines Biethume, einer Sebung, Landvogten, Admiralitat und eines Munghofs, bat a Bouverneurs, und 2 fonigliche Lieutenante, und 2 Com-Der Name Bavonne, ift aus ben basquimanbanten. feben Wortern Baia und Ona jufammengefetet, und bebens

### Das Gouv. von Gunenne und Gascogne. -713

ebentet einen guten Safen; es ift auch ber biefige 1784 a einem Frenhafen ertlarete Bafen, aut, und weil viel befuchet wirb, betrachtlich, ob er gleich ber Sands ante wegen einen schwierigen Gingang bat. Die Ribe fanf 4, und der Adour auf 12 Meilen ind Land hinein bifbar, und ber leste nimmt die Fluffe Bave und Beoufe auf: alfo konnen die Producte der anliegenden Pros ingen, ju welchen infonderheit gutes Schif-Bau-folg eboret, bequem nach diefer Stadt gebracht werden, und us bem Bauholy werden bier gabrzeuge gebauet. Ben er bochften Aluth, die fich 2 Tage vor und 2 Tage nach em heuen und vollen Mond einstellet, flehet das Waffer ber ber Sandbant vor bem Safen wenigftens 17 Ruff och; alebenn tonnen auch Rriegeschiffe hier einlaufen, no Schiffe , die nur 12 guß geben, faft zu allen Beireu. ber Fluß Dive flieget burch bie Ctabt; ber Moonr benes et ihre Mauern, und hierauf vereinigen fie fich benbe. bie theilen die Stadt in 3 Theile; Die sogenannte große bradt, ift dieffeits der Nive, die Bleine Stadt ift zwie ben ber Mive und bem Adonr, und die Vorstadt S. forie, in welcher viel portugiefische Juden wohnen, die re bffentliche Synagoge haben, lieget jenfeite bes leuten. ton ben benden erften Theilen bat ein jeder, außer feiner befestigung., ein kleines festes Schloft: Die Borfladt aber at, außer ihren guten Seftungemerten, auch eine Citas elle auf einer Dobe, welche ein regelmaßiges Bierect ift, nd alle 3 Theile ber Stadt, ben hafen und bas umlies ende Keld beschüßet. Der hiofige Bischof ftehet unter m Etzbischof von Ausch, bat einen Kirchsprengel von 20 Pfarren, 20000 Livres Einfunfte, und ist am roifchen hofe auf 100 Kl. taxiret. Anger ber Caihedrals rche und ihrem Capitel, ift auch in ber Borfladt ein fleis is Capitel; und aufferbem findet man bier eine Comenthuren bes Johanniterritterorbene, eine Albten und ein lofter, bende weiblichen Befdlechts, und ein Collegium, ie Baponnettes find bier erfunden.

3) S. Jean de Lus, (in der bakquischen Sprache ais ober Loinun, b.t. em fchlammichter Drt,) und Sis ourre, find 2 große Fleden, die nur duch ben fleinen Hug

20 y 5

Fluß Rinette getrennet sind, aber welchen aber eine Brüde iff, die beide wieder verdindet. Beide haben den Meerhafen Soroa um ihrer Fischerschiffe Sichetheit willen verauftaltet. In dem ersten hielt sich der Cardinal Mazarin auf, als auf der Fasaueninsel im Fluß Bidassoa, mit Spanien die Friedensunterhandlungen gepflogen wurden, und Ludewig XIV vermählte sich hier 1660 mit der spanischen Jukantiun Maria Theresia.

3) Andaye, ein Fleden und Fort am Flug Bibaf soa, gerade gegen Fontarabia über. Bon hier kommt guter Branntewein.

4) Uftariz, Anglet, Afcain, Biarit, Biart, Sa

fparon , Sarre, S. De, Dillefranque , fleden.

5) Bidache, ein Flirstenthum, jetzt bem Hause von Grammont zugehbrig. Es hanget mehr von Ravarra als Labour ab

6) Buiche, Guillunum, eine Graffchaft.

9 Das Land oder Thal Soule, eigentlich Subola, wird von Unter Navarra und Bearn eingeschlossen, lieget in dem pyrenässchen Gebirge, und gehöret zu dem Lande der Basquer. Es hat seine eigenen Landstände, und bestehet aus 69 Kirchspielen. Ein großer Theil der Einwohner arbeitet in Spanien. Die Verge haben gutes Holz zum Schiffban, es kann aber nicht gut fortgebracht werden. Man sindet Eisen; Blen- und Kupser-Erz. Der vornehmste Ort bleser ehemaligen Vicomte', ist

Mauleon, eine Stadt und festes Schloß, am Fluß Gate.

10 Armagnac, mit ben anliegenden herrschafsen, ist ehemals eine Grafschaft gewesen, 36 franzost sche Meilen lang, ungefähr 25 breit, an Getreide und Wein fruchtbar, und wird in Ober- und Unter-Armagnac abgetheilet.

1) Ober : Armagnac, lieget am pyrendifchen

Bebirge, und begreifet

(1) De

### Das Gouv. von Gupenne und Gascogne. 715

- (1) Den Cheil des eigentlichen Armagnac, seicher das weiße Armagnac genannt wird, das inn
- a) Ansch, vor Alters Elusaberris, oder, wie man dies in Namen auch geschrieben sindet, Climberris, Ellimbelis, nachmals Augusta, die Hauptstadt von Armagnae und anz Gascogne. Sie lieget auf einer Hohe am Fluß Gers, ndist der Sig eines Commandanten, eines Erzbisthums, iner Intendanz, Hebung, Landvogten, eines Landgesichts, Büreau der Finanzen, einer Election, und eines bniglichen Gerichts. Die Herrschaft über dieselbe ist wischen dem Erzbischof und Grafen von Armagnac gebilet. Der Erztischof hat 10 Bischofe unter sich, einen tirchsprengel von 372 Pfarren und 277 Fisialen, 150000 ivres Einkunfte, und ist am romischen Hose auf 10000 ill tariret. Außer der Cathedralkirche, giebet es hier noch in Capitel und ein Privaat.

b) Die Blecken Barran mit einer Collegiatfirche, Uns

get, Cafteljalour, Luffan, Montaut.

- (2) Vier Thaler.
- 2) Das Thal Magnoac, bessen Hauptort ist Castelnau de Magnoac, ein Stadtchen am Fluß Gers, er Sitz der Landvogten der dier Thaler, und einer Colles jattirche. Casteres und Vieusos, sind Flecken.
  - b) Das Thal Messes, barinn La Barte, ein Bleden am Fluß Nesse.
    - c) Das Chal Barouffe, barinn mauleon, ein Flecken.
    - , d) Das Thal Aure, barinn

a) Urreur , ein Stadtchen an der Refte.

b) Sarrancoiin, ein Stabtehen mit einem Priorat. Rabe daben wird schoner Marmor gebrochen; es ift hiet euch eine gute Glashutte.

2) Une.

2) UntereUrmagnac, ist größer und fruchtbarer als das vorhergehende, und begreifet

(1) Schwarz. Armagnac, welches ein Thul

bes eigentlichen Armagnac ist, und enthält

a. Nogaro, eine kleine Etadt am Fluß Midou, mit einer Collegiatkirche. "Sie ist eine von den 5 Stadten, welche der Perzog von Bouillou für das Fürstenthum Ses dan bekommen hat.

b. Barcelonne, eine kleine, Stadt am Fluß Adour.

c. Corneillan, ein Flecken, welcher von Alters ber ben Titel einer Vicomte, und ein Schloß hat. Er lieget am Fluß Adaur.

d. Jegun, eine Stadt mit einem Capitel und koniglie

chen Gericht.

e. Paujas, ein Fleden gm Fluß Midog.

f. Lavardens, eine fleine Stadt, in einer fruchtbaren Begend.

(2) Die Grafschaft Sezenzac, Comitams Fidentiacus, barinn

Dic, mit dem Zunamen de Sezenzat, ehemals Fidentia, eine kleine Stadt am kluß Bidouse, mit einer Collegiatkirche, der Hauptort. Lannepar und Gondein, sind auch kleine Stadte, die letzte hat den Titel eines Marquisat.

(3) Das Landchen Bangan, bafinn

Kanze, Elusa, ein Stadtchen am Fluß Gelize, pahe ben der alten Stadt Elusa, welche eine lange Zeit die Hauptstadt in Novempopulania gewesen, und davon die Lusater den Namen haben. Dieser alte Ort, welcher noch Civitat, d. i. die Stadt, geneunet wird, ist fast wüssse, und neben demselben ist das gegenwärtige neue Städtschen erbauet worden. Lampagne und Mauleon, kleisne Städte. (4) Die Eraffchaft Bavre, barinn-

Fleurence oder Seurange, eine kleine Stadt, wels e der Hauptort derselben ist, und le Puy, eine kleine itadt.

(5) Das Landchen und die Vicomté Brul-

Lerrac, am Fluß Gers, Caudecoste und la Plas

ie, und der Flecken Montesquien.

(6) Die ehemalige Vicomté Lomagne,

a) Leictoure oder Lecture, Lactura oder Lactora, eine ste Stadt mit einem sesten Schloß auf einem steilen Berz am Fluß Gers, welche der Sitz eines besondern Gous rneur, und Etat-Major, eines Disthums, winer Elezion, Landvogten und Landgerichts ist. Der Bischof, elcher zugleich mit dem Könige Herr der Stadt ist, stest unter dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprens I von 79 Pfarren, 2000 Pibres Einkunfte, und ist n römischen Hose auf 1600 Fl. tariret.

b) Die ober Lavit, eine kleine Stadt, welche ehes als der Sig der Bicomtes gewesen, und in welcher ein

nigl. Gericht ist.

c) Auvillars oder Santvillars, eine Stadt mit dem itel einer Wicomte, und mit einem konigl. Gericht.

d) Gramont, Maurour, Maindour, S. Clar.

ournecoupe, fleine Stabte.

e) Caumont, Gimbrede, S. Pessere, Carrante, lecken.

(7) Die ehemalige Vicomte Senzensaguet,

Mauvesin, eine kleine Stadt am Fluß Arroz, wos ibst viel Salpeter gemachet wird. Sie war ehemals ner von den Bersicherungsbriern der Reformirten, und urde 1621 an Ludewig XIII übergeben.

(8) Das Land Riviere Derdim, begreift

a) Verdan, eine kleine Stadt an der Garonne, welche der hauptort einer besondern Herrschaft ist, dazu auch der folgende Ort gehöret.

b) Grenade, ein Stadtchen an der Garonne, Sauptort der Election des Landes, und eines koniglichen Ge-

richts..

c) Montrejau oder Monrejeau, eine kleine Stadt an der Garonne, welche hier die Neste ausnimmt, mit einem königlichen Gericht. Sie gehöret dem Horzog von Antiu.

d) Bologne, ein Kleden au der Gimone, mit einem

konialichen Gericht.

c) Le Mas Garnier, ober Mass Grenier. ein Stadt chen an der Garonne, mit einer Benedictiner=Abten, und einem koniglichen Gericht.

f) Gallan, Cologne, Barganvillard, Beauman

chez, Beaumont, Marciac, fleine Stadte.

g) Aucanville, Bourret, Merville, Mialan, Fleden.

(9) Die Grafschaft l'Isles Jourdain, in

weld)er

- a) PIsle Jourdain, ehemals Castellum Idium, eine kleine Stadt an der Save, der Hauptort der Grafichaft. Es ist hier eine Collegiatkirche, eine Landvogten, ein Josse annt 2c.
  - b) Daur, Maubes, Monferran, Puy-jaudran,

Flecken.

(10) Die Grafschaft Carmaing, von 16 96 meinen, unter welchen

Carmaing, Carmanum, eine fleine Ctabt, ber Sanpe

ort.

(11) Die Baronien, dazu 41 Pfarren gehören. Die vornehmsten sind

a. Castelmayran, eine fleine Stadt, ber Sauptort.

b. Serignac, ein Bleden,

#### as Gouv. von Gunenne und Sascogne. 719

(12) Die Grafichaft Aftarac, welche bem zoglichen Hause von Roquelaure gehoret, ist ein chtbares und mohlbewohntes kand, und enthält zende Derter.

i) Misande, die Hauptstadt und der Sitz einer Eles n, ist nur klein und liegt an der Baize. " Sie ist 1289

auet worden.

) Caftelnau De Barbarens und Pavie, Stabtchen.

:) Simorre, ein Fleden mit einer Abten.

d) Maffeybe, oder Maffeoube. ein Fleden am Gere, t einem königlichen und herzoglichen Gericht.

e) Roquelaure, em Stadtchen, davon ein Bergogs

m und eine Pairie ben Namen hat.

- f) Boffones, Saget Pardiac, l'Isle Arbechan, Coustfan, Montconfeil-Dernier, Peffan, Poydarrieur, urnay, Fleden.
- (13) Die ehemalige Grafschaft Comenges er Comminges, Convenae, ist 18 franzosische leilen lang, ungefähr 15 breit, und hat gute Marmbruche. Sie wird in Ober- und Unter-Comen5 abgetheilet.
  - a) Ober-Comenges, hat wegen ber Gebirge, welchen es lieget, eine kalte Luft. Die vornehm-

n Derter sind folgende

(a) S. Bertrand, die Hauptstadt der Grafschaft, ist in, und lieget auf einer Hohe an der Gasonne. Der sige Blichof stehet unter dem Erzbischof von Ausch, t einen Kirchsprengel von 200 Pfarren, davon ein Theil der Landschaft Languedoc lieget, daher der Bischof und die Landschade derselben gehöret, 30000 Livred Einsafte, und ist am römischen Hose auf 4000 KL tarttet. dieser Gegend lag ehemals die Stadt Lugdunum Connarum.

(b) S. Beat, ein festes Stabtchen zwischen 2 Bergen, der Garonne, in welche hier die Pique fallt. Es ift

hier ein Priorat. Alle Saufer find von Marmor, weil bier feine andere Steine fint.

(c) S. Marcory, ein großer Fleden mit einer Brude über bie Garonne. Der heilige, von welchem er den Namen bat ! wird bier febr verebret.

(d) Upect', eine fleine Stadt git der Baronne, mit einem besondern Gouverneur, einem foniglichen Gericht,

und einer Caftelanen.

(e) Montespan, eine Pfarre und Caftellanen an der Baronne, mit bem Titel eines Marquisat.

(f) Caftillon, eine Stadt und Caftellanen.

(g) Martres, ein Bleden mit einem tongt. Gericht.

b) Unter Comenges, lieget in ber Ebene, und hat eine warmere luft, als der oberfle Theil des Landes. Wir bemerken

(a) Die Berrschaft Samatan, barinn

a) Samatan, ein Stadtchen, welches der Gig eie ner Caffelianen ift. Es lieget an ber Sabe, und hat ein

feftes Bergichloß.

6) Lombez, eine kleine Stadt am Fluß Cave, wels che der Sig eines Bischofs ist, der unter dem Erzbischof von Loulouse fiehet, einen Kirchstrengel von 90 Pfarren, 2000 Livred Einkunfte hat, und am romischen Jose auf 2500 Kl. taxiret ist.

(b) Die Berichaft Muret, barfun

Muret, ein Statethen an ber Garonne, welches ber Sig einer Election, einer Caftelanen, eines toniglichen Gerichts und eines Forftamte ift. Peter von Aragonien, welcher daffelbe 1213 belagerte, wurde hier geschlagen und blieb auf dem Plat.

(c) l' Jole Dodon, ein Startchen auf einer Hohe am Fluß Save, woselbst ein koniglich Gericht und eine

Caftelanen ift.

(d) Montpezat und Mouilhan, Fleden.

(14) Das Land und die ebemalige Vicomte' Conferans ober Couferans, lieget in pprencaischen Gebirge, und begreifet

as Gouv. von Guipenie und Gascogne. 743

2) S. Lizier; sin Stabtchewam Zuß Salat. Estst der imptort dieses kandes, und der Sitz: eines Wischofs, unter dem Erzbischof von Ausch steher, einem Aktherengel von 28. Psatren, a0000 kivred Einkluste: hat, dam römischen auf 1000 Fl. taxiret ist. Dieser Ort ilet sich in Wille und Cité, und hieß ehemals Austria. d. Conserans, ein Fleden auf einer Ihhe, welchen mals die Hauptstadt des kandes gewesen.

d) Maffary ein Stabreben mit einer Collegiarffribe,

(15) Die ehemalige Graffchaft Bigorre, Iche in alten Zeiten von den Bigerrorn ober Bisteronern bewohnet worden, but ihre befondern nostande, welche aus dem Bischof von Tarbe, 4 ibten, 2 Prioren, und einem Commenthur des Jonniterordens, 11 Baronen, und dem Bürger, und auer Stande bestehen. In derselberigiebet es einige lepbergwerke. Sie wird in 3 Thelie abgetheilet.

a) Die Abene, (la plaine) in welcher (a) Tarbes, die Hauptstadt, dm Fluß Mour der Gegend, wo ehemals die Stadt Begorra gestans i hat. Sie ist klein, aber der Sitz eines Bisthums, er Landvogten und eines Forstamts. Der Bischums, unter dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchspreus, von 384 Pfarren und Filialen, 25000 Livres Einz ste, und ist am edmischen Hose auf 1200 Fl. taxiret, iher der Cathedralkirche, sindet man bler ein Pfanrkirche der Lathedralkirche, sindet man bler ein Pfanrkirche der Aldster. Ein Schloß dieper zu ihrer Beschützung. (b) Ibos und Bondom, kleine Stadte.

(c) Amrin, ein Bleden, Bergogthum und Patrie.

b) Das Gebirge, welches in 3 Thaler abge-

(a) Das Chal Cavedan, Levitania, welches zwischen pprendischen Gebirgen lieget, ist 9 französische Meilen 1947, und eine Bicomte, in 3 Lh. 28. wel-

ruelder die Derter, Lourbe, eine kleine Stadt an der Gape, mit einem festen Schloß, S. Gauvin, eine Abstep Benedictiner Ordens, Ads, ein Fleden an der Gare, Castelloubon, und Beaucen, kleine Derter.

(b) Das Thal Campan, in welchem

(a) Campan, ein Fleden, bes welchem Marmer gebrochen wird, Er lieget am Flug Ubout, und ift ber

Dauptort.

(6) Bagneres, eine kleine Stadt, am Fluß Abour, welche ihrer beilfamen mineralischen Quellen wegen berachmt ift, die schon den Romern bekannt gewesen, und von welchen Salaignac eine Beschreibung berausgeges ben hat. Es ist hier sowohl warmes als kaltes mineralisses Basser.

(c) Das Chal Baredges, in welchem

Baredges, ein Fleden, am Suß bes Berge Sore malet, welcher seiner warmen Baber wegen berühmt ift.

c) Ruftan, enthalt

- S. Gever , ein Stadtchen am Fluf Rouffe, welle ches ben Ramen von feiner alten Benedictiner Abten bat.
- (16) Die alte Vicomte' Nebonzan, in welcher
- e) S. Gaubens, ber Sauptort, ein wohlbewohntes Städtchen und der Sitz eines besondern Gouverneur und eines toniglichen Gerichts. Man findet hier eine Collegiatlirche und einige Klöster.
- B) Barbagan, ein fleiner Ort, woselbst mineralifches Baffer, und ein thniglich Gericht ift.
- 2) Cassagnabere oder Cassanhabere, eine Pfarre mit einer Taftelanev.
- 3) 27ifors, eine Abten Cificreienserpebens, mit einer Bfarre.

e) La Roque, ein fleiner Ort und Baronie.

& Capver oder Capbern, ein Dorf, in beffen Rage eine mineralische Quelle ift.

## Das Soud. D. Sainconge u. Angoumois. 723

# 17. Das Gouvernement von Saintonge und Angoumois.

Es begreifet das meiste von Saintonge, und jang Angoumois, und hat janker dem Generaljouverneur, noch einen Generallieutenant für den König, und zwep königliche Lieutenanes für die

Proving.

I Saintonge, Santonia, gränzet gegen More ten an Angoumois und Perigord, gegen Mittag an Bourbelois und bie Bironbe, gegen Abend an ben Deean, und gegen Mitternacht an bas land Mimis mit an Poitou. Diefe lanbichaft ift ungefahr 25 rangofische Meilen lang, und 12 breit. Gie bat bren Ramen von ten Santonern, ihren ehemaligen Einwohnern; ift reich an Getreibe, Bein und aller en Bruchten, und infonberbeit wird am Meer ungen nein vieles und vortrefliches Salg bereitet. biefigen Pferbe werben gefchähet. Es giebet biet auch einige mineralifche Quellen. Die vornehmften Bluffe find, die fifchreiche Charente, welche gu Charennac entforinget, und ins Meer fallt; und die Bous mane, welche zu Chef Boutonne in Poitou entfle bet, ben S. Jean b' Angeli schiffbar wird, und in die Charente fallt. Diefes land ift ehemals eine Brafichaft gewesen, und hat in ben mittlern Beiten balb ben Englandern, balb ben Frangofen geboret. Rari V brachte es wieder an Frantreich. Es gebores unter bas Parlament ju Bourbeaur, einige Kirchspiele ausgenommen, die unter bem landgeriche von Anaoumois fieben. Der Generalgouverneur hat gemeiniglich zugleich bie Unterfratthalterschaft von biefem

fem sante. Die Charming theileties in ben füblichen und nordlichen Theil ale

I In dem sudlichen Theil, oder in Obers

- Schnedige, lieget

  1) Saineed ober Aaintes, die Hauptstadt des Landes, am den Chments, dir Sig des Generalgouverneur, weld der zegletzt deschondeur Converneur dieser Stadt ist, eines königlichen Lieutenant, eines Bisthums, einer Elecation, eines Landgerichts, einer Landvogten und Mares chaniste. Der hiesge Bischof stehe imter dem Erzbischof son Borrdeaur, hat einen Kirchsprengel von 59 i Pfaw sen und Silialen, 2000 korre Cintinger, und ist ans romuschen Doser, auf 2000 für Gasten. Die Stadt ist Lein, und hat enge und schlechte Gassen. Sie, hat aus ser Cathedralkirche, eine Collegiarkirche, und unterschiedener Pfairkirchen und Kibster. In der Vorstadt ist eine Abten und ein vormaliges Jesuiter-Eollegiann. Ist eine Abten und ein vormaliges Jesuiter-Eollegiann.
- 2) Pone, Pones, eine wohlgebunktei Statte anfeb mem Hugel, an bem kleinen Fluß Sepigne, über welches hier unterschiedene Brucken gehen, baher vermuthlich der Name kommt. Sie wird in die obere und untere abgescheitet. Es sind hier 3 Pfarrkirchen, 3 Klöster, 3 Hofter, 3 Hofter ind eine Commende des Johannier Rittereddensst wich ist hier eine nimeralisthe Quelle. Sie ist eine unter Straues deren Bestep sich dies des Pons nennet, mad davon 52 Kirchspiele und 250 aveliche Leben, abhappaen, Jehr besiger dieselbige das Haus kothringen Markan, und der alreste Prinz aus demselben nennet sich gewirtlich sich Prinz von Pons.
  - 3) Jonfac, eine fleine Grabt.
- 4) Barbesieur, Barbifellum, ein Stabten und Plate quifar, bem Saufe von Louvois zugehörig. Es find bier 2 Pfatrfirchen und ein Rlofter. Richt wite von bier ift eine minocalische Ageste, genannt Squiedmilituig.

s) Mon

## Das Couv. v. Saintonge u. Angoumois. 725

5) Moniquifer, ein herzogthum und Pairie, baje

Rirchspiele gehoren.

- 6) Mortagne voer-S. Ltienne be Mortagne, ein sleden an der Garopne, welcher den Titel eines Fürstens hums bat, und ben Hans Richelfen gehöret.

7) Calmont, eine kleine Stadt auf einer Sohe an ber

Firende, welche den Lifel eines Fürftenthums bat.

8) Montendre, Pont l'Abbe, Champagnac, unit Janjon, Flectent : 1

9) Der District Brouageais, am Meer, in gelchem man bas beste Salz in Frankreich bereiten Erbirg epekeffen von bem Gomernement Aunis ab; fraber wieber wirt Saintonge vereiniget. Er enthält

(1) Brouage, eine fleine fefte Stadt, in einer moragigen Begend Am Deer. Dier ift ein befonberer Bone

ernemt, ein Mint, em Bniglich Gericht.

(2) Das Fort Chapus, auf einem Felfen, an best lindung ber Seubre, Die einen giemlich guten Safen lachet.

(3) Marinnes, eine Stadt am Weer, welche ber ichtwirt einer Elebtion, und der Sit einer Admiralität t. Das umliegende kand ist sehr fruchtbar, man has liftig Wein, und machet viel Salz. Die Sires von Pons einen sich Grüffen von Marennes.

(4) Abrient, die Fleden auf einer Halbinfel.

(5) La Temblate, ein wehlgebaueter und wohlber

wiffner Flecken, ber guten hundel treibet.

•(6) Royan, Regianum, Novioregum, eine kleine Stadt an der Garonne, mit einem Hafen, darum ein unset Sabelkessang ift. Go find dier 2 Klösser. Sie und ehemals von den Reformirten gut befestiget und untheidiget, so daß Ludewig XIII, als er sie 1692 belas zute, fruchtlos davon abziehen mußte; unter eben diesem bilige aber ist sie so rulniret worden, so daß der jetzige it eigentsich nur die Worsladt des vorigen ist.

nem Copitel fin Stadtchen an der Charente, mit nem Copitel fich if der Danptont gines Fürsteuthums

**513** 

bes Saufes Rohan , bagu 7 Rirchfpielef gehören. Es hani

gen auch bavon ab

E' Jele de Madame, in der Mandung der Chas rente, und das Fort Capin. In der Nahe find die mis neralischen Wasser von Koustillasses

3 In dem nordlichen Cheil, ober in Un-

ter Sainsonge, liest

1) Saint Jean d'Angely, Angeriaeum, eine Stadt am der Boutonne, der Hauptort einer Election, und der Sie eines königlichen Gerichts, welche zu der Zeit, als die Reformirten dieselbe besassen, wolkreich und wohl ber sestiger war. Als sie aber 1621 von Andewig VIII erobert wurde, ließ derselbe ihre Festungswerke schleifen, und nahm der Stadt ihre Privilegien. Man sindet hier eine Benedictiner-Abten, der die Stadt ihren Ursprung zu dans ken hat, mid 3 Klöster. Der hiesige Aquavit ist beliebt, und man versertiget hier auch wollene Stossen,

2) Caillebourg, ein Stabtchen an der Charente, mit einem Schloß auf einem Felsen, und einem Capitel, Es hat den Litel einer Grafschaft, ben das Jaus von Leinwoulle fichret, und beren Gerichtsbarteit sich aber

10 Vfarren erftredet.

3) Connay Charente, eine Stadt und Farftem thum an der Charente, mit einem Schloß, einer Benes bictiner-Abten, und einem Hafen, gehoret feit langer Zeit dem Saufe von Rochechouart.

4) Connay-Boutonne, ein Stadtchen an ber Dou-

tonne.

5) Sontenay l'abattu, ein Fleden, welcher 1714 unter bem Namen Rohan, zu einem Herzogthum und Pairie erhoben worden.

Il Angoumois, Diffrictus Inculismentis ober Engolismentis, hat den Namen von der Hauptstadt, gränzet gegen Abend und Mittag an Saintonge, gagen Morgen an Perigord, und gegen Mitternacht au Poltou; ist 20 französische Meilen lang, und 19 beekt.

## Das Gond. von Saintonge u. Angountois. 727

Rach Munier Angabe, schästelman 1779 bie Wolfe. nenge auf 270000 Perfonen benbetlen Beschleches. Das land ist voller Hugel, bat aber feine ansehnlihe Berge. Die herrschende Steinart ift Ralt, woran viele Verfteinerungen vorfommen; fruchtbare Cee'ift felten, und Beibeland fehlet in ben meiften Beenben. Es bringet Beigen, Roggen, Gerfte, Saer, spanisches Getreibe, Safran, Wein und allerlen frudte, hervor. Es hat auch gute Eifengruben, und as Papier, welches hier verfertiget wirb, ift voreflich. Merkwurdig ift, daß die hiefigen Papierracher die Lumpen noch anfaulen laffen, welches man ist in vielen beutschen Papiermublen unterläßt, und e bagegen lieber besto langer im Gefchirr und im Sol inder Bearbeitet. Sie gebrauchen auch nicht, wie le Bollander bie blaue Smalte, fondem eine von men feibft mubfam bereitete Art bes Berlinerblau. m dem Dapier bie blaulichte Farbe ju geben. ird viel Branntewein auf ber Charente bis nach bem fleden Charence gebracht, und bafelbft bon Englanern, Sollanbern, Samburgern, Schweben und Daen abgeholet. Es find hier vortrefliche Gewehrfarifen, vornemlich zu Rouelle an der Lourre, welche r Marquis von Montalembert angeleget bat, Die ber feit 1777 bem Könige geborte. Um biefe Beit iftete fie jabrich 165306 Livres, brachte 197871 n, und gab alfo einen Bortheil von 32, 504 Hores. de vornehmsten Fluffe find die Charence und bie suvre, welche lettere bier entspringet, und in jene effet. Burbe die Charente bis Civrai schisbar geacht; und entweber mit bem fleinen Bluf Clair ober Bienne verbunden, die fich begbe in die loive ergief. fen:

sen: so könnte die Kahrt aus Angoumols bis Panis geben. Dieses kand war abemals eine Grafschaft. Als aber Graf Franz I, 1515 König von Frankzelch ward, machte er ein Perzogthum daraus, welches er seiner Mutter auf kebenszeit überließ. 1531 ward es mit der Krone vereiniget, doch zuweilen wieder entweder einigen Gunstlingen ober Prinzen geschenket. Seit 1714 ist es wieder mit der Krone vereinigt. Es stehet unter dem Parlament von Paris, und enthält eine kandvogrey und ein kandgericht. Alle bemerken solgende Derter.

- 1) Ungoulesme, Inculisme, Engolisme, die Hamptfladt des Landes, liegt auf einem Berge, an der Charens te, hat den Titel eines Herzogthums, und ist der Sig eines besondern Gouderneur, eines Bisthums, einer Etzction, Vogten, Landwogten, eines Landgerichts, Foostamts, Bureau der 5 großen Verpachtungen, und einer Marechausse. Der hiesige Bischof stehet unter-dem Erzbischof von Bourdeaux, hat den Titel eines Erzkapellans des Königs, einen Kirchsprengel von 290 Pfarren, 20000 Livres Einkunste, und ist am rdmischen Hose auf 1000 fl. tariret. Außerdem sindet man hier ein ehemaliges Jesaitercollegium, 12 Pfarrkirchen, die Abten von S. Sp.
  - 2) La Couronne, ein Flecken, mit einer Augustiner-Abten.

fpital, und ungefähr 11200 Seelen.

bar, worinn die alten Grafen von Angonmois begraben find, noch eine Abten, 10 Rlofter, ein allgemeines So

- 3) Colgnac ober Cognac, die zwepte Stadt dieset kandes, hat eine angenehme Lage an der Charente, en Schloß, darauf Franz I geboren ist, und 3 Klöser. 1238 wurde hier eine Kirchenversammlung gehalten.
- 4) Jarnac, ein Fleden an der Charente, in beste Gegend 1569 die Reformuten von Principal App der Principal france. 1770 hat man auf des Stolles up der Prin

## das Gouv. v. Sqintange u. Angumois. 729

in Conde fein Leben in diefer Schlacht verlor, eine Ppraside errichtet, mit dem Wers aus der Henriade

Oh! plaine de Jarnae! oh! coup trop inhumain.

liefer Ort ist eine Berrichaft.

5) Chateau Meuf, Caftrum novum, eine Stadt nd Graffchaft, mit einer königlichen Bogten und Cafteunen, an der Charente.

6) La Valette, ein Stadtchen mit einem Diffrict on 13 Pfarren und 40 Leben, der ehemals ein Bergog-

num und Pairie gewesen.

7) Aubeterre, Alba terra, ein Stabtchen und Maruifat au der Dronne, mit einer Abten und Collegiatfirche, nb unterschiedenen Albstern.

8) Rochefoucaule, eine kleine Stadt, Herzogthum nb Pairie, an ber Tarboire, nit einer Collegiattirche

no einem Rlofter, auch ift hier ene Caftelanen.

9) Blanzac, ein Stadtcher mit einem Capitel an

er Man.

10) Verteuil oder S. Mard de Verteuil, eine leine Stadt und Baronie an der Charente, dem herzogechen Hause von Rochesoncauktzugehörig.

11) Auffecy, ein Sendrchar und Marquifat. 1779 pard hier guter Handel mit Gareide, Cifen, Leinewand,

Salz und Wein, getrieben.

12) Chabanois ober S. Quentin de Chabanois,

in Stabtchen und Burftenthun an ber Vienne.

13) Montbrun, ein Stadtchen an der Tardvire, velches ber Hauptort einer Graffchaft ift, dazu 18 Kirch-

viele und 40 Leben gehoren

14) Die Fleden Agris, Balzac, Bonnes, Brie, Ihampenieres, Chareaurenaud, Chaur, Cherves, Ihirat, Courgeac, Garat, Jugnac, Monot, Pillac, tonsenac, S. Aulaye, Mansle, Montignac, Jauss, Genac, Villejesus, Salles, Merignes, S. Messon, Rouillac, Verriese, Bouteville, in welcher letten ine kindiche Nogteyand Casteinury ist.

## 18. Das Gouvernement von Rochelle und Aunis.

Die lanbschaft Aunis oder Aulnir, Pagus Alamenfis; oder Alnensis; wird gegen Mittag und Morgen bon Saintonge, gegen Abend vom Dcean, gegen Mitternacht von Poitu eingeschloffen. pon ber Sevre, die in Poitu entspringet, ben Riort schiffbar wird, und nachmals die schiffbare Dens Die aufnimmt, und von ber Charente, bewaffert. Am Meer find gute Bafen. Das land ift gmar burre, traget aber boch gutes Getreibe und viel Bein, bat auch in ben fumpfichen Gegenden gute Beibe. ben falzichten Moraften wirb vortrefliches Galg bereitet. Das land hat feine eigenen Rechtsgewohnheis ten, und ftebet unter bem Parlament von Paris. Außer bem Generalgamerneur, ift bier ein Benerallieutenant für ben Roig, ein foniglicher Lieutenant für die Proving, ein Seutenant ber Marfchalle pon Branfreich.

I Die Landschafillunis an fich selbst, ent,

bålt folgenbe Derter

1) Rochelle, Rupelle, die Hamptfladt der Landsschaft und des Gouvernemen, lieger am Meer, hat einen Hafen, ist von mittelmäßiger Größe, wohl gebauet, und der Sig des Generalgonvernen, welcher gemeiniglich auch der befondere Gonvernem der Stadt ist, eines königlichen Lieutenant, eines Bisthums, inner Intendang oder Sesneralität, Election, eines Antis, kandgerichts, einer Laubogten, Admiralität, Commerkammer, Marechafts, eines Wänzhofe, einer 1732 gestiskten Academie ver sichenen Wissenschaften, eines Collegii, eines Sammarii, und einer medicinischen, anatomischen und botomischen Schule, und

id es find hier 5 Albfter. Der hiefige Bildof ftebet une bem Erzbifchof von Wourbeaut, hat einen Ruchfprens t von 108 Pfarren, 50000 Livred Einkanfte, und ift n romischen hofe auf 742 Fl. tariret. Chebessen war er ein aufehnlicher Seehandel, und eine ftarte Schifs hrt nach und von ben frangbfifchen Colonien in Amerika id Ufrita. Der Safen ift ficher, aber ber Eingang-befs iben enge, und nicht febr tief. Die Luft ift wegen ber nachbarten falzigen Morafte nicht gefund. Im fechzebne n Sahrhundert nahmen die Einwohner die reformirte Lehan befeftigten die Stadt, und hielten eine Belagemg aus. Lubewig XIII bieß, um fie jur Mebergabe ju vingen, 1622 bepm Eingang ihres Bafens bas Fort mbewig, und 1628 im Deer einen Damm anlegen, ber m Dafen verfchlof, fo, baf fie aus ber See teine Bilfe etommen tonnten. Endlich war bie hungerenoth fo groff i ber Stadt, daß fie fich im gedachtem Jahr ergeben unfte. Der Konig nahm ihr ihre Privilegien, und lies ie Bestungewerke niederreißen, welche aber Ludwig XIV vieber aufführen ließ.

2) Rochefort, Rupifortium, eine 1664 regelmafe ig gebauete Stadt an ber Charente, in welcher bas zwepte Separtement des frangbfischen Secwesens ift, baber auch n den hiefigen Magazinen alles, was zur Anschftung ciier Flotte gehoret, reichlich zu finden ift. Der Hafen ft bequem. Man findet bier einen guten Schifbauwerft, in großes und reichlich versebenes Zengbans, eine Stud's siefferen, sc. ein großes Gebaube jur Bohnung fur ben Infoctor, Officiers und Seefoldaten, ein thuiglich Sans, in Rlofter, ein Bespital, ein Geminarium. Die biefige huft ift wegen ber nangelegenen falzigen Morafte ungefund.

Der Jugang ju ber Ctabe auf bem Muß, wird burch mterfchiebene gurts vermehret. Diefe find bad fort auf der Insel Air, welches die Englander 1757 und 1761 ihleifeten, aber wieder hergestellet murbe, die gegen über liegende Reveute Alguille, die Forts Sourar de la Painte und Vergevon, meben welchen auch eine Berpfablung iber ben Muß gebet.

3) Ginger, nin-femer Sieden:

4) Margus, ein großer Mecken in beit folgigen Deraften, welcher einen fiarten Sandel mit Balg, Betreibe und Mehl treibet.

5) Charon , ein Bleden am Meer, mit einer Abten.

6) Marfilly, Manze, la Jarrie ic. Bleden.

2 Die Insel Re, Radis, lieger 1400 Toifes bom festen lande, ist 13000 Toises lang, und hat in bet größten Breite 3400 Toifes. Gle ift fruchtbar an Wein, barque guter Uquavit gemochet wird, bot iqued wird Ball, und ift vollveich, fo bag man bie Angahl ihrer Cinwohner auf 20000 fchaket. Auf berfelben ift ju bemerten

1) S. Mattin, eine kleine feste Stadt, mit einer Citadelle und einem Safen.

2) Dus Bort la Pree, befchuget ben Gingaig ju Pertuis Breton.

3) Das Fort Samblanceau', befchüger Die Meers

enge Pertuis & Antioche.

4) Das For Martray, ift an ber Mittagokite. 5) La Cour des Baleines, am westlichen Ente ber Jusel, viener des Nachts gir Fenenhafe.

6) Die Floden Urs, le Bois, la Conarte, ik Flotte, Boix voet Leve, les Partes, Sainte Marie

3 Dleson, Uliarus, eine Jufel, bie stingefahr 3 frangofifche Dallen vom feften Lanbe einferne; o lang, a breit, hind an Getreibe imb Dolg findrbier ift. Die Einwohner find gute Seeleute. Sie ge-horet grape unter bas Saupemement pon Aunie, fe-Die Appellerionen geben an Das Parfament von Bousbeaur. Auf berfelben find & Richfpiele. In bie Mordfeite lieget ein mobibefestigtes Schloff, beb wet dein ein Blecken ober Ctabtchen angelege morben. bar. tin di Dosplider und ein Klasser zu sieden. Man net vielen Ort Chareau du Bourg: Es sind die Fleden Dolns, S. Denis, S. Gworge, Pretse, überhäupt 12982 Fleierstellen. Der hethirim Chasiron, slehet auf der nordlichen werder Insel.

## . Das Gbuvernement von Poitou.

Die Lanbschaft Poiton, gränzet Begen Mittag Saintonge, Angonamois und Aunis, : gegen More idnila Marche und einen Theil von Beren, gegen: itternacht an Breidine, Louraine und: Anjou ,t b gegen Abend an ben Ocean. Sie ift von Abend d Morgen 45 frangofifche Meilen lang, und vom ittag nach Mitternacht 25 Meilen breit. amen bat fie von ben alten Dictonern ober Dice vieter, Ihre Fruchtharfeit ift nach ben Begenbeit neifthtebeng überhaupt aber ift fie vornehmilch ans etreibe und Bieh fruchtbar, und ber vornehmfte antel ber Cinwohner wird mit Diffen, Maulefein, ferben, und wollenen Stoffen, getrieben. Die por bmften. Bliffe find bie Dienne, welche anber Grange wännbifin entfpringet, einige Meilen über Chatellemit schiffbar wird, die Creuse, Garrempe und n Clain aufnimme, und in die loire falle; die Sevre Mortoife, welche einige Meilen über Sa Rairant entftebet, ben Mort fchiffbar wird, bie Bene leaufnimmt, und fich ins Meer flurget; ber große nd kleine Lay, die Authize. die Chone, ic. Plefe landschaft murbe von Carl bem Brogen gu ner Graffchaft gemachtt. Eleonore, bie Lochter

Bemahl, bem König Heinrich von England, gu. Philipp August nahm sie weg, und Heinrich III, König von England, trat sie 1259 an Frankreich ab; es antstanden aber in der folgenden Zeit zwischen bezoden Kronen mehrmalige Streitigkeiten über dieselbe, und während dieser Zeit wurde sie einigemal an könige siche Prinzen zur Appanage gegeben. Seit 1436 ist sie beständig mit der Krone verbunden gewesen.

Sie stebet unter bem Parlament von Paris, und hat nur ein kandgericht. Unter dem Generalgouver neur stehen 2 Generallieutenancs, a fönigliche Lieutenants, 20. Man theilet sie in 2 Theile ab.

I Ober Poiton, machet ben öftlichen Theil bes Landes aus, ift größer, schöner und fruchtbarer, als das untere, und enthält folgende Verter.

1) Poitiers, Augustoritum, Pictavium, Die Bambt Rabt bes gangen Landes, liegt an bein Flug Clain, if awar groß, und vielleicht nach Baris bie größte im Meich. aber mafte, fcblecht, rauchericht und wenig bemebnt. Gie ift ber Sit eines besondern Gouverneur und toniglichen Lieutenant, eines Bisthums, einer Intendang, Election, eines Landgerichts, Amts, einer Landvogten, Marechaufe fee und eines Munghofs. Der hiefige Bifchof flebet unter bem Erzbischof von Bourbeaux, bat einen Rirchsprengel von 722 Pfarren, 3000 Livres Ginfunfte, und ift am the mifchen Dofe auf 2800 Bl. toriret. Die Rathebralfirche if ein angemein gerffes Gebaube nach gothischer Banart. Mußer berfelben find hier noch 5 Collegiattirchen, 22 de dere Pfartireben, at Albster, 4 Abtenen, eine 1431 gbi fiftese Universität, ein Collegium, 2 Seminaria, 3.000 fpitaler, und 4030 Beuerftellen. Auf bem fogenannten Thiglichen Dlat, haben die Ginwohner 1687 bem Ronig Andewig XIV eine Saule ju Auß errichtet. Die Dand

ich = und Ram Dacher find bie meiften biefigen Sandmter. Es find bier noch Ueberbleibsel von romifchen tertbamern ju feben. Das Umphitheater ift gwar wendig mit Garten und fleinen Saufern febr perbauet. er boch noch gang kenntlich. Bon einem Trimphbos n. ober vielmehr von einem Thor, welches mu Aufang ier Viae militarie gefetet gewefen, ift nur noch ber 200 n übria. und bie benben Gaulen, barauf er rubet. Der allaft und ber baran ftoffende bide runde Thurm, werden ar auch für romifd ausgegeben; man fichet aber flare ertmaale ber gothiften Baufunft baran, anbere Renne den ber neuern Beit ju geschweigen. 1356 fiel in bien Gegend eine Schlacht zwifthen ben Grangofen und Gige ibern gum Rachtbeil ber erften vor, beren Ronig nn felbft gefangen genommen murbe.

2) Lufignan, Leziniacum, ein aftes Stabtchen auf iem Bugel, welches ber Stammort bes gleichnamigen mies ift, aus welchem Guibo von Lufignan im ambiften ibrhundert zuerft Ronig zu Jerufalem, und nachmals Envern murde.

2) Divonne, eine fleine Stabt am Clain, welche i Schlof und ben Titel einer Graffchaft hat, und bem

trione von Rochechonart gehöret.

4) Mort, die befte Sandeleftadt in Diefer gande aft, lieger am Bluß Gevre, und ift ber Gis eines bes ibern Gouverneur, einer Election, Landvogtey, eines urs, forfames und einer Marechauffer, bat ein hloff, 2 Pfarrfirchen, 9 Ribfter, ein Collegium und allgemeines Bofpital, und Manufacturen bon mob en Stoffen.

5) St. Mairant, Fanum Sancti Maxentil, eine ine Ctabt auf einer Sobe an ber Sebre, welche ber B eines besondern Souverneut, einer Election und eis Poniglichen Gerichts ift, 2 Pfarrfireben, eine Bente finer Abren, 4 Ribfter, ein Collegium und ein Dofpie bat, und bem Daufe von Magarin geboret.

6) Welle, eine kleine Stadt, welche ber Sig einer toniglichen Bogten ift, 3 Rirchen, ein kleines Collegium und Sargemanufacturen bat.

7) Chisay, ober Chize, ein Fleden mit einer to-

niglichen Bogten.

8) Aulnay, ein Fleden, welcher ben Titel einer

Graffchaft hat.

her Charente, in welcher ein Amt, eine königliche Land, vogten, eine Provincial Marchausse, eine Pfarkliche und zwen Kloster.

10) Charroux oder Chairoux, Carrofum, eine fleint Stadt an der Charente, in dem Landoen Brion.

mit einer Benedictiner Abtey.

11) Maufillac, ein Fleden mit bem Titel eines Fur-

ftentbums.

12) Rochechouart, eine kleine Stadt auf einem Berge, mit einem Schloß. Sie ift der Hauptort eines Bergogtstums.

. 13) C' Jele Jourdain und Luffat, Stadtchen an

ber Wienne, und das lette zugleich ein Marquifat.

14) Montmorillon, eine Stadt, welche der Sie eines Ames, einer Landvogten und Marechauster ift, zwer Pfarrkirchen, eine Collegiatkirche und 4 Albstet hat.

15) Tremouille, oder Trimouille, ein Stadtchen am Fluß Benaife, welche ein Herzogthum und Pairie ik-

16) S. Savin, ein Flecken mit einer berutmuten Benedictiner Abren.

17) Chauvigny, Calviniacum, ein Stabtchen an

ber Bienne.

18) Chatellerault, Castellum Heraldi, oder Casteum Airaudi, eine Stadt an der Nienne, im Lande und Herzogthum Chatelleraudois, jetzt dem Herzoge von Tremouille geborig. Sie ist der Sig einer Election, to niglichen Landvogten, Marechauste und eines Forstsamts; man findet hier auch eine Collegiatkirche, 3 Pfarrsirchen, zwey Priorate, 4 Ridfter, und ungefahr 8000

mobner. Die fieinerne Bridde, welche aber ben fluß

19) Das Landden Gastine, von 60 Pfarren,

junt Dauptort. . .

Parthenay, eine Stadt, die der Sig einer Bogs, eines Umte und toniglichen Gerichte. ift. Man fins auch baselbit ein Capitel und 3 Ribster. Che effen. ife fest.

20) Das Landchen Coudunois, bat jum Sauptore

Loudun, eine Stadt, welche der Sig einer Elece, in einer topiglichen Bogten, ines Umte und einer irechanffee ift; man findet hier auch eine Colligiartira, 2 Pfarrfirchen, eine Commenthuren des Johannis Riecerordens, und 9 Mosten. Dan hat sich viele ine gegeben, die biefigen Resormirten ja der romifchen. de zu bringen.

21) thiontreuil-Bonin, eine fleine Statt.

62) Thouars, eine Stadt auf einem Sugel, ime gibne, welche ber Sit einer Marechauffe ift. Gie, den Titel eines herzogthums und einer Pairie, bagut beben gehoren, imb wird von bem Saufe Tremous befeffen.

ill Clieder Doitou, welches ben westlichen eil ausmacht, enthält folgende Berter.

1) Argenton le Chateau, am Blug Argentone, ein

den.

2) Mauleon, ein Stabtchen, welches der Hauptsteiner Election, und der Sis eines Forstamts und er Marechausseift, auch ist hier em Saizhaus, eine gustiner-Abten, ein, Priorat und eine Commenthuren Fohannitet Nitterorbens. 1736 ist diese alte Baronie einem Herzogthum und einer Pairie unter dem Namen atillan le Chateau, erhoben worden.

3) Les Effarts, eine fleine Stadt.

Mortagne, ein Stabicheil und Bergogthum. 3) Montaign, ein Fleden und Marquilat.

6) Barnache, ein Fleden und Baronie,

7) S. Gile, ein fleiner Safen am Deer.

8) La Roche für Kon, einflicken und Fürstenthum im Fluß Bon, bem Saufe von Bonton-Conti gehörig.

9) Maseuil, poer Marveuil, ein Fleden am Flus

lan.

10) Les Sables d'Olonne, eine Stadt am Meer, welche der Hamptort einer Election ift, einen kleimen Hamfen hat, und der Sitz einer Udmiralität, ist. Man findet hier 2 Pfarrkirchen, ein Priorat, und 3 Albster. Die Einwohner sind gute Scelcute.

11) Calmone, ein Bleden, welcher ben Titel eines Rurftenthums hat. Man findet hier 2 Pfarrfirchen und

eine Abten.

12) Fontenap le Comte, eine Stadt an ber Bendee, mit 3 Pfarrfirchen, 2 Hospitalern 4 Albstern und einem Collegio. Es ist hier eine königliche Election, Landvoge tep, Marechaussee und Forstamt.

13) La Meilleraye, eine Pfarre mit bem Titel ein

nes herzogthums und einer Pairle.

14) Bournezeau, ein Flecken und Marquifat.

15) Mouilleron, eine kleine Stadt.

16) Eugen, eine Stadt in Morasten, welche det Titel einer Baronie, hat, und der Sitz eines Bisthums, einer Landvogten und Marechausses ist. Der Bischof ist Herr und Baron der Stadt, siehet unter dem Erzbischof von Bourdeaux, hat einen Kirchsprengel von 150 Pfarren, 22000 Livres Einkunfte, und ist am römischen Hofe auf 1000 Kl. taxiret. Außer der Eathedralkirche giebt es hier eine Pfarrkirche, ein Seminarium und 2 Klöster. Die Luft ist ungesund.

17) Maillezais, ein Stabtchen auf einer Insel, welche die Fluffe Seuw und Antize machen. Der bischoffliche Sig, welcher hier ehemais gewesen, ist nach Rochelle verleget worden.

18) Die Insel Moirmoutier, Nigrum monasterium, Insula Del, hat 7 französische Meilen im Umfang, und ist ein mit Sand bedeckter Fessen ohne Getreibe, Wein, Obst. Holz, (ein kleines Eichengebusch ausgenommen,)

Dieb

## Das Gouvernement von Bretagne. , 739

ehzucht, Wildpret, und Gartengewächse, sondern hat r Salz, und dennoch 8 bis 9000 Menschen. Sie ist niedrig, daß sie gegen die Uederschwennung des Meers t durch einen ungehauenen Damm verwahret werden issen, welcher 11000 Schritte lang ist. Die Einwohse sind insgesammt Seeleute, und geden die besten Ple en ab. Sie mussen alle ihre Bedürsnisse vom kesten wob holen, und nichts destoweniger alle in Frankreich vohnliche Abgaden entrichten. Die Insel hat den Titel es Marquisat, gehörte der jüngern Linie von Tremous, von welcher sie 1720 der Prinz Conde sür 800000 anken kanfte, bessen Sohn sie 1767 an den König abs t. Sie enthält solgende Oerter.

- (1) Moirmoutier, eine kleine Stadt mit einem Prios und einer Pfarrkirche.
  - (2) Barbaftre, ein Fleden.
- (3) trotre Dame de la Blanche, tint Abten Sie tienservens.
- (4) Die Insel Reu, Oyas ift eine Meile lang, hat en Bleden und ein kleines Dorf mit einem Safen.

# 12. Das Gouvernement von Bretagne.

Diese lanbschaft ist eine Salbinsel, welche vonen Seiten mit dem Meer umgeben ist, gegen Offert,
pro und Sud-Often ausgenommen, da sie die
semandie, Maine, Unjou und Poitou berühret,
pre größte lange von Abend gegen Morgen, wird auf
, und die größte Breite auf 33 franzosische Meilen
wehnet, hingegen ist sie auch in einigen Gegenden

fehr, fcmal. Den Namen bat fie von ben alten Britanen oder Britten, welche um die Mitte bes fünften Jahrhunderts burch bie Angeln und Sachsen von ber Infel Britannien verbranget worden, ba fie fich benn über bas Meer nach Gallien begaben, und nach einis gen Herumschweifungen in dem lande ber Curiofolis ten und Osismier, die von den Armorikern maren, niebergelaffen, auch faft bas gange Bebiet ber Dantter in Befig genommen, welches land benn ron ihnen benennet worden. Indeffen wird dieses Mamens querft vom Gregorius von Tours gebacht. ber folgenden Beit, mußten fie fich ben frantifchen Ro-Rarl ber Große hatte bier eine nigen unterwerfen. Rlotte, welche er wiber die Normanner gebrauchte. Unter beffelben Nachkommen warf fich Numenoius, bas Saupt ber Bretonier, in bem Theil bes landes, welcher jest Ober Bretagne genennet wird, und urfprunglich Ballier ju Ginwohnern batte, jum Ronig Sein zwenter Rachfolger mube von einigen Busommenverschwornen getobtet, Die fich bes lanbes bemachnigten, aber nur Grafen nenneten. Die Normanner eroberten gmar bas tanb, fonnten es aber nicht rubig befigen. Diefe Unruhen wurden geenbiget, als Conan, Graf von Bretagne, feine einzige Lochter Constantia. mit Gottfried, Grafen von Anjou, einem Sohn Beinrichs II, Ronigs von England und herzogs von ber Mormanbie, vermählte. fich ber Conftantia Tochter und Erbinn mit Peter von Dreur verheirathete, tam Bretagne an das tonigliche Saus, weil Diefer ein Pring vom Geblute mar. Deffelben Entel Johann II, wurde Bergog und Paie ton'

#### Das Gouvernement von Bretagne. 742

on Brankreich. Nach bem Tobe Franz II, Herzogs on Bretagne, vermählte sich besselben Erbin Anna ach einander mit den Königen Karl VIII und Lude sig XII, und hinterließ aus der zwenten She zwey Löchter, davon die älteste, Namens Claudia, an franz I verheirathet ward, der auf Bitte der Landatände, Bretagne 1532 mit der Krone vereinigte. Sein Rachsolger II schafte den Namen eines Hers

ogs von Bretagne ab.

Diese landschaft hat gute Bafen, aber fast gat eine schiffbare Bluffe, Die Loire ausgenommen, velche bier ihren lauf endiget, und die Vilaine, Vicinonia). Man will die Wilaine mit ber Drans e burch einen Canal swischen Rennes und Dinon zereinigen. Das land ift theils eben, theils bergigt; in Ober Bretagne find bie meiften Berge, vie fich benn eine gange Rette berfelben, die le Mont Arre genennet wirb, burch baffelbe erftredet. Bereibe und Wein machfet bier nicht viel; Die Beibe iber ift befto beffer, baber ber Sandel mit Butter berachtlich ift. Das land bringet viel hanf und Blachs jervor, woraus leinemand und Segeltuch verfertiget ind verhandelt wird. In ben Berg. Gegenden von Nieber-Bretagne, vertritt eine Art Ginfter (Spartum unceum) die Stelle des Banfs und Flachs, bienet such des Winters gut jum Futter fur Schafe und Biegen. 3m Rirchfprengel von Quimper ift ju Corvot ein Bleybergwerk; boch ist bas Bley lange so jut nicht, als bas englanbifde. 3m Rirchfprengel pon Mantes giebt es an einigen Orten Steinfohlen, Die aber auch ben englischen lange nicht gleich fommen. Es ift bier eine Art Braunstein, ber ben Maa 2

in Piemont und England, übertrift. Auf der Rifte werden viele Sardellen und andere Fische gefangen. In der Grafschaft Nantois mird Salz gemache. Mit Psetden wird ein großer Handel getrieben. Die Sinwohner sind gute Seeleute. In Ober-Bretagne wird französisch, in Nieder-Bretagne aber kimrisch geredet, weil das Bolk, welches Nieder-Bretagne bewohnet. sich Kynnt nennet, und aus Wales dahin gekommen ist. Die Stande der Provinz haben eine Gesellschaft des Ackerbaus, des Handels und der Künste errichtet, und der König hat dieselbige bestätiget.

Dastand hat sein eigenes Parlament, welches ju Rennes ist; es hat auch sein eigenes Recht, und besondere Landstande. Diese bestehen aus der Geist lichkeit, dem Adel, und dem Aurger- und Bauern- Stande. Sie widersehten sich 1788 stark den Sneuen Edicten, von welchen oben (S. 415) gerechter worden. Sie werden alle 2 Jahre vom Richtige zusammen berufen. Der Gouverneur ikt zus gleich Admiral von Bretagne; unter ihm stehen 2 Generallieutenants, und 3 königliche Lieutenants. In der Versammlung der Landstände und Ausschreie dung der Aussagen, wird das land nach den 9 bie schössichen Kirchsprengeln abgetheilet, davon

I. Bu Ober 2 Bretagne 5 geboren.

1 Dus Biethum Rennes, begreifet folgenbe

1) Arnnes, ehemals Condate, die Sauptfladt des ganzen laubes, bat den Namen von den Abedonern, welsche die berühmtesten unter den Armoritern gewesen. Sie wird durch die Vilaine in zwep Lheile getheilet, ift ziem-

d groß, polfreich, und ber Sit eines besondern Gone erneur und foniglichen Lieutengut, eines Bisthume, bes. Sarlaments besigangen Laubes, einer Intendang und Des ima, eines Steuerkammergeschie, Landgeriches, und ines Confulate. Gie bat gwar viele mobigevauete Daus er, aber die Gaffen find enge, duckel, unrein, boch ift ier 1721 abgebrannte Theil regelmußig neugufgebauet. Die Staude von Breitagne baben bier dem Konige Ende vig XV eine ehrnes Standbild eirichtet, welches 1744 ur Freude über feine Genefung gelobet, und 1754 eingeveihet worden. Der biefige Bifchof flebet unter bem Erge ifchof von Tours, bat einen Kirchfprengel von 265 Pfaren, 18000 Livres Einfunfte, und ist am romischen hofe iuf 1000 Al. taxiret. Außer der Carbecraftirche, find vier 8 Pfartfirchen, 2 Abteven, ein Ceminarium, 17 Elbfier . und ein icones Collegium. Die Bicomte von Rennes, gehoret dem Bergog von Tremouille.

2) Chateaubourg, eine Pfarre und Graffcaft.

a) Ditreb oder Ditre, eine fleine Stadt an der Bis aine, mit einem Capitel und einem Priorat. Sie ift der Sis ber erften Baronie des Landes, und gehoret dem Dera og von Tremouille.

4) Epinay, ein Marquifat, bem Saufe von Roches

oncault augeboria.

5) S. Aubun ba Cormier, ein Stadtchen, ben velchem 1448 die Britannier und ihre Bundesgenoffen as Kriegsbeer Rarls VIII beffegten.

6) Sougeres, Filiceriae, eine Stadt am Kluf Cues. ion, mit einem Schlof, 2 Pfarrfirchen und einer Abtep.

Die bat den Titel einer Baronie.

7) Antrain und la Buerche, fleine Stabte.

8) troyal, eine Pfarre, mit deren Leinwand ebes effen ein großer Sandel getrieben wurde.

2 Das Bisthum Mantes, begreift bie Grafchaft Mantois, welche burch die toire in a Theile jetheilet wirb , an Getreibe und Bein fruchtbar ift. jute Weibe und also auch gute Wiehzucht, imgleis

Nag 4

den Salz und Steintoblen hat, vornemlich aber flat-

1, Tantes, vor Altere Condivincum ober Condivienum, ift bem Rang nach die zwepte Stadt von Bretagne, und hat ben Namen von ben Namnetern, welches Bolf gu ben Acmorifern gehöret hat. Gie lieget an Der Loire, ift eine ber vornehmften Sanbelsftabte bes Meiche, giemlich groß, volkreich, wohlgelegen, und hat 4 Borftabte. Es ift bier ein Generallieutenant, befonberet Gouverneur, und tomglicher Lieutenant, ein Bidthum, eine Intendang, Bebung, Rechnungstammer, ein Barean ber Finangen, Dunghof, Landgericht, eine Landvogten, Bogten, Abmiralitat, Forftamt und Comfuiat. Der hiefige Bifchof fichet unter bem Ergbifchof bon Tours, bat einen Rirchfprengel von 237 Pfarren, und 40000 Livres Einfanfte, und ift am romischen Sofe auf 2000 Fl. tariret. Er ift Berr über einen Theil ber Stadt, geborner Rath im Parlament ber Landichaft, und Rangler der Univerfitat. Auger ber Cathebral = und eines Collegiat : Rirche, findet man bier it Pfarrfirchen, eine Abten, eine Carthause, 23 andere Ribfter, 2 hofpitaler, ein Collegium, eine um das Jahr 1460 gestiftete Univerfrat, ein Ceminarium, eine anatomifche und chirurgia fche Schule, eine Gefellschaft bes Aderbaues, bes Sambele und ber Runfte, einen toniglichen botanischen Garten, eine offentliche und frene Schule ber Sydrographie, Mathematit und Rhetvrit, eine Atademie ber Drufit, eine Geil; ober vielmehr Lau-Manufactur, in welcher tage lich 1000 bis 1200 Menschen von verschiedenem Alter und Gefdlecht grbeiten, eine Cateun = Manufactur, eine Kapancerie, ein weitläuftiges und wohlbefestigtes Schlof. und ungefahr 80000 Menschen. Der Santel und bie Schifffahrt biefer Stadt nach Suinea und nach ben framablichen Colonien in Amerita, imgleichen nach Spanien und Portugal, ift wichtig; Des Sandels mit andern Das bin tommenden europaischen Rationen nicht zu gedenten. Die großen Schiffe tonnen auf ber Loire nicht weiter, als bie an den Tlecken Mindon oder Painboeuf, tommen, mos

soseihste ihre Ladung auf kleinere Schiffe gebracht, und lodenn nach Rautes geführet wird. Die Stadt ist in er Geschichte sehr berühmet, weil heinzich IV in dersels en 1598 durch ein Sbict den Resormirten die offentliche Lesigionsübung verstattete, welches 1685 von Ludewig IV wiederrufen worden.

2) Unceris, eine fleine Stadt und Marquifat an er loire, bem haufe von Bethune, Charroft zugehbrig.

3) Chateau Briant, eine Stade von 650 Naufern, nit einem Schloß, einer Pfarklirche und 2 Klostern. In er Geschichte und inden Abmanen ist sie wegen der berüchsigten Grafinn von Chatean = Briant, Königs Franz I. Raitreffe, bekannt. Sie geboret jest dem Sause von Bourbon = Conde als eine Baronie.

4) Derval, ein Fleden und Baronic.

5) Guemene Painfaut, eine kleine Stadt mit ein ter Collegiattirche, und mit dem Titel eines Fürstensthums, den das Saus Roban Soubise führet.

6) Coislin, eine fleine Stadt, die 1669 gu einem

Bergogtham und einer Pairie erhoben worden.

7) Aa Roche = Bernard, Fleden und Baronie an ber Bilgine, ju bem herzogthum Coielin gehörig.

8) Pont-Chareau, eine Baronie, welche auch

bem Bergog von Coislin gehöret.

9) Guerande ober Guerrande, Aula Quielaca, eis at kleine Stadt, nahe ben dem Meer, zwischen den Mans dungen der Fluffe Loire und Bilaine, und in salzigen Mosraften, in welchen gutes Salz gemacht wird. Die bies fige Collegiatkirche ist zugleich die Pfarrkirche, und es sind bier 2 Albster, und ein Schloß.

10) Croific, ein Stadtden und Safen am Meer, in beffen Nachbarfchaft falzige Morafte find. 1759 wurde

to von englandischen Rriegeofchiffen bombardiret.

11) le Polerin, ein großer Fleden an der Loire, mit einem Safen und einer Rhede, wosolbst die Schiffe anlegen, die kleiner sind als diejenigen, welche zu Painboeuf jor Anter geben.

12) Painboeuf, ein Bleden ober großes Dorf mit einem Safen an Der Loire, welche der eigentliche Safen von Rautes ift. f. Nances.

13) Das Land Reg, macht den an ber fidlichen Geite ber Loire liegenden Theil vom Bisthum Nautes aus, gehöret jest als ein herzogthum und Pairie bem

Baufe von Billeroi, und enthalt folgende Derter :

(1) Machechou ober Machecou, ober Machecol, Machequoleu, ber hauptort diefes Landes, ift ein Fles eten mit 2 Pfarrfirchen, welcher an die Stelle bes zeri fibrten Flecken Ratiate gekommen, bavon das Land Res ben Mamen hat.

(2) Cliffon, ein Stadtchen und Baronie, mit ein

ner Collegiattirche

(3) Pornic, ein Bleden und fleiner Safen am Meer; beffen Ginwohner fich vornehmlich auf ben Fifch. fang legen. Es ift bier eine Abten,

(4) Bourgneuf, eine kleine Stadt mit einem Bafen am Meer. In ben benachbarten Moraften wird biel

Salz gemacht.

(5) Die Insel Bouin, woselbst viel Salz bereitet wird.

3 Das Bisthum Dol, ift bas fleinste, und bat nur ungefähr 7½ Meilen in ber lange, und 3 in ber Breite.

Dol, die einzige Stadt in demselben, ist klein, schlecht bewohnet, und lieget in einer morastigen und ungesunden Gegend. Sie ist der Sist eines Bisthums, einer Hebung und Admitalität, und bat ungesähr 1200 Häuser. Der Bischof ist heer der Stadt, nennet sich einen Grassen von derseiben, stehet unter dem Erzbischof von Lours, hat einen Kirchsprengel von 94 Pfarren, 25000 kinres Einkunste, und ist am römischen die auf 4000 Fl. taristet. Er hat sich ehemals ein erzbischssiches Unsehen ausgemaßet; säst auch noch in seinem Kirchsprengel das Kreut vor sich bertragen, und hat auf den Landtagen den Kang vor den übrigen Bischofen.

- 4. Das Bisthum S. Malo, hat einen ziemjen Umfang, und bas Erbreich diefes Bezirks
  nget Getreibe und Früchte. Es enthält folgende
- 1) S. Malo, Maclovium, Maclopolis, eine Stabt f der kleinen Insel im Meer, die ebemals &. Maron B. und burch einen Dainm mit bem feften gande vets nden ift, ben beffen Unfang ein feftes Schloß ftebet. ie ift ber Sit eines befondern Bouverneur, unt eines niglichen Lieutenant , eines Bisthums, einer Bebung d Momiralitat. Die Strafen find enge, und man bat in anderes als Regenmaffer, meldes in Cifternen gemmlet wird. Der Einwohner find ungefabr 10000. er Bifchof ftebet unter bem Erzbischof von Jours, bat nen Rirchfprengel von 200 Pfarren, 36000 Vivres Gins nfte, und ift am romifchen Sofe auf 1000 gl. taxiret. ie Cathebralfirche ift Die einzige Pfarrfirche ber Stadt. 6 gicht bier ein Semingrium, ein allgemeines hofpis 1, 4 Ribfter. Der Bafen ift groß, bat aber einen bewerlichen Gingang, weil er mit vielen gelfen umgeben , und ben ber Ebbe wird er fast trocken. Muf ben geichten nahgelegenen Felsen, find Forte angeleget worn en, von welchen die vornehmften find; le Sezembre, i Conchée, le Fort royal, le grand Bay, le petit day, l' Isle Rebours, le Sort du Cap, Roteneuf nd le Chateau de Latte, Der Sandel, welcher bie-Ibft mit England, Solland und Spanien getrieben wird. i megen Bequemlichfeit ber Lage ber Stadt betrachtlich, nd jur Beit bes Kriege ift bicfer Ort jur Caperen febr equem. 1758 verbrannten die Englander hiefelbft im dafen Colldor ungefahr 80 frangbiliche Schiffe, worun: er auch a Rriegesschiffe und viele Caper maren, imgleis ben bas Tauenmagagin; fie hatten auch icon bie Boradt S. Servant in ihrer Gewalt.

Eine französische Meile von S. Malo, hat ebemals m hafen Solidor die Stadt Aleth gelegen, die ber Sitz eines Bisthums war, welches 1149 von bier nach . S. Male verleget wurde. Der Ort, we bie Trummet berfelben ju finden, wird Quidaleth, oder Guichaleth.

b. i. Bleden Mleth, genennet.

2) Cancale, ein Fleden am Meer, von welchem ein benachbartes Borgebirge ben Namen hat, welches auch Groin beißet. Dier werden gute Anstern gefangen.
1758 landeten hieselbst Englander, und verwüssteten den Ort.

3) Chateauneuf, ein Fleden und Marquifat.

4) Dinan, eine Stadt auf einem Berge, mit eis nem guten Schloß, 2 Klostern und einem Hofpital. Es ist hiefelbst ein besonderer königlicher Gouverneur und ein königlicher Lieutenant. Die Landstände haben sich hier guweiten versammilet.

5) Corfeute, ein kleines Dorf, moselbst man vice alte Minnen gefunden bat, und in beffen Gegend bie

Stadt der Curiofoliter geftanden haben foll.

6) Broons, Beaulieu, und Combour, Fleden, ber lette mit dem Litel einer Grafichaft.

7) Coetquen, ein Marquifat.

8) Montfort, mit dem Zunamen la Cane, Joses lin ober & Micolas, Ploermel, und Becherel, sind Bleine Stadte.

5 Das Bisthum S. Brieur, Begreifet ein an Gereide und Früchten fruchtbares land; es sind hier auch 3 Eisenhämmer, nämlich zu Loudeac, Sardouinaye und Vaublanc. Die merkwür-

bigften Derter find

1) Saint Brieur, Oppidum S. Brioci voer Briocense, eine Stadt, welche im Grunde zwischen Bergen lieget, die ihr die Aussicht nach dem Meer hindern, ob sie gleich nur & Meile davon entfernet ist, und einen kleinen hafen hat. Sie ist der Sits eines besondern Gouverneur, eines Bisthums, einer hebung und einer Abs miralität. Der Bischof ist herr der Stadt, stebet unter dem Erzbischof von Tours, hat einen Kirchsprengel von UII Pfarren, und 25000 Livres Einkunste, und ist am tomis

## Das Gondernement von Bretagne. 749

ischen Hofe auf 800 Fl. taxiret. Außer der Cathetuche ift hier noch eine Collegiatfirche, ein Collegium, Seminarium, auch find hier einige Klöster. Die aßen der Stadt find schon, und die öffentlichen Gede von gutem Ausehen. Man handelt hier start mit ru.

2) Lamballe, eine fleine Stadt, barifin viel Leines ib verfertiget wird. Sie ift ber hauptort bes Bergoge

ns Penthieure.

3) Marignon, ein kleiner Fleden am Reer.

4) S. Cast, ein Dorf, ben welchem 1758 der Rache b der gelandet gewesenen und sich wieder einschiffenden glander, von franzosischen Truppen angegriffen wurde, eine flate Einbuse erlitte.

5) Moncontour, eine kleine Stadt, Die auch jung rangtium Benthiebre gehorer. Dit Imirn wird guten

ndel getrieben.

6) Quincin oder Lorges, ein Stadtchen und Bersthum mit einer Collegiattirche. Co gehoret unter bie ironien des Landes.

7) Jugon, ein Stabteben, welches jum Bergoge-

m Bentinevre geboret.

8) Loudege, ein Stadtchen, wo viel 3wirn gemacht rd, auch ein Gifenhammer ift.

9) La Chaise, ein Fleden.

IL du Mieders Bretagne, gehören vier Bis-

z Das Bischum Treguler, in deffen Begirt lei Betreibe und Hanf machfet, auch gure Pferbe-

icht ift. Wir bemerten

1) Creguier, Trecorium, eine Stadt an einem Gerbufen, auf einer Saibinfel, die ehemald Crecor gesennet worden. Die Britanier neuten diese Stadt in ihm Sprache Lantriguier. Sie ift der Sitz einer Hebung, nd eines Bischofs, der Herr und Graf von Treguier ift, mer dem Erzbischof von Tours steher, einen Ricchsprem.

gel von 130 Pfarren, 20000 Livred Einfunfte hat, und am romifchen Sofe auf 460 Rl. taxiret ift.

2) Canmoeurs, ein Stabichen, in welchem ein to-

nigliches Gericht uft.

- 3) Morlaix, eigentlich Montrelais, Mons relaxus, eine kleine handelsstadt am einem fluß, auf welchem die Schiffe mit der Meeresfluth die hieher kommen konnen, welches den handel des Orrs sehr befordert. Den hafen beschützt das auf einer Insel tiegende Schloß Torreau. Sie hat einen besondern Gouverneur, ein königlich Gesricht, eine Admiralität, 2 Pfarrkirchen, eine Collegistskirche, 5 Klöster, und eine große Borstadt, Namens Viniec.
- 4) Das Herzögthum und die Pairie Perthieure, welches bem Grafen von Toulouse gehoret, begre jet sole gende Derter

: (1) Buingamp, ein Stabteben mit einer Abten,

welches der Dauptort des hetzogthums fenn foll.

(2) Lanion, eine fleine gut Sandlung bequett gen

legene Stabt.

- (3) Die fleinen Stadte Lamballe, Moncontour. und Jugon, im Bierhum S. Brieu, gehoren auch dazu.
- 2 Das Bisthum Vannes, begreifet nachfolgende Derier
- 1) Dunnes vder Vennes, vor Alters Darlorigum, eine Stadt an einem Meerbusen, welche ihren Namen von den Denetern hat. Sie ist der Sig eines besondern Gouverneur, und köntglichen Leutenant, eines Bisthums, einer Hebung, eines Laudgerichts, einer Armiralität, eines Forstamts, Amts und Consulats. Der hiesige Bisschof, welcher unter dem Erzbischof von Lours stebet, hat einen Kirchsprengel von 17i Pfarren, 3000 Livres Sinst künste, und ist am römischen Hofe auf 300 Kires Sinstsinste, und ist am römischen Hofe auf 300 Kires Sinstsinste, aber 2 große Vorstädete hatt eine, Namens le grand Marché, ist gedßer, als die Stadt, und die andere heisest Harché, ist gedßer, als die Stadt, und die andere heisest. Paterne. Es sind hier unterschiedene Kirchen und

Albster, ehemals war bier and ein Jesuiter-Collegium. Der Einwohner sind 10,000. Bu dem hiefigen Bischen thum gehoren ungeschor 354000 Wenschen. Der Das fen in dem Meerbusen Morbiban, ist einer bes aubfleften und ficherften im Reide. Bebin Gingang befe felben liegen unterfcbiebene Infein, unter welchen i' Isle b' Ars, mit einem Fleden, l' Isle aux Moines, mit einem Fleden, Tascon, Breder und d'heureur, die mertwirdiaften find.

2) Die Salbinfel Ruys, Reuvisium. mit ber Bes nebieriner Abten Gaint Gildas, und einem Schloff.

Richt weit bavon ift der fleden Sarfau belegen.

2) Muray, Autacicum, ein Stabtchen und Safen im Weerbufen Morbiban, wofelbft guter Sandel getries ben ipiro. 1364 fiel bier zwifchen Jolann Grafen von Momfort, und Karl von Blois, eine Schlacht vor.

4) Port Louis, ift eine Stadt unt einem febe anten Safen, und einer geraumigen Rhebe, welche wrnebuilich mit Garbellen und Halen banbelt, beren Sang in diefer Gegend groß ift. Lubewig XIII lief bier m Meer eine Citabelle, und andere geftungswerte anles ten, und gab ber Stadt feinen Ramen; bent borber mat pier ein Dorf, Ramens Coeperan, b. i. Dorf des beilie fen Detrus. Man erbauete fie aus ben Trummern ber ibaebrochenen Stadt Blavet. Es ift hier ein besonderer Bouberneur und ein toniglicher Lieutenant, und die Stadt jat ungefahr 356 Saufer, Diejenigen welche in ben Bore taoten find, ungerechnet.

5) L'Oriene, eine fleine Stadt an ber Mundung es Bluffes Ponscroff ober Pouscorff mit ein m berühms Safen, aus und nach welchem die offindifche Sandlunges efellschaft ihren Sandel wieb. Diefen Bafen bat bet tonig 1783 bem Pringen Guentene, und 1786 ben Glaus igern beffelben, får 12 & Dillionen Livres abgefaufet. fr ift 1784 für einen Frenhafen erkaret, Diefe Freiheit ber buteb ein gweptes Arret nur auf ben Bafen eingeschräne et worden. 1786 brachte der Ronig auch la Seigneurie, lief et uffice de la de ville l'Orient pon bem Pringen Roban an fich

für eine Rente von 18700 Livres; die auf die Domaine pon Bretagne angewiesen wurde.

6) Plemur, ein Flecken nabe ben bem borbergebene

den Ort.

7) Sennebon; eine kleine Stadt am fluß Blavet, die ehrmais befestiget gewesen. Die bestehet und 3 Theisten, welche sind die Neustadt, die bemanerte Gradt, und die Ultitadt. Sie hat 2 Pfaretinchen, einen kleinen has, sen, und guten handel mit Getreide, Eisen, Donig und Sardinen.

8) Pontipy, ein Stadtchen am Fluß Blabet, ift ber Saupiore bes Derzögthums Roban, und handelt ftark

mit Leinwand.

9) Roban, ein Fleden an der Dufte, von welchem ein herzogthum und Pairie, und ein berühmtes Sandben Namen bat.

10) Maleitroie, ein Sicotopen und Barouie am

Fluß Dufte.

Bilaine, Stadtchen, bas lette an ber Bilaine,

12) Redon, Roto, eine kleine Stadt an der Bileine, mit einer Abtev.

13) Belle Iste, Pulchra Incula, vor Alters Colonefus, eine Insel, welche ungefahr 6 franzdische Meilen vom festen kande entfernet, 6 Meilen lang. 2 breit ist, und den Litel eines Marquisat bat. Sie st fast ganz mit steilen Felsen umgeben, so daß man; nur an 3 Orten ans landen kann. Einer von diesen Orien ist Palais, eine be-

steilen Felsen umgeben, so bas man; nur an 3 Orten am landen kann. Einer von diesen Dreu ist Palais, eine ben festigte Stadt, der Hauptort dieser Insel. Die Rhebe ist dut. Bangor ist ein Fleden. Bon den übrigen Dertern, auf dieser Insel, sind die Fleden Sauzon und Cocmaria die vornehmsten. In der Gegend dieser Insel, siel 1750 ein Geetressen zwischen der französischen und einglandischen Flotte vor, in welchem diese die Oberhand behielt; jenkaber theils vernichtet, theils zerstreuet wurde. 1761 wurde die Insel und Festung von den Englandern erobert.

14) Die fleinen Inseln Bouge und Boedie.

15) Grouar ober Groaps, eine kleine Insel, ber Muntung des Plufies Balver gerade gegen über. hier werden viele Alle gefangen.

3 Das Bisthum Quimper ober Cornouaile les, b. i. Cornu Galliae, weil sich dieses Stud von Gallien wie ein horn in die See erstrecket, begreifet bie ganze Graffdatt Cornouailles, und enthalt

1) Quimper, Quimper-Corentin, oder Cornous silles, Corisopitum, eine Stadt am Fluß Odu, in welshen hier die Bedet sließet. Sie ist ziemlich groß und volksteich, der Sis eines besondern Souderneur, eines Bisshums, Laudgerichts, einer Jedung, und Admiralität. Der hiesige Bischof ist Herr der Stadt, stehet unter dem Frzdischof von Lours, hat einen Kirchsprengel von mehr 18 220 Pfarren, 25000 Livres Einkunfre, und ist am dmischen Hose auf 1000 Fl. taxiret. Die Jesuiten haben ier ein schönes Collegium gehabt; und außerdem sind ier 2 Klöster: 1 Abten, und ungescher 7000 Einwohner.

2) Douarnenes, ein Stadtchen und fleiner Safen m Meerbufen gleiches Ramens, in welchem viele Sar-

ellen gefangen werden.

3) Audierne, ein Fleden am Meer.

4) Concarneau, oder Concy, eine Heine Stadt

it einem fleinen Safen am Meer.

5) Quimperle ober Quimperlay, ein Städtchen n dem Zusammenfluß der Fluffe Elle und Jaot, mit eiser Abren, einigen Klostern und Pfarrtirchen. Es ift er eine königliche Landvogten.

6) Carhair, ober Berahes, ein Stadtchen, mo-

bft ein Forstamt ift.

7) Chateaulin, ein Stadtchen am fluß Auson, elches start mit Schiefer und Lachsen handelt, uno in ffen Nachbarschaft es Rupfer und Eisen Bergwerke ibt. Es hat den Namen von einem alten Schloß, welss aber heutiges Tages zu einem hospital dienet. Der thöfang in dem hiesigen fluß ist sehr beträchtlich; denn in fänget bisweilen des Jahrs auf 4000 Stade.

3 E6. 8 A.

8) Beriell, le Jaouet, St. Cadre, und Nosporsden, Stadtchen oder vielmehr Fleden.

4 Das Biethum S. Pol de Leon, enthalt

folgende Derter.

1) S. Pol (Paul) de Leon, ober schlechtbin Leon, Legio, eine alte Stadt, nahe ben dem Meer, welche dem Namen S. Pol von ihrem ersten Bischof hat, keon aber von Leonnois, welches der Name eines umliegenden Districts ist. Der hiesige Bischof nennet sich einen Grafen von Leon, ist Herr der Stadt, stehet unter dem Erze bischof von Tour, bat einen Kirchsprengel von 120 Pfarzen, 15000 Livred Einkunfte, und ist am römischen Hose aufi 200 Al taxiret.

2) Rofcof, ein Fleden mit einein hafen, welcher eine frangofische Meile von G. Vol lieget. Die gegen über

liegenbe Infel Bas, machet eine gute Mhebe.

3) Lesneves, und S. Kenayd find 2 Stadtchen,

welche dem Konig gehoren.

4) Candernau, eine kleine Stadt, und der Saupts ort der Baronie Leon, welche dem Sause Rahan gehöret. Sie lieget am Fluß Elhorne, und hat 3 Pforrkuchen.

5) Le Chatel, eine beträchtliche Berrschaft.

6) Le Conquet, ein Staotchen auf der weftlichen

Spite von Bretagne.

7) Breft, Brivates, eine feste Stadt, mit einer großen und schönen Rhede und einem Hafen, welcher der beste und sichenn Rhede und einem Hafen, welcher der beste und sichen Reisen welcher der beste und sichen Aller verborgenen Keiten, einen beschwers lichen Singang hat. Er ist zwisch n der Stadt und Borsstadt Recouvrance, und wird durch ein kestes Echlos, einen Thurm und eine auf dem Mont Charles angelegte Citadelle, beschützer. Man sindet hier einen besondens königl. Gouvernenr, und köngl. Lieutenanr, eine Konders ralität, eine Landvogten, unterschiedene Pfarrkirchen, eine Kloster, und ungefähr 24000 Menschen, die Einwohner der Worstadt mitgerechnet. 1750 ward an der siellichen

## Das Gombernement bon Bretagne. 755

ite bes Safens, ber Grund ju einem Gebaube geleget, welchem bes Minters die Celaven beberberget werben; leich enthalt es Magazine für allerlen Rriegegerathe ift jum Behuf ber Seemacht. Es ift hier auch 1752: Magemie bes Seewefens-errichtet, und biefer Dre

haupt ein Sauptfig bes frangbf. Geewefens.

8) Ouessant, Uxantus, eine kleine Insel imMeer; en Conquet über, welche 8 franz Meilen im Umfang, ben Litel eines Ma quifat hat. Sie gehöret bemt use von Rien. Außer einem Lenchsthurm zum Bestent Schiffe, welche in ben Hasen von Brest einlausen len, ist bier auch ein Schloß zum Schus wider rie erauber. Einige umliegende kleinere Inseln werden hievon benannt. Hier wird die alte celtische Epras noch am reinsten gesprochen.

9) Jele de Sains, Sena, eine fleine Infel, bent erbufen von Louarnenez gegen über, bavon fie burch Paffage du Ras geschieden wird. Sie ift wegen ihr Kelien und niedrigen Gegenden fur bie Seefalirenden

brlich.

### 1. Das Gouvernement von der Normandie.

Die Mormandie, gränzet gegen Siben und iften an ben Canal, welcher Frankreich von Engas scheibet, gegen Sübwesten an Bretagne, ges Süben an Maine und Perche, gegen Sübosten Isle de France, gegen Osten an Beauvossis, und im Mordosten an Prardie. Ihre Größe von ind gegen Myegen machet 35, und von Mittag in Mitternacht 35 franzol Meilen aus. Den men hat sie von ben Mormannern bekommen, aus dem Folgenden erhellen wied. Sie ist eine fruchtbarsten landschaften des Neichs, und eine ber

Der eineräglichften für ben Ronig. Der Erbboben bringet allerlen Getreibe, Flachs, Sanf und Farbefrauter im Ueberfluß hervor. Biemlich guter Wein wachfet gu les Chateaur d' Illiers, Mefulles, Baur, Barbancourt, Ecarbanville, und an einigen andern Aus Aepfeln und Birnen machen bie Gine mobner einen Bein, ber ihr ordentliches Getrant ift. Die Weibe ist gut, und Die Viehzucht ansehnlich. Das Meer giebet viele und gute Fifche; es wird auch aus bem Baffer beffelben viel Galg gemachet. Cang, ben es auswirft, wird ju Gobe gebrannt, insonderheit in der Provinz Caur. Die Menge befeselben ift erstaunlich groß. Bo der Seestrand flach iff, ba führen bie Unwohner ben Sang als einen Dunger auf ihre Felber; wo aber ber Strand ju fteil ift, als in ber Proving Caup, ba brennen fie Sobe Sie haben auch deswegen ben aus bemfelben. Strand unter fich getheilet, und eine gewiffe Strede machet ein Erbgut aus. Die lother, in welchen ber Lang verbrannt wird, sind 5 bis 6 Schuhe weit, und etwa 20 Boll tief. Umen wird Stroh geleget, bernach wird die Grube mit trodfenen Tang angefüllet, und bas Stroh angezimbet. Der Lang fanget Reuer; fchmelget, rinnet an bem Boben bes Lochs, und wird feinhart. Die Anmohner bes Strands fochen queh ihre Speifen, und heißen ihre Defen mit getrodnetem Lang, ohne einige fchlimme Bolgen bavon ju verspuren. Bu Basterci ift ein Cleintolenbergwerk. Die Gifenbergwerke find betrachtiich; es find anch einige Rupferbergwerte vorhanben, und beswegeni glebt es bier auch viele mineralifche Baffer. unter welchen Die gu Forges bie berühmteffen find.

Ande

as Gouvernement von der Normandie. 757

itere find zu konlay und Andaine, und zu Bagnole im Gebier pon Domfront, ist ein warmes Bab.

find gute Marmorbruche vorhanden.

Die nornehmften Glaffe; find bie Seine, bavon der Einleitung zu Frankreich gehandelt worden Bure, welche in Groß . Derde entfpringet, ben taintenon fdiffibar wird, und ben Doni de l'Arche Die Seine flieget, nachbem fie burch Die Bluffe ure und Iton verstärket worben; bie Undelle liche im Rirchspiel Forges entftebet, zur Begfiof ng des Brennholges, welches in bem Balde von n gehauen, und nach Paris gebracht wird, bie t, und in die Seine fallt; Die Rille ober Risle, elde im' Ricchspiel G. Baudrille ihren Ursprung it, und fich mit ber Seine ben be la Roque vereis get; die Dive, welche im Rirchspiel Cour- Menil tstebet, die Die aufnimmt, und schiffbar wird, it fich ben Dive im Meer verlieret; ber Leffon, elder in lievin entspringet, ben Orbiquet aufmmt, nachmals Touques beißt, schiffbar wird, id sich in das Meer stürzet; die Carencone, wele gu G. Eproul ihre Quelle hat, ben Gluf Cers ant aufnimmt und in bie Rille fallt; ble Unte, elche über Falaife entstehet, und nach einem lauf m 4 Meilen fich mit bem Bluß Dive vermifchet; e Orne, welche ben bem Dorf Arnon unweit ies entstehet, die Noirrau, Guigne, Lais und ben Oudon aufnimmt, sich in bas Meer irget, und nur von Caen bis zu ihrer Munbung iffbar lit; die Upre, welche im Kirchspiel Paruru, 6 frangof. Meilen vom Meer entstehet, und h mit ber Drome, bie im Kirchspiel gleiches Ra-2366 3

niens ihren Ursprang hat, im Richlpiel Maisons vereiniget, hierausaberin einer Wiese, am Fuß eines Kelsen, verliebet.

Diefes tant, madre jur Beit ber rom. Raifer bie givente: lionnifiche lantifchaft, unbieroter ben frank-Ronigen einen Theil bes Ronigreichs Reuffrien aus. Umet Rarl bem fahlen famen die auf bet Gee berum schwärmenben Wormänner hieber, ließen sich in Meuftrien nieder , enwadthigten Ratt ben Einfaltigen, daß er ihnen baffelbe im Jahr 912 als ein frans iof, lebn abtreten mußte. Ihr Unführer und Bergog Rollon ließ fich taufen, und legtgebachter Rarl gab ibm feine Lochter Gifelle jur Gemablinn. Die fole genben Bergoge waren bieffeits und jenfeits bes Dieeres machtig; und Herjag Wilhelm II wurde 1066 Koe nig von England, Mit Beinrich I ftarb 1135 ber mannliche Stamm biefer Ronige und Bergoge ausund seine Lochter Mathilbis vermählte sich an Gotte fried, Grafen von Anjau. Aus viefer Che entftund: Beinrich II, welcher Konig von England, Bergog von ber Mormandte, und herr von Gimenne, Poin und Saintonge warb. Er hinterließ 3 Cobne, Rie darb, Gottfried und Jahann, welcher ligte fich ber Stagten feiner benben Bruber bemachtigte, und Gottfrieds Cobn Artus umbrachte. Darüber wurben ihm 1202 von bem frangof. Ronig Philipp Umguft, mit Bewilligung ber Pairs, fast alle feine tanber in Frankreich genommen, und bie Mormanbie ward 1203 mit ber franzof. Krone vereiniget. Deinrich III trat lubewig bem Beiligen und feinen Rachfolgern alle seine Anspruche an diese Landschaft ab. welche hierauf bis ans Ende des 14ten Jahrhunderts

reinigen Königen ihren altesten Prinzen gegeben ibe, die ben Litel ber Perzoge von der Mormandierten, dis der Litel Dauphin auffam. Die schädenen Streitigkeiten, welche zwischen den Saufern, icans und Bourgogne entstanden, gaben den Engebern Gelegenheit, nicht nur Meister von der Morondie, sondern auch fast von ganz Frankreich; zu. den; sie besaßen auch diese Landschaft, die Rarlise ungefähr nach 30 Jahren vertrieb.

Unter dem Erzbischof von Rouen, stehen die 6 mandischen Bischose, und diese 7 Kirchsprengel preisen 20 Capitel, 94 Abrenen, und 4216 Kirchole. Das fand hat sein eigenes Geseh, welches weise genennet wird; daher man auch die Normandte mit dem Titel des kandes der Weisheit beehen

Bu Rouen ist ein Parlament, unter welchem e Gerichte des tandes stehen. In Ansehung der nanzen sind 3 Generalitäten, nämlich zu Rouen, win und Alencon, aus denen der König wohl eher 8 Jahres 20 Millionen Livres gehoden haben sollsas Goudernement von der Normandie, ist eines ransehnlichstem des Reichs. Unter dem Generalouverneur stehen 2 Generallieutenants, einer sur e. obere, und der andere sur die untere Normandie, id ein jedes der 7 großen Alemter hat einen königleutenant. Diese großen Alemter sind Rouen, aur, Gisors, Eveur, Caën, Cautance und Alencen. Man theilet das Land in 2 Haupttheile ab.

I Ober Normandie, besteht aus 4 groen Aemtern und folgenden landern:

1 Das Land Caup, ben Theil besselben anse genommen, welcher das Gouvernement von Havre de Grace ausmacht. Es hat den Namen von seinen alten Einwohnern, den Caletern, ist ein hohes und ebenes land, das wenig gutes Wasser hat, aber des stockharer an allerley Vetreide ist. Es gehört unter das Amt von Caur. Wir. bemerken.

1) Caudebec, Calidum Beccum oder. Calidobeccum, eine volkreiche Stadt an der Seine, in welche hier ein Bach fällt, der durch die Stadt fließet, und ihr den Namen giebt. Sie ist der Hauptort einer Hebung, und der Sitz eines besondern Gouverneur, und königl. Lieutenant, eines Amts, Landgerichts, eines Admiralität, Bicomté, eines Forstamts und Salzhauses. Man sindet-hier eine Pfarrkirche, 2 Klöster und ein Hospital. Die hiesige Hutmanusactur war ehemals ansehnlicher und einträglicher, als sie jeht ist. Die Stadt treibet ziemlich guten Handel zur See. 1419 ward sie von den Engländerns 1562 von den Resonwirten, 1592 aber wieder von den közniglichen Kriegsvölkern eingenommen.

2) Listebone', Iuligbona, eine Stadt mit einem alten Schloß, und dem Titel eines Fürstenthums. Sie hat 2 Kirchen. 1166 und 1080 find hier Provincial-Kir-

denversammlungen gehalten worden.

3) Baons le Comte, ein Fleden mit dem Titel ein ner Batonie.

4) Bollebec, ein Blecken, der 1765 durch eine Feuersbrumft feine Rirche und 864 Saufer, und zugleich feinen

Wohlstand verler.

5) Rvetot, ein großer Flecken mit einem Schloß und einer Edlegiatkirche. Die Einwohner sind von allen Auflagen bis auf die Kopfsteuer nach frey. Die Herren desselben nennen sich Prinzen von Vvetot. Daß dieser Ort ehemals ein Königreich gewesen sep, ist eine Fabel.

6) Doudeville, ein Flecken in einer fehr fruchtbas

ren Gegend,

7) Cany, ein Fleden und Marquifat.

#### Das Goudernement von der Normandie. 761

8) Cailly, ein Flecken, welcher ben Litel eines Marquifat hat.

9) Congueville, ein Fleden, welcher den Titel ei=

nes herzogthums gehabt hat.,

10) S. Valery en Caux, ein großer Flecken mit einem kleinen Hafen, einer Mairie, Admiralität und einem Salzbause.

11) Grainville, ein Fleden.

12) Arques, Arcu, Arcu, eine kleine Stadt am fluß gleiches Namens, die zwar nur das Ansehn eines kleckens hat, aber dochider Sitz eines besondern Gouvers teur, einer Vicomité, eines kin. Amts von Caux, einer Eleztion und eines Forstamts ist. Es ist hier anch ein Priozat. In dieser Gogend schlig Heinrich IV im Jahr 1589

ie Lique.

- 13) Dieppe, eine sehr unregelmäßig befestigte Stadt, nit einem eben so unregelmäßig sesten Schloß am Meer. Die ist wohlgebaut, hat 2 Vorstädte, einen guten und ichern Hafen, und ist der Sitz eines besondern Gouverseur, eines königl. Lieutenant, einer Admiralität und eise Salzhauses. Man findet hier 3 Pfarrkirchen, 9 Klöser, ein Collegium und ein Hospital, und ungefähr 21000 Beelen. 1694 wurde sie durch die Vombardirung der ingländer ganz zu Grunde gerichtet, nachmals aber viel esser wieder aufgebauet. Man verfertiget hier sehr schose elsenbeinerne Arbeit, und Spiken.
- 14) Eu, Augur, Auga, eine Stadt; Grafschaft nd Pairie, an der Bresle, welche der Sitz einer Eleion, eines Umits, einer Admiralität, eines Forstamts ad Salzhauses ist, eine Collegiatkirche, 3 Pfairkirchen, n ehemaliges Jesuiter Collegium, ein Hospital, eine bten, ein Priorat, 2 Ribster und 2 Schlösser hat. Sie indelt mit Sarsche und Spitzen.
- 15) Creport, ein Fleden ben der Mundung der reste, welcher der hafen der Stadt Eu ift. Dieses afens starte Verbesserung, insonderheit durch meisters ste Schleussen, kam 1784 zu Stande. Er hat eine Who 5

Bicomté, ein Calzhaus, eine Mairie, ein Barean ber Pachtungen, und eine Abren.

16) Das Marquisat Claire und Pamilleuse.

2 Das Landchen Brey, ist sehr bergicht, und die Thaler sind morastig, daher das kand auch vom Rothe den Namen hat; zum Ackerbau schiefet es sich nicht gut, es hat aber gute Weibe und viel Baumfrüchte. Folgende Derter sind die vornehmsten.

1) Menfchatel, eine kleine Stadt mit 3 Pfarrkirden, einem Collegio, und 3 Albftern. Es ift bier eine

Election und ein Salzhaus.

2) Aumale, Albamarla, eine kleine Stadt, wels che der Hauptort eines Herzogthums und einer Pairie, mid der Sig eines Amts, einer Vicomté und eines Forstamts ist. Sie lieget auf einem Hügel, hat 2 Pfarrkirchen, eine Albten und 2 Klöster. Es werden hier wollene Stoffen gemachet.

3) Bournay, eine kleine Stadt am Fluß Ette ober Spte, welche der Sig eines Amts, einer Bicomté, Maistie und eines Salzhauses ist. Sie hat eine Collegiatkirche, noch eine andere Kirche und 4 Klöster. Es wird hier viel Sarsche gemacht, und auch mit Butter und Kase gehaus delt.

4) La Scrie Saine Sanson, ein Bleden welcher ber Sitz einer Vicomte' und Castelanen ist, und bem hause von Matignon gehöret.

5) Gaillesontaine, ein Flecken, am Fluf Acquer., 6) Sorges, Forgiae, ein Flecken, welcher feiner

eisenhaltigen mineralischen Wasser wegen berühmt ift.

3 Le Verin Mormand, im Gegensaß von Verin françois, welches leste jum Gouvernement von Isle de France gehöret. Chemas wohnten bier die Velocasser oder Zellscasser, aus welchen Namen die Namen Valcassinum, Veulgus sin oder

### is Gouvernement son der Normandie. 763

e Velquessin, und Verin, nach und nach entsiben sind. Das kand ist fruchtbarer, als Caur.

genbe Derter find die mertwurdigften.

1) Rouen, per Alters Rothomagus, nachmals Romum, oder Rodomum, die hauptstadt ber Mormans, ift von 3 Seiten mit Bergeu umgeben, und an ber i fließet die Seine, über welche eine Schiffbrude gebie mit ber Tluth und Gbbe fleiget und fallt, und oben flaftert ift. Gie ift groß, volfieich, ein wichtiger Sane plat, und der Gig bes General : Gouverneur, des ieral-Lieutenant von der Ober = Normandie, eines ton. itenant reines Licutenant ber Marschalle von Krank-), eines Grand Bailli d'Epée, eines befondern Gous ieur, eines Erzbisthums, Parlaments, einer Juten: 1, Election, Rechuungsfammer, Steuerkammer, Biste, eines Amts, Landgerichts, tonigl. Gerichts, et. marmornen Tafel, Ahmiralitat, eines Salzhauses, nghofe, Prevot der Marechaussee und Confulate. Sie 6 Morstädte, in deren einen 3 oder 4 gute miuerali= . Quellen find, entifalt 11000 Häuser, über 60000 wohner, 37 Pfarrfirchen, 2 Capitel, bas Domfapiungerechnet, 56 Kloffer, barunter 4 Abteven find, ein ehemaliges Jesuiter Collegium. Die Straffen fury und egge. Der hiefige Erzbischof hat 6 Bischofe er sich, einen Kirchsprengel von 1388 Pfarrfirchen, Die ale ungerechnet, 100000 Livres Einfünfte, und ist romischen Dofe auf 12000 Fl. taxiret. Er nennet Primas von der Normandie. In der Cathedralfirche et man bie Begrabniffe unterschiedener Konige, Pran und herren. In bem fogenamiten Butterthurm, ber einer von ben 3 Thurmen biefer Kirche ift, bans eine Glocke, die 10 Auglhoch ist, eben so viel im rchschnitt hat, und 36000 Pfund wieget. Auf vem rttplat aur Deaux, siehet man die Bildfaule bes bemten Maddens bon Orleans, bas, hier verbrannt den melche vor Rarl VII; kniend vorgestellet ift, und bem Neumarkt ift 1721 Ludewig bem XV eine gang ieine Bilbfaule errichtet worden. Es find vielerlen

Manufacturen in biefer Stadt, und ber Handel, ben fie mit Catrun, Leinewand, Zucker, keder, Hiten, Rams men, Charten, Papier, Seide, und vielen andern Baarren treibt, ift wichtig.

2) Darnetal, ein Flecken nahe ben Rouen, mit 2

Pfarrfirchen.

3) Jumieges, ein Flecken an der Seine, mit 2 Kire den und einer Abtry.

4) Ecouis, Escovium, ein großer Flecken, und Baronie, mit einer Collegiatliche und einem Hofpital

(5) Daclair und Pavilly find Flecken.

6) La Londe, Appeville, Charleval, Meilles raye, Quevilly, Til, Rosai, Courny, Belbeuf und Varneville, sind Marquisate.

7) Motteville, eine Graffdaft.

Folgende 4 Stabte und Vicomtes gehören gu bem

Amt Gifore.

8) Gisors, eine Stadt am Fluß Epte mit 3 Worsstaden. Sie hat den Titel eines Herzogthums, ist der Hauptort eines der 7 großen Aeniter der Normandie, und der Sitz eines besondern Gonderneur, einer Elestion, Wie comté, Marechausse, Mairie, Policen, eines Forstämts und Salzhauses. Sie hat mur eine Pfarrkirche, aber 7 Kloster, ein Hospital, und ein altes Schloß. Das Herzgothum Gisors hat der Marschall von Affisse 1759 an den Konig für 2½ Millionen Livres, der König aber dasselbe 1762 an den Grafen von En Mertlassen.

9) Andeli, vor Alters Andelaus, ober Andelagus, baraus Andelejum gemachet worben, ift ber Rame amoer Stabte, die nabe ben einander liegen, und bende gufam-

men genommen les Undelis geneunet werden.

Groß Andeli, welche aber nur eine kleine Stade ift, lieget in einem Thal am Fluß Gambon, ift der Hauptort einer Election, der Six eines königlichen Gerichts, Land-gerichts, Annts, einer Wiconnté, eines Forstamts und Salzhauses. Man findet hier eine Collegiatkirche, noch eine Pfarrkirche, eine Abtey, 2 Kloster, und ein Keines Collegium.

#### as Gouvernement von der Normandie. 765

Rlein Andell, ein Stadtchen, lieget an der Seine, ehrmals befostiget gewesen, hat eine Pfarrkirche, ein spital und ein Aloster,

10) Bacqueville, ein fleden, mit dem Titel einer

affchaft.

11) Lions ober Lihons, ein Stadtchen, welches Sitz einer Vicomté, Election und eines Forstamts ift, d 2 Albster hat. Es ist von einem Walde umgeben,

icher ber größte in ber Normandie ift.

12) Vernon, eine Stadt und Bicomté an der Seine, einem schänen Thal, der Hauptort einer Election, und Sitz eines Umts, Forstamts und Salzhauses. Unter 2 Pfarrfirchen ist eine Collegiatfirche. Außerdem bt es hier 6 Klöster und ein Collegium.

13) Weumarché en Lions, cin Flecken an der Ept, ebemals ein fester Platz gewesen. Er hat ein Priorat.

4 Champagne, ober Les Campagnes de leubourg et de S. Andre, welches theils jum ne Rouen, cheils jum Amt Evreur gehoret, theil sich

1) In Campagne de Neubourg, darinn

(1) Pont de l'Arche, Pons Arcus oder Arcuatus, ir auch de Arcis, eine kleine Stadt mit einer steinernen acte; über die Seine, ist der Sig eines besondern uverneur, eines konigl. Lieutenant, einer Viconné, etion, eines Amts, Salzhauses und Forstamts, hat festes Schloß auf einer Insel, I Pfarrkirche, 2 Ribs und eine schone Luchmanufactur.

(2) Louviers, Lupariae, eine kleine Stadt und afschaft, dem Erzbischof von Rouen gehörig. Sie it am Fluß Euvre und hat ein Salzhaus. Hier wird Luch versertiget.

(3) Wenbourg, ein ansehnlicher Fleden, von wels m bieses Land ben Namen hat. Er hat ein Schloß, Pfarrfirche, ein Kloster und ein Hospital. Brionne an der Rille, mit dem Titel einer Grafschaft, Zauville, Breslot, Lpaigne, Equaquelon, S. Etienene, Vatteville, 2c.

7) Unnebaut, ein Flecken an der Rille, der ben

Titel eines Marquifats, und ein altes Schloff hat.

8) Le Bec ober Bechellonin, ein kleden benm Jussammenfluß der Rille und Bec, hat eine Benedictiners Abtey.

9) Montfort, ein Fleden an der Rille, mit einem

Rloster.

- 10) Bourg Theroude, ein Fleden mit einer Colles giatkirche und einem Hospital. Er hat den Titel einer Baronie.
- 6 Lieuwin, ein landchen, das an Getreibe, Weide und Flachs fruchtbar ift.
- 1) Lizieur oder Listeur, Lexovium, der Hamptort, ist eine alte, wehlgebauete und beträchtliche Stadt, beym Zusammenlauf der Flüsse Orbec und Gassen, hat den Ramen von den Lexoviern, ist der Kauptort einer Hebung und Election, und der Sitz eines besondern Gouverneur, und eines Wischofs, welcher Graf von Listeur ist, einen Kirchsprengel von 580 Pfairen, 5000 Lives Einkusste hat, und amzömischen Hose auf 4000 Fl. taxiret ist. Es ist hier eine Abten. Man versertiget hier viele Fleurets blancards, Frock und Leinewand.

2) Cormeilles, ein großer Fleden und Baronie, mit

3 Pfarrfirchen und einer Abten.

3) Cievray, ein Flecken.

4) Solleville, ein flecken mit dem Titel einer Dis

comté

- 5) Wrbec, eine kleine Stadt mit dem Titel einer Baronie, hat einen besondern Gouverneur, ein Amt, und Wollenstoffen = Manufacturen.
- 6) Sonfleur, eine volfreiche Stadt, nahe ben ber Mandung der Seine, mit einem guten hafen, welche ber Sig eines besondern Gouverneur, und königl. Lieutenant, einer Vicomté, Admiralität und eines Salzhauses ift, 4 Pfarrs

## 18 Gouvernement von der Normandie. 769

erfirchen und 3 Ribster hat. Auf tonigl. Berordnung 1767 ber hiefige Safen erweitert, und überhaupt in iru Stand gesetzt worden.

7) Ciberville, l' sotellerie, S. George, S. Christolle, Conteville, Beuzeville, Boneville, Blangt,

l'en.

Das Land Ouche, Pagus Uticensis, begreis olgende Derter.

1) Bernay, eine Stadt an dem Flüschen Charena ie, der Hauptort einer Election, Sis einer Vicomte, 3 Amts und eines Salzhauses, hat 2 Pfarrfirchen, Tollogium, eine schone und reiche Benedictiner-Albicyeinige andere Klöster. Es find hier Mamfasturen wollene Stoffen und Leinwand.

2) Beaumont le Roger, ein Fleden und Grafe in der Rille, mit einem Priorat.

3) L'Aigle, Aquila, ein Stabtchen und Marquis n der Rille; ist der Sitz einer Bicomte, eines Obers his und Salzhauses, hat 3 Vorstabte, 3 Pfairkirz und 2 Kloster.

4) Die Flecken Beaumenil, eine Baronie, Chamb 8, Bienfaite, Moutiers shabert, Montrenil; Nerre, Cerniere, le Sap, la Serte Fresnel, eine

mie, le Meleraut, Monant.

I Mieder Mormandie, bestehet aus 3 grof. Nemtern, und folgenben kleinen landern.

1 Das Land Auge hat gute Beibe, und von iben ben Ramen. Darinn liegt

1) Pont l'Éveque, eine kleine Stadt an der Touque, hauptort einer Election und der Sitz einer Bicomté, Ants und eines Forstamts.

2) Beaumont en Auge; ein Flecken mit einem Forstse einem Collegio und einem Priorat.

3) Die Flecken Louques, Villars, Dives, Benvron, irgommery, mit dem Litel einer Graffchaft, Camb Th. g.U. Ccc bree bromer, S. Julien, S. Pierre, Courti, Vimous siers, Trun, Chamboy, Livarou, Criqueville, Siesmes oder Ermes, mit einem Amt und einer Bicomté.

- 4) Authieur, ein Dorf, woselbst ein kleiner Bach ift, in welchem alles, was hinein fallt, bergefialt vers fteinert, daß es eine großere Parte, als der feinste Stabi, hekdungt.
- 2 Le Campagne de Coen, erstredet fich bis in Falaise, hat aber both nur eine einzige Stadt, namlich
- 1) Caen, Codomus, benn Zusammenfluß ber Filis fe Orne und Obon, in einem Thal zwisthen zwen großen Wiesen, ift die zwepte Stadt der Normandie, ber Sit eis mes General-Lieutenants, eines Grand = Bailli & Epec, eines besondern Gouverneur, eines tonigl. Lieutenant, und Ctat = Major, einer Generalité, einer Intendang, Election, eines Forstamts, Prévot der Marechauffes, Landgerichts, Umte, einer Admiralitat, und eines Sals haufes, imgleichen einer 1452 geftifteten Universität, unb einer 1706 errichteten Alcademie der schonen Wiffenschafe ten. Sie hat 2 große Worstädte, 13 Pfarrkirchen, eine Collegiatkirche, 14 andere Klöster, ein ehemaliges Haus der Jesuiten, ein allgemeines und noch ein anderes Sofie Auf bem großen und regelmäßigen konigl. Plate fieht eine Bildfanle zu Pferde, welche Lubewig bem XIV im Jahr 1685 errichtet worden. Der gebfte Sandel ber Stadt und ihrer Election, wird mit Tuchern und feiner Seinewand getrieben.

2) Argence, ein gleden und Baronie an ber Deanet.

3) Croaet, ein Flecken mit einer Abten

4) Die Fleden Sontenat, Tary, Dal, G. Gib

main, Croifilles, Carneille.

5) Sqlaife, eine kleine Stadt und Marquifat, ift der Sitz einer Election, eines Umte, Salzhauses und Unter Forstgerichts, hat 2 Pfarrkirchen, 2 Albster, eine Mitter and 2 Hofpitäler,

#### Jas Gouvernement von der Normandie. 772

Das Land Bestir, in Urtunden Bojocassisisger, und Bagisinus ager, ist mit Repfeldaumen blich bepflanges, und durch den dlets der arbeitsan Einwohner brauchbar und fruchtbar gemachet work was kand Bocage: jenes wird wieder in Obsest Unter Bestin abgetheilet, und man verrebet er jenem das kand zwischen Laen und Lapeur, das kand zwischen Bayen und igny. Die merkwürdigsten Derter sind

1) Bayeur, eine Stadt am Flaß Ante, welche Sit eines besonden Gouverneur, Bisthums, einer citon, eines Aints, einer Bicomie, Marechausee, Admiliat, eines Forstamts und Salzhauses ift. Sie hat Pfarrfirchen, 9 Ricster, 2 hospitaler, ein ehemalischen Erwischen Gener Erzbischof von Rouen, hat einen chspringel von Lie Pfarren, wenigstens 9000 Lie Einkunfte, und ist am romischen hofe auf 4433 tariret. Rach Hrn. Bellev Beweisen, ist tiese Crabt late Nacomagus, die Hauptstadt der Valleaffer des kemaus, ober der Bodiocasser, Badiocasser der Plinins.

2) Saint Lo, Briovera, Sanctus Laudus, eine effigte Stadt au der Bire, welche der Sig eines bedern Gouverneur und eines Commentanten, einer Elen, Bicomté, eines Umts, Forftants und Manghofes

Sie hat eine Citabelle, ein Rapisel, 4 Pfarrfieben, erfchiebene Albfier, 2 hofpitaler, und ein Collegium.

wird bier Cariche und Raid gemacht.

3) Die Fleken Sontenai le Pesnel, Cerifi Moss, wieres, Jigny an der Mündung des Flusses Viere, wiers, Congues, Douwre, eine Barenie, S. Clair, 1isty, Annelles, Gray, Litry, Tenilly l'Evequa der Bire, dem Bischof von Evreur gehörig, Sonten lles, mit dem Titel eines Marquisat, und Ktraham, der Mündung der Orne.

Ccc 2

pen Curlejum, in neuern Crovilly, in ben Alteften Urtum pen Curlejum, in neuern Crollejum, ein Flecken auf ein ner Sobie am Einde einer schönen Stene, und am Fiuff Leuille. Er ist der Hauptort kiner schr alten Baronie, Welche in neuern Zeiten den Altel eines Murquifats, und knehber einer Geafschaft, geführet bas. Der Flecken hat eine Pfarekirche und ein altes besteligtes Schlos.

5) Molley Dacon, dren Meilen von Baneur und eine Meile von Cerifi, eine Kastelanen, welche 1757 Jaco bues le Coujeur gelauft, und 1757 und 59 aufurt bes ulten Schoffes ein neues artiges Sans erbauet hat.

6) Bas Muchisat Mathads, ift 1736 erriches morben, und begreift unter andern & Pierre de Sente ly, eine alte Kaffelanen.

- 4 Das Land Cotentin, ober Coutantin, ober Cotentin, ift eine Halbinfel, enthält viele Felfen und Phaler, und daher auch viele Quellen und kleine Fluffe. Die Biehpucht ist hier aufehnlich. Das Borgebirge La Sague ist merkwürdig, weil die französische Flotte in ber Gegend bestelben 1692 von der englandischen geschlagen wurde. Wir bemerken solgende Derter.
- Biade am Fluß Sioule, welche ber Sig eines befontern Gouverneur, eines Bisthums, einer Election, Admirai Sichuns, Bicomté, Mairie, eines Landgerichts, Ants und Forstamts ift, 2 Pfarklichen, eine Abto, 5 Kibsier, sin Collegium, Geminarium und 2 Hospitälet hat. Det Bischof steher unter dem Erzhischof von Roven, hat einen Rirchsprengel von 550 Pfarkn, 25000 Livres Einkänste, mit ist am römischen Hose auf 2500 Fl. tariret. Die Stadt handelt vornenlich mit Getreide, Butter und Wieh.
- 2) Carontan, eine kleine Stadt im Difiriet Penessene, mie einem alten Schloß, welche ter Sit einer Election, Admiralität, Dicomté und eines Amts ist. Ste hat eine Pfarrfirche, ein Kloster, ein Hospital, und einen kleinen Hasen, in welchen Barten mit der Flutheimen Hasen, in welchen Barten mit der Flutheimen

## Das Gouvernement dan der Rormandie. 273

inlaufen. Begen ber nahgelegenem Dwaffegift bet tugefund.

- 13) Dalegne, Valoniae, die vornehmste Stadt dies et Landes,-liegt in einem Thal, ben den Trümmern der iktn Stadt Alomie, lat Alauna oter Lonia, am Fluß kerderet. Sie ist der Sis einer Election, Bicomré, lanechdussee, Mairie, eines Amts und Forstames. Sie at 2 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatische ist, 3 lidier, ein Seminarium und 2 Hospitäler. Es werden er und in der Halbinsel Cotentin Isicher gewebet, welle unter dem Namen Draps de Valogne bekannt sind. 8 wohnet hier viel Abel, und die Stadt dat 10 bis 000 Einwohner. Das ehemalige seste Schloß ist 1689 getragen. Der District, in welchem sie lieget, heißer zute; und ist eine Halbinsel.
- 4) Cherbourg, Caelaris Burgus, eine Stabt mit iem Safeit am Canal, ift ber Gis eines befonbern Gons mem, Commeubanten und Ctat Major, einer Bicom. Monitralitat, eines Umte, einer Maisle, ac. bat eis. Albten, welche zugleich mit bem Konige bie Berichaft er bie Stadt bat, und ein allgemeines Dofpital. - Es b bier Tuch und Cariche gemachet. Die Stadt marbis o fart befeffiget, bat auch noch an bein Deerbufen ige Rebouten. 1418 ift fie bon ben Englaubern, und o von den Frangofen belagert worden. 1758 landeten Englander, und vernichteten ben Safen und bas Bas der Schiffe, nebft allen Batterien, forte, Magazis und Ammunission allbier und an ber gangen biefigen te. Huf die Dieberherftellung und Befestigung bes end; find unter Ron. Ludemig XVI große Roften bers bet worden, ber auch am 23 Jun. 1786 felbft es ans , wie einer ber abgefürgten boblen Regel verfentet wurberen untere großere Grundflache mit einem Boren bloffen ift. Diefe Regel filt nach ihrer Berfentung Steinen angefüllet worben. Da nun einer Die Bbbe 56, und im Durchmeffer von 152 und 60 Fuß hat, igreift er 800000 Centuer Steine. (f. bift. Portes e Sebr. 1725 G. 183) die Rhede wird von Zoris Ecc 2

Sebecket. Der hafen hatte bem Konig im Anfang bes 1789sten Jahres schom 21,351000 Livres, und die zu Beschügung destelben angelegten Festungen, Schauzen, 20. hatten 8,600000 Livres gekostet.

5) Grandville, eine fleine Stadt, auf Meer, mit einem besondern Gouverneur und Commendanien, einer Wicomie. Admiralität, liegt an einem fteilen Felsen, der mu auf der Oftseire mit dem festen Lands zusammenhängt, wiewohl auch daselbst ein breiter Graben in dem Felsen ausgehauen ift, in den man Basser lassen fann. Es ift hier ein geräumiger Hafen. Um Ende des 1763sten Jahrech ertheilte der König den biesigen Kausseuter die Fresheit, ummittelbar nach den franzosspiehen Inseln umd Contonien in Amerika zu handeln.

6) Ville Dieu, ein großer und reicher Fleden, in welchem eine Commenthuren bed Johanniter Ordens ift,

- 7) Die Flecken Coeisy, Gouville, am Meer, S. See ver mit einer Benedictiner-Wannsabten, Landelle, Cas vres an dem Fluß Sienne, Brehal, Cerance, Sans bre, einer Baronie, Pont Karcy, Leky, S. Guisain, Wont Martin, Cerisi, Canisy, Marigni, Piron, see mit dem Litel eines Marquisat, Sainteny, la Zaye du Puirs, Pretot, Barneville, Ponsl'Abbé, S. Sam veur mit einer Benedictiner-Wannsabten, Orglande, S. Mere eglise, Montebourg, mit einer Benedictinen Whee, Barsleur, am Conal, mit einem kleinen Dafen, welcher vor Alters der beste in der Normandie war, einer Bicomte und Admiralität, S. Pierre eglise Dauville, und les Pieur mit dem Titel eines Marquisats.
  - 8) Slamanville, eine Pfatre mit einem guten Schloß und dem Litel eines Marquifat.
  - 9) S.Waaft, ein geringer Fleden mit einem lieb men Safen, nahe bep bem Borgebirge la Sougue, meb der ein Fort und unterschlebene Batterien jur Beschützung ber Rhebe hat.
  - 5 Das Land Avranchin, hat Getreibe, Baume fruchte, Flache und Sanf, aber wenig Weibe. - Am Geeftram

# Das Gouvernement von der Rormandie. 775

eeffrande wird Salz gemachet. Folgende Date

1) Avranches, Abricantae; Abrincas, eine Stadt f einem Berg. am Fluß See, welcher hier in den Paul fließt, der Siß eines besondern Gouvernaur, eines isthums, einer Bicomté, Election, eines Amts, 20. Er Bifchof stehet unter dem Erzbischof von Rouen, hat nen Sirchsprengel von 180 Pfarren, 15000 Livres Eins inste, und ist am edm. Hofe auf 2500 Fl. taxiret. Auser der Kathedrallirche sind hier 3 Pfasselirchen, 3 Rider, ein Hospital, ein Collegium und Seminarium.

2) Mont Saint Michel, ein Stadten, Abtes no Schloß auf einem Borgebirge mifchen ben Dins ungen ber Ritffe See und Gelane, mitten in einem Reerbusen, ben die Ruften von der Rormandie und von Bretagne machen. Das Worgebirge befteht aus joep ungleichen Kelfen; ber niedrigfte, welcher Tumbella, Tumsellana, Combellaine heißet, hates ehebeffen eine geftung. welche a669 gefchleift worden; ber bibere, welcher Tumbe genennet wird, mag im Umfang eine balbe Bieretl Meile haben, und bier ift bas Stabechen mit ber Mittel Bur Beit ber Ebbe tann man von bem feften Sanbe ju Rufe babin geben; weil aber folches gefährlich ift, fo wird Das Stadden Mons S. Michaelis in perieule maris pes nemet. Im Jahr 718 wurde hier zuerft eine Kirche zur Chre Des Erzengels Michaelis erbauet, ans welcher im Jahr 966 eine Benedictiner Abrey entflanden, auch bes berfelben ein Stabteben angeleget worben; Es gescheisen viele Mallfahrten bieber; insonderheit ift die Mallfahrt berühnnt, welche die deutschen Rinder um die Mitte bes funfzehnten Jahrhunberts bieber augeftellet baben.

3) Pont Orfon, ein Städtchen am Fluß Coconun, welches ebebeffen befestiget gewefen ift. 1736 branute es

gang ab.

4) Saint James, ein Stabten, weiches auch ehenels befachiger gewefen ift.

3) Mortain, Morisolium, sin Stabtoen ameffing Sances, welches ber Damptont siner Graffchaft, und ber

Sig einer Election, eines Ames, einer Bievmte, Mare dauffer und eines Forstamts ift, und jetzt bem Sause pon Orleans gehöret. Es ift hier eine Collegiartirche, und ein altes Schloß; und außerhalb ber Ctadt eine Abten.

6) Die Fleden Brece mit einem schonen Schlof, Cives, Cherencey, Juvigny, le Cifleul, S. bilaire

Duck, Argonges, les Biards.

7) Barenton; ein Stadichen.

#### · 6 Das Landchen Bocage, enthalt folgende Derter.

r) Wire, die Samptftadt biefes Landehens, liegt am flus gleiches Ramens, ift ber Sig eines befondern Gous bernour, einer Election, Bicomte, eines Ames, Foefe auch; hat 5 Ribfter, und verfertiget feine Leinewand.

Bice, ift der Hauptort einer Graffchaft; der Sis eines Annts, einer Bicomite und eines hohen Gerichts, hat ein fein schones Schloß, 2 Pfaerfirchen, eine Abten, ein

Priorat, ein Dospital.

3) Conde, Condatum, Condetum, Condaenm, eine Bleine Stadt, an der Merean oder Roireau, welche sich bier mit der Druance vereiniget, mit einer Mairie, 2 Phierkirchen und einem Jospital, gehoret dem Saufe von Maisanan.

14) Die Fleden Cinchebray, Vast, Clech, Au-

nay, Villers le Bonage, Evrech, Crioult.

5) Vieur, ein Dorf nicht weit von Evreur, wos felbst man Rainen findet, bie nach M. Belley Beweisen, von der alten Stadt Araegenus ober Argenus find, wels de dir Hauptstadt der Biducasser Plinit, und Ptolemais gewesen.

#### .... z. Le Soulme, enthalt

1) Argentau, eine wohlgebauete Stadt an ber Die ne. Marquifet und Bicomie, mit einem Schloß, befons dern Couverneur, einer Cleccion, einem Aint, Forfiamt,

#### Das Gouvernement dan der Mormandie. 777

Salgfunfe . Marriuche, einem Priorat, 4 anbern Albeiten, und 3 hofbitalern. Hier und in der Nachbard paft find viele Manufacturen, in welcher febone zeines pand, Ctamine und andere banne Tacher verfertiges verben.

2) Domfront, eine kleine Stadt in dem Landchen Jaffais, auf einem stellen Felfen, an dessen Finst die Nasenne fliest. Sie ist der Sitz einer Election, Wicomte ines Amis! Forstamts zc. hat ein Schloß, ein Priorat, interschledene Kirchen und Klöster. Sie gehort dem aufe Orleans. Außerhalb der Stadt, an einem Ort Lamens la Briere, siebet ein kluigl. Collegium mit einer Kirche und einem Seminario, und im Gebiet von Donfront ist zu Bagtiolles ein warmes Schwefelbat; uch sind in diesem Seklet Eisenwerke.

3) Briouze, ein Fieden und Baronie.

- 4) Caronges, ein Fleden und Schoff, mit bent Litel einer Graficaft
- 5) Die Fieden Couche, O ober S. Martin: & D. nie bem Luel eines Marquifar, Medavy, Siers, Russignt, Sept, Sorges und Mabre.

8 Campagne d'Alençon, in welchem

- 1) Allengon, eine Statt an der Garte, welche nach einander ein Marquisat, eine Grafschaft, Grafschaft und Pairie, und ein Herzogthum und Pairie gewesen. Sie ft der Sie eines königl. Lieutenant für die Proping, eines besondern Gouverneur und Commendanton, eines haupt-Amts, Landgerichts, einer Bicomot, Generalia at, Clection, eines Galzbauses, Forstamps zel hat 2 Pfarrinden, a Priorate, eine Abrep, ein ehemaliges kestiter Collegium, 3 Albster, 2 Hospitaler, und unger iche 10000 Blenschen.
- 2) Seez, Soft oder Sagii, eine Stadtiam Fluß Ors ne, welche der Sig eines Bisthums, und eines Salzo paufes ift, außer der Cathedrallirche noch 5 Pfarrlirchen, im Aloster, 2 Seminaria, ein Collegium und ein Hospis al hat. Der hiefige Phichof siehet unter dem Erzbischof son Manen, hat einen Linchsdeuterl von Mar Pfarren, Ecc 5

18000 Plotes Ciulanfte, und tft au romifchen Dafe nuf 2000 Al. cavires.

3) Effay, eine fleine Stadt, welche der Sig einer Caftelanen, eines Amts und einer Bicomte ift, a Pfarrsfirthe, 1 Abten, und 1 Dofpital hat.

4) Die Fleden Almeneches, mit einem Schlof und einer Abten, Echauffoue, eine Baronie, le Mesle fax Sarte, Moulins, Boitron, Chailloue, Eirnif, und Bonmoulins, Ferrieres, Sainte Scolaffe, S. Denis.

# 22. Das Gouvernement von Havre de Grace.

Es machet den westlichen Theil des Landes Caupin der Ober- Normandie aus, ist zwar ein besonderes militärisches Gouvernement, und hat außer dem General Gouverneur, einen Generallieutevant, stehet aber sonst unter dem gestlichen und burgerlichen Gouvernement von der Normandie. Kolgende Derter gehören bahin

1). Le Javre de Grace, d. i. Portus gratiae, eine feste Staut an der Ründung ver Seine, welche Franz langelegt, und ihr seinen Namen Ville Françoise, oder Dille de Françoise, gegeben hat: daher sie von einigen Franckloopolis genennet wied, welcher Name aber duch den andern verbrünget worden. Sie ist die Hampstade und der Sis des Gouvernement, hat einen Judoudenten des Geewessuns, einer Niconnes, jurch Pfarrsirchen, ein von Solinkalität, ein Salzhaus, zwey Pfarrsirchen, ein Seinlichtung, 3 Abster, ungeführ 2000 Einwohner, mid iho Haller, die gesstautzeils von Hall siede Etrasen sind breit und geraden. Ihr pater hasen ist vom Mazadoma

#### as Couvernement von Sabre de Grace. 279

Mates zu einem Baffin, erweitest und für Kriegestiffe von 74 Canonen brauchbar gemacht worden. Der iste Handel wird mit bier und in der Nachbarschaft genichten Spisen getrieben. 1562 wurde sie von den Meamirten übereumpelt, und den Engländern übersiefert, er im folgenden Jahr wieder erobent. 1756 wurde sie n den Engländern seewarts bombardirt, jedoch dabund in großer Schade angerichtet.

- 2) Sarfleur, chemals Saveflor, eine kleine Stadt i ber Lezarde, welche ber Cit einer Bichmie, Monithe iat, Policey, Mairie, eines Galzhauses ze. ist, eine farrkirche und ein Kloster bat. Der Gradt Havre de brace Aufnahm, bat ihre Ahnahm verursachet. Ihr Has in ist jest nur für Barken gut. Sie ist 1415 und 1440 on ben Engländern, und 1562 von ben Reformirten, em bert worden.
- 3) Montivilliers, eine lleine Stadt an der Legars ie, welche der Sig eines Amts, einer Bicomie und Ein tion ift, 3 Pfarkirchen und eine Abten hat. Sit ham lelt mit Leimoand, Sauen und Spigen.
- 4) Sefcan, Fifemnum, ober Sescamp, eine Stade und Baronie am Capal, mit einem kleinen hafen, ift der Sitz einer Landvogten, Admiralität und eines Salzbaufes, hab to Pfartfirden, davon 3 außerhalb den Mauern liegen, eine eximirte Benedictiver Abren, 4 Priorate, a Kloster, ein Collegium, ein hospital, eine Commenthuren des Johanniter Ordens, und ungefahr 6000 Einwohner.
- 5) Godarville, ein Hieden mit bem Litel einer Beronie

## 23. Das Sonvernement von Maine und Perche.

Es begreifet, die Landschaft Maine, mit bem Lande und der Grafschaft Laval, und den größten Theil der land. und Grafschaft-Perche, und hot außer dem General-Gouverneur noch einen General-lieutenand. R. Ludewig XV verlieh die Herrschaften Maine und Perche, 1771 sehrem Enkel touis Stanislaus Eaver Grafen von Provence, und desselben mamilichen ehelichen Nachtommen, zur Apanage. f. unter Anjou.

I Die Landschaft Maine, granget gegen Rorben an bie Normanbie, gegen Mergen an Perche, Dunois und Wandomois, gegen Suben an Louraine and Anjou, und gegen Beften an Bretagne. Den Namen bat fie fowohl, als ihre hauptsfabt, von ben Cenomaneun. Ihre lange von Abend nach Morgen beträget val, ittib. ihre Breite von Mittag nach Mifternacht it frangof. Meilen. Sie ift flemlich fruchtbar, hat einige Eisenbergwerke, mineralifche Baffer und a Marmorbruche. Die vornehmften Bluffe find bie Wayenne, welche zu linieres an bee Grange von der Normanbie entspringet, bie Sarte aufnimme, in die foire falle, und theils an fich felbit, theils burch Schleufen von laval, bis zu ihrer Dum bung fchiffbar ift; die guione, welche in Perche entflehet, und in bie Carte flieget; ble Sarte, welche in Perche entspringet, Die Buione, Em ferne und ben Loir aufnimmt, oberhalb Dens Abiffbar wird, und in die Mayenne fließet. Diefes 1. Sanb

#### Das Gonvernem, von Maine und Perche. 784

and ift ehemals eine Graffchaft gewefen, 2584 aber nit der Krone vereinigst worden. Es hat fein besonderes Gefes, gehöret unter das Parlament vom Paris, und hat feinen eigenen Unterstatthalter. Es leftehet aus 3 Theilen.

.1 1 Ober Maine. Dahin gehöret

"" 1) Mayenne ober Maine la Inhele, ober la Inde, Meduans, eine Stadt, Herzogebum, Pairie. Sie liegk im Fluß gleiches Namens, ift der hauptort einer Eles vion, der Sit siner Marechausse und eines Forstamts; pat 2 Pfarrkichen, einige Klöster, ein Cellegium, und ihr Kenerstellen.

2) Ernee, eine fleine Stadt, burinn ein Salzbaus,

in Rlofter und ein Sefortel ift.

i... 3) Govon ober Gorron, ein großer Fleden ams fluß Evösnon, wir einem Schloß und dem Tiel einen Baronie.

4) Ambrieres, eine fleine Stadt und Baronie, uit einem Stolof.

5) Laffay, ein Stabtchen mid Marquifat, mit ein Schloff.

6) Evron, ein Flecken mit einer Abien.

7) Pilaine la Idel, ein Bleden und Marquifas.

8) Sille le Guillaume, eine kleine Stadt, die thamals fost geroesen, und den Titel einer Boronie hat. Es ist hier eine Collegiatkirche und ein Salzhaus.

9) Beatimont le Visomté, eine kleine Stadt an der Sarte, mit einem konigl Aint, einem Salzhaus.

tiper Marechausse, einer Pfarrfirche mid einem Kloster.

10) Memers, oder Mamers, Mamerciae, eine Beine Stadt an ver Dipe, welche der Hauptpri in Sons

Bois, und ber Gig eines Umte, einer Logtop, eines

Balzbanses und Forstames ist.

51) Eq Fresnaye, eine kleine Stadt und Baronie in der Sarte.

12) Ballon, eine fleine Stadt und Marquisat an

Die Flecken Abuille, Andonille, Argentre, Aftille, Arenieres, Change, Coffe, Juvigny, S. Barthepin, B. Jean für Mayenne, S. Ouen, Vages.

IL Das Land ober die Braffchaft Perdie, Comitatus Perticensis, ist 10 bis 11 geographische Mellen lang und breit. Es granget gegen Mittag an Wendomois und Dimois, gegen Abend an Maine, gegen Mitternacht an bie Normanbie, und gegen Morgen an Chartrain. Den Ramen hat es von einem ehemaligen großen Walde (faltus Perticus), Deffen in ben Gefchichten oft Ermabnung geschiche. Die Boben find ungebauet, und tragen nur Gras für bas Bieb; bingegen bie Thaler und Ebenen tragen allerlen Getreibe, Banf und Beu reichlich. Das Land hat viele Aepfel, baraus ein gemeiner Erant gemachet wird, aber wenigen und fchlechten Bein. Eifengruben werben bin und wieder gefunden. ten im Balb Bellesme zu Mortagne ift eine mins ralische Quelle, la Gerse genanne, beren Wasser el-Jenhaltig und beilfam ift. Das Waffer ber Quelle Chesnegallon ift von eben ber Art, aber nicht fo Starf.

Dieses Land hatte ehebessen seine eigenen Grafen, welche der Hofrath Christian Ludwig Scheidt, von Gottsried I, Wicomte von Chateau Dun, herleitet, und beren Mannsstamm 1226 mit Wilhelm II, Wischof zu Chalons und Grasen von Perche, ausgegangen ist, worauf ihre Grasschaft der Krone Frankreich als ein eröffnetes Lehn heimgefallen, und bis 1584 die Appanage eines königt. Prinzen gewesen ist. Das Land hat sein eigenes Recht, stehet unter dem Parlament von Paris, und wied durch einen besow

#### Das Gouvernement von Maine u. Perche. 784

befonvern Unterftatthalter regieret. Es gehöret aber icht bas gange land gu biefem Bouvernement, fonvern le Dei che Gouet gehöret jum Gouvernement ion Orleanois, und Cimerals zu dem von diele Rolalich find nur noch a Theile von Derche bier zu besthreiben ; namlich

1 Groß Derche.

1) Mortagne, Moritania ober Moritonia, Die Sannte tabt bes Lanves und eines Election, und ber Sis eines Hentenant ber Darfchalle von Franfreich, eines beionvern Gouverneur, eines Amtes, einer Bicomte, Marte bauffee, eines Salzbaufes und Forftamts, bat eine Cols egiatfirde, 3 Pfarrfirden, 4 Ribfter, ein hofpital, ims jefahr 910 Reuerftellen, ein feftes Schloß, und anfehns

iche Manufacturen von grober Leinemand.

2) Bellesme, eine fleine Stant, melde fener ben Rang ber Saup'fabt ftreitig macht. Gie bat ein altes Schloß und große Borftabte, ift ber Gis eines befondern Bouverneur, einer forigl. Bicomte; eines Forffamts. Salzhauses und Amte, welches unter bas landgericht on Chartres gehoret. Diefe Stadt bat bor Altere ibre iaenen bavon benannten Betren gehabt, und ift erft git en Beiten Romige Beinreich I von England an Die Brafe Baft Derche gefommen, ale biefer Ronig felbige feinent fivam Grafen Rotroe III von Perche geschentet. In bem nliegenden Bald ift die minerglische Quelle Berfe, Deren b oben gedacht habe.

3) Corbon, Corbo, Corbonum, eine Pfarte an er Buiene, melde ebebeffen bie Sauptftaot von Corbone

pis gemefen fenn foll.

r 4) Mauves, Mauve, Malvae, ein fleden an ber buiene, welcher ebedeffen eine Stadt und Caftellanen mar. Die Einwohner baben noch burgerliches Recht.

4) Congny, ein Alecten und Baronie.

6) Ceron, ein Flecken, wofelbft eine Caftellanen, und a Priorat Benedictiner : Drbens.

7) La Derriere, eine fleine Stadt, in welcher dine Caftellonen. Sie war ebebeffen befeftiget.

8) Nogens le Aotrou, Novigentum Rotroel, ein wolfreicher Flecken, am Fluß Hisne, welcher feinen 311. nammen von dem Grafen Rotrou oder Kotroc hat. Man findet hier eine Collegiatfirche, 3 Pfarrfirchen, ein Prise rat, zwen andere Ribster, und ein Hospital.

9) Saint Denis, ein Flecken, ber dem hiefigen Benedictiner : Kloster gleiches Namens gehoret, welches Gottfried II, Vicomte von Chateau Dan, 1630 gestistet, und dem beil Dionpfins gewidnet, fein Sohn, Gus

Motroc II, aber vollendet hat.

10) Les Clairets, Claretum, eine Eiftereienste Monnen Abten, welche Mathilbis, Derzogs heinrich ich Lowen zu Bapern und Sachsen Lochter, gewesene Gesmahlinn Grafens Gottfeied von Perche und nachmass Engverran von Courp. 1204 gestiftet hat.

11) Anciffes, eine Benedictiner : Ronnenabten, ge-

fiftet 1225.:

12) La Trappe, eine Cistercienser Abten, welche wegen ber strengen Lebeusart berühmet ist. Es hat sel che Graf Rotroc III von Perche 1140 gestisset.

Das sogenannte französische Land, weiches ein kleiner District ist, barinn la Tour grife das vornehmste Dorssund der Sigeines königl. Richters oder Lieutenant ist, bessen Gerichtsbarkeit sich über 22 Rirchspiele erstrecket. Her ist auch die berühmts Abten Tiron belegen, welche der heilige Bernhard 1109 an dem jesigen Ort gestistet hat, und die das Haupt eines Ordens ist, zu welchem heutiges Loges noch 7 Abtenen und ungefähr 40 Priorate in Frankreich, gehören.

### 24. Das Gonvernentent von Orleanois.

Es bestehet Diefes Bouvernement aus unterichies benen fleinen lanbern, welche find bas eigentliche Dre leanois, Sologne, bas eigentliche Beauffe obet Chartrain, Dunois, Vendomois, Blaifois. ber größte Theil von Batinois und Perche Bouet. Begen Mitternacht granget es an Isle be France, gegen Morgen an Champagne und Bourgogne; gegen Suboft an Nivernois, gegen Suben an Berry, gegen Gudweffen an Touraine, und gegen Beffen an Maine. Die Bluffe, welche biefes Gouvernement burch. ftromen, ober auch barinn entspringen, find: Die Loire, bavon in der Einleitung ju Frankreich gebeinbelt worden; der Loiret, welcher eine halbe Meile bon Orleans entstehet, und nach einem tauf von 2 Meilen, in welchem er bie Glugden S. Epre und Cobray aufgenommen, in die Loire fallt; der Cher, melder in Combraille, welches jum Gouvernement von Auvergne gehöret, entspringet, über Biergon in Berry Schiffbar wird, und in die loire fließet; die Lacarne, welche in bem Wald von Orleans ihren Uis fprung bat, und fich in bem loir verlieret; bie 216 gle, ober Egre, welche ben Dee in Beauffe entfpringet, und fich auch mit bem foir vermifchet; und ber Spere, welcher fich in ber Erbe verlieren, und nachmals wieber jum Vorschein kommen foll, worauf er fich in ben toir ben Montigny le Ganelon fierjet. Bon ben Ftuffen Ronne, Luxe und Loir, ft icon gerebet worben.

Es find auch einige gegrabene Canale anzumer. fen. Der Canal von Briare, ber feinen Ramen von einem Stabtchen bat, ift 1604 unter Beinwich bem großen angefangen, und unter Ludewig XIII wollendet worden, und bas erfte erhebliche Wert bie fer Art in Frankreich. Er verbindet bie loire mit bem Rluft toing, ber in bie Seine fallt, und folglich bie landschaften, welche an ber loire liegen, mit Paris. Ben Briare tritt er in die Loire, und ben Montagne in ben toing. Nachbem ber Canal von Dr. leans gegraben worden, bringet er nicht mehr fo viel ein, als vorher. Diefer Canal von Orleans, perbinbet auch bie gebachten Gluffe, fangt ungefahr gwen Meilen oberhalb ber Stadt Orleans in Der Gegend Portmorant an, ist ungefähr 18 frangofische Meilen lang, bat 30 Schleufen, und endiget fich in bem loing ben bem fleden Cepoy. Er wurde 1682 augefangen, und 1692 geendiget, und gehoret bem Boule Orleans.

Das ganze Gouvernement stehet unter dem Parlament von Paris, hat 4 große und 3 kleine Aemter. Der Handel, welcher vermittelst der koire getrieben wird, ist der ausgebreiteste im Königreich; denn er begreiset nicht nur alles, was aus den südlichen und westlichen kändern des Reichs gezogen wird, sondern auch von auswärtigen Nationen kömmt. Die Hauptniederlage ist zu Orleans. Unter dem Generalgouverneur stehen 3 Generallieutenants. Der erste Generallieutenant hat unter sich das kand und Herzogthum Orleans, Dünois und Vendomois; der zwepte ist für das kand Chartrain, und hat Gatinois Orleanois unter sich; der britte ist sür Blaisois.

I: Das

#### Das Gouvernement von Orleanois. 789

I. Das eigentliche Orleanois, ist eines ber thönsten tander von Frankreich, fruchtbar an Getreise, Wein und vortrestichen Früchten, und mit Vieh, Bild und Fischen reichtich versehen. Der Wald von Orleans, ist einer ber größten im Reich. Das and wird abgetheilet

a In Ober Orleanois.

1) Orleans, vor Alters Genabum ober Cenabum : nachmals Aurelianum, Aureliana Civitas, Die Sampe tabt bes Convernement, lieget am ber Loire, über mele be fie eine fleinerne Bracke bat, welche eine ber fcbonfien n Franfreich, und mit einem bon Mefall gegoffenen Deutmaal gezieret ift, beffen Fuß von Sandftein und mit eis nigen Biermthen nach gothischer Art verseben ift. Diefes Dentmal bestebet barinn. In ber Mitte ift ein Rrents, auf beffen Spite umn einen fich in bie Bruft hadtenben Defilau mit feinen Jungen fiebet. Bor bem Kreus figet ble Marta, und hat ben Leichnam Christi aufibrem Schoof a pur rechten Seiterfiniet Ronig Rauf VII, und bebet benbe-Sande gegen bas Rreus auf; zur linten aber knier bas berubmte Dagochen von Orleans, ober Jegune b' Arc, weis che biefe Stadt 1429 gildlich entfeste, als fie von ben-Englandern belagete ward. Bende find im volligen Bernifch , und haben ben Degen an ber Seite; ber Ronige bat bas frangolithe Wapen, bie Rome und ben' Delm, bas Magbeben' aber ihren Seine neben fich fteben; ber lebten Saare find bicht am Genick aufammen gebunben," und hangen alsbenn lang und breit über ben Ruden berunter. Diese Bilber find nicht vollig in Lebensgroße. Es wird jahrlich am 12ten May hiefelbst ein feverlicher Umgang angestellet; weil biefes ber Erlbfungstag ber-Btabt ift. ...

Die Stadt felbft ift eine der größten im Reich, aber: schlecht gebauet, und voller Armuth, eine Anzahl Raufstleute ausgenommen. Gie ist der Git eines Generallieusenant, eines tonglichen Lieutenant, eines Lieutenant der

Marichalle von Frankreich, eines befondern Gouverneur, eines Bisthums, einer Intenbang, Clettion, Caftellanen, eines Amits, welches fich aber bas gange Derzogihum ers' ftrectet, Landgerichts, einer Bogten, eines Salghaufes, Forftamis, einer Jagbhauptmannichaft und Barechauffee; hat, außer ber nach gothifder Bauart vortreflichen Cathes braltirche, noch 3 Capitel, 26 Pfarrfirchen, 23 Ribfter, 2 Abteven, eine Univerfitat, die aber nur aus ber eingigen Sacultat ber Rechtegelehrkunfeit beftebet, melche ebemale berahmet war, aber jeht in folechtem Buftand ift; ein vormaliges Jefulter Collegium, ein Geminarium, barfien Die Theologie gelehret wird, einen bffentlichen Buchers faal, und 4500 Femerkellen. Der hiefige Bifchof flebet unter bem Ergbifchof von Paris, bat einen Rirchfprengel von 272 Pfarren, 30000 fivres Eintunfte, und ift am romischen Sofe auf 1500 Fl. taxiret. In ver nicht übel gebaueren Borftabt, welche jenfeits bes Muffes lleget, ift ein Carthaufer Rlofter. Der bffentliche Spaziergung if eigentlich ein langes Stud bes Stadewalls, welches eben gemacht, und mit einer vortreflichen Allee von Bins inen wohl befriet ift. Die Studt ift wegen ihrer Lage um die Mitte ber Loire, die Mieberlage ber Sandlung bes Meiche, vernehmlich in Anfehung bes Getreibes, Beins, Manavite, und ber Specerenen; es ift bier ein anfehnlicher Dandel mit Strumpfen, bavon viele bier verfertige werben, und mit Schaffellen,: Buder Giebetenen und In ben Jahren 5er, 533 Läuterungen find bier auch. ober 536, 538, 541, 549, 645, 20. find hier Kirchen versammlungen gehalten worden. Bur Beit bes merobais fcen Geschlechts, war die Stadt über 100 Jahre lang der Sit eines Rhuigreichs, bis Elotat II Diesen Staat wieder mit seiner Krone vereinigte. Rachmals war fie eine Grafichaft. 21344 wurde fie gu seinem Derzogthum und einer Pairie erhoben, und mehrmals Pringen Des toniglichen Saufes gegeben. Lubewig XIV gub fie feinem Bruder Philipp, ben beffen Saufe fie auch noch ift.

2) Beautgency, Balgentiacum, eine Stadt und Braffchaft an ber Loire, über welche hier eine fteineme Brude

#### Das Gouvernement von Orleanois. 791

race ift. Sie ift ber Sis eines besenbern Gouverneur, ter Clection, toniglichen Bogten, eines Amts, Galge wies, Forffantes, einer Caftellanen bes Amte von Dr. ins, und einer Jagobaupimannichaft, und hat ein Cas-1104 und 1157 find bier Rirchenverlammlungen balten worden.

2) Alcun, Meung, Mebun, an ber Loire', eine eine Graot auf einem Dugel, mit einer Collegiattische

ed einem Schloß.

4) Boigny, die vornehmfte Commende und ber Bers

mienlungsort bes Ritterordens des beil. Lazarus.

5) Chateaumenf, ein Fleden mit bem Titel einer baronie, und mit einem ichonen Schloß an ber Loire, ift 170 von bem Ronig zu einem erblichen Bergogthum, unr bem Ramen Duché de la Drilliere, für ben Staate. rinifter Grafen von S. Florentin, erhoben morben.

6) Dithibiers oder Diviers, Dluviers, eine fleine Stadt am Ring Deuf, ben bem Balbe von Drieans, geni bret bem Bifchof von Orleans, ift ber Gis einer Election mo Caftellanen, und hat ein Cavitel.

7). Pithiviers le Vieur ift ein Dorf, welches eine. rangofische Deile von bem vorigen Ort lieget, und auch um Bifcof von Drleans gehoret.

8) Tenville und Revre le Chatel, tonigliche Catellanenen.

9) Autrupe, Chilleur, Thoury, Arthenay, Afcheres, Bazoches les Ballerans, Chery, buiffeau, Ingré, S. Benoit, Aleden.

2 In Mieder: Orleanois.

1) Clery, Cleriacum , ein Bleden mit einer Colles giatfirche, die Ludewig XI gebauer hat, und auch barinn begraben ift.

2) Jargeau ober Gergeau, Gurgorilum, eine fleine Stadt an ber Loire, über welche bier eine fteinerne Brud's M. Sie bat einen befondern Gouverneur!, anger ber Pfarrfirche noch eine Collegiatfirche, und geboret bem, Bifchof von Orleans. 1428 murbe fie von ben Englan-200 A

been in Befft genommen, welche fie aber im folgenden Sabr wi ber verloren.

2) La Serte' Mabert, ober Seuneterre, Rleden. Schloß, Herzogthum und Pairie, am Couffon.

4) Olivet, und S. Caurent Des Laur, Aleden.

Unter bem Ramen Beauffe ober Bequee, Belfia, ober Belfa, werden gemeiniglich Die Ednder Chartrain. Dinois, Dendomois, Mantois, und fürepois ber griffen, ob es gleich niemals eine eigentliche Landschaft und Derichaft ausgemachet bat. Die lotten bepben Laus ber, geboren jum Gouvernement von Jole De France, es find also nur die brey ersten bier zu beschreiben.

II. Das land Chartrain, welches auch bas eis gentliche Beauce genennet wird, ift an Betreibe febr fi ditbar.

1) Chartres, por Alters Autricum, Cornutum, cis peiter alteften Sabte bes Lances, wird burch bie Eure in 2 Theile getheilet , bavon ber groffefte auf einem Sonel lieget, und febr enge Baffen bat. Gie ift ber Git eines -Generallieusenant, e nes Lientenant ber Marfchalle von Franfreich, eines befondern Gouverneut, Bisthums, ciner Election, ein 8 Ilmis, Landgerichts, Calabanfes ac. Der bi fige Bifchof flehet unter bem Erzbifchof von Paris, hat einen Kirchsprengel von 810 Pfarren, 25000 Lived Einfunfte, und ift am romifchen hofe auf 4000 AL taxis Die Cathedralfirche ift fcon. Aufer dem Domcen pitel, fino bier noch 3 andere Capitel, 6 Pfaretrefen, in ben Borftaten auch einige; 3 Abrepen, ein Prioren, g Ribiter, ein Seminarium, 2 hofpitaler, 2000 Feuers fellen, und ungefähr 10000 Cimmobner. Die Stadt hat den Titel eines Bergogthums, und gehoret bem Saufe pon Orleans.

2) Ballardon, eine fleine Stadt an der Boife. mit

einer Castellanen, und dem Titel eines Marquifat.
3) Rogent le Roi, eine kleine Stadt in einem Thal on ber Eure, wofelbft eine Castellanen, ein toniglich Ges richt, und ein Schloß ift. Sie uat den Litel einer Graf-. Idaft

Das Gouvernement von Orleanois. 793.

haft. von welcher über 700 Lehen, und 70 große Guter bangen.

4) Espernon, eine fleine Stadt, der hamptort eis: Bergogibums und einer Pairie. Sie hat 2 Borfichtes.

10 3 Dfarrfirden.

5) Maintenon, Mosteno, eine kleine Stadt an der ure, welche den Tiel eines Marquisat hat, den Ludes igs XIV berühmte Waitresse führete. Es ist hier ein apitel, ein Priorat, und auf der Eure eine unbollendete Basserleitung, welche nach Bersailles Masser führen sollte.

6) Gourville, ein Fleden und Marquifat an der Eure.

7) Pontgouin, Duarville, Sauches, Montlouet,

III. Das Land Dunois, ist eine Graffchaft, nd an Getreide sehr fruchtbar. In derseiben ist zu emerken

1) Chatcaudun, Dunum, eine alte Stadt und Bisomte' auf einer Hobe, am Fluß Loir. Sie ist die Sauptstadt diese Landes, der Sis einer Election, eines Umts, ines königlichen Gerichis, einer Marechauske eines Salzhauses, und hat 2 Collegiatkirchen, 6 Pfarrkirchen, ine Ubten, 3 andere Klöster, 2 hospitaler, und ein ale es Schloß. 1723 brannte sie fast ganz ab, ward aber eumodischer wieder aufgebauet.

2) Bonneval, eine fleine Stadt an der Loire, in inem fruchtbaren Thal, dovon fie ben Namen hat. De ft ber Sig einer koniglichen Bogtep und Mairie, bat eine

ite Abten, 3 Pfarrfirchen und ein Sofvital.

3) Pattay, woftlbst bie Englander 1129 geschlagen vorben, Marchenoir und Fronteval, find Stadichen, Eloye oder Clois, und la Serte Vincuse, find Fleden.

IV. Dendomois, war ehemals eine Grafschaft, tachmals aber ein Herzogthum und eine Pairie. Dieses land ist auch an Getreibe sehr fruchtbar, und wird n zwep Theile abgetheilet.

- Dod s

I Ober.

2 Obet Dendomois, enthate

1) Vendome, Vindocinum, eine Stadt am Fluß Loir, welche der Sig eines besondern Gouverneur, einer Clection, eines Amts, Salzbausted und einer Marechaust sein. Sie hat ein Schloß, eine Collegiatfirche, darinn die Grafen und Prinzen von Bendome begraben liegen, 5 Pfarrfirchen, eine Abtry, ein Collegium, 5 Ribster und ein Hospital.

2) 45 Rirchspiele.

2 Unter Dendomois, enthalt

1) Montoire, Mons aureus, ein Stadtchen am Fluß Loir, mit einer Caftellanen, einem Salzhaufe, einem Schloß, 2 Pfarrfirchen, und 2 Klöftern.

2) Montdoubleau, eine fleine Stebt, Baronie und Pairie, mit einem Schloß, Amt, Salzhanse und Priorat.

V. Le Perche Gouet, ober klein Perche, ift ein Theil der kandschaft Perche, welcher seinen Zunamen von seinen ehemaligen eblen Herren, den Gouets, hat, und aus 5 Baronien bestehet, welche sind, Montmirail, Brou, Bazoches Gouet, Auton, und Galluy ober Alluye. Die benden ersten haben von Stadten, die drey solgenden von Flecken ihre Namen.

VI Le Blaisois ober Blesois, eine ehemaligs Grafschaft, ist ein gutes land, und wird in Ober und Unter-Blaisois abgetheilet. Wir bemerken

1) Blois, Bleise, die hauptstadt dieses Landes, wels de theils auf einer Sohe, theils in der Sone an der Loire, lieger, über die eine wohl gebauete steinerme Brucke fabert; hat ehemals den Litel einer Grafschaft gehabt; ist der Sige eines Generallieutenant, eines Lieutenant der Marichalle von Frankreich, eines Bisthums, einer Election, eines Amts, einer Rechnungstammer, Marechausse und eines Salzhauses; hat ein ehematiges Jesuiter Collegium und einer schonen Riche, in welcher des Königs Stantslans

Rest

#### Das Gouvernement von Orleanois. 795

lutter begraben lieget; 2 Capitel, die mit bem Domcas tel vereiniget find, 3 Abtenen, welche gu ben bischbffis en Zafelgutern gefchlagen worten, 8 Rlofter, ein Ge. ral : Defpital , ein Armenhand, ein Semingrium , 1850 euerstellen, und ungefahr 10000 Menschen. Der bies ne Bifchof ftebet unter dem Ergbifchof von Daris, bat nen Kirchsprengel von 200 Pfarifirchen, 36000 Livres infunfte, und ift am romifchen Sofe auf 2533 fl. tariret. as biefige berühmte und ansehnliche Schloß, lieger auf eis em eben nicht hohen Kelfen. Es haben vele Berren und fingen baran gebauet, unter andern anch ber bier geborne ndervig XII, deffen Bildfaule zu Pferde über einem Thor ebet. Ju bemfelben ift bas fcmarge Simmer, barinn er Bergog von Buife, und bas Gewolbe, barinn beffelben Bruber, ber Cardinal, umgebracht, imgleichen ber Gaal er Stabte, in beffen febr großem Camin bepber Leichnas te tu Alfche verbrannt worden, mertwurdig. Das Colof pird jest ben biglen abelichen Familien bemobner.

2) Chambord, ein foniglich Schloff in einem Enfivals e, am Aluf Conffon, ift von Frang I aus Quaberfinden ach gothischer Urt prachtig erbauet, infonverheit aber rachet ber mitten auf bem hauptgebaube fteben e burch. rochene Thurm, eines fcbones Unfebn. In Demfeiben ift ie Daupttreppe, welche eine bergeftalt funftlich angelegte Schnede ift, bag zwen Perfonen zu gleicher Beit an zwen erschiedenen Orten hinauf geben, und einander boch ims ner parallel bleiben tonnen, welches nim burch gewiffe orbandene Deffnungen genau feben tann. Auf biefem Schloft mobnete Stanislaus ben feiner erften Aufnahm in tranfreich o Jahre lang. hierauf befam und bewohnete s auf Lebenslang ber berühmte Marschall Graf Moris ion Gachsen, welcher hier eine treffiche Stuteren anlegte, ind 1750 hiefelbft ftarb; ba benn ter Ronig bas Schloß beffelben Erben, bem General Grafen von Friefe, ichentte, welcher 1755 starb.

3) Die Schlöffer les Montils, welches verfallen ift, Berbault, Ville Savin, Chiverny, mit einem Flecken und Litel einer Graffchaft, Beauregard, Wozieur, Chaus

mont, Ungain, Bary, mit bem Titel einer Grafschaft und bavon die 2 erften toniglich, und die abrigen herrschafts lich find.

4) Mer, eine Reine Stadt, die gum Marquifet

Menars geboret, und ein Salzhaus hat.

5) Saint Die, ein großer Fleden an ber Boire, mit ginem Rlofter.

.. 6) Milancay, ein Stadtchen, mit einer fon, Cas

7) Contres, ein Fleden.

8) Pont le Voi, ein Fleden mit einem Collegie, und einer berühmten Benedictiner Mbten. Die Sinkunfte bes Abta find zum Biethum von Blois geschlagen.

9) La gerte Imbault ober Bubault, eine fleine

Stadt und Schloß, am Kluß Seudre.

VII. Salogne, Secalaunia, ober Segalonia, ist ein tand, bessen Grangen und Zubehor schwer zu, bestimmen. Folgenbe Derter werden bahm gerechnet:

1) Romorentin, Rivus Morentini, die Hampfladt und der Sit einer Election, eines Amts, einer konjaliden Gerichts, einer konjaliden Castellanen, eines koniglichen Gerichts, Salzhanfes, Forstamts und einer Marechausse, hat eine Pfarkirche, ein Capitel, auch Sarfche und Tuch-Manusacturen.

2) La Serce Aurain, eine fleine Stadt, Bergog.

thum und Pairie.

3) Aubigny, Pierresitte und la Serte S. Cyr,

Bleden.

4) Sally, eine kleine Stadt an ber Loire, mit eis nem Schloß, einer Collegiatfirche und einem Salzbaufe. Sie hat den Titel eines Perzogthums und einer Pairle.

VIII. Le Gatinois Orleanois, im Begenfaf von le Gatinois François, welches Stud da fanbschaft Gatinois zu dem Gouvernement von Isle de France gehöret. Darinn ist

1) Montargis, Mons Argus, Mous Argilus, Mous Argenlis, Montargium, die schine und wohlbewohnte

Saupe

imptfladt an dem Canal Briare, und nahe ben dem Loing, t den Litel eines Sarzogthums und einer Pairie, und der Sig eines besondern Gouverneur, einer Gubdelstion de l'Intendance, Election, Bogten, eines Oberauts, Landgerichts, Forflamts, diner Jagdhauptmannsafe, Marechausse und eines Salzhauses. Sie hat ein tes Schloß, nur eine Pfarrkirche, unterschiedene Kloster, i Collegium, 1210 Feuerstellen, und gehöret dem Nauseileans. In der Gegend dieser Stadt giebt es untersiedene römische Alterthümer.

2) Boiscommun, eint fleine Stadt mit einer Ca-

Uanen und einem Salzhaufe.

3) Serrieres, eine fleine Stadt mit einer Abten.

4) Lorris, eine kleine fehr alte Stadt mit einer Ca-

Manen des Umte bon Montargis.

- 5) Chateau Renard, eine kleine Stadt an der naire, malche themals ein fester Platz gewesen. Sie A Tuchmanusacturen.

6) Puifeaur, Putcolus, eine fleine Stadt, melche

igg burch eine Bafferfluth felir permuftet worden.

7) Chatillon, an dem Loing, eine tleine Stadt, erzogthum und Pairie, mit einer Collegiatitrche, einem loster, und einem Schloß außerhalb der Stadt., 1762 urb der lette Perzog von Chatillon, Pair und Großsalmier von Frankreich.

8) Gien, Giemum, eine Stadt an der Loire, mit m Litel einer Grafschaft. Sie hat einen besondern Gous rneur, und ift der Sitz eines Amts, Salzhauses und ver Bogtep, dat eine Collegiatfirche und 3 Ribster.

9) Briare, Bribodurum, Brivodurum, ein Stabte en an ber loire, mofelbit ber Canal anfangt, Der bis

ire mit ber Seine verbinbet.

10) Das Landen Duifage, enthalt folgende Derters

(1) S. Sargeau, eine kleine Stadt am Fluß Loing, elde ber Sit eined Amts und Salzbaufes ift. Sie hat i Schloß, und den Titel eines Berzogthums.

(2) S. Amand, ein Stabteben.

3) Bleneau, ein Stadteben nit einem Amt, am

(4) Done

- 5) Chamlemy, ein Grabtchen an einer ber &n fice bes Bluffes Diepre.
- Des Amognes, ist ein an Getreibe, Wein, Soll und Beibe sehr fruchtbarer Diffrict, barinnaber weber Grade noch Fleden find. Die Pfarre Anlesy hat den Titel eines Marquisat.

3 Die Thaler von Montenotson, welche auch fruchtbar sind, haben ben Namen von einem Schloß auf einem Berge, an bessen Fuß das Dorf Moison flehet und Die pornehmsten Derter sind

1) Montenolon, eine Pfarre und Castellanen, am Ruff eines Bergs, auf welchem ein altes Schlaf flebet,

2) Premery, Stadtchen und Caffellanen, mit sie ner Collegiatfriche.

3) Champgllemand, Pfarre und Caffellauen.

4 Die vier Chaler von Ronne liegen an bem Fluß Yonne, und werben für ben fruchtba: sten District des ganzen tandes gehalten. Dahin a höret

an der Yonne, in welche bier der Beudron fließet. icher fie schiffbar wird. Es ift dier eine Election, Castellauer, Marechaussee, und ein Salzhaus. Eine idrer Vorstädte, Mamens Pautenor, welche jenseits der Yonne lieget, und ein Flecken genennet wird, ist 1180 der Sig des ans Bethlehe nin Palestina vertriedenen Vistofs geworden. Dieser Bischof, welcher sich noch von Bethlehem benennet, wird von dem Herzogen von Nevred ernannt, dat gleiche Worrechte mit den andern franzblischen Bischofen. aber mur 1000 livred Einkuste, und sem Kirchspengel erstrechet sich nicht weiter, als dieser Flecken; wort er aber manchmal die Amtsverrichtungen anderer Vistofse besorget, so ist er wirklich Servus Servorum Dei, wie sich die Bischofe zu nennen pslegen.

2) Vezelay, eine fleitte Stadt auf einem Berge, mage beym fluf Gure, welche von andern ju tem Die

#### Das Gouvernement von Orleanois. 3998

riet Worvant gereichner wieb. Sie ift ber Sig kiner Rarechauffle; bat eine Abten und Collegiattieche, und n Klofter.

3) Mei, Monceaur, Dorfier, Cleuville, Afras 287 Sargy, Canney mit einem Capitel, und Varzy,

nd Flecken.

4) Corbigny, oder S. Ceonard de Corbygny, ine kleine Scabr, neben welchet eine Benityleitiner Abs.

- 5 Der Diftrict Morvant, Morvinus pagua. it ein bergichtes, walbichtes und wenig fruchthares and, welches jum theil im Derzogthum Bomgogi. Eliegt. Derinn ift
- n) Chatels oder Chateau Ebinon, Caftrum Canium, eine fleine Stadt auf einem Berge an der Yonne, t der Sitz einer Election. Marechausse, und eines Salzbauses. Sie ist der Hauptort einer Herrschaft, welbe den Litel einer Grafschaft bat, und bagu 10 Pfarren ud 5 Uemter gehoren, davon das eine bleselbif ift.

2) Wirrous ober Autout, Corine, Braffy und Dun les Places, Stabreben und Memter.

5 Bazois, ein Diffrict, welder aus Thalern bestehet, bie unter ben Bergen von Morvant liegen raget nur wenig Weißen und Roggen, bar aber bestonehr Beibe, Solz und Steinkohlen. Darinn ift

1) Moulins : Engilbert, ein Gravichen mit einer Saftelanen, einem Salzbaufe, einer Collegiatfirche, 2

Elbstern und einem Hospital.

2) Montrouillon und Ceren mit Cour de Coddes.

ind 2 Caftelancpen.

3) Decizes, Decetia, ein fehr altes Stadtchen auf iner felfichten Infel in ber Loire, bu, wo ber Airon inein fließet, bat eine Castelanen, ein Salabaus, ein ites Schloft, ein Priorat, und & Kiofter.

tanen, einem Salzhaufen, einer Mairies einer Markies be und einem Priorat.

5 Angy sin Stadtchen mit einem Satzbrufe.

7 Das Landchen zwischen den Flussen Loite und Allier, sanget da an, wo die benden Elusse zusammen flessen, und erstrecker sich an denselben hinan bis gen Bourbonnois. Es hat hin und: wieder gutes Erdreich, Weide, viel Halz und etwas Weint. Wir bemerken

in S. Pierwe le Monriet, seine kleine Studt zwie stein Wergen: an einem mornfligen See, welche dem Koing gehöret, eine Landvogten, ein Landgeschit und ein Salzbauß, imgleichen ein Capitel, ein Priorat, und 2 Klösser hat.

Baronie, beren Besither ben Titel eines Marschalls und

Landvogts von Nivernois hat.

3) D'Drne, ein Bleden mit einem Capitel.

u... 8/ke Donztois, ist zin Olstricty welcher ehe mals eine von der Genflitzaft Nevers abgesonderte Baronie gewesen, aber 1552 wieder mit derselben vereiniget worden; indelsen ist sie doch noch ein lehn, welches der Zischof von Aurerre erthellet. Darinn ist

1) Bongy, die Jauptstadt dieses Districts, ift klein, liegt am Blug Rohain, und hat ein Schloß, eine Collegiatfirde, ein Privrat, ein Kloster, ein Sospital und ein

Minut.

2) Antrain ober Entrain, Interminis, ein mit Geen migebenes Studdthen, woselhft eine Castelanen ift.

3) Dreve, eine fleine Stadt auf einem Berge, mit

einer Caftelanen.

4) (7:4:2

4) Cosne, Condate; wonus Condide, Cousta und Cona gewerben , eine kleine Stadt, nahe ben ber Loire, mit einer Collegiatliche, 3 Klostern und einem Priorat.

#### Das Gouvernement von Bourbonnois, 803

5) & Sament, Courvol l'Orgueilleur, Billy und Estais sind Castelaneven.

### 26. Das Souvernement von Bourbonnois.

Es granget gegen Mitternacht an Nivernois; ge gen Abend an Berry, gegen Mittag an Auvergne, und gegen Morgen an Bourgogne und Foreg; ift ungefahr 27 frangofische Meifen lang, und 13 breit. Diese landschaft ift ziemlich fruchtbar, vornehmlich an Gerreide, Beibe und Fruchten, bat auch guten Bein, ber fich aber nicht ausführen laft, geringe Sreinkohlen, viele mineralifche Quellen und warme Baber. Sie wird von ber Loire, bem Allier. Cher, und andern fleinen Bluffen bewaffert. Benn ber Schnee gegen ben Monat Julius in ben Gebirgen von Auvergne fcmilget, laufet ber Allier febr an. und verurfachet burch feine Ueberfchwemmung großen Schaben. Diefes land hatte ehemals feine eigenen, Sires, welche fich auch Pringen, Frenherren und Grafen nenneten. Um Enbe bes Jahrs 1327, ward es gu einem Bergogthum und einer Pairie erhoben. Der Bergog Lubewig hatte zwen Gobne, Peter und Jacob; dieser war Graf von la Marche, und seine Machtommen haben ben frangofifchen Ebron bestiegen auf bem fie noch figen; jener aber mar ber Stammbater ber übrigen Bergoge von Bourbon, von welden Carl, Connetable von Frankreich, fich wher feinen König Frang I emporte, welcher biefes Berjogthum einzog, und mit ber Krone verband. pprendischen Frieden von 1659, ward es wieder von Gee 2 ben

ben Krongutern abgesarbert, und kubervig von Boutbon, Prinzen von Conde', anftatt bes Bergogthums Albret gegeben. Es flebet unter bem Parlament von Paris. Der Bergog bon Bourbon ernennet awar alle Civilbedienten, fie find aber nicht feine, fonbern bes Ronigs Bebiente. Außer bem Beneral. gouverneur und Beherallfeutenant, find bier, ein to niglicher Lieutenant für Die Proving, und ein Lieutes nant ber Marichalle von Granfreich. Man gabiet in Bourbonnois ad Ctabte und Blecken.

1) Monling, Molinae, die Hauptstadt bes Lanbes, Leat am Alug Mier, ift wohlgebauet, eine ber angenehms Gen im Reich, und ber Git Des Geweralgouverneur und Generallieutenant ic einer Intendang, Election, eines Amis, Landgerichts, einer Landvogten, Caftelanen, eines Korstamts, einer Domainenkammer ic. Sie hat eine Collegiattirche, ein ehemaliges Jesuitet-Collegium, I Ho-Wital, und 15 Klofter. Die fünftliche feinerne Bracke, welche hier über den Bluß erbauet ift, bat M. de Regenvortes hi einer eigenen 1771 zu Paris gebruckten, und mit 16 Ru-pferstichen versehenen Schrift beschrieben. Nahe ben ber Stadt ift eine mineralische Quelle.

2) Dilleneuve, ein Fleden.

g) -Bourbon l'Ardamband, Burbo Archembaldi. eine Eleine Stadt, mit 4 Sugeln umgeben, auf beren cinem ein altes Schloß stehet, bariun 3 Rapellen find, bas von die, welche die heilige genennet wird, fehr schou ift. Diese Stadt hat ben Titel eines Herzogthums, und ift ber Gin einer foniglichen Caftelanen und Gerichtebarteit, und einer Landupgten, hat eine Pfarrkirche, ein Capitel, ein Priprat, ein Alpfter und 2 Sofpitaler. Die hiefigen war men Baber, und falten mineralischen Baffer, find wegen ihrer heilsamen Kraft berühmt.

4) Uifnay le Chateau, eine fleine Stadt und Ca-

140 m है निवास कर

#### Das Gouvernement von Bourbonnois, 805

5) Le Veurdre, am Miler, S. Amand; duc Flug Ther, Zeristan, mit einer Castelanen und Collegiaterchei dillestranche, Souvigny, mit einer Castelanen, Gougon, Hurtel, mit einer Castelanen, und le Moulet aux Moines, kleine Städte, die vier letzen in schlechten Imständen.

ing Cher, ber Sig einer Clection, toniglichen Cafted auch, eines Amts und Salzhaufes, hat eine Collegiate irche, 2 Pfartfirchen, 4 Albster und ein Hospital.

7) Treits, ein Bleden auf einem Belfen, ber felhek garmen Baller unegen befannt ift.

13.18) Montmarcule, Vernevil. Jagligny, Varens 169, Billy, le Veurdre, am Flus Alljer, und la Pasisse, kleine Städte, und die lette ein Marquisat.

9) Dicty, eine kleine Stadt, am Flug Alfier, wels he ihrer mineralischen Waffer mid Bader wegen bee ubmit ifft

er Election , königlichen Castelanen, eines Ames und Salzhauses ist, und eine Collegiatfirche und 3 Aloster hat.

### 27. Das Souvernement von Lyonnois.

Dieses Gouvernement begreiset 3 kleine laudschafe en, welche sind Lyonnois, Forez und Beausos ois. Es gränzet gegen Mitternacht au Vourgogne, egen Morgen wird es durch die Rhone von Dombes ind Dauphine gestrennet, gegen Mittag hat es Viarais und Velais, gegen Abend Auvergne, und gejen Nordwesten Bourbonnois. Es ist 24 franzosische Meilen lang, und 16 breit. Es bringet Getreibe, Bein und Früchte hinlänglich hervor, und insondereit auch große Kaltanien (Marrons). Die Walsber der find in knonnois meistens ausgerottet, boch find bie Enpreffen noch gemein. Beaujolois ift gebirgicht, und ber Grund fetricht. Außer ben 3 großen Bluffen, Abone, Saone und Loire, von welchen schon gehandelt worben, find bier unterfchiedene fleine, als Lurand, Lignon, Rhin, Uzergues ic. Abone hat feine lachfe, weil bas mittellandische Merc berfelben. mangelt; man fanget fie aber in der Loire. Das Golb in ber Rhone, fommt aus ber Arve. Mr. Bacharie bat ben Entwurf zu einem Canal gemachet, Der Die Mhone mit ber Loire, von Guiors que, vereinigen fallte, er ift aber nicht ausgeführet worben. In ben Bergen von inonnois, findet man Anzeigen von ehemaligen Bulcanen, und um die Loire Bimsftein; Der Berg Dila, ben anbere Dilat nennen, ift von maßiger Sobe, und mittelmäßiger Große, und Die het jur Beibe fur Rube. Um S. Etlenne werben Steinkohlengruben bearbeitet. Man bat gute Steinbruche, Spiesglas, Alaun, Bitriol Jund Gifen. Micht weit witt Dorf Cheffen, 4 frangosische Meilen bon Ipon, ift eine Rupfermine und Rupfermaffer. 3n S. Galmier, Moin, G. Alban zc. find mineralifche Mr. Alleon bu lac fchagte bie Angabi ber Einwohner 1765 auf 800000. Ein fleiner Diffrict. Franc Lyomiolo genannt, halwegen feiner-frubzel tigen Ergebung unter Franfreichs Dberberrichaft, bie Frenheit von allen Steuern und Auflagen gegen ein Geschent von 3000 livres, welches er nur alle 8 Jahr bezahlet, erhalten. Die Gerichte Diefes Bouvernements fteben unter bem Parlament ju Paris; amb es wird in benfelben nach ben romifchen Befegen gerichtet. Außer bem Generalgouverneur, und Genevillienteilunt für ven König; find hier nach zwen to.
ilgilche Lieurenanis für Forest und Beaufolois.

1 Lyannois aber Liamois, Aft 1 9 bis 14 frem Biffche Deffet faing und 8 Welt. " Bur Beit ber meros aischen Köniffe, wurde es von Grafen oder Statt-laltern regieret Die fich nach und au Besigern bes andes machten. Zwischen Diesen Grafen und beit Ergbifchofen von inon, gab es wiele Streitigfeiten begen ber Brangen ihrer Bewalt, Die enblich 1173 mifchen Gun II, Grafen won Bores, und bein Ergifchof Buichard babin verglichen wurden, bag jener er Rirche von inon alles iberließ, was berfelben in wer Stadt biefes Ramens und in thonnois gehörte; ilefe aber ihmi bas meifte, was fe in Fores und Beauplois befaß, aberat, und außerbem noch 1100 Mart Silber baju gab. König Philipp ber fchine erpflichtete ben Erzbifchof jur leutung bes Cibes ben treue, und erhob 1507 die Derrichaft von inon, welbe nur eine Baronie war, zu eines Graffchaft, welche r, nebft ber Berichtsbarteft, bem Ergbifchof und em Domcapitel überließ; baber es tommt , baß fich rie Domherren Grafen nennen. Endlich tam bie Berichesbarfeit 1963 an die Krone Ji Bolgende Derer find die mertwürdigften

1) Cyon ber Tion, Lugdunum eber Lugdunum iegusianorum, in ben fiirtlern Zeiten auf lateinisch Leona jenamnt, die Hauptstadt dieser Landschaft und des ganzen Vonvernement, liegt beym Zusammenstuß der Rhone und er Saone, welche logte durch einen Theil der Stadt fließet, zwei holzerne und eine schniale steinerne Brücke hat, ahingegen die Rhone mit einer langen und schonen steiernen Brücke von 20 Schwidbogen, n. a. versehen ist. Sie nach Paris die wichtigste Bradt des Ariche, hat 7780

eee 1

Kenerstellen . ungefähr 126000 Einpehner . hat mehren theils enge Gaffen, aber ein paar fcone Plate, namlich ben fehr großen und angenehnten Epatierort, auf wel chent Libewigs XIV metallene Bilbfanle zu Pfrede ftehet, und den Plat bor bem recht iconen und gierlichen Mathhause; aber der Wechselplatz, welcher die Borfe vorftels let, bedeutet nur in dieser Absicht etwas. Im Umfange ber Stadt, liegen einige Berge, welche mit Rloftern, gum Theil auch mit Privathaufern, Weinbergen und Garten recht angenehm bebauet find. Gie ift ber Git bes Genes ral-Bouverneur, eines Erzbisthums, einer Intendanz, Clection, Landwogten, eines Landgerichte, Munghofe, 2c. Der hiefige Erzbifchof ift Primas über die 4 Erzbisthusmer Lyon, Lours, Sens und Paris, fo, bag man bon denfelben an ihn appelliren fann, hat die Bischofe zu Mutun, Langres, Daon, Chalon an ber Saone, Dijon und 6. Claude, als Suffraganten unter fich, einen Rirchfprens gel von 841 Pfarren, 50000 Livred Ginkunfte, und ift am romischen Sose auf 3000 Fl. tariret. Dag die Domherren fich Grafen von Lyon nennen, habe ich vorhin fcon angemerket. Außer der Cathebralfirche, find hier noch 7 Capitel oder Collegiatfirchen, 14 Pfarrfirchen, 2 Gemi paria, eine Abten, 15 Monchenflofter, 3 fonigliche Abtenen, ein Priorat und 12 Nonnenflofter, 2 ebemalige Jefuiter-Collegia, bavon bas große eines ber prachtigften im Konigreich ift, eine fehr zahlreiche und ordentliche Bibliothet, und eine Sternwarte hat, und 3 Sofpitaler. Das Zeughans ift ein gutes und wohl angefülletes Ge baude. Es find hier 3 Forts, namlich bas Schlof Piers re Encige, welches allein Befatung bat, und jum Ctaate gefangniß dienet, S. Jean und S. Clair. Die meiften Einwohner find Manufgeturiften, und verfertigen feibene, goldene und filberne Stoffen, goldene und filberne Tref Bon Diefen Manufacturen ift oben in ber Ginleis tung ju Franfreich geredet worden. Der Sandel ber Stadt erftredet fich burch gang Frantreich, und wird auf ferbem bornehmlich mit Spanien, Stalien, ber Schweit, Deutschland, den Niederlanden und England geführet. 5 272 Gee 4 Muein . Similar

Mein ISS schlicks die Stadt eine Bittschlissen den Kötig, und kellete vor, daß von 4000 Arbeitern, nur 1800p
in ihren Rapusacturen beschaftiget waren, und gab von
dieser Abnuhm Ursachen an, denen adzuhelsen nicht in des
Königs Rächt stade. Die hiestgen Attelthämer sind sast
gar nicht mehr sichtun. Estist dier eine Abdleute des
keienceses des delles ketten et att, welche 1710 gestistes,
und 1724 bestätiget werden, und eine Sociere royale diagriculture. 1245 und 1274 sund bier Kuchenversammlungen
gehalten worden. Das konner Concordat, ist ein wicht
kiger Wertrag, verrzis bieselbst mit dem Pahst geschlossen
konners, auf den sich theils das Röcht der Keone alle
bonesies, sonsistoriaux zu vergeben, theils Her größte und
vornehmiste Theil der pahstlichen Rechte im Frankreich,
gründet,

2) Ance-ober Anfe, Anla, Antium, eine kleine Stadt, nahe ben ber Schone, mit einem Schloft und dem Titel einen Boronie. Es fünd hier einige Propingial-Rirachenpersammlungen gehalten worden.

3) Carare, ein Fledon, nahe ben dem Fluß Cars Dine in einem Thal, am Suff ber Berge gleiches Nameins.

4) La Bresle ober Arbresle, ein Stadtchen zwig fchen Bergen, an den fich hier vereinigenden Fluffen Lres dine und Brevenne, welche zweilen aus ihren Ufern wer ten, und großen Schaden anrichten, wie 1715

5) Condrieux, Condrulium, eine kleine Stadt an per Rhone, mit einer Pfarrkirche und einigen Aloffpen.

Sie hat den Titel einer Baronie.

6) Charlien, Carilorus, eine kleine Stadt um flug Sornin, mit einem Priorat, 3 andern Albitern, einem Howical 20.

7) Saint Chaumond, eine Stadt am Sing Gieg.

mit einem festen Schloß und einem Capitel.

2) Die Fleden S. Simphorien, le Chatel, S. Benis-Laval, Chaffelai, Chazey, S. Cirp.

a Fores oder Forest, ist so groß als knonnois und Beausolois zusammen. Es hat ehemals seine Eee 5

eigenen Grafen gehabt, beren mannlicher Stumm 1369 erlofch; ba benn bet lette Graf feine Schweftet Johanna, bie an Beraud ben großen, Dauphin von Auvergne, parmablet man, jur Erbinn hatte, beien Tochter Unna, Lubenig II herzog von Bourbon; 1371 beirathete, und ihm biefe Graffchaft gubrachte, meis die ben ihren Rachtommen Blieb bis 1522, da Gufanna von Bourbon farb, deren Mann, ber Conpe table von Bourbon, mit touise von Savonen, Frank I Mutter, und ber Pringeff it bon Roche an dem Yon, wegen ber Beelaffenfchaft ber Sufama, große 3mb fligfeiten batte; Frang Taber vereinigte-Fores 1 531 mit ber Rrone. Es beftehet aus a Theilen.

1) Ober Fores, enthales

(1) Belles, auftatt Sors, Forum Seguilmorum, eine kleine Stadt, einige 200 Schritte von der Koire, bie von das Links ben Ramen hat, und die ehemils weit an= febnlicher gewesen. Es ift bier eine tonigliche Caftelinen, ein Salzhans, bin Rlofter, ein Bofpital. Ginte frange fifche Melle von bier, ift am Buf eines Felfen, welcher Dingy genennet wied, eine schwefelhafte Quelle.

(2) Saint Balmier, eine fleine Stadt auf einer Bobe, nabe ben ber Loire, mit einer toniglichen Caftelas nen. Am Ende ihrer Borftadt ift eine Quelle, welche Son-forte geneimet wird, elken angenehmen Beinge-

fchmack hat, und fehr gefund ift.

(3). Si Brienne de Fürand, eine vollreiche State am Fluß Furand, welche nach Lyon die vornehmite in biefem Gonvernement ift, und beten Ginwohner meiften theils in Gifen arbeiten, infonderheit viel Gewehr verfer tigen, auch mit ihren Baareir einen farten Sandel treis Die Stehnfohlengruben in hiefiger Begend, find fic Die hiefigen Eifenfabriten fehr muglich.

(4) Ca Foillouse, ein Fleden und eine Caftelawen, nicht wen von dem Flus Furand. In thefer Gegend find 2 SteinGedniablen Bibge, die 1784, da Darlus wu ihnen edete, noch nicht gebauet wurden.

(5) Chazelles, eine fleine Stadt mit einer Commens.

hiren des Johanniter Ritterorbens.

ap Fluß gleiches Namens, ber fich mit ber Leire vers iniget.

a Unter Sorez, darinn

(1) Wontbrison, die Hauptstadt von Forez, liegt m dent kleinen Fluß Wigesse, ist der Houptvort einer Election, ind der Sich des Generallieurenant der Provinz, sind Bogtey, eines Anits, koniglichen Gerichts, einer Sastellauch, eines Forstanns, Salzhauses und einer Masechausse; hat eine Collegiatkirche, 3 Pfarkkirchen, blichter, ein Collegium, und eine Conuntenshuren des Josanniter Ritterordens. Nicht weit von hier sind die mines allichen Quellen von Mott.

(2) S. Rambett, eine fleine Gladt an ber Loire,

nit einem Capitel

(3) Aochefort und S. Germain Kaval, Stadts

ben am Fluß Argent, jebe mit einer Caftelanen.

V4) Koanne oder Konane, Rodumns, eine sehr alte Stadt am der Loire, die hier anfänget schischer zu werden; aher hier die Niederlage der Waaren ist, welche donktom nich Vario, Orleans, Rantes et. gesuhret werden. Sie st der Sit einer Election, einer Landvogten, einer Wasechausse und eines Amts. Das Landchen Koannois der Koannes, in welchem diese Stadt lieger, ist zu einem herzohrhum und einer Pairie erhoben worden.

(5) S. Alban, sin Dorf, anderthalb franzosische Reilen von Roanne, woselbst brev mineralische Quellen

imb.

(6) Ambierle, Flecken und Herrschaft, auch ges viffermaßen der Haupeort eines von Lionmis abhängens en Diftricts, der aber in Forest liegt.

abr 22 franzofische Mellen lang, 7 breit, und ein sebr

fehr friedtbutes kind. Es war chebeffen eine Butonie, welche der Baron Sduard II im Jahr raso tiebfe der Herrschaft Dombes, an Lubendig II, Derzog von Bourbon, schanfte, von dessen Haute es burch Erbschaft an das herzogliche Haus von Arleans gekommen ist.

1) Ville franche, Villa comes, sie haupstigt des Landes, liegt nahe ben der Sovie, am Flügehen Mors gon, ist der Sitz eines königlichen Lieutenant für die Prospinz, eines Amts, einer Election, einer Marschausse, und eines Salshauses, hat eine Gollegiaffirche und eine Academie der schönen Abissenschaften, welche 1679 gestister, und 1695 bestätiget worden.

2) Beaufeu, Bellus jocht, ein Stadtchen au ber Atriere, mit einem verfallenen. Schloß auf einem Berge, Es war ehemals die Hauptstapt des Landes, welches das von den Namen hat. Es ist hier ein Amt, eine Collegiats kirche, eine Pfarrkirche, ein Kloster und ein Sospital.

3) Belleville, eine kleine Stadt mit einer Bogten,

einem Capitel, jund einer Abten.

4) Die Flecken Umplepuis, Ampliputeum mit ele ner Castelanen, Chamelet, und Poule, mit einem Schloft und einen Herpfthaft.

521 Porreur, eine fleine Stadt mit einer Bogten, an

Bertingt and the war to a family at comme concerns

# 28. Das Goudernettent von

Diese Landschaft, welche ben Namen von them alten Einwöhlern, ben Arvernern, hat, geänzet gegen Morgen an Welan und Forez, gegen Mikteri nacht an Bourbonnols und Berry, gegen Abend au Limolfin, Querry und la Marche, und gegen Mittag n Robergue und Gebauban. Thre Stoffe beträget on Mittag, nach Mitternacht ungefahr 35 ... und von Abend nach Morgen 23 frangofische Meiten. Unter-Luvergne ift ein febr fruchebares und angenehmes and, welches Bein, Getroibe, Beibe, Fruchte ind Sanf im Ueberfluß bat. Es ift weit marmer, ingenehmer und fruchtbarer, als bas bergichte Obers Luvergne, welches febr kalt, und 7 bis 8 Monate nie Somee bedecker ift, aber boch fehr gute Beibe jat: haber bie Biebands bafelbft febr anfehnlich ifti. Die lago ber Berge weeurfachet eine große Mannige aleigkeit und Abwechselung ber Binde, die einander ntgegen weben, baber feine Windmublen ange rest werben fonnen. Die vornehmiten Skiffe find Me Allier, welche gu Chabellier in Gevandan ente bringet, ben Biale unweit Maringue anfängt fchiff. par ju werben, und fich nachher mit ber toire veret. niget: Dordogire, welche ihre Quelle auf einem ber bochften Berge biefes landes, Mamens Mont or, bat, und fich in ber Batonne verlieret; Die Mlaguon, welche zu Cantal entfiringet, fehr fchnell, me wenig fchiffbar ift, und in bie Allier fliefet.

3u Pontgibaubwar ebebeffen ein Silberbergwert, seffen Ausbeute aber bie Roften nicht erfeget bar, ba Ber es nicht bearbeitet wird. Die Erbfohlen gu Broffet und in ber Gegend, find einerägifther. Biefige Cifen ift aut. Ce ift teine lanbfchaft in Frantreich; bie fo viele mineralische Quellen harte, als bie es es glebet auch noch andere merkwurdige Quellen in Derfelben. Die hochften Berge bes Landes, find, le Pui de Domme, Mons dominans, weither 810 Toifen über bie Oberflache bes Meers erhaben ift, ber Cans

- (a) Carlet, ein Stabtchen zwischen beit Fluffen Ger und Gou, welches der Hauptopt dieses Landes ift, und' chemals ein festes Schloß gehabt hat. Es ist hier eine Commenthuren des Johanniter Ritterordens.
- (2) Die, einen großen Flucken am Fluß Cere, welster ber Sig eines Amts ift, und woleloft auch eine mis weralische Quelle, deren Baffer vitriolisch ift.
- 5) Maurs, la Roquebrou und Pleaux ober Pfaux, find geringe Stadtchen. Das erste hat eine Abten, das arome den Titel einer Barome.
  - 6) Montfalvy, ein Fleden.
- 7) Mauriac, eine Keine Seadt, unweit ber Dordogne, mit einer Election, einer Collegiatkliche, die ehedessen einen Benedictmerabten war, einer Pfarrkirche, und einem vormaligen Jesuiter-Collegio.
- 8) Safers, eine kleine Stadt und Baronie, welche ber Sitz eines königlichen Amts ift, und größtemthells dem Baron von Salers, das übrige aber dem Grafen von Caplus geharet.
- 9) Chaudes Aigues, Aquae calidae, eine Fleine Stadt und Baronie, welche ihren Namen von dem hies selbst befindlichen warmen mineralischen Wasser hat. Es ift hier eine Collegiatlirche und ein Kloster.

10) Pierre Sort, Flecken-und Baronie.

11) Manche, Alantia, eine kleine Studt und Caffes lanet.

12) Marcolles ober Lilarcoules, eine kleine Stadt, mit einer Pfarrkirche und einem Priorat.

II Zu Unters Auveryne, gehören bas große Thal Limagne, in welchem die Allier fließet, Bris padois und Langhabois, Wir hemerten folgende Derter

1) Clermont, vor Altere Augustanemetum, nachmals Arverna voer Urbe Arvernorum, Die Sauptstabt ber gane gen Landschaft, lieget auf einer Bleinen Bbbe, am Aus eines hohen Berge, zwijchen den gluffen Arriere und Bee , dat, hat 1427 Feuerstellen, und ungefahr 16000 Einwohe ner, aber fehr enge Baffen, und duntele Saufer. Sie . ift ber Sit bes General-Gouverneur, und General = Liene tenant, eines fon Lieutenant, eines Bisthums, Steners Ramergerichts, einer Election, Landvogten, eines Lands gerichts ze, treibet guten Handel, und war ebemals ber Dauptort ber Grafen ovn Auvergne, die fich baber auch Grafen von Clermont genennet haben. Der hiefige Bis ichof ift der erfte Suffragant des Erzbischofe von Bours ges, Berr ber fleinen Stabte Billon und Crouvieres, hat einen Kirchsprengel von 850 Pfarren, 15000 Livres Einfunfte, und ist am romischen Dofe auf 4550 Rl. tag Es giebt hier außer ber Cathebraffirche, noch 2 Collegiatfirchen, 3 Abtenen, unter welchen die von G. Allier, welche außerhalb der Mauer in einer davon bes nannten Borftabt lieget, in ber Kapelle S. Benerand viele heilige Leichname verwahret, und die von S. Andre Die Grabmaale der alten Grafen von Elermont und Daus phins von Auvergne enthalt; unterschiedene Ribfter, und ein pormaliges Refuiter = Collegium.

In ber Gegend Diefer Stadt giebet es Quellen, welde die hinein gelegten Korper mit einer fleinartigen Rinde übergieben: Die merkwurdigfte aber ift die in ber Borftabt 6. Allire. welche bie berühmte fleinerne Brucke gemachet bat, beren fo viele Schriftsteller gebencken. Diefe ift ein harter und dichter gelfen, der aus verschiedenen Schichten entstanden ift, welche bas abfließende versteinernde Base fer ber Quelle feit vielen Jahren gemachet hat. Dan bes mertet an bemfelben nicht hoher eine Bohlung voer einen Schwibbogen, als bis man, nachdem manwohl 60 Schritte gegangen, ju dem kleinen Bath Tiretaine kommt. ber ftark genug ift, sich einen Durchgang zu erhalten. hat namlich die versteinernde Quelle, welche auf ein viel erhabeners Erbreich fallt, als das Bette bes Bache ift, nach und nach etwas von der steinigten Materie angeses bet, und endlich durch die Lange der Zeit aus felbiger eis 3 Eb. 8 A. nen

nen Bogen aufgeführet, unter welchem die Tiretaine uns gehindert burchlaufen fann. Der 3mang und die Nothmendigkeit, welcher diefer fleinichten Materie gleichsam auferleget zu fenn ichien, fich einen Schwibbogen zu bils ben, tonnte nur fo lange bauren, als ber Bach breit genug war; nachher fiel das Waffer von der Quelle wieder proentlich herunter, und ba entstand ein neuer Stein, welcher einen Pfeiler abgab. Die Einwohner diefer Gegend vers langerten Die Brucke, benn fie leiteten ben Bach ans feis nen alten Ufern ab, und er mußte nunmehr feinen Lauf neben dem Pfeiler hinnehmen; hierauf fahrete Die Quelle einen neuen Bogen auf, und es murben auf folche Urt fo viel Schwibbogen und Pfeiler haben erbauet werben fon nen, als man gewollt hatte. Da aber ben Benedictinern ber Abten S. Allier, in beren Umfang biefe Quelle ift, ber haufige Bufpruch ber vielen Leute, welche Diefes Runftftuct ber Natur befehen wollten, ju beschwerlich fiel, such ten fie die versteinernde Rraft ber Quelle ju verringern, und leiteten fie in unterschiedene Arme ab. Diefes ift ibnen gelungen, und jest überzieht fie nur biejenigen Rors per mit einer dunnen Steinrinde, auf welche fie fentrecht berab fallt; an benjenigen aber, über welche fie ihren or= bentlichen Lauf nimmt, wird man nichts mehr gewahr. In diefer Borftadt ift diefes Baffer bas einzige und gemeis ne Trinkwasser, und gar nicht schädlich.

Rabe ben ber Stadt find die mineralischen Quellen

S. Pierre und Jaude.

2) Montferrand ober Clermot-Ferrand, eine fleine Stadt auf einem hohen Berge, mit einem Umt, Kapitel,

2 Commenthurenen, und 4 Kloftern.

3. Riom, Ricomagui, eine wohlgebauete und wohl bewohnte Stadt, welche der Sitz eines Lieutenaut der Marschälle von Frankreich, einer Generalität, Intendant, Election, elnes Landgerichts, einer Marechaussee, Mung kammer ze. ist, 3 Collegiatkirchen und 1 Collegium hat. Ben diesem Ort sindet man Tripel von unterschiedener Karbe.

#### Das Gouvernement von Auvergne. 819.

4) Beaumont, eine kleine Stadt mit bem Titel eis er Bicomiée, und mit einer Abten.

5) Combronde, ein Fleden und Marquifat. Es-

t hier eine Salzniederlage, und ein Priorat.

6) Volvic ein Dorf, welches seiner Steinbruche

begen bekannt ift."

7) Das Berzogthum und die Pairie Montpensier, nit welchem das Fürstenthum Dauphine von Auvergne, und die Baronie Combrailles verbunden ist, gehöret dem jerzoglichen Hause von Orleans, und enthalt folgende Oerter.

(1) Migueperse, Aqua sparsa, die Hauptstadt dieses berzogthums, sieger am Fluß Lüzon, in einer schönen Ebone, und ist klein, hat aber einen besondern Gouvers weur, ein königliches Gericht, eine Abten und 2 Capitel. Nicht weit von hier ist eine kochende Quelle, die stark brus welt, und Blasen aufwirft, aber doch kalt ist, und keinen merklichen Geschmack hat. Die Steinhausen des ehemaligen Schlosses Montpensier, sind auch nahe ben der Stadt.

(2) Dodable, ein Städtchen, der Sis einer weits

(2) Vodable, ein Städtthen, ber Sig einer weits läuftigen Castelanen, welche die ehemalige Daupbine von Auwergne ausmachet, und dazu auch die kleine Stadt

Alt Beioude gehoret.

(3) Montegu over Wontaigu, Chambon an ver Boile, Evaur over Evaon, Sermur, Auzance, Stadte then, Cespau, ein Flecken, alle 6 zu der Baronie Comebrailles gehörigt.

8) Rig, eine fleine Stadt, mit einem Priorat, am

Fluß Allier.,

9) Ebreuille, ein Stadtchen am Fluß Seioule, mit einer Abten, welche die Gerichtsbarkeit über den Ort besteht.

10) Cuffet, eine fleine Stadt am Fluß Allier, wels we ber Sitz eines köngl. Amts und einer Vogten ift, ein

Rapitel und eine Abten hat.

11) Saint Pourcain, eine kleine Stadt am kluß Seloule, welche ihren Ursprung und Namen einer Bense bictiner : Abren zu danken hat, die jeht nur ein Priorat ist, außer welchem hier noch 3 Klöster und ein Hosp. zu finden.

aff 2

12) Maringue, ein Stadtchen, nahe benm Bluff. Allier, woselbst die Kornhandler ihre Magagine haben. Es bat ben Litel einer Caftelanen, und ein Rlofter.

13) Thiere oper Ciern, eine Stadt und Bicomte' im Lande Limagne, nahe ben den Fluffen Darolle und. Dare, welche durch den Sandel eine ber ansehnlichften und volfreichften Stabte in Muvergne geworden. bat ein tonigliches Gericht, eine Abren und ein Priorat.

14) Vic le Comté, eine fleine Stadt, welche bet Sis ber letten Grafen von Auvergne gemefen, und ein Rapitel hat. In ihrer Nachbarichaft find 4 mineralifde

Duellen.

15) Pont de Chateau, eine kleine Gradt am Fluß Allier, welche ber Sandel in Aufnahm bringet, Sie bat ben Titel eines Marquifate, und gehoret bem Saufe von Montboiffier. Es ift bier ein Schloß.

16) Billom, eine Stadt am Flug Richer, welche Dem Bischof von Clermont gebort, ein Capitel und ein pormaliges Jefuiter . Collegium hat. Es ift bier bas alte

Schloß Turluron.

17) Iffoire, ober Affoire, Iciodorum, eine fleine Stadt am Bluß Couge, ber nicht weit von bier in Die 215 lier fließet. Sie ift ber Sit einer Election und Bogres, und der Abt der hiefigen Benedictiner Abten von ber Comgregation S. Maux, ift Herr ber Stadt.
18) Saurilanges, ein Stadtchen mit einem Bei

nedictiner Priorat.

16) Umbert, eine Stadt, welche ber hauptort bes Landebens Livradois ift, und bem Marquis von Roche, Baron aus dem Saufe Rochefoucault, gebort. Sie liege am Rluß Dore, auf einem felfichten und alfo unfriechibe ren Boben. Ihre Ginmobner ernabren fich bon Davice Spielcharten : Camelot : Band : Drath . und Madel : Fo brifen.

20) Uffon, eine fleine schlecht bewohnte Stott auf einem fteilen Berge, mit einem toniglichen Gericht 21) Augon, ein Stabtchen, Baronie und toniglie

de: Boaten

22) Brioude, Brivas, eine fehr alte Stadt am Fluß Allier, mit einer steinernen Brude über benfelben, welche man fur ein Werk ber Romer halt, denen sie auch teine Schande machet. Man findet hier eine Bogtey, ein Kint, 5: Albster, und eine Collegiathirche, Namens S. Julien; beren Kapitel abelich ist, und die herrschaft über die Stadt hat.

23) Saint Germain Lambron, eine kleine Stadt, welche der Hauptort des an Getreide und Bein fruchts Karen Landchens Lambron ift. Sie gehhret dem Capis

tel ju Brioade: 17

24) Langeac, ein Stadtchen, welches ber Haupts prt im Langeace, ein Stadtchen, welches ber Haupts prt im Langeace und ber Sitz einer königs ichen Boglen und eines Amts ist, ein Schloff und den Litel eines Warquisat hat, welchen eine Linie des Hauses Rochesvucault führet. Es find hier 2 Ribster.

25) Ardes, eine kleine Gradt, welche der Daupte pet des ehemaligen Derzogthums Mercoeur ist, und sicht weit von dem geschleiften Schloß Mercoeur liegt.

26) S. Amant und S. Satarnin find a kleine

Stabte, welche bem Marquis von Broglio geboren,

27) Die mineralischen Baffer und Baber von Monts bor, haben ben Namen von dem Berge Montd'or.

28) germent, ein Stabtchen, welches ben Titel

iner Baronie bat, mit einem Rapitel.

29) Urtonne, ein Stabtchen mit einer Caftelanen ind einem Rapitel. Richt weit von bier find bepm Dorf

Baint Myon 2 mineralische Quellen.

301 Die übrigen Stadte sind; Port Gibaud, mit im Titel einer Baronie, Courpiere, an der Dore, iem Bischof von Elermont gehörig, Lezouz, mit einem Capitel, Besse, mit einer Collegiatsirche, Blesse, nit 2 Pfarrfirchen und einer Abten, welcher die Stadt sehöret, La Chaise Dieu, mit einer Benedictiner. Abs by, La Volte, mit einem Priorat, In dem Flecken Precival ist eine Collegiatsirche.

## 29. Das Gouvernement von Limofin.

Limofin ober Limoufin, welches feinen Remen von den alten Lemovicern hat, granget gegen Morgen an Muvergne, gegen Mittag an Quercy, gegen Abend an Derigord und la Marche De Poitou. und gegen Mitternacht an la Marche. biefes lands, beträget von Mittag nach Mitternacht ungefahr 28 frangofische Meilen , und von Abend gegen Morgen etwas weniger. Ober Limofin ift febe bergicht, und baber falt; Unter Limofin ift gema Bigter; jenes bringet wenigen und schlechten, Diefes aber guten Bein bervor. Das kand ift mit Rafto nienbaumen in großer Menge verfeben, und bavon haben bie Ginwohner ihre Bauptnahrung." Das Ge treibe, welches bier machfet, beftebet in etwas Rog am, Berfte und turliftem Rorn, Der meifte Sam bel wird mit Sornvieh und Pferben getrieben. vornehmften Bluffe find bie Dienne, welche quf ber Granje von Unter Elmofin und la Marche, im Kirch fpiele Millevaches, entstehet; Die Vezerte, welche in eben biefer Begend ihre Quelle bat, und ben Teraf fon schiffbar wirt; die Correze, welche über Maignac entstehet, und in die Begere fliefet; die Dots dogne scheibet Limofin von Auvergne und Quercy Man hat Bley - Rupfer - Zinn - und Stabl. Bergwerke entbecket; es giebet auch Eisenwerke, Die aber nicht so beträchtlich find, als bie von Angoumois. Dieses land ist ehemals eine Graffchaft, und nachmals eine Bicomte gewesen, welche Beinrich IV mit der Krone vereiniget bat. Es wird nach bem romb fda

fchen Recht gerichtet, und flebet unter bem Dara lament von Bourbeaur. Unter bem General : Gouverneur feben ein Generaflieutenant, a ton. Lieutes nants, und 5 Lieutenants ber Marfchalle von Franks reich. Der Graf von Artois, bem die Grafichaft Limoges, bas Marquifat Pompabout, Die Graffchaft Lourenne, und der Wald von Branconne, als Appanage gehörte, trat fie 1776 wieber an ben Romig gegen andere Guter ab. Man theilet bas land ab

I In Ober Limofin, Darinn ist

- 1) Limoges, Lemovicae, die Hauptstadt des Lans Des, liegt theils auf einem Sagel, theile in einem That am Fluß Bienne, und ift schlecht gebauet. Sie ift bet Sit des General = Gouverneur und General - Lieutenant, eines Bisthums, einer Incendang, Election, Landvogs ten, eines Landgerichts, einer Bogten, eines toniglichen Gerichts, einer Marechauffee, eines Munghaufes ic Der hiefige Bifchof fleht unter bem Erzbifchof von Bours ges, fein Rirchfprengel erftredet fich über Dber : und einen Theil von Unter : Limofin, la Marche und einen Theil von Angoumois, begreift 908 Pfarren, und er het 25000 Livres Einkunfte, am romischen Hofe aber ist er auf 1600 Fl. tariret. Außer ber Cathebrallirche, findet man hier noch eine Collegiatlirche, 13 Pfarrkirchen, imgleichen & Abteven, 2 Rlofter, 2 Collegia, ein Geming. rium, und 2573 Feuerftellen.
- 2) St. Junien, eine floine Stadt an ber Bientle, welche bem Bifchof von Limoges gehoret, und ein Capie tel hat.
- 3) S. Ceonard, eine Heine Stadt an ber Biennt, welche theils bem Ronige, theils bem Bifchof von Limos ges gehoret. Man findet bier ein Rapitel, Ench. und Papier = Manufacturen;

4) Pierre Buffiere, eine fleine Stadt, welche den Titel ber erften Baronie von Eintofin fubret, den ihr aber

Die Baronie von les Tours ftreitig machet.

5) Pompadour, eine Pfarre mit bem Titel eines Margnifats. Ludewigs XV Maitresse, welche bavon ben Titel führte, besaß dieselbige dis 1756, aberließ sie aber damals dem hof-Banquier de la Borde. Jest ges hort ste wieder zu den königl. Domainen.

6) Skint Rrier de la Perche, vor Alters Atanus,

eine fleine Stadt mir einer Collegiatfirche.

7) Chalus, eine fleine Stadt mit bem Titel einer Baronie.

2) Mir, eine ffeine Stadt an ber Bienne.

- 9) Eymoutiers, Antimonafterium, eine fleine Stadt, mit einer Collegiattirche und einem Alofter, an ber Bienne.
  - 10) Weron, S. Paul und Cieur, Fleden.

II In Unter Limosin

r) Tülle, eigentlich Tuelle, Tutela, eine Stadt beym Zusamenfluß ber kleinen flusse Correze und Solarne, welche der Sitz eines königl. Lieutenant der Marschaffle von Frankreich, Bisthums, einer Election, Biscomte, Landvogtep, eines Landgerichts zc. ist. Der hies sige Bischof ist Gerr und Vicomte der Stadt, stehet unter dem Erzbischof von Bourges, hat einen Kirchsprengel von 70 Pfarren, 12000 Livres Einkunfte, und ist am rom, hofe auf 1400 fl. taxirt. Man sindet hier ein ehe maliges Tesuiter Collegium, 6 Klöster, ein Seininarium.

2) Brive la Gailarde, eigentlich Brive an det Correze, eine Stadt, welche der Sitz einer Efection, sines Landgerichts und einer Landvogten ift, eine Collegiatfirche, 6 Klöster, und ein Collegium hat. Den erz fien Namen hat sie vermutlich von ihrer angenehmen

Lage.

3) Uzerche, Ulerca, eine fleine Stadt mit 3 Pfarts Birchen und einer Abten, beren Abt herr der Stadt ift.

4) Das Herzogthum und die Pairie Ventadous begfeift

#### Das Gouvernement von la Marche. 825

(1) Veneadour, ein altes festes Schlof.

(2) Uffel, eine kleine Stadt, welche ber Sauptort biefes herzogthums, und ber Sit bes Gerichts ift.

(3) Donzenac, eine fleine Stadt.

3) Bord, eine fleine Stadt an ber Dorbogne.

6) Die Vicomte' Türenne, welche 8 französische Meilen lang und 7 breit ist; war in alten Zeiten unabhängig; im Anfang des zehnten Jährhunderts huldigte der Vicomte dem König, doch mit der Bedingung, das die Vicomte nicht aus den Handen des Königs gelassen werden, und die Vicomtes jeders zeit alse Negalien genießen sollten. In neuern Zeiten sind die Herzoge von Bouillon Herren dieser Vicomte gewesen; jest gehöret sie dem Könige. Die Abgaben werden von den tandständen bewilliget, welche er zusammen rustt. Es gehören zu diesem Lande solaende Oerter

1) Ehrenne, die Hauptstadt, ift klein, und hat ein

Schloß und ein Capitel.

2) Beaulieu, ein Stadtchen mit einer Abten an ber Dordogne.

3) Argentac, ein Stadtchen an ber Dorbogne.

4) Saint Cere, Meffat, Colognes, Curemonte, And Starthen.

5) 90 Fleden und Kirchspiele, bavon ber größte Theil in Unter-Limofin liegt.

#### 30. Das Gouvernement von la Marche

Die landschaft la Marche, Marchia, gränzet gegen Morgen an Auvergne, gegen Mittag an Limofin, gegen Abend an Poitou, gegen Mitternacht an Berry. Sie ist ungefähr 23 französ. Meilen lang und tleinen Creuse, die sich in die Bienne ergießes, dem Cher und der Garrempe, die in die Creuse sließet, bem Cher und der Garrempe, die in die Creuse sließet, bendssert. Um Bellac und Doraf giedet es Weinberge, und die obere ist ziemlich fruchtbar an Betreide, Die Landschaft hat ehemals ihre eigenen Brafen gehabt, ist 1316 zu einer Pairie, und von Carl IV zu einem Herzogshum und Pairie erhoben worden. Seit 1531 ist sie nicht wieder von den Krons gutern getrennet worden. Sie hat 2 landvögte und ihr eigenes Recht. Unter dem General Gouverneur siehen ein Generallieutenant, ein kön. Lieutenant, und ein Lieutenant der Marschälle von Frankreich. Sie bestehet aus folgenden Theilen.

Die obere Marche, enthält,

1) Bueret, Varactus, die Hauptstadt von der obent und ganzen Marche, lieget zwischen 2 Wergen, unweit der Quelle des Flusses Gartempe, und ist der Sig des General's Gouverneur und Generallieutenant, einer Election, kandwogten, eines kandgerichts, einer königk. Es stellauen, einer Marechaussek, eines Forstamts ze. Sie hat eine Pfarrkirche, ein Priorat, 3 Aldster, ein Collez gium und ein Hospital.

2) Eas Chapelle Caillefer, ein Bleden, in einer

bergigten Gegend, mit einer Collegiatithe.

3) Chencrailles, Jarnage, Abun an der Crenfe mit einer Abten, und Bourganeuf, mit einer Election, Eleine Stadta

4) Aubusson, Albucum, Albucum, eine Keine ziemlich volkreiche Stadt an der Creuse, welche durch ihre Kapetenmanufacturen in Australiner gekönnnen iff. Es ift hier eine Castellanen und ein Capitel, und die Stadt bat den Titel einer Biconté.

5) Felletin, eine kleine Studt an der Creuse mit einer Castellanten und einem Collegio. So werden hier Towerten

#### Das Gouvernement von la Marche: 827

peten velfertiget. In ber innliegenden Begend giebt es

5). Grandmont, eine berühmte Abren, welche bas haupt eines Ordens ift. Sie flehet in einer bergigten und

traurigen Gegend.

7) Das Landchen Franc Alleu, lieget an der Grange von Anvergne, und gehöret unter bia Landvogten der obern Marche. Es antheit die Chadren,

Beftogarbe, und Crocq mit einer Collegiatfirche, mit ben Beden Sermur, mit einer Caffeffanen und eis

nem Priorat.

IL Die untere Marche.

nd beilac, die Hamptstadt dieses Theils der Marche, und ber Sitz einer Landvogten und eines Landgerichts, hat ben Nanien von einem ehemaligen festen Schieß.

mit dem Titel eines Herzogthums und einer Pairie.

3) Bancon, ein Fleden, in bessen Begend man 1762 in der Erde viele romische Denkmale gefunden hat, welche bezeugen, daß hier die Stadt Andecamulum gen standen habe.

4) Dorat, eine fleine Stadt an ber Seure, mit eis

ner tonigl. Caftelanen und einer Collegiatfirche,

5) Souteraine, und S. Benoit du Sault, Aleden,

# 31. Das Gouvernement von Berry.

Die landschaft Berry, welche von den Biturkgem den Namen hat, granzet gegen Mittag an Aus
vergne und Marche, gegen Abend an Louraine und
Poltou, und gegen Mitternacht an Blesois, Solagne, das eigentliche Orleanois und Gatinois, und
gegen Morgen an Nivernois und Bourdonnois, ist
29 franz. Meilen lang, und 24 Meilen breit. Die

Luft ift gemäßigt, und bie Erbe träget Beigen, Roge gen, Beine, bie an einigen Orten, als zu Sancerre, 6. Sathr und laverniffe, dem burgundischen nichts nachgeben, viele und ziemlich gute Fruchte, gute Wei-De, baber bie Biehjucht beträchtlich, und infonderbeit die Schafzucht, die feine Bolle bringet, anfehnlich ift; imgleichen viel Hamf und Flachs. - Man grabet bier gutes Eifenerg. Im Rirchfpiel G. Silaite ben Wiergon giebet es Ofer Erbe, Die in Franfreid felten ift. Bu Bourges ift eine mineralische Quelle. Die vornehmsten Flusse sind die Loite, Creuse, der Cher, davon schon gehandelt worden; die große und kleine Saudre; Die Merre, welche 3 Meilen aber Aubigny entstehet, und in die große Saudre fallt; die Indre, welche bler entspringet, ben Cha-tillon schiffbar wird, und in bie Loire fliefet; der Auron, welcher aus einigen Seen in Bourbonnois entstehet, und so wie die Aurerte und der Moulon, in die Evre fließet, welche Evre ober Repre, ben Meronde ihren Ursprung hat, und sich mit bem Fing Cher vereiniget. In ben Gegenben bes Stabtchens Linieres, ist ber See Villiers, welcher 7 bis 8 Deilen in Umfang hat.

Dieses land hatte ehemals seine Grasen, die sich Grasen von Bourges nenneten, und nachmals Bisomtes, davon der lette das land 1094 an den Kinig Philipp I verkaufte, von welcher Zeit an és mit der Krone vereiniget war, 1360 aber vom König Johann seinem britten Sohn als ein Herzogthum gegeben ward, welche Ueberlassung an königliche Kinder nachmals noch oft geschehen ist. 1776 bekam der Graf Artois anstate der Grafschaft limos

ges ic: bie er wieber an ben Ronig abtrat: bie Berjogibumer Berry und Chateau Rour, Die Graffchaft Argenton und Pontieu, (in der Picardie) und bie Berrichaft Eurichemont. Es gehöret unter Das Parlament von Paris, und bat fein befonderes Recht. Uniter bein General Bouverneur fleben ein Beneral. lieutenant, und a ton. Lieutenants, und einer für Die Proving. Es wird in Ober und Unter Berrn abgetbeilet.

#### I Ober Berry, enthalt folgende Derter

1) Bourges, vor Alters Bituriges, Bituricae, ime gleichen Avaricum, die Hauptftadt bes gangen Landes, Reget am Fluß Evre, ift ber Git eines befundern Gouverneur, welcher zugleich General-Gouverneur und Grand. Bailf ift, eines ton. Lieutenant, eines Erzbiethume, ein ner Intendanz, Election, eines Amts, Landgerichts, eis ner ton. Bogten, die unter bem Umt ftehet, eines fonigl. mabhangigen Gerichts, eines Salzhaufes, Forftamts, einer Marechaussee 2c. hat eine 1463 gestiftete ober wieders bergestellte Universität von 4 Facultaten, ein schones und großes ehemaliges Jefuiter - Collegium, außer der Cathes bralfirche noch 4 Collegiatfirchen, ber benden nicht zu ges benten, welche mit bem Seminarium vereiniger find, 16 Pfarrfirchen, 4 Abteven, und viel Rlofter: Daber die Geiftlichen und ihre Leute; die meiften Ginwohner ausmas then; es wohnet hier aber auch viel Abel. Die Altstadt lieget hoher, als die Neuftadt. Ueberhaupt find hier 3738 Reuerftellen, und ungefahr 2000 Menfchen. Der bies fige Erzbifchof nennet fich einen Patriarchen und Primas von Aquitanien, ift Metropolitan von 5 Bischofen, bat einen Kirchsprengel von 800 Pfarrkirchen uit 100 Filiale, wenigstens 40000 Libres Einkunfte, inid ift am romis schen Hofe auf 4033 Fl. tariret. In einem Theil Des alten Palafts, wohnet ber General & Gouverneur, in bem anbern find die oben genannten Gerichte. Auf dem gros

sen schönen Saal versammilen fich bie Landlande. . 25 ift bier, eine mineralifche Quelle.

2) Dun le Roi, eine Stabt, die britte in biefer Dio: ping, in Aufehung des Rangs, welche zu den komal. Domainen gehoret. Sie bat em Urmy Salzhaus, eine Cole legiatfirche, und sidch eine Marefirche.

3) Chateauneuf, eine fleine Stadt am Rus Cher, welche eine alte Baronie ift, die ju einem Marquifat ers hoben worden, ein Schloß und eine Collegiatfirche hat. Sie wird in die obere und untere Stadt abgetheilet.

4) Meun ober Mehun, Magdunum, ein Stabte den am ber Epre, welches ber Gig einer Bogten, amd, eis nes Amte ift, und ein Capitel hat. Chebeffen wer bier

ein Schloff.

5) Dierzon, Brivodurum, Virzio, eine fleine Stadt an ben Fluffen Ebre und Cher, welche ben Titel einer Graffchaft, einen befondern Gouverneur, ein Mint. Salzhans, eine Abten, 3 Rlofter und ein Collegium bat. Chedeffen mar hier ein Schloß.

6) Chatillon an der Loire, eine fleine Stabt.

7) Mubigny, Albiniacum, eine fleine Ctabt, mit einem Schloß, und bem Titel eines Gerzogthums, und einer Pairie, an ber Berre. Sie hat eine Pfarrkirche, 3 Klofter, eine Marechausse, und unterschiedene, infon derheit Tueb = Manufacturen.

8) Concorfault, Concourceaut, Concressault. eine fleine Stadt, welche jest nur fledeumaßig ift. ift hier ein Schlof, ein Umt und ein fon. Gericht.

0) La Chapelle Dam = Billon, ober Dangillon. Capella Domini Gilonis, Fleden und Baronie auf eis ner Sobe an der fleinen Sandre, und mit einer Caftelanes.

10) Les Uir Dam = Billon , ein Fleden am Alus Collin, mit einem alten Schloß, barinn ein Capitel ift,

und einer Caftelanen.

II) Sancerre, Sincerra, und unrichtig Sacrum Cacfaris, eine Stadt an der Loire, welche ber Sauptort eis ner alten Graffchaft ift, ein Salzhaus, eine Pfarrirche und ein Rlofter hat. Die Reformirten vertheidigten diefe Stadt

idt 1569 und 1572 topfer; mußten fich aber 1573, dem fie eine langwierige Belagerung und große Hung buoth ausgestanden hatten, endlich ergeben, worauf Festungswerke geschleift wurden.

II Umter Berry, barinn folgende Derter

- 1) Moubun, Anxellodunum, Istoldunum, eine ehnliche Stadt, welche bem Rang nach die zwepte im ser kandschaft ist, lieget am Fluß Theols, in einer bnen Spene, ist der Sitz eines besondern Gonverneur, es kön. Lieutenant, einer Election, eines königl. Umts, er königl. Wogter und eines Salzhauses; wird in die re und untere Stadt abgetheilt, und hat ein Schloß, Pfarrkirchen, 2 Collegiatkirchen, eine Abten, 5 Kibster, pospitäler, und ungefähr 2050 Feuerstellen. Sie ist 1335, 54 und 1651 durch Feuersbrünste sehr beschädiget roen.
- 2) Charoft, Carophlum, eine kleine Stadt am Fluß mon, mit einem Schloß, einer Pfarrkirche und einem riorat, hat den Titel eines Herzogthums und einer alrie.
- 3) Linieres, ein Stabtchen mit einem Schloff, ein T Collegiatfirche, und einem Priorat. Es hatte ebes als seine eigene herren, welche sich Barons, Sires und ringen von kinieres nenneten.

In diefer Gegend ift ber See Villiers, welcher 7

anghf. Meilen im Umfang haben mag.

4) S. Chartier, Vicus Lucaniacus, eine fleine stadt, welche ehebeffen ben Titel eines Fürftenthums

5) La Chatre, eine kleine Stadt an der Indre, velche eine alte Baronie, und der Sitz einer Election und med Salzhauses ist, 2 Kirchen, unter welchen eine Cole egiatlirche ist, 3 Kloster, ein Hospital und ein altes Schloß jat, welches zum Gefängniß dienet.

6) Chareau Meillant, ein Stadtchen, welches ben Litel einer Grafichaft, eine Collegiatfirche, eine Pfarrs lirche, ein Priorat, ein Hospital und ein altes Schloß hat. 7) Agurande voer Aigurande, eine kleine Stadt mit einer Chstelanen.

8) Bouffat, ein Stadtchen mit einem Schloß und

bem Titel einer Baronie.

9) Aegenton, eine Stadt an der Creuse, dadurch fie in die obere und untere abgetheilet wird; in jener ist eine Capelle und ein Collegium, in dieser ein Rloster und eine Kirche. Sonst ist diese Stadt der Sitz einer Castes lanen und eines Salzbauses.

10) Le Blanc, Oblincum, eine Stadt an der Creufe, welche der Sitz einer Election, Hebung, Marechaussie und Castelanen ist, ein Salzhaus hat, und in die obere und untere abgetheitet wird; in jeuer ist das Schloß Klaiblac, dem Hause Rochesort zugehörig, und in dieser ein

Priorat, und ein anderes Rlofter.

11) Chateau Kour, Castrum Radulphi, eine Stadt am Fluß Indre, welche der Hauptort einer Election, eisnes herzogthums und einer Pairie ist, ein Forstamt, Salzband, eine Warechausse, eine Collegiatfirche, ein Capptel, 3 Klöster, 4 Pfarrfirchen und eine ausehnliche Tuche Wanusactur bat.

12) Deols ober Bourg-Deols, imgleichen Bourg-Dieux, ein Städtchen an der Judre, welches den Ausl eines Kürstenthums hat, und dem Prinzen von Conde zugehöret. Chemals war es die Hauptstadt von Unter-Berry, hatte 3 Pfarrkirchen und eine berühmte Abter; von jenen sind noch 2 übrig, davon aber nur eine, eine Pfarrkirche ist, und von der Abter ist noch eine Capelle vorhanden, welche Notre dame des Miracles genennet wird.

13) Leurour, eine fleine Stadt mit einer Collegist

Firche und einem Schloß.

- 14) Valençai oder Palence, ein Stadtchen und Schloß am Fluß Nahon.
- 15) Saint Ugnan, ein Stadtchen am Fluß Cher, mit einem Schloß, einer Collegiatfirche und 2 Klöftern,
- 16) Selles, richtiger Celle, ein Stabtchen und Schloß am Fluß Cher, mit einer Abten, beren Kirche

die Pfarklische ist, einem Kloster, einem Hospital, und einem Schloff, 17) Vaffan ober Vaften, ein. Städteben mit einem

Schloß und Capitel.

18) Braçay, ein Stabteben und alte Baronie, beren herren uch Barons, Gires und Pringen geuennet haben. Man findet hier eine Collegiattirche und 2 Pfarts Firchen.

19) Lury, bad fleinfte Stabtchen in biefer Landfchaft, am Fluß Arnon, gehoret bem Capitel ber Kirche ju Bours

ges, und hat eine Caffelanen.

Das vollig fouveraine Fürstenthum Boisbelle und henrichemonit, welches im Umfaps. pon Ober Berry lieget, gehoret heutiges Tages bent Bergog von Silln, aus bem Saufe Bethune, bas ungefähr 12 frangof. Meilen im Umfang, bestehet mehr Pentheils aus ichlechtem Erbreich, und enthalt 6000 und einige 100 Einwohner. Die Domaine bes Furften beträget nur ungefähr 2000 Livres: allein, bie Generalpachter bes Konigs geben ibm jabrlich für die Erlaubniß bes Salzvertaufs in feinem lanbe, 24000, Außer der Salgfteuer, find die Unterthanen mit feinen Auflagen beschweret. Der Litel bes Pringen ist: Prince d'Henrichemont et de Boisbelle, Duc de Sully, Pair de France. Er bat ju Paris einen-Confeil fouverain wegen biefes, Gurffenthums, an welchen die Appellation von feinem Obergericht in bere felben gehet. Es gehoren folgenbe Derter hieber ,; 1) Benrichemont, Henticomontenum, Die Saupte

Radt, lieget auf einer Sobe, nicht weit von dem Gluf

Saudre.

2) Boisbelle, ein Flecken, gang nabe ben bem bors bergehenden Ort.

£ 26.8 A.

3) Ein Theil des Kirchspiels Mennetou-Salon, welcher Sief- Pot, genemet wird, und ein Theil vom Kirchspiel Quantilly.

## 32. Das Gouvernement von Touraine.

Diefe landichaft und ihre Sauptftabt, bat ben Mamen bon ben alten Turonern, gräffzet gegen Nordwesten an Maine, gegen Norden und Mordosten an Orleanois, gegen Often an Berry, gegen Suden an Poltou, gegen Beften an Unjou, ift von Abend gegen Morgen 22, und von Mittag und Mitternacht 44 frangof. Meilen groß. Gie bat eine gemäßigte tit fo angenehm, bag man fie ben Bartes son Frankreich nennet, bat, aber ungleichen Boben. Die sandige Gegend les Varennes, langst der Loire, Raget Roggen, Gerfte, Dirfe und Gartengewachfe, man bekömmt baber auch Kraut zum Gelbfarben. Der Strich le Vervon, lieget etwas bober, ift fetter, und bringer Getreibe, Bein, febr gute Fruchte, und vornehmlich gute Pflaumen. Der fleine Serich Sandes la Campagne, zwischen den Flussen Cher und Indre, ift an Gefreibe, und vornehmlich an Beigen, fruchtbar. La Brenne, ist ein naffes und sumpfiges land. Die Suget an ber toire und bem Cher, find mit Beinftoden bepflanget. La Gas fine, ift ein burres land, bas fcmer zu begrbeiten In ber Gegend von Mopers, giebet es Gifen = und Kupfer-Erz. Zu Nocheposay ist eine mineralische Auelle. Ben Cande ist 1763 Silber und Gold-Erz enbecket morben. Die

#### Das Gouvernement von Touraine. 1834

Diefes land hatte ehemals feine eigenen Grafen. wurde 1044 von ben Grafen von Anjou weggenome men, 1202 mit ber Krone vereiniget, 1356 gut einem Bergogehnm und Pairie erhoben, verfchiebene met toniglichen Rinbern gegeben; und nach bem Tobe Brang, Bergogs von Alengon, Beinridis 117 Bris Ders, wieder mit ber Rrone vereiniget, feit welcher Beit es nicht mehr veraußert worben. Es fieber une ter bem Parlament von Paris, und hat fein eigenes Außer bem General Gouverneut, iff bier ein foniglicher Lieutenant. Unter ben 27 Stabten und Flecken bes landes, find nur 8 fonigliche, bie ubnie

gent, geboren befonbeten Berten.

1) Cours, por Alters Caefarodunum, Turqui, bit Bauptftadt Des Landes, lieget in einer Chene am Afer ber Loire, gwifchen diefem Bluf und bem Cher, ift ber Gie Des Generallieutenant, welcher hier zugleich befonderer Gowerneur ift; eines ton, Lieutenant, eines Erzbierhums, einer Intenbang, Election, eines Amts, Laudgerichts; Burean ber Finanzen, zwoer Marechanffees, eines Frite amte, Salzbaufes und Mangbofe; hat außer ber Carbee braffirche, noch & Kapitel, 3 Abtopen, ein ehemaligen Befuiter. Collegium, 12 Rlofter, ein Schloß, ein ton-Dans Ramens le Plesis le Cours, abet die Loire, eins Reinerne Brude, eine Seiben : und End Mamifactur; und ungefahr 33000 Einwohner. Der biefige Erzbiftwel bat 11 Bifchofe ju Suffraganten, einen Rirchiprengel von 404 Pfatren, 18 Abreyen, 12 Capiteln, 98 Brintetet und 191 Capellen , 45000 Livres Einkunfre, und ift aus sonnifchen hofe auf 9500 Fl. tarires. Die Schufer find won febr weißen Steinen gebauer, und bie Baffen gieine lich foon und rein.

2) Eugnes, ober Eupnes, war ehemals eine Graff Chaft unter bem Ramen Maille; wurde aber 1619 ninter bem jettigen Ramen zu einem Bergogthum und einer Dais rie erhoben. Es ift eine kleine Stadt an ber Loire, mit einem Schloß, Capitel, 2 Pfarrkirchen und 2 Ribstern.

3) Langeai, Langey, Langes, eine Kleine Stadt um ber Loire, mit einem Schloß, winer Collegiathiche und 2 Pfarrfieden.

a) Samblançay, Villebourg, Besil und Meury find Fleden. Ben dem letten lieger bas Schloß Gross.

5) Chateau Renaud, vormals Cardmeint und die Temoran, eine fleine Stadt am Fluß Brandle, hat den

Bitel eines Marquifat, eine Pfarrfirche und ein Rlofter, 6) Umboife, Ambalia, oder Ambacia, eine Statt bemm Bulummenfluß ber Loire und Amaffe, welche ber Sis eines besondern Gouverneur, eines ton. Lieutenant einer Election, eines ton: Berichts, Galzhamfes, Berft amts, einer Marechauffee miift, 2 Pfarefirchen, 4 Ride fter, ein Sofpital, eine Commenthuren Des Johanniters Mitterordens, und ben Titel eines Fürftenthums bar. 3 bem auf einem boben Felfen gelegenen weitlaufrigen Schlof, fiehet man die Bilbfaulen Korle VIII und feiner, Gemaha Jinn Anna, ein ungeheures hirschgeweihe; welches 10 Auf bod, und bon ber einen oberften Cwite bie au ber ambern' 8 Fuß bieit ift, aber nicht nathrithy fondern von Solz gemacht senn soll; und audere Merkrourdigkeiten zes di auch in dennelben ein Capitel. Karl VIII buffete auf biefem Schloß bas Leben ein, als er fich an eine Thure Rieß, ober, wie andere wollen, von einem Ball an ben Schlaf getroffen wurde. hier foll 1561 der erfte binger: Biche Rrieg entftanten, und ber Marico ber Bugenouen aufgekommen: fohn je bem aber andere wiberfpreiden. Das Surfienthum Umboife gehoret feit 1762 oder 63 durch Tanich

dem Herzog von Chokent.u.
7) Mont-Louisrender Mont-Lous, ein Flecken
zwischen der Loire und dem Scher, woselliche inzorzwischen Audewig VII und Heinrich II von England, ein Friedenda vactat geschlossen worden. Er hat eine Pfarkurche und eine Abren.

R FEEL

### Das Gouvernement von Touraine. 837

8) S. Martin le beau, eine Pfarre am Auf Cher, wofelbst 734 und 1044 Schlachten vorgefallen find.

9) Veret und Chenonceau, find Schlöffer am Fluß

10) Blere und Mont-Crichard, find kleine Stabte dim Fluß Cher: jewe hat einen besondern Gouverneur, dies se ein Schloß und den Zitel einer Baronic.
11) Wont-Cresor und Pallstau, Fleden am Fluß

II) Mont - Crejor und Palliau, Fleden am Flug Indre: der erste hat ein Schlöß, den Titel einer Gräf-

Schaft, und eine Collegiatfirche.

12) Buzançois, an det Indre, eine Stadt und Grafschaft. Sie hat ein Schloß, eine Commenthuren des

Ivhamiter = Ritterordens, und cin Rlofter.

13) Loches, Lucear, eine Stadt, mit dem Titel einer Grafschaft, am Fluß Indre, ist der Hauptort einer Stection, und der Sitz eines Unte, einer königlichen Cassielauch und eines Salzhauses, hat eine Pfarrkirche und Klöster. Sist hier auch noch ein Schloß auf einem keilen Felsen, welches einemals eine sehr wichtige Festung gewesen. Es hat drensach über einander gebanete unterströssische Gewölde in deren odersten der Herzog von Mais land, Ludewig Sforzia, 10 Jahre gesangen gesessen mat. In einem großen Thurm sind zwen Käsige oder bewegliche Cadinette von sehr starten einem Latten, durchgebends mit Eisen beschlagen, in deren einem der Cardinal Balbe, Wischof von Angers, von Ludewig XII eingesperret wurde. Es ist auch in diesem Schloß eine Collegiattirche.

14) Beauffeu, eine fleine Stadt und Bgronie, mit 3 Pfarrfrechen, enter Abrey und einem Klofter. Gie lieget am Fluß Indre, gegen Loches über, mit welcher Stadt fie vermittelst einer Brute und eines Dammes in

Berbinding flebet.

einer Collegiateriche und 2 Klöstern. Es ist der Haupts pir des kleinen Landes Brenne.

16) Cormery, ein Stadtchen an ber Indre, mit

einer Abten und Caftelanen.

17)- Monthazon, ein Stadtchen an ber Inbre, welliges ben Titel eines Herzogibums und einer Pairie bat: bau auch bas Stadtchen Sainte Maure, eine Baronie. und ber Aleden S. Catherine de Sierbois geboret.

18) Affay oder, Uzay, mit bem Zunamen Rideau, eine teine Stadt an der Judre, mit einem Schloß, einer Bogten, Caffelanen ze. Chedeffen war fie feft.

19) Chinon, eine Stadt am Fing Bienne, mit et

nem festen Schloß, 4 Pfarrfirchen und 15 Ribftern.

20) Cande, ein Stadteben berm Bufammenfun ber Loire und Vienne. Es ift hier ein Capitel und ein Forfte amt, und ber Drt iff bas alteste Gut bes Erzbisthums von Touts. Ben diefem Ort, 4 Meilen von Saumur, nud 12 von Tours, auf dem Boben der Abten von Fons teurault, find 1763 Gilber : und Gold & Erze entbecket morden.

21) S. Efpin, ein Stadtchen.

22) l' Jole Bouchard, eine fleine Stadt am Bluff Bienne, mit einem Schloß. Gie geboret als eine Be tonie gum Derzogshum Richelieu, hat 2 Pfarrkirchen, 3 Moster, 3 Priorate, und eine Commenthuren bes 3on hamiter = Ritterordens.

23) Prefigny le grand, ein fleden am flug Clere, inft bem Titel einer Baronie, bat ein Schloß mit einem

fleinen Capitel, und eine Pfarrfirche,

24) Paulmy, eine Pfarre mit einem Schloß mit

einer Collegiattirche, am Fluß Brignon.

25) Predilly, sine fleine Stadt und Baronie an ber Claiffe, mit 5 Pfarrfirchen, einer Abten, und einem Salzhause.

26) La Saye, eine fleine Stadt und Baronie an ber

Crenfe, mit 2 Pfarrfirchen und einem Salzbaufe.

27) La Guierche ober Buerche, ein Stabteben an ber Creufe, mit einem ziemlich festen Schlof.

28) La Rocheposay, eine Pfaire an der Greuse

ift ihrer mineralischen Quellen wegen bekannt.

29) Liguell, eine fleine Stadt und Baronie, ben Dechanten bes Capitels S. Martin zu Tours gehörig. 30) Cham E 31 19.

30) Chumpigny, ein Stabtchen an ber Bende ober ette, mit dem Titel einer Baronie, einer Pfarrkirche, Albstein, und einem Collegio.

# 33. Das Souvernement von Anjou.

Diefe lanbichaft, welche ben Ramen von ben fen Undern ober Undegaviern hat, granget gegen Rorgen an Louraine, gegen Mittag an Poitou, geen Abeild an Bretagne, gegen Gubweften an Saus urois, und gegen Mitternacht an Maine. rößte tange von Abend gegen Morgen beträget 21, no bie größte Breite von Mittag nach Mitternacht frangofifche Meilen. Sugel und ebene Felber weche in hier angenehm ab. Das tand bringet weiße Bei e, Getreibe, Erbfen, Bohnen, Blachs, Sanf x: at allerlen Fruchtbaume, gute Beibe, und baber ach einträgliche Wiehzucht. Sin und wieber giebet Steintobien; es find auch einige Eifengruben, imleichen Marmorbruche, gute Schiefersteinbruche, no Salpeterfieberenen vorhanben. An mineralischen Baffern fehletes auch nicht: fie werben aber wenig achtet. Man jablet 49 fleine und großere Gluffe; avon aber nur & fchiffbar find, namlich die Loire, Menne, Toue, Maienne, der Loir und die Barre. Diefes Land bestund ehebeffen aus 2 Grafhaften, die gegen bas Ende bes neunten Jahrbuneres vereiniget wurden. Philipp August folug biefe Iraffchaft 1202 zu ber Krone; der heilige kubends ab fie 1246 feinem Bruber Rarl, welcher ber Stamme ater ber erften tinie von Unjou ift, bie ben ficilianis-ben Thron beftiegen bat. Ronig Philipp ber ichone brach-**G99** 4

brachte fie 1928 wieber an bie Rrone: Ronig Johann ber etfte erhob fie 1356 gu einem Bergogthum und eie ner Pairie, und gab baffelbige feinem Cohn Lubewig I, welcher ber Stammvater bes zwenten Saufes von Unjoh ift; baraus auch Ronige von Sicilien und Mapoli gekommen findi! 1481 kam es abermals an hie Krone; allein, Beinrich III. gab es feinem Bruber Frang. Philipp von Frankreich, Bergog von Orleans, lubewigs XIV Bruber, trug ben Damen von Anjou, welcher dem britten Pringen von Grantreich eigenthumlich geworden zu, fenn scheinet. Lubewig XV übertrug 1771 feinem Enfel Louis Stanislaus Zavier, Grafen pon Provence, und deffen mannlichen ehelichen Rachkommen, juifper Apanage, fo mie in Frantreich gebrauchlich, und ben Befegen bes Konigreichs gemaß, bas Bergogthum Anjou, und Die Graffchaften Maine, Perde und Genouches, verlieh ihm auch bas Nicht, Die Abtepen und andere geistliche Pfrunden in biefen Landen ju vergeben. Dan land fiehet witer bem Forlament von Paris. gouverneur, einen Generallieutenant, und a fonigl Lieutenants, und begreifet folgende Derter. 1) Ungereg per Mitere Juliomague, Andegavum,

die, Jauptkate, des kandes, wird durch die Maienne in zwen I beile getheiletz ist groß und volkreich, der Sitz des Generalgonderneur, welcher zugleich besoliberer Gonven dem der Sindriff, eines koniglichen Remekandes, Bischunds, Ampt, einer Kandsugten, eines kandgerichts, einer königlichen Vogten, eines Minisches, Salzhanies, einer Marechausse zu einer von heitigen Ludends errichteten, Universität, einer 1685 gestisstern Asademie de schonen Abischen Abischen, but ein fester Schoff auf einen seinen

seilen Felsen, eine Cathebralkirche, & Collegiakkirchen, 16 Pfarrkirchen, 5 Abtenen, viele andere Klösker, ein' Seminarium, 5409 Teuerstellen, und ungefähr 36000 Einwohner. Der hiezige Vischof stehet unter dem Erzbirschof von Laurs, hat einen Kirchsprengel von 668 Pfarren, 26000 Livres Einkunste, und ist am römischen Hofe auf 1700 Fl. tariret. Es wird hier Etamin, Camelot und Sarsche geniacht, Jucker geläutert, Wachs gebleicht, und wit andern Waaren ein guter Handel getrieben.

2) Beauge, eine Stadt'am Fluß Coesnon, welche ber Sitz einer Election, eines Landgerichts, eines königs lichen Gerichts, Salthauses, Forkamts und einer Mares chanffee ift, auch einen Gouverneur that. Beauge le vieil, lieget nicht weit von der Stadt, und ist ein Kles

den mit einem alten Schlof.

3) Le Verger, ein regelmäßiges Schloß, nebft einem Fleden.

4) Jarze, ein Flecken und Marquifat an einem See,

mit einer Collegiatfirche.

welchem 1067 ein Stadtchen an der Andance, neben welchem 1067 ein Schlacht vorgefallen. Es hat feit tale den Titel eines Herzogthums und einer Papie.

6) Voujour, ein Herzogthum und Pairie.

7) Shateau-Gontier, eine ziemlich große und vollzreiche Stadt an der Maienne, mit dem Litel eines Marsquisat, einer Collegiatürche, 3 Pfarrkirchen und einigen Albstern, Es ist hier eine Landvogton, ein Landgeriche, eine Flostjon, ein Forstamt, ein Salzhaus und eine Maxrechaussee.

2 & Ce Cube, eine kleine Stadt am Fluß Loir, bem

bergoglichen Saufe von Roquelaure gehorig.

60gfs Dem Gaufe von Rochefoucault jugeborig, lieger

am Loir. und hat 2 Bfarrfirchen.

10) La kleche, Fixe, Flexis, eine Stadt an bem keir, welche der Sitz eines besondern Gouverneus, einer Election, einer Laudvogten, eines Landgerichts, eines Salzhauses, und einer Marechausse ift, und ein ansehns

Ggg 5 lich

liches Schlink hat, welches der Marquis don Barame bauen lassen. Das chemalige schone Schuiter-Collegium, hat der Konig 1764 in eine Militänthule für 500 junge Evelleure verwandelt.

11) Rille, eine kleine Stadt und Baronie, mit eis

nem Priorat.

12) Le Pont de Se ober Ce, eine kleine Stadt an der Loige, mit einem festen Schlof, und einem Aloster.

13) Treves, em Schloß, Stadtchen und Baronte

an der Loire.

14) Poance, oder S. Aubin de Pouance', eine

Heine Ctadt und Baronie an einem Gee.

15): Champeoseaux ober Chateau Ceaux, Castrum celsum, eine kleine Stadt auf einer Hohe an der Loire, dem Herzog von Bourbon zugehörig.

16) Chollet, eine kleine Stadt und Baronie an der Maienne, mit einem schonen Schloff, einer Pfarrkirche.

und. 2 Ribitern.

17) Doe oder Doue, Doadum, Theodoadum, eine Keine: Studt un der Lvire, mit einer Pfarrkirche, Colles ginklirche; einem Kloster und einem Hospital.

18) Ingrande, eine fleine Stadt und Baronie an

ber Loire.

19) Craon, Oredonium, eine kleine Stadt am Dusbon, mit bem Titel einer Baronie, beren Besiser sich ben ersten Baron von Anjon nenner, und die von so großem Umfang ist, daß das ganze umherliegende kand le. Craonnois gewennet wird. Es ist hier ein Capitel, ein Priorat und noch ein Kloster.

20) Chantofte, Bleden und Baronie an ber Loire.

21) Chaseauneuf, eine kleine Stadt und Baronis an der Sarte. Sie war ehebessen die Hauptstädt der Grafs schaft Anjon jenseits des Meers, das ift, jenseits der Maienne, und der Sig der Grafen.

12) Cambe mit bem Junamen en Lamée, eine fleine Snute an den Fluffen Mandie und Erbre, mit dem Lites dwer Baronies Sie gehöret dem Pringen von Conte-

23) Chemille ein Fleden mit dem Eitel einer Grafhaft, am Bluß Ironne, mit einer Collegiatfirche, und Marrtirchen.

24) Vibers, eine Stadt und Graffchaft an einem

See, mit 4 Pfarrkirchen und einem Schloß.

25) Paffavant, Fleden, Schloff und Graffchaft im Flug kapon.

26) Montrevaux, eine kleine Stadt und Grafichaft

per ber Loire, mit emer Caftelanen.

27) Beaufort im Chal, eine kleine Stadt, welche einen besondern Gouverneur, ein koniglich Gericht, ein Salzhaus, 2 Pfarrkirchen und ein Rloftet hat.

28) Lion & Angers und Segré, fleine Stabte,

die letzte am Odon, und mit dem Titel einer Baronie.
29) Beaupreau, eine kleine Stadt am Evre, mit 2 Pfarrkirchen und einer Collegiatkirche. Sie hat den Listel eines Herzogthums und einer Pairie.

30) Le Piny de la Barde, ein Aleden mit einem

im biefiger Gegend berühmten Augustiner . Rloften.

# 34. Das Souvernement von Saumur.

Das laub und Gouvernement Saumitrois, begreiset ein Stud von Anjou und Ober-Poitou, granget gegen Norden und Nordwesten an das Gouvernement Anjou, gegen Westen, Suden und Sudosten
an das Gouvernement Poitou, und gegen Osien an
Angraine, ist 12 französische Meilen lang und 7 breit,
hat einen Generalgouverneur und Generalljeutenant.
Es aederer dam

1) Saumar, Salmurus, die Hauptstadt an der Lotte, der Sig des Generalgouverneur und Generallieutenant, einer Election, Bogten, königlichen Landogten, eines Amts, einer Marechausse, und eines Salzhauses; hat sin altes Schloß, 3 Pfarrkirchen, 9 Albster und ein königlichen, 19 Albster und ein königlichen,

nigs

maliciseric disiglism. Wor der Weberrufung bes Edicts bon Rautes, will fie viel anschnlicher, hatte duch eine Alfabemie. Dahe ben ber Stadt lieget eine Benedicines Mibten von bet Congregation G. Maur.

- 2) Pace, chie Caftelanen nahe ben C. Cammur.
- 3) Montforeau, ober Monforeau, eine fleine Beadt . mit bem Ettel einer Grafschaft, bat eine Colles giatfirche, und lieget an der Loire, welche hier idie Creme -cuefuimmt:
- 15 4) Wontreult Bellay, eine fleine Stadt an ber Toue, hat beit Titel enter Baronic, einer Emibuchten, ein Rorftamt, eine Clection, eme Marechauffee, ein Schloff mit einer Collegiatfirche; ein Rlafter, ein Sofpital.
- 5) Sontenrault, Fons Evraldi, ein Blecken an ber Loire, mit einer Libten, welche bas haupt eines Droens, und um 1099 gestiftet ist.
- 6): Richelieu, eine Stadt an ben Kluffen Bidernd Amable, mit einem ansehnlichen Schloß, einer Glection. einem Galzhaufe, einer Pfarrtiuche ic. Gie hat den Die tel eines Deizogeninis und einer Patrie, Dazuntae Dorf Richelieu 1631 erhoben merben, welches ber Cardinal Rie chelieu 1627 zu einer Stadt machte.
- 7) Le Mirebalais, ein Diffrict im Umfang obu Deitou, in roelchem
- (1) Uffrebeagt, Der Sauptort, eine fleine Chor im einer Collegiaterthe, 2 Pripratent, 2 Rloftern. 1200 mitte fis beitgeet; als Ckbfiore von Gubenke? Bitme bed einglandichme Lidigo Debridge II, fich beir vingefiche Min batter the state of the sta
- (2) Moncontour, eine fleine Stadt an ber Lois. Bep welcher 1569 ein Treffen werfiel

a fine powering and a final and a star of the second

Company of the

around a nation of the section

## Das Gouv. von Flandern und Hennegau. 843

35. Das Gouvernement von

De begreifer einige Stude von ben Dieberlanben namilich einen Theil der Graffchaft Randern, bas Land Cambrefis, einen Theil der Graffchaft Bette riegan, bes Bisthums Luttich und ber Graffchafe Planlin , welche Diffritte gemeiniglich die frails 36fifchen Micderlande genennerwerbeit. Es grant att-Modisfes Gouverniment gegen Ditifugial Ariois undrich Stud der Picardie. gegen: Morgewinn bie öffreichifchen Mieberlande und an Champagne ; gegen Mitternacht on die offreichischen Mieberlande, und genen Abend an bas Gouvernement Bouleanois und and as beutiche Meen. Bon ber natürlichen Bofchafe fengelvins Gefchithte ofefer tamber hanbield ben bent Burgunbifdien Rreife, wofelbit ich von ben Brafichaf ten, papon biefes Gouvernement nur Guife begreis tet, überhaupt rebe. Baft bas gange Gouvernement Arbet magribem Parlament von Doven; undres mirb efells math ven koniglichen Werorbinungen," theils nich ben tanbesgewohnheiten, theils nach bem romifchen Recht gerichter. Die Ubgaben bes lantes, werben, burch-pie Jutenbanten eingetheilet. in der Castelanen vondaliste und im Lande Cambrefis ausgehömmen, widereinber ber Stanbe find, barinn biefanoffanbe bie Abgaben vertheilen: Unter bem Genefangoubetneur fieben ein Generallienenont, a Commondairen a 3 forigliche lieutenants, und a Lieuterpant benilliere fitelle pon Grantreichnau Die einzelnen Gaire et biefes ticate Grack mit z 3 or. . . . die Lite i. . . . Sieffe geneue conged ring, ... i. s. & . andos tor and partente

in ben Rieberlanben, welche auch ber Gig bes Generals gonverneur iff. Gie wird mit, ben eben gebachten brep Mamen beleget, Davon ber lette flamifch ift, über Die benben erften aber find die Landbeschreiber nicht einig. benn einige behaupten, ber Rame l'Isle, lat. Infula, fen ber rechte, meil die Staft gwifden ben gluffen Lus und Deute liege; andere aber leugnen, daß fie eine Infel fen, und vertheidigen ben Mamen Lille, auf lateinifc Jela. Gie ift eine wichtige Teffung, mit einer vorteffichen Citabelle und einem Fort, groß, wohl gebauet und polis reich', ber Gis einer Jutendang, eines Umite, Dunes hofe, Forftamte, und einer Caftelanen, bat eine Colle giattirche, 7'Pfarrfirchen und viele andere Rirchen. 24 Bibfter, ein ansehnliches Hospital, Namens l'Hospital Comtesse, g Ebllegla, ein Seminarium, 17284 Fener-stellen, und ungefähr 56000 Einwohner. Sie treibet die nen wichtigen Handel, und hat anschnliche Manufactus ren für Luch, Camelot und andere Stoffen, für Lein mand, allerlen Spigen, Treffen, Tayeten, Sute, Reber, Strumpfe , Seife, Papier 2c. Es wird bier nun (1785) Bwirn zu genabeten Spigen gefponnen, bavon bas Pfund 1800 Livres toftet. Lubewig XIV erbberte fie 16674 Pring Eugening nabift fie 1707 nach einer telle baren Belagerung ein, aber trig im utrechter Reien wurde fie an Frankreich jurnd gegeben.

Die Caftelanen tille ift in 7 Quartiere perthellet. Qurch ben Bertrag vom 16 Man 1769, hat bie Rais ferinn Rönigine Maria Therefia an ben Ronig von Frankreich alle vorher zu-henn lande Doormit ober Lournquite gehörig gemeleng, gber im Umfang ber Castelanen Lille-liegende Derter: und ber König a Die Raiferinn alle jur Caftelanen tille gehorig gewe fene, aber jenfeits ber Schelbe in ber Grafichaft bem negau liegende Berter, abgefreten. Die 7 Quartier find folgende nam a argong, no migo e ch gashin o la e a c e la sa la sa na sa la sa l

Das Gout, von Randern und Hennegau. 849

(1) Das Quartier Zerain, liegt ber Stadt gegen Norden, erstrecket sich längst dem Fluß ins, und

enthält

Comines, eine kleine Stadt, welche durch die Lys n zwen Theile getheilet wird, davon der nach Lille zu liezende Theil, vermöge des utrechter Friedens, der Krone Frankreich, der zur Linken aber dem Hause Deskreich ges zoret. Sie hat eine Collegiatkirche. Ihre ehemaligen

Bestungewerke find geschleift.

Das Haus Deftreich, hat in bem vorher erwähnten Bertrage, die 5 von der Castelanen Warneton abhängig zewesenen; aber von der Castelanen Lille eingeschlossenen Stücke, nämlich die Zerrlichkeir Vone Bitaire, berein Bugchör sich bis in die Flecken Steenwerk und Estaire, instrucket, Oudenhem, Doulieu, und Adbermez, an Frankreich abgetreten.

(2): Das Quartier l'Avesne over la Wepe,

legt auch an der kys, und enthält

a) Armentieres, eine kleine Stadt an der Lick, dereit bemalige Festungswerke Ludwig XIV hat schleifen lassen. Hier wied gutes Tuch und viel Leinwand verfertiger.

b) Deulemont, ein Fieden auf der rechten Seite der Ind, da wo sie die Deule aufnimmt, welchen nebst seinem District, und den Schleusen in der Deule, das haus Destreich in dem Vertrage vom 16 May 1769, au Franks eich abgetreten hat.

c) Baffee, ein Stabtchen an ber Deule, welches ebes

nate befestiget gewesen.

(3) Das Quartier Melantois, bessen Rame us Medenaneum entstanden, enthalt

Beclin, Sacilinium, ein Fleden mit einem Capitel.

(4) Das Quartier Carempeld oder Carem-

Phalempin, der Samptort, mit einer Abten Augu-

liner=Ordens. 3 Ep. 8 A.

\$66

(5) Das

(5) Das Quartier la Peute, barinn Bomvines, ein Fleden an ber Marque, bep mas chem 1214 eine große Schlacht vorfiel.

(6) Das Quartier ober bie Braffchaft Lannoy,

bariun

Cannoy, Alnetum, ein großer Fleden von mehr als 1200 Feuerstellen, mit einem Schloß.

(7) Das Quartier Auveo de l'Escaur.

Rouboix und Corcoin, find Fleden, in welchen balbseidene Stoffen verfertiget werden.

2) Die Caftelaney ober bas Amt Orchies, be-

greifet (1) Orchies, Orcheftum, Origiacum, eine fleine Stadt, welche ber Gitz eines Amte ift. Gie ift wegen

ihrer wollenen Stoffen bekannt.

(2) Marchiennes, Marciana, ein Stabteben an ber Scarpe in einer moraftigen Gegend, mit einer beruhm ten Abten.

(3) S. Amand, eine fleine Stabt au ber Scarpe, welche ehemals zu Tournaifis gehöret hat, burch ben atrechter Frieden aber an Frankreich gekommen ift. Der Albt ber hiefigen berühmten Abten, ift herr bes Onk

Micht weit von hier ift eine mineralische Quelle.

(4) Mortagne, Moritania, ein Stadtchen wer Flecken an der Schelde, in welche hier die Scarpe fallt. Bor bem atrechter Frieden gehörte biefer Ort Bu Emms naiffe. In dem Beytrage vom 16 Man 1769 hat bas Hand Deffreich fich aller Alnspruche an die von Mortagne abhangende, und zwischen ber Schelbe, und Scarpe lie: gende Derter, namlich Chateau l'Abbaye, Soret, La cron, Bruiffe, Motre Dame au bois, und an ber Strafe von Sante-rive, begeben, auch an Frankrich bas an der Westseite der Scarpe liegende Dorf Ehm, und ben morastigen Theil bes Dorfs Maulde, abgeite ten. In eben biefem Bertrage ift auch badfenige beflati get worden, was ber utrechter Friedensichluß in Amfebung

#### Das Goub. von Flandern und Hennegau. 851

bes Orts Mortagne enthalt, namlich, daß er weder bes sestiget, noch Schleusen hieselbst angeleget werden sollen. Nachher hat das Haus Destreich durch einen andern Bers trag die ganze Grafschaft Mortagne jenseits der Schels

be, gegen Wihers an Frankreich abgetreten.

(5) Saluyn oder Salewyn, ein sehr großes Dorf, ind eine alte Baronie, dem Herzog von Orleans zuges dorig. Einige 40 Morgen Landes derfelben, die ehedes ein in die Festungswerke der Stadt Meenen oder Mening gezogen waren, und nach der Zerstörung der Festungsswerke von der Gemeine zu Halung zurückgesordert wursden, sind durch den Bertrag von 1769 dem Hause Deste reich verblieben, es hat auch eben dieses hohe Haus durch den neuern Bertrag, noch 460 Morgen Landes zu Haslung, die jenseits der Landstraße von Tournay, (Dovrnik) nach Menin zu liegen, bekommen.

Die auf ber rechten Seite ber Lys gelegenen Salfte

von Warwiel, gehoret Frankreich.

3) Das Amt Dougy, welches seinen Namen bat von

Dougy, Duacum, einer ziemlich großen und wohl befestigten Stadt, mit ein Mort an der Scarpe, wels' che der Sitz eines Parlaments für die franzosischen Niesderlande, eines Umts, und einer 1559 gestisteten Unisberstätt ist, ein Seminarium, 3 Abtepen, verschiedene Möster, 2 Collegiarfirchen, 7 Pfarrfirchen und 2737 Feuserstellen hat. 1667 wurde sie von Frankreich eingenomsmen; 1710 nahmen sie zwar die Mitten weg, verloren sie aber 1712 wieder.

II Das Land Cambrests, ist vom Dorf Arsleur bis Chatillon an der Sambre, ungefähr 10 frans' sofische Meilen lang, und 5 bis 6, in einigen Gegensben aber nur 12 bis 3 Meilen breit. Es ist wohl bewohner, fruchtbar, und hat landstände. Die vorsnehmsten Ootter sind

1) Cambray, Cameryk, Cameracum ober Camaracum, die Hauptstadt, stegt an der Schelde, ist ziems lich groß, und hat außer ihren Festungswerten, noch eine Stadelle und ein Kort zum Schutz. Sie ist der Sitz eines Erzbisthums und einer Hebung, hat, außer der Sae thedraskirche, noch 2 Rapitel, 10 Pfarkirchen, 5 Abeteven, verschiedene andere Albster, 2 Hospitaler, ein Seminarium, und 2903 Fenerstellen. Der hiesige Erzbisschof nennet sich einen Fürster des römischen Reichs swarzelbschof nennet sich einen Fürster des römischen Reichs ser auch ehemals war,) und Srasen von Cambresse von ungefähr 600 Pfarren, 150000 Lid. Einkünste, und ist am römischen Hospe suf 6000 Fl. taxirt. Die hiesige sehr feine Leinewand, welche Kammertuch genement wird, ist derühmt. Seit 1677 ist die Stadt unter Krankreichs Derrschaft.

2) Chateau ober Cateaut : Cambrefis, die hauptstadt der Grafschaft Cambresis, deren herr der Erzbiisof ist, welcher hieselbst ein ansehnliches Schloß hat. Chemals war diese kleine Stadt befestiget, jest aber iftste offen. Sie hat eine Abten. 1559 wurde hier zwischen

Frankreich und Spanien ein Friede gefchloffen.

3) Crevecoeur, ein Fleden an ber Schelbe, wo felbft Sarfche verfertiget wird.

4) Dalincourt, ein fleiner Ort mit einem Rapitel,

ift eine Pairie.

5) Bancelles, lat. Valcellac, ein fleiner Ort mit einer reichen Bernhardiner : Abten.

III Das franzosische Untheil an der Grafschaft Gennegau, franz. Hainaut, welches burch ben pyrendischen Frieden von 1659 an Frankreich gekommen ist, begreifet folgende Derter

1) Valenciennes, Valencyn, Valentinianae, eine große, wohlbewohnte, aber fehr unordentlich gebauete und befestigte Stadt, mit einer guten Citabelle an ber Schelbe, welche mit ihrem Diffrict ehemals ein von henn negau abgesondertes Land ausgemacht hat. Die haufer

find

#### Das Couv. von Flanbern und hennegan. 853?

nd groß, und bon Steinen mahl gebauet. Gie ift ber auptort einer Gerichtsbarkeit, welche Prevoté le Come aenennet mirb, und ber Gis eines Intendanten, eis es besondern Gpunerneur, und eines tonialiden Lieutes ant. Es ift bier eine berühmte Bollen : und Batift. Ranufactur. Bur ein paar Monschetten, welche eine embbuliche Urbeiterinn obngefahr in gebn Mongten vera rtiget, befommt fie 5 bis 14 louis, und bas Garn mel. ses bazu gebraucht wird, toftet etwa 6 bis 7 Francs. B maren bier um 1785 ohngefahr 3600 Arbeiterinnen. eren Arbeiten auf 400,000 Livres fliegen, von welchen ma der brenfigfifte Theil far den 3miru gerechnet mere: en fonnte. Der an ber rechten Seite ber Schelbe gele. ene Theil ber Stadt, gehort gum Rirchibrengel vonambran, und hat eine Collegiattirche und Abten; bine ogen ber an ber linken Geite gelegene Theil, gehort jum' fürchspreugel von Arrad. Die bem Ronig Lutewig XV. u Chren auf dem Martiplat errichtete Standfaule von beißem Marmor, bat Caly verfertiget. 1677 murbe bon ben Frangofen erobert.

Das Land zwischen biefer Stadt und dem Fluß

Scarpe, beißt Oftrepand.

2) Samars, ein Dorf, welches chemals Sanomars, Enum Martis, geheißen, und einen District gehabt

at, ju bem auch Balenciennes gehorte.

3) Conbe, Condate, eine fleine Stadt und wichtis.
e. Festung benm Busammenfluß der Baine und Schelbe, eren umliegende Gegend durch Schleusen ganz unter Baffer gesetze werden kann. Sie ift der Sitz einer Desung, und hat ein Schloß und eine Collegiattirche. 1676 bard sie von den Franzosen erobert.

4) Denain, ein Dorf zwischen Baleneiennes und Bouchain, nicht weit von der Schelbe, welches eine Calsegiattirche hat, und 1712 durch einen Sieg bekannt gesporden ift, ben die Franzofen hiefelbst über die Allierten

rhielten.

5) Bouchain, Buccinium, eine kleine feste Stadt, velche burch die Sehelde in die obere und untere abgetheis Sbb 2

let wirb, und to76 von den Frangofen erobert worden. Sie ift ber Sit einer toniglichen Bogten, und eines Stat-Major.

6) Pequincourt, Pequicurtium, ein geringes

Städten

7) Quesnov, Quercetum, eine fleine Reftung, wels de ber Gis einer Bouten und eines Umits ift, eine Mbten, A Ribfter und ein Collegium bat. 1712 murbe fie von ben Allierten erabert, ihnen aber bald wieder abgenommen.

8) Bavay, Bagacum, ein febr altes Stabtchen, welches ber Sit einer Bogten und Debung ift, 2 Rlofter

und ein Collegium bat.

0) Maubege, Malbodium, eine Festung an ber Sambre, welche ber hauptort einer Intendang, Bogtey und hebung ift, a Rapitel, ein ehemaliges Jefuiter : Cols legium, und unterschiedene Rlofter bat. Ludervig XIV hat fie ansehnlich befestigen laffen, nachbein er fie im wie megifchen Frieden befommen.

- 10) Longeville, eine Pfarre. 11) Candrecy, Landrecies, eine fleine Feftung an ber Sambre, mit einer ton. Nogten und einem Rlofter. 1655 wurde fie von den Frangofen erobert, und 1712 vom Prim gen Gugen belagert, ber aber babon abzieben mußte.
- 12) Apesnes, eine fleine Stabt und Reftung am Kluß hepre, der hauptort einer Bebung, und Sit eis nes toniglichen Amte. Gie bat eine Collegiatfirche, 2 Albfter, ein Collegium, ein Sofpital, eine Marechauffee, x. Der Ort. ift eine alte Berrichaft, beren babon benannte herren mit Sautier II aussturben, beffen Tochter Maria burch ibre Beirath mit Sugo von Chatillon, Grafen von & Paul, im brengehnten Jahrhundert Die Bette Schaft an biefes Saus brachte. Dierguf bat fle nach eins ander ben Saufern von Bretagne, Erop: Chimai, Erop Mrfchot, Atemberg und Elfas gebort, und endlich ift fie 1706 fraft eines Urtheife bes parififchen Barlements, an das Sans Orleans gekommen. Sie ift Die erfte Bairie im hennegau. Ihr Befiger hat hier ein Amt. 147? wurde die Stadt von Indewig XI belagert, ben welcher Gelegenheit fie abbraunte. 13) Gob

Fried Graffcheft.

14) Mariembourg, eine kleine Stadt zwischen den kleinen Flissen l'Eau blanche, und Aotreeau, welche ker Sitziner Wogten und Hodung ist. Sie ist 1547 von Maria von Destreich, Karls V Schwester, erbauet, und ber Grund und Boden vom Bischof von Lüttlich, ein Jahr vorher ertauschet worden. 1554 nahm sie König Heinrich il in Bestz, und im pyrendischen Frieden ward sie an Frankzreich abgetrezen, worauf Ludewig XIV im Jahr 1674 ihre Festungswerke niederreißen, und sie 1681 mit einer blussen Mauer umgeden ließ. Non derselben hünget das Dorf Frasne ab.

15) Philippeville, eine kleine wohlbefestigte Stadt, welche der Hauptort einer Hebung und Bogten ist. Sie war ehemals mir ein Flecken, Namens Coubigny; Massia von Ochreich aber ließ denselben 1555 bekestigen, und henennete ihn nach Philipp II. Ludewig XIV hat die Fes

finngewerfe fehr vermehret.

16) Das Surstenthum Barbençon, von 5 Dor= Fern, welches 1645 aus einer Pairie errichtet worden. Un= ter den Obrfern, ist Bossue les Walcour, ben welchem die Franzosen 1693 einen kleinen Sieg erhielten.

17) Die Prevoté Bavay, hat den Namen von der

Pleinen Stadt Bavay, und zu derfelben gehöret auch

Malplaquet, ein großes Dorf, ben welchem 1709 zwischen den Franzosen und Bundesgenossen ein fehr blutiges Treffen vorgefallen ist.

18) Die Mannsabrenen Anchin, Crespin, Sassnon, Saumont, Liesies, (lat. Lactiac,) Marville, S. Sauve, Vicogne, und die Franenabten Sontenelle.

19) Die alten Barenien Apmertes an der Sambre. Berlainront auch an der Sambre, Lallain an der Sicarpe, Gomignies, Trasne, Quierrain, 2c. Tryt ander Schelbe, u.a.m.

20) In dem Dorf Ferron, 2 Meilen gegen Subost von Avednes, ift ein mineralischer Brunn, und zu Glazeon

\$66 4

ren Trelon ist ein Gisenbergwerk.

IV Das französische Untheil an der Graf. Schaft Vamur, bestehet in solgenden Dertern.

1) Charlemont, Barlsberg, eine kleine Festung auf einem steilen Fessen an der Maas, die den Namen von Karl V, ihrem Erbauer, und von ihrer kage auf einem Berge hat. Der Grund und Boden ist 1555 vom Bischof zu Lattich erstauden worden, und Karl V legte diesen Ort zu Namuk. Im nimegischen Frieden wurde er an Frankreich abgetreten. Am Fuß des Berges, dam auf diese Festung gebauet ist, liegt

2) Bivet Saint Silaire, welcher neu, regelmassig und schon gebauete Ort, mit dem gegen über auf der andern Seite der Maas am Fuß des mit Festungswerten wersehenen Mont d'or liegenden Givet notre Dame, ein ne kleine feste Stadt ausmachet. Es ist hier eine konige

liche Wogten und ein Forffamt.

3) Jumay, lat: Fumacum, and Kevin, an der Maaß, große und beträchtliche Flecken, von welchem der erste durch seine Schieserbrüche berühmt ist. Die Grunds herrschaft von benden, und von Seppin, gehöret dem Churs fürsten zu Trier als Moministrator von Prüm; die Oberzgerichte mit andern Rechten und Gesällen, hat der Graf von Brias pfandweise inne, die Landesherrschaft aber hat das Hauß Destreich durch den Vertrag von 1769 an Frankzreich abgetreten, und der Chursürst von Trier, der immer Anspruch daran machte, hat seine Rechte gegen Abtreitung der Winterhaupt ben Oberstein entsaget. Dern Churssürsten von Trier tragen diese 3 Derter jährlich über 15000 Livres ein, und der Eraf von Brias bebet eben so viel.

4) Pireur S. Martin, und Vireur le Walerand, große und schone Dorfer, jenes gehoret Frankreich feit

1772, dieses schon feit 1690.

5) Molhain, Dorf und Collegiatstift.

6) Hierges, Schloß und Dorf, Hauptort der Bas ronie dieses Namens, und die auch dazu gehörigen Dors fer Ham, Auberive und Choos, hat das Bisthum Litz tich durch den Bertrag vont 24 May 1772, und das große Dorf Goiche durch die articles ultericures vom gren Dec.

#### Das Gouvernement von Dünkerken. 857

773, an Frankreich abgetreten, welches seit dieser Zeit ie benden Ufer der Maas, und das Obereigenthum dieses Stroms von Rocrop und dem Fluß Semoir an, bis Vivet und Charlemont, die ehedessen von dem Konigreich bgeschnitten waren, bestiget.

#### Das ehemalige Gouvernement von Dünkerten,

legende Dörfer: allein nach bem ütrechter Frieden, ia die Festungswerke geschleifet und der Dafen ans jefüller worden, ist hieselbst kein General-Gouverseur mehr bestellet, sondern die Stadt hat nur einem Lommenbanten und einen Major, und ist vermöge in. Vertrags 1728 wieder mit dem Gouvernement von Flandern vereiniget.

Dunkerten , Dunkirchen , Dunkerque , ift eine profe, moblgebauete und volfreiche Dandeleftadt am Meer, der an dem so genannuten Canal, welche ihren Namen aber hat, weil ihr erster Aufang eine Kirche gewesen, Die bieselbst in ben Dunen. b. i. auf ben Sandhugeln. rhauet worden. Es foll dieselbe schon von dem heil. Gloi. velcher den Flamlandern die christliche Lehre zuerst verundiget, errichtet worden senn. Ben derfelben wurden rach und nach Banfer angebauct, die ein Städtchen ausnachten, welches Balduin, Graf von Flandern, im gebne en Jahrhundert mit einer Mauer umgeben ließ, und wels bes wegen feines beguemen hafens handel trieb, und radurch in Aufnahm kam, auch unterschiedene Rrieges: chiffe hatte. Es ward auch hiefelbst im zwolften Jahre jundert eine kleine Flotte wiper die auf der See Beute nachenden Normanner ausgeruffet, welche gute Diens. te leistete, und veranlassete, haß Philipp, Graf von Flandern, der Stadt gute Privilegien ertheilete. Im Flandern, der Stade gute Privilegien ertheilete. 566 5

brengehnten Jahrhundert mard fie an Gottfried von Conde. Bischof von Cambran, verkaufet, ber fie ansehnlich erweiterte, und den Safen auch verbefferte. Seine Erben überließen sie 1288 wieder an den Grafen Gun von Sein Sohn Robert von Bethune, trennete Diese Stadt von der Graffchaft Alandern, und gab fie 1320 feinem Cohn Robert von Caffel, als eine kefendere Gen-fchaft, beffen Tochter Jolande fie ihrem Genahl, bem Grafen Beinrich IV von Bar, 1343 zubrachte. Jolande nahm 1395 Dunkirchen von Philipp, Herzog von Burgund und Grafen von Flandern, ju Lehn; und gab blefe Stadt, nobit einigen, andern Bertern, ihrem Entel Robert, Grafen von Marle, welcher sie 1400 befestigen ließ. 1435, kam fie durch Bermahlung von dem Saufe von Bar an das Haus von Lurembourg, und von Diefem 1487 an das Haus Bourbon, als Maria von Luxembourg fich mit Krang von Bourbon, Grafen von Bendome, verboirathete: Die Oberhernschaft aber gehorte bem Saufe Destreich, daher auch Raiser Rarl V hieselbst 1538 ein Schloff banete. 1558 wurde fie von den Frangofen erobert und verwüftet, tam im folgenden Sahr burch ben Krieden von Chateau = Cambrefis wieder unter fpanifche Bobeit, und Anton von Bourbon, Konig von Navarra, Enfel und Erbe der gedachten Maria von Luxembourg. nahm diese Stadt und andere von dem König von Spanien. Philipp II, als Grafen von Blanderir, zu Lebn. Stadt erholte fich wieber, nahm aber an den Unruben, welche in der folgenden Zeit in den Niederlanden entflus ben, großen Antheil. 1646 und 1658 wurde sie von den Frangolen erobert, und im lettgebachten Jahr ben Enc landern eingeraumet, weil fie Frankreich wider Granier Bulfe geleistet hatte. 1662 verkaufte Rarl II von England bie Stadt an Frankreich fur 5 Million. Libr., ba benn 20 bewig XIV auch die Dorfet Befam, welche die Englander ju Dunkirchen geschlagen hatten, namlich bas Dorf mb gort Maroit, groß und Plein St. Arenbouts = Capel fe, Capelle, Coudeferte, Teteghem, Urem und Bby velde, Lefferinchoule und Zuptlote. Hierauf ließ der 42

## Das Gouvernement von Dünkerken. 859

tonia bie Stadt vortrefffich befestigen, eine gute Cieaelleund das fort Couis anlegen, welches lette eine albe frangbi. Meile bon ber Stadt gegen Guben am Casal von Bergen aufgeführet ward. Der hafen ward auch h portrefflichen Stand gefeket; benn der Konig ließ burch Darnme von Pfahlwerk einen Canal ins Meer hincin nachen, der 1000 Klaftern lang, und ungefahr 40 breit var, so daß ein Kriegoschiff von 70 Kanvuen zu aller Zeit urch benfelben einlaufen kounte, und an deffen Ende ine Meer noch auf Pfahlwert 2 Batterien maren, bavon bie ine Chateau verd und die andere Chateau de bonne fperance bief. Dazu tam auch auf jeder Seite ber Damne ein Kort von Mauerwerk, inmleichen die Batterie Res ocrs auf der Bestseite, das Schloß Galllard auf ber Dit eite, und etwas weiter bin das Fort Bfanc. Zwischen illen biesen Korts mußten die Schiffe durchgeben, welche h ben Safen einlaufen wolten, neben welchem ein groffes Baffin war. Diese vortrefflich befestigte Stadt, war ein Hühender Handelbort, und im Jahr 1706 gablete man raselbst 1630 Häuser und 14274 Einwohner. Weil sie England in Anschung der handlung und Schiffart so geabrlich und schablich mar, fo brang es 1713 im ütrechter Krieben barauf, bag Frankreich fich verreflichten mußte. mf seine eigenen Untoften alle Festungewerke ber Stadt bleifen, ben Safen ausfüllen, und die Damme und Schleus en ruiniren zu laffen, auch alle diefe Berke niemals wies ber aufzuführen. hiemit ward auch wirklich ber Anfana remacht. Man bemerkte aber, daß man ben Kullung bes Safens 10 Meilen Landes in der Gegend in Gefahr Eben murde, überschwemmet zu werden. Ueber biese Unbequemlichkeit und die befte Art und Beife, ihr abauhels fen, wurden zwischen Frankreich und England viele vergeb. iche Unterhandlungen gepflogen; und inzwischen zu Wars byt ein neuer Canal gegraben. 1717 wurde in bem zwis chen Franfreich, England und holland zu Baag geschlofz ernen Traetat ausgemachet, daß die große Paffage Ber' neuen Schleuse zu Mardyk, welche 44. Schube in der Breite hatte, bis auf ben Grund ruinirt, und weber gie Mar=

Marbyt nach Dunfirchen, noch 2 Meilen weit herum, nies mals ein Bafen, Schleuse ober Bagin angeleget, und mas von der Schleifung der Werke ju Dunkirchen übrig fen, völlig geendiget merden folle. Weil aber Frankreich mit biefer Berftorung nicht eilete, fo war es nothig, daß fie 1748 im Nachener Frieden abermals besichloffen wurde. Indessen ließ Frankreich diese Zerste rung nicht nur niemals vollig vollziehen, sondern vielmehr unter der hand neue Arbeiten boruehmen, melche ben englischen Sof zu wiederholten Beschwerun-gen veranlasseten, weil er gewisse Nachricht zu haben verficherte, baf bie Gradt an ber Landfeite wieder befeftis. get, bas Baffin erweitert, und baburch eben jo geschickt gemacht morden, Schiffe einzunehmen, als ba ber Safen noch da gemesen. Der frangof. hof antwortete bieranf. baß biefe Arbeiten feinen andern 3med hatten, ale bie Einwohner von ben Ausbunftungen bes faulen Baffers au befrenen. Endlich mard in dem 1763 geschloffenen Frieden von neuem ausgemachet, daß Die Stadt und ber Safen in benjenigen Stand gefetet werden follten, ber burch ben Nachener Frieden und die vorhergebenden Bertrage festgesetzt worden. Die Lunette fowohl als bie Forts und Butterien, welche ben Gingang in ben Safen auf der Seefeite vertheibigen, follten fogleich nach Muss wechfelung ber Ratificationen biefes Bertrags, gefchleis fet werden, und man wolle burch andere Mittel, mit welchen ber Ronig von Grodbritannien gufrieden fenn werbe, ben Ginwohnern eine ihrer Gesundeit gutragliche Luft zu verschaffen suchen. Unterdeffen ift der biefige Da fen ein Frenhafen, uno immer mit vielen Schiffen ans gefüllet. Seine Frenheiten find 1784 bestätiget morben.

Mardyk, ein Dorf, auderthalb franzbsische Meile von Dünkischen gegen Westen, am Meer gelegen, war sonst nur wegen eines Sorts bekannt, welches eine Meis le davon nach Dünkischen zu in den Dünen lag, und ges gen welchem Sort Mardyk über in der See das Sorts de Vois war. Das Sort Mardyk ist oft belagert und ers obert worden, als 1645, 46, 52, 57, in den Jahren 1664

#### Das Couv. von Degu. Megin, Verbunge. 861

664 und 65 aber ward es geschleifet, und das Sort de Bois gieng nachmals auch ein. In ben neuern Zeiten ift Mardne wegen des wortreflichen und toftbaren Canals beühmt geworben, ben Ludewig XIV durch le Blanc nach em utrechter Frieden anlegen ließ, welcher 3484 Rlafs ern 2 Ruß lang mar. Er fing in bem Canal von Beren ben Dunkirder an, und erftreckte fich in einer Breite on 25 bis 30 Klaftern, von Morgen gegen Abend 1500 Rlaftern, lang, alebenn beugte er sich von Mittag nach Mitternacht, und hatte nach 300 Kluftern eine vortrefflis be Schlense mit 2 Dutchgangen, bavon ber eine 44 Rus weit, umd fur die kleinen Ochiffe mar. Bierauf erftrecte r fich weiter burch die Dunen und bas niedere Deer um Strande, bis ans tiefe Meer. England fah biefen neus n Canal mit Unluft an, und drang barauf, daß Frant's eich 1717 in bem oben gedachten Tractat versprechen muße. ben großen Durchgang ber neuen Schleuse zu rumis en, babingegen die fleine Schleuse ihre Tiefe behalten. ther mir 16 Schuhe breit bleiben, und das übrige gerftoet weib n follte. Die an bem neuen Canal gegen bic Dis ien aufgeworfenen Damme, follten alle niebergeriffen. ent Strande gleich gemachet, und bis auf 2 Meilen weit on Dunkirchen und Mardot keine mehr an hiefiger Rufte rufgeführet werden.

#### 16. Das Gouvernement von Meß und Meßin, Verdun und Verdunois.

Es bestehet aus dem lande Meßin, Barrois françois, ta Saare und Lürembourg françois, nd aus Verdün und Verdünois. Die vornehmer Flüsse in demielben sind, die Maas, von der bev hampagne gehandelt worden; die Mosel, welche uf dem Berge Faucilles in dem wasgauischen Gestege entstehet, von Meh an das gange Jahr burch histbarist, und sich im Rheinverlievet; die Meurte, wele

welche auch im wasgauischen Gebirge entstehet, 2 bis 3 Meilen über Dancy fchiffbar wird, und in bie Mofel fließet; ber Orney ober Ornain, welcher m Meureaux in Champagne entspringet, und fich in Der Marne verlieret; Die Saare, welche ben Salm ihren Ursprung hat, ben Saaralbe schiffbar wird, und in Die Mofel flieget. Die Geille, welche aus bem Cee lindre fommt, und auch in bie Mofel fallt; und Die Saone, welche ihre Quelle im masgauischen Bebirge hat, ben Traves über Aufonne fchiffbar wird, Die Crone, nebft einigen andern fleinen Gluffen, aufnimmt, und in bie Rhone flieget. Unter bem General - Gruverneur fieben 2 Generallieutenants , .ei. ner ift über bas land Megin, ber anbere über Wetbûnois gefeßt.

I Das land Meßin, oder bas land um die Stadt Des, ift von mittelmäßiger Fruchtbarfeit, und traget wenig Beigen. Chemals machte es einen Theil Des Königreichs Auftrasien aus, bavon Des lange Beit bie Bauptstadt, und ber ordentliche Gig ber Ro nige war. Nachdem Rarl bes Groffen und Lubewig bes Frommen Sohne fich getheilet hatten, entstand Das lothringifche Reich aus ben Erummern des auftrafifchen, und gegen bas Enbe ber sten Gefchlechtslinie auf bem frangofischen Thron, fchuttelten bie 3 vornehmften Stabte Meg, Toul, und Berbun bas Joch ab, und festen fich, unter bem Schus ber Ratfer, in Frenheit. Die Bewalt ward swifthen bem Bifchof und Magiftrat getheilet; ber legte aber er hielt mit Bulfe bes Bolfs Die Dberhand über beh etfien, fo bog ber Bifchof in ber Stadt Des und im lande Megin feine andere Gewalt übrig bebielt, als Dos

## Das Gouv. von Miss u. Meßin, Berbinge. 863

jaffer Antheit an der Bobl bes Daniftmas nahm , mb biefer ben Eib in feine Banbe ablegte. Det Dajiftrat hatte alle unumfchrantte Bewalt in ber Stade ind im lande Defin, und ber Bifchof in ben landern er Domaine feines Bisthums an ber Seite von Bis; roch fand in gewissen Fallen bie Appellation an bas aiferliche Rammergeriche ftatt, und fie mußten Die wähfte Gewalt bes Reichs erkennen. But Zeit bes Raifers Rari V. fuchten bie fchmalkalbischen Sunjesgenoffen bes Konigs Heinrich II Bulfe, und es parb verabrebet, bag bie Stabte Mes, Berbun und Loul bem Ronige gur Sicherheit überliefert werben ollten; ale aber 1552 Die koniglichen Sulfevolter in Meg einruckten, mußte fich bie Stadt unter frango. ifchen Schuß ergeben, und bie benben andern thaten Solchergestalt besaß Frankroich bie 3 Stabte unter bem Namen ber Schutgerechtigfeit, bis 1648, ba die 3 Biethumer im weftphalifchen Frieden gang an Frankreich abgetreten wurden. Bifchof mußte schon 1556 bem Konige fein Recht abreten, welches er in Unfehung ber Bahl und Gibeseiftung bes Magistrats hatte. Wir bemerken nun m lande Megin

I Den District von Meg.

<sup>1)</sup> Men, Metae, Metis', vie Hauppstadt des Lans ils und ven Sig des Generalgouverneur, eines Bierhums, Parlaments, einer Intendanz, Hebung, Rechnungskama iber, eines Stenerkammergerichts, Landgerichts, Manzsposs Forstamts zu lieger zwischen der Wosel und Seille, zie sich hier vereinigen. Die alte Stadt ist groß, had inge Gassen und altwobisch schone Pauferz die neue Stadt st auch groß, aber weit bester als jene gebauer. Auserien Festungswerken sind noch 3 Citabellen, Der hiefige Bischof

Bifchof netinet fich einen Murfen bes tomifchen Relibs, Rebet unter dem Erzbischof von Trier, bat einen Rirch fprengel von 623 Pfarren, 120000 Livres Einfunfte, und ift am romifchen Dofe auf-6000 Al. tariret. Cathedraltirche glebt es bier 3 Capitel, 15 Pfatrfirchen, 6 Abienen, ein vormaliges Jefunter . Collegium, 22 Sib. fter, 21Seminaria, ein Collegium, 3 hospitaler, 5827 Reuerstellen, 36000 Menschen. Es wohnen hier and Feuerstellen , 36000 Menschen. Muden, welche eine Spnagoge haben. 1760 ift bier eine tonigliche Gesellichaft ber Biffenschaften und Runfte en richtet worden. Das prachtige Rriegshofpital, weiches feines gleichen in gang Frankreich nitht batte, branute 1774 bis auf ungefahr ben achten Theil nach, ab. **Ebe** mals war biefe Stadt eine frene Reichsstadt.

2) Montigny la Brange, ein Schloff.

3) Ennery, Ury, Bionville und Borlife, find

2 Das Bisthum Men, und besselben District, muß von der Stadt Meg und derselben District, oder dem kande Messin, wohl unterschieden werden. Es machet dass libe einen langen, aber unförmlichen Strich kandes aus, dessen werdischer Herr der Vischof ist, der aber vieles davon veräußert hat, weiches jest zum Berzogehum kochringen gehöret, und dahin vornehmlich die Salzwerke zu rechnen, an deren statt er jest nur 30000 kivres bekömmt, und aus gerdem liesert der König sährlich 400 Maaß Salz in die Magazinedes Bisthums. Was zum Bisthum jest noch gehöret, bestehet in solgenden Oertern

1) Selfebange, Saboubange, und Sinquesange, Herrschaften, welche vom Bischof zu Sehn empfangen

werben.

2) Remilli, eine Castelanen, welche niemals von den bischöflichen Tafelgütern getrennet worden. Der Flecken Remilli lieget an der französischen Ried.

## Das Goud. von Megu. Megin, Berdunge. 865

3) Dic, eine Stadt an ver Geille, welche der Sitzer bifthoflichen Cauzley, eines Oberamts und einer Cas Llanen ift.

4) La Garbe, eine herrschaft, beren Schloß an inem See lieget, aus welchem hier ber fluß Sanon bumt.

5) Sribourg, Dorf und Caftefanen.

6) Alchecourt ober Aikingen, eine Grafschaft, wels je ein kehn des Bisthums Wetz, und entweder durch diedräfinn Luitgard von Dachsburg, oder durch Clara von dinstingen an das gräsliche Haus Leiningen gekommen, nd von einer besondern Linie desselben besessen worden. Iraf kubewig Eberhard zu Leiningen : Westerdurg vers tuste solche 1669 an einem Grafen von Uhlefeld. Sie at den Namen von einem Schoß.

7). Türquestain, und Chatillon an der Bezonze,

nb Berrichaften.

8) Buccarat, eine Caftelanen, beren mutbare Berrs haft bem Bifchof, bie Sobeit aber bem Bergog von Coringen gehbret. Die fleine Stadt Baccarat, lieget an m Meurthe.

9) Rambervillers, eine fleine Stadt am Flug Morgne, welche ber Sit einer ber besten Castelanepen bes

ischofs ist.

II Das franzosische Barrois, ist ein Cheil im herzogthum Barr, und begreifet

1 Die Vogrey Longvic aber Longwi, wele ehemals eine Grafschaft gewesen, und im nis egischen Frieden an Frankreich abgetreten worden.

ie bat ihren Damen von

Longwi, einer kleinen Stadt, welche ber Sig der ogten, eines Umts, und eines besondern Gouverneur, id Etat = Major ift. Die obere oder neus Stadt, welche feinem Berge lieget, ift regelmäßig beseftiget; die uns :e ober alte Stadt lieger in einem Thal, und ift gant en. Bu diefer Bogten gehören 10 Dorfer.

3 **2** 6.8 %.

2 Die Vogtey James, beren Hauptort

1) James, eine kleine Stadt ift, die ehemals befes fliget gewesen. Sie ist 1641 von Lothringen an Frankreich abgetreten, und von Ludewig XIV dem Hause von Conde gegeben worden.

2) Juvigny, eine Benedictiner Rounen : Abten, wel-

che im Jahr 874 gestiftet worden.

3 Die Vogtey Dun, welche ehemals zum Laube Dormois ober Doulmois, und dem Herzog Godefroi le Bossü gehörte, der sie 1066 dem Bisthum Berdun schenkte: im folgenden Jahrhundert aber ward sie an die Grafen von Barr verkauset, und nachmals

mit bem Bergogthum Barr verbunden.

Anm. Die Vogtey Stenay, welche ihren Sig in ber kleinen und ehemals befestiget gewesenen Stadt Sienai, ehemals Sathenal, an der Maak, bat, ist von Gottfried von Bouillon an das Bisthum Berdin verkausset, von diesem an die Herzoge von Barr gekommen, und 1641 von den Perzogen von kothringen an Frankreich absgerreten worden. Sie gehöret durch Ludewigs XIV Schenkung dem Hause von Condes, und zum Gouverner ment von Champagne, ob sie gleich in Barrois lieget.

IH Das franzos. Lürembourg, ist von dem Berzogthum kurembourg abgerissen, und 1659 im pyrenaischen Frieden an Frankreich abgetreten werden. Dazu gehoret

1 Die Vogtey Thionville, darind

1) Chionville, Diedenhofen, Theodonis villi, eine kleine feste Stadt an der Rosel, über welche hier eine schoe feinerne Brude ift. Sie ift der Sin eines beswern Gouverneur, und Etat. Najor, eines Amts und ihre Ginwohner find Deutsche. 153 und 1643 ift sie von den Franzosen erobert worden.

2) Budingen ober Budange, eine Berrichaft.

## Das Goud. von Megu. Megin, Verbunge. 867

2 Die Vontey Damviller, fleget im Begirf. von Berdunois, und bestehet außer 7 Dorfern, aus

Dampiller, Damvilliers, einer kleinen Stadt in einer morastigen Gegend, welche 1528 von Karl V befesstiget, von den Franzosen aber sowohl unter Heinrich II, als kudewig XIII, erobert, und im pprendischen Friedett un kudewig XIV abgetreten worden, der ihre Festungsswerte 1673 schleifen lassen.

3 Die Vogrey Marvillound Arancay, hat

zum Hauptort

Marville, eine kleine Stadt am Kluß Olain, wels the nur mit einer alten Mayer und einigen Tharmen ums geben ift.

4 Die Vogtey Montmedy, hat ihren Sis in Montmedy, einer fleinen feiten Stadt am flug Ebierd, welche aus der obern und untern Stadt bestehet. Sie wurde 1657 von Frankreich erobert. Es ift hier ein besonderer Bouverneur und Etat Major.

5 Das Anit Avoy, welches 1662 zu einem Berzogthum erhoben worden, bat seinen Sis in

Rvoy, Ipfch, Kpulus ober Epoilus, einer kleinent Stadt am Fluß Chiers. Als Ludewig XIV biese wichtige Herrschaft dem Hause Savoyen Carignan schenkte, bes kam sie den Namen Carignan; nachdem sie aber det Herzog von Penthievre gekauset hat, ist der Rame Rvoy ober Rvoix erneuert worden. Es ist hier eine Colles ziatkirche.

6 Das Gerzogthum Bouillon, gehöret auch hieber, und ist eine alte hetschaft, welche von der Grafichaft Ardenne abgerissen worden. Die herzoge von Bouillon haben wegen besseinen langwierige Streitigkeiten mit den Bischofen von tüttich gehabt, welche leste es auch lange Zeit besessen. Als aber indemig XIV. 1676 die Stadt Bouillon erobert hatte,

Pil a

gab et sie zwen Jahre hernach dem Gottsried Morif de la Tour, seinem Ober Kammerherrn. Der 1771 verstordene Herzog seste in seinem Testament den Grassen de la Tour d'Auvergne zu seinem Universalerden ein, und vermachte dem Prinzen von Türenne nur die Legitimam. Der Herzog hat zu Paris wegen die ses Herzogshums ein Conseil souverain, an welchen vermuchtlich die Appellation von dem Obergericht im Berzogsthum ergehet.

Die Stadt Bouillon, Bullto, welche am Fluf Co-

ber fleilften Sobe bes Felfens ein festes Schloß.

IV Die Stadt und das Gebiet von Saars Louis.

Saar Monis, ober Sarre Louis, ift eine neue Gtadt und Jeftung, welche Ludewig XIV im Jahr 1680 am Fluß Saar zu bauen angefangen, und nach 4 bis 3 Jahren zu Grande gebracht hat. Ihre Straßen sind regelmäßig, und die Festung seibst ist ein ergelmäßiges Sechsect. Sie ist der Sitz eines besondern Gouverneur und Etat: Wajor, eines königlichen Ames, und eines Kandgerichts, hat eine Pfarrkirche und 2 Ribster. Im riswicklichen Frieden blied Frankreich in ihrem Besitz, und den Platz der herzog von Lothringen an Frankreich auch den Platz der nahgelegenen verwüsteten Stadt Valdern fange oder Vaudrefange, Waldersingen, und die Diesser Listorf, Emstorf, Fraloutre, Koden und Beam marais ab, welche den Bezirk dieser Stadt ausmachen

V Dar Land Verdunois, erftredet fichläugf ber Maaß, ift volfreich, und mit großen Flecken und Dörfern angefüllet, die in verschiedene Vogtenen vertheilet find, enthält aber nur die einzige Stadt Verdun, von welcher es den Namenhat. Im munferschen Frieden von 1648, trat bas Reich an Frankreich

Das Govo. von Magu. Mefin, Verdunzc. 269

reich Die vollige Oberherrschaft über bas Bischum, Die Stadt und ihren Diffrict, ab. Wir Bemerken

1 Die Stadt Verbun und ihren Diffrict.

Derbin, Verodunum ober Veredunum; die Sampt. Rabt bes Landes, und ber Sit eines Gouberneur, Cont manbanten ; foniglichen Lieutenant , eines Bisthumd. Landgerichts, Amts, und einer hebung, lieget an ber Magg, ift groß, giemlich vollreich, bestehet aus 3 Thele len, welche find die obere, untere, und neue Stadt, und hat außerbem noch eine gute Effabelle gur Befchusung. Der biefige Bifdiof war, vor ber Bereinigung ber Ctat mit ihres Dufrices mit ber Krone Frantreich, ein Reichsfurft; er nennet fich auch noch fo, und einen Grafen von Berbun, bat ben Erzbifchof wen Trier gum Metropoliten, einen Kirchiprengel von 350 Pfarren, 60000 Livres Einfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 4466 gl. tatiret. Muffer ber Cathebrallirebe, giebt es bier noch eine Colles giatfirche, o Pfarrtirchen, 6 Abtepen, unterschiedene Ribfter, ein Collegium, ein Generalhospital x. Stadt war ehemals eine Reichsftadt. 1559 begab fie fich anter frangbifichen Schut, und 1648 marb fie gang an Franfreich abgetreten,

Bum Diftrict Diefer Stadt gehoren unteufchiebene Dorfer.

2 Das eigeneliche Bisthum Verdun, ober ber District, in welchen ber Bisthof unter französischer Oberherrschaft herr ist, bestehet aus 106 Kirchspielen. Das Marquisat Satton Chastel, die herrichaft Sampigni an der Maas, und die lehnshervichteit über die Grafschaft Clermont, Dienne und Darenne, haben die Bischofe von Verdun ehemals zehabt, aber jest nicht mehr.

# 37. Das Gouvernement von Lothringen und Barr.

Des Bergogthum Lothringen, Lorraine, auch Lothicr., hat feinen Namen von lothar II, einen Entel bes Kaifers Lubewig I, dem es von feinem Bater tobbar, in ber groffchen ihm und feinen Brudern gemachten Theilung, befonders jugefprochen, und von den Belgiern Lothars Apt, genennet worden, Daraus nachgehends ber Name Lothringen erwachfen iff. Chemals war diefes Reich von einem febe weiten Umfang, und faffete Gormaniam primam und fecundam, imgleichen Belgicam primam und einen Theil von Belgica fecunda in fich, und war also wie ein Theit des Königreichs Austrasien anzw feben. Rachgebends ist es zertheilet, und zu Die ber Lothringen alles basjenige gerechnet worben; was zwiften bem Abein, ber Maas und ber Schelbe bis an bas Meer lieget. Ober Lothringen bingegen balt die kander in sich, die zwischen dem Rhein und ber Mofel bis an die Maas sich erstreckten, und bas heutige Lothringen ausmachen. Es gränzet gegen Morgen an bas Eifas, von welchem legten es burch bas wasgaulsche Bebirge geschieben ift: gen Mitternacht an bas Bergogthum turembourg, und Ergflift Erier, gegen Rorboften an bas Fürfien Thum Zweybruden, und Churf. Pfalz, gegen Abend an Barrois, gegen Mittag an bie Franche Comte, und gegen Guboften an bas Gunbgau. Die Grangen mit Deutschland, find burch bie Laufchvertrage mit ber Raiferin Ronigin von 1769, mit bem Burflen von Maffau 1766, 1779 und 1775, mit dem Churfurften Bot

#### Das Gouvern, von Lothringen u. Barr. 871

son Erfer 1778, mit Zwenbruden 1786, und mit anbern Stanben bes beutscheu Reichs, febr veranbert Seine größte Breite von Mittag nach Mitternacht, beträget ungefähr 27, und bie größte lange bon Abend gen Morgen, ungefahr 30 frans. Mellen. Es bat viele Berge, febr gemäßigte Luft, und ift Fruchtbar an Betreibe, (bavon es nach Du Rival in febr fruchtbaren, Jahren bochftens 400, 000 Gade ausführet,) Bulfenfruchten, Bein, Beibe, Baumfrud)ten, Flachs und Danf; es bat gute Balber pon allerlen Baumen zu Bau- und Brenn. Bolz, viel Bild. pret, Fifche und gute Biebzucht. Die Galzquellen find so ergiebig, bag man vermoge eines alten Vertrags, einigen Cantonen von Belvetien Gals liefern Zan. Diefer Galzbandel mit fremben und einheimis feben, macht etwa ben 4ten Theil ber lanbesfürftlichen Einkunfte von bem gangen lande aus. Es find marme und kalte mineralische Quellen vorhanden, und unter jenen find bie von Plombiers vornehmlich berubmt. Man bat gute Steinbruche, Bold. Gilber-Rupfer - und Gifen . Era, welches lette infonberbeit baufig gefchmolgen und verarbeitet wird; und im Bebirge Wogegau fand man ehemals Agate, Granate, Chalcebonier und andere eble Steine. Das eben genannte hohe Bebiege Wasgau, lieget zwischen ben tothringischen Landen, bem Sundgau, Elfas und Burgund. Ich werbe beom Elfas ein mehreres ba-von fagen. Die merkwürdigften gluffe, burch wels che biefes Bergegehum bewäffert wird, find bie Maas, Mosel und Saar; die Saone entspringet zwar auch zwifchen Burgund und lothringen auf bem was. gauifden Bebirge, berühret aber bie lethringifde Gran,

Grangen wenig. Außerbem sind noch die kleinen Bluffe Vologne, Mortagne und andere, vorham Die Bluffe fowohl als tanvfeen und Leiche, find fischreich. Alle Diese narurliche Bortheile bes Sandes, haben bas Sprichwort verurfachet: Lotharis gia suis contenta. Berr von Biliftein mennete, bet er die Anzahl der Einwohner auf 600000 fchikm tonne. Du Rival vermehrte bie 1776 geborne 32,171 mit 25, und brachte auf folche weife 804275 Menichen heraus, ihre Angahl foll aber wirklich wil über 900000 betragen. Den Gjuwohnern hat men por Alters ben Ruhm bengeleget, baf fie tapfer Goldaten gemefen, und in ben neuern Beifen baben bie Berjoge allemal besondere Rriegebeere unterhalten, bie gute Dienfte geleiftet, wie fich benn auch Frank reich ber lothring. Macht ofters gu felnem großen Ber theil moht zu gebrauchen gewußte Die Bauptspre chen find frangofifth, Meffin, Bogien, Lorrain, in ehemaligen beutschen Umt beutsch. Die Religions übung ift burchgebends romifch. katholifch; und bie Riccipiele find unter Die Engbisthamer und Bisch mer Trier, Meg, Tull, Berbun, Rancy, S. Dies, Mains, Chalons, tangres, Strafburg und Befor con vertheilet, es fteben auch einige Derter, als bet Stift Remiremont, unmittelbar unter bem Pabil In einigen Stabten werben Juden gedulbet. alte Daff zwischen ben lothringern und Baarern, be 14 der Zeit entstand, als fie verfchiebene Landesberren, und Diefe oft Streitigfeiten mit einander hatten, bauet noch immer fort, wie Du-Rival verfichert. Der Abd hat feine Uffifes ober hoben Grichte fcon unter ben Berjog leopold verloren, aber bafur größere Ettel burd

#### Das Gonvern. von Lothringen u. Barr. 873

burch Errichtung vieler Marquifate, Graffchaften und Baronien, erhalten.

Es sind zwar unterschiedene Manufacturen und Fabriken vorhanden; sie reichen aber zur Rothdurft des kandes nicht zu. Herr von Biliftein schäet die jährische Einsuhr an wollenen Tückern und Stoffen, an keinwand und Garn, an Zeugen und Garn von Baumwolle, an seidenen Stoffen, Seise und Zucker, auf 24, 200000 kiptes, und menner, daß man diese ganze Summe, oder wenigstens & derseiben im kande werdienen könnte.

Man fann Lothran den Jungern, Kaifers Los thar Dringen, als ben erften Stifter bes lothringifchen Reichs ansehen, weil es von bemfelben ben Ramen bat. Nach seinem Tobe wurden bie lander unter seine Bettern, Lubewig, Ronig in Deutschland, und Rarl, Ronig in Reufteien, bergeftalt getheilet , baf Ronig Lubemig alles bas erhielt, was wir unter Ober-lothe ringen begreifen. Balb barauf überließen bie Gobne Lubewigs bes Seammlenben bem jungern lubewig. Lubewigs bes Deutsthen Sohn, auch ben übrigen Theil bon bem lothringischen Reich, wodurch es ganglich on bie beutfiche Samilie fam. Raifer Arnolph uberaab es feinem naturlichen Prinzen Zwentipold unter bem Ramen eines Konigreiche; ber es aber nur 5 Jahre befaß, und im Jahr 900 in einer Schlacht blieb. Dierauf tam lothringen an Arnolphe Dringen Enberolg, nachmaligen rom Raifer, und von ber Beit an murbe ber Grund ju ben Streitigleiten geleget, bie nachmals zwischen ben beutschen Raifern und ben Ronigen in Frankreich ber lothringischen lanber megen entftanden find. Ronig Beinrich ber erfle machte (ei

feiner Schwefter Mann Bifelbert, einen machtigen lothring. Beren, jum, Berjog von lothringen, und Raifer Orto I gab biefes Bergogthum feinem Gibam, Conrad tem Beifen aus Franken. Raifer Deto II machte bes Ronigs in Frankreich Lubewigs V Bruber Rarl jum Derzog, und belehnte ihn mit Lothringen; melther, ba er feine leibeserben batte, ben Grafen gu Berbun in forbringen, Gottfried ben Jungern, an Rinbeeffatt aufnahm, und mit faif. lehnsherrl. Ein. willigung zum Rachfolger ernannte. Raifer Beinrich III belehnete 1048 Gerharben von Elfas mit biefem Bergogthum, welcher ber Stammvater fomobl bes jegigen lothring. als bes offreich. Saufes jenn folk. Die Rachkommen beffelben find alle in die Geschichte Der beutschen Raifer mit eingeflochten, nachbem eines bem beutschen Reich mehr ober weniger gewogen ge mefen. Mit Karl bem fühnen gehet in ber lothring. Difforie ein neuer und gwar febr mertwurdiger Beit Jauf an. Es gieng berfelbe 1430 ohne mannliche Er ben ab, und feine Tochter Ifabelle Beirathete Renat von Anfou, Litular Ronig von Rapoli und Sici Hen, unter welchem bas Bergogthum Barr burch Die von bem Carbinal lubewig und bem legten Derzog in Barr gefchehene Schentung, mit lothringen vereb piget murbe. Renat II, welcher ein Entel bes Grafen Antone von Baudemont war, beffen Sohn Frie berich der eben gebachten Isabelle Lochter Bolante gur Gemablinn batte, tam jur Regierung, welche feinen Feind, Karl ben fuhnen von Burgund, ber ihm lothringen nehmen wollte, 1477 beflegte; und von ihm tommt bie fo zahlreiche lothring. Rachtom menschaft ber, indem fein Pring Unton Die Bauptis nie.

#### Das Gonvern. von Bothringen und Barr. 875

nie, ber andere Claubius aber die Nebenlinie gestiftet. Die fich in Frankreich ausgebreitet. Anton farb 1544, fein alcefter Gobn Frang folgte ibm in ber Regierung, ber andere, Difolaus, aber befam bas Bergogthum Mercoeur. Jenes Sohn Carl, vermablte fich 1558 mit bes Konigs in Frankreich Beinrichs II Tochter Claudia, verlor aber ble Bisthumer Mes, Tull und Verbun, welche Konig heinrich II 1552 megnahm, und die rachmals ber Krone Frantreich im weftphal. Frieden auf ewig zugestanden wur-Won feinen bren Pringen, folgte ihm ber altefe. Deinrich, ber zwen Prinzefinnenhingerließ, welwelche an bes jungften Pringen Frang Sohne Carl und Mitol. Franz vermählet wurden, ba benn Carl bie Regierung befam, welcher in ben Baffen und in ber liebe feltene Ausschweifungen machte. Als er im aciabrigen Rriege Die Parten bes Daufes Deftreich ermabite, that ihm Granfreich allen Berbruß an, und er wurde endlich von land und leuten verjaget. 1659 fam er unter harten Bebingungen wieder gum Befit feiner lander: 1662 ließ er fich mit Frankreich in Tractaten ein, daß lothringen nach feinem Tobe an Branfreich fallen, und hingegen bas gefammte Saus tothringen unter bie Pringen vom Geblute gerechnet werden follte. Alle er es aber mit Franfreich verbarb, murbe er 1670 aus bem lande vertrieben. und farb 1675 in taiferl. Rriegesbienften. Seines Bruvers Nifol. Franz Sohn, Carl Leopold IV, folgte ibm zwar als Herzog, hatte aber nie bas Bergnugen, feine Unterthanen ju regieren, weil ibm bie Bebingungen, unter welchen er jur Beit bes nimmegiften Friedens feine lanber wieber erhalten follte,

follte, nicht anflunden. Gein altefter Pring Leopole Joseph, wurde durch ben Frieden zu Ryswik 1697 wieder in fein vaterliches Bergogthum eingefeter, pachbem es 27 Jahre in frangofischer Bewalt gewefen Geln Sohn Frang Stephan. trat zwe nach feines Baters Tobe 1729 die Regierung an: allein, Franfreich nahm 1733 fein Berjogthum in Befig, und in ben Friedenspraliminarien 1735 murbe ausgemacht, bag bem polnifden Ronige Stanis laus, Konigs Lubewig XV Schwiegervater, bas Bergogthum Barr fomobl, als bas Bergogthum toth ringen, Die Graffchaft Fallenftein ausgenommen, eingeraumet, nach beffelben Tobe aber benbe Dergoge thumer mit volliger Souverainitat ber Rrone Frank reich einverleibet werben follten. Dabingegen erbet fich Raifer Carl VI, feinem Schwiegerfohn, bem Bergog Frang Stephan, jur Schabloshaltung bas Broßberjogthum Tofcana abzutreten. Alles diefes ward 1736 bestätiget, und 1737 tam somobl Stanis laus jum wirtitchen Befig von ben Bergogthumen Barr und tothringen, als ber Bergog von Lothingen, nachmaliger romifder Raffer, jum Befig ben Jener farb 1766, worauf ben Dergo Zoscana. thumern ein Generalgouverneur vorgefest murbe. Umter bem legten eigenen Bergog, war tothringen in dnem blubenben Buftanbe. Der Bergog hiele nicht mehr Truppen als bes Boblftanbes megen jur Befah gung feiner Perfon nothig waren, und bie Abgaben ber Unterthanen waren gering. Als aber bas land unter frangofifche Bothmäßigfeit tam, murbe es wa ben Beneralpachtern fo ausgefogen, baß ichen 1756 nicht ein Schatten bes vorigen Glude mehr abris iae.

Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 877 par; und feltbem ift es immer armer, und auch mehr nevellert worden.

Die lotbringischen Bergoge führeten folgenden titel: Von Gottes Gnaden N. N. Bergog gu Lothringen und Mercoeur, Ronig zu Jerus alem. Marchis, Bergog zu Calabrien, Barr and Geldern, Markgraf zu Dont a Mouffon and Nomeny, Graf zu Provence. Vaudes nont, Blamont Zuphen, Saarwerden und Baten. Mus bemstben kann man fowohl bie lanber, welche die Herzoge wirklich besessen, als auch bre Anspruche erfeben. Der altefte Pring bieß ben lebzeiten feines Baters, Graf von Baubemont; ichrieb fich auch, fo lange er außer ber Ehe mar, Markgraf ju Pont a Mouffon, nach ber Vermablung aber nennete er fich einen Bergog von Barr. Baus lothringen behalt, vermoge eines Tractats von 1736, alle Litel, Wapen 'und Vorzuge mit bem Rang und ber Qualitat ber Souverginen, wie es biefelben fonft gehabt; boch giebt ibm biefer Bebrauch gar teinen Unspruch auf bas abgetretene land. 3m Babe 1737 wurden die gewiffen und ungewiffen Ginfunfte aus benben Bergogthumern, auf 5, 837, atz livres berechnet. herr von Biliftein mennet, baß eit 1757 bie Auflagen fo vermehret maren, bag biefe Bergogehumer, 1762 wenigstens 14 bis 15 Millionen tivres aufgebracht hatten: allein nach Du-Rival baben bie gesammten Ginkfinfte nur 9, 282, 623 lothringifche (7, 186553 frangolische, ) und bie Ausgaben aur 3, 128286 lothtingische (1,647705 frangosische livres begregen.

31 Lathringische Livres = 24 französischen

18 Baarische — — = 6 französischen. R. Stanissaus überließ alle Einkunfre dem König Ludewig XV, und bedung sich nur 150000 Livres aus. 1736 hafteren 8, 711, 726 Livres landesfürstl. Schulden auf dem Lande, welche die Krone Frankreich übernahm.

Bende Herzogthumer sind zusammen geschlagen worden, und werben in bas kand bes Parlements von Nancy, und in bas kand des Parlaments von Paris

getheilet.

## I Das Land des Parlaments von Nancy.

I Bailliage présidial de Nancy.

1 Das Amt Mancy, welches aus 81 Gemeines

bestehet.

1) Tancy, die Hauptstadt des Herzogthums, liest nicht weit vom Fluß Meurte, in einer angenehmen Shu ne. Sie ist der Sig des Amts, eines Gouverneut, Commendanten, und königk Lieutenant, einer Intendanz, eines 1775 anstatt des höchsten Gerichts verordneten Parslements, 2c. einer Chambre des comptes, cour des aides et de monnoies, der 1738 errichteten Marechausse und eines Bischofs 2c. hat eine Cathedralkirche, 5 Pfarritochen, 2 Höster, ein Eulegium, eine Abten, 10 and dere Albster, eine Academie der Wissenschaften seit 1751, ein medicinisches Collegium seit 1752, ein chrungssches Collegium seit 1770, eine Universität die 1768 von Poma Mouson bieher verlegt, und zu der 2 Geminarien, die zu Metz gestisstet waren, geschlagen worden, und einen botanischen Garten. Sie wird in die alte und neite Stadt abgetheilet. Jene ist die ehemalige Residens der Herzse

## Das Goud, von Lothringen und Barr. 879

te newefen, welche bafeibft in einem anfehnlichen Daffaft wohneten . und hat 3 Blage. Der Plat la Carriere gesannt, macht ein langlichtes Bierect aus, und ift an ber Dit : und Beft : Seite mit iconen Saufern umgeben, an ber Mordfeite aber fcbloß ihn ber ehemalige herzogl, Bals aft ein, beffen Souptgebaude abgebrochen, und an befe en Stelle ein ansehnliches und fcbones Gebaude aufgefibret worden, welches Sotel be l'Intendance geneue Un ben 2 füblichen Eden bes Plages fieben 2 aleichformige Gebaube, in deren einem bas Parlement, die Rechnungetammer, und andere Collegia ihren Gig haben, das zwente aber die Borfe ift. Die subliche Seite Dieses Dlates, nimmt ein anfehnlicher Triumphbogen ein, ber 2 Durchaange hat, und die alte und neue Stadt, ich weiß nicht ob ich fagen foll icheibet, ober verbindet. Denn man aus ber Meuftadt unter ben Triumpbbogen fommt. bat man eine gang vortrefliche Ausficht nach bem eben beschriebenen Dlas. La Place des Dames, ift ein lange licht Biered, welches von fconen Saufern umgeben ift. La Place Saint Epore bat von ber bavon belegenen Bauvifirche bender Stadte ben Namen, ift aber flein. Die konigliche gelehrte Gefellschaft ober Akademie ber Dife enschaften, die Ronig Stanislaus geftiftet, halt ihre Bera ammlungen in einem Fluget des alten Schloffes, mon elbit auch ber bom Ronig Stanislaus angelegte offentlis the Bucherfaal ift. Das Dunghaus, ift ein großes und meitlaufiges Gebaube. Das ehemalige Benghaus, Dies net iest zu andern Gebrauch. In der Franciscaner Done denfirde, find die Grabmaler ber ehemaligen Bergoge. Die Stadt hat viele icone Gaffen und Saufer, ift befeftigte wird auch burch eine gute Citabelle unterftuget. Die Meus Radt bat Bergog Carl III, mit bem Bunamen ber Groffe; befeltigen laffen, feit 1697 aber ift fie nur mit einer Maus er umgeben. Gie hat 4 hauptplage. Wenn man durch ben Triumphbogen aus der alten Stadt fommt; bat man negen Mittag la Place royale, welche ein großes Biered ift, bas lauter toftbare Palafte einschließen, in bereit Mitte dem Könige Ludemig XV durch ise Vorsorge seines Schwles

Schwiegervaters Ronigs Stanislaud, eine Bildkiule zu Anf von vergoldetem Metall errichtet ift, Die auf einem mare mornen Auf febet. Un Diefem Dlat ftebet auch bas Ctabte In ben vier Eden biefes Plages, fiebet man arb de und bobe eifernel Girterwerke von einer aufferordentlichet Runft, (welche ihr Meifter ber Schloffer Jean Darnout in einem eigenen Werf, Recueil des ouvrages en ferrererie etc. felbst beschrieben bat, ) und ben zwenen tente ben find Springmaffer. Es burchichneiden ben Dias t große und breite Strafen, Die ju allen Quartieren bepett Statte ben Bugung erbffnen. la Place &' Allianie, if ein langlichtes Biered, welches icone Gebaube einichlie Ben, und fo wie bie in ber Mitte flebenbe geboppelre Sau le, ber 1756 zwiften Frankreich und Deftreich errichtete Milians sum Undenfen gewidmet ift. Es burchichneiben Diefen Plat 2 lange und breite Strafen, welche bepte Stabte verbinden. La Place du Marché, ift fe alt, als bie Ctabt, faft in ber Ditte beffelben, und ein großes Biered, bergleichen auch ber Dlat la Creve ift. Das große Gebaube, la Bendarmerie genannt, bienet # Cafernen für bie Befatzung. Faft alle Strafen find gor Schen Baufern verfeben. Gie merben bes Rachts bud Raternen erleuchtet. Un Springbrumen ift fein Dangel Die Stade hat unterschiedene große Rirchen, unter me den die bifcofiche Rirche bie vornehmfte ift. Gie ift auf ber ehemaligen Primatialfirche entftanden, und Diefe En bohung ift 1777 am 19ten Rov, gescheben, ba bier et Bisthum errichtet worden. Das vorhergehenbe Prime tial . Capitel ftand unter feiner bischbflichen Gerichteber feit, fondern unmittelbar unter bem Stubl gu Rom, mit bas haupt beffelben, ober ber Primas, war bie erfte gef liche Perfon in Lothringen, und trug eine Muse und i Rreut wie bie Bifchofe. Die Chorherren trugen Kreit wie die Lebte, und violette fange Reiber. Der bi liche Kirchsprengel ift bem Bistum Tull entzogen. werden hier zwar Juben gebulbet, fie haben aber teint bffendlichen Gottesbienft. Bepbe Stabte find nicht fo voll

Das Gouv. von Lothringen und Bart. 882

wich , ale fie ihrer Gibfte mach fepu thnute, weit fein dof mehr bier ift, ber Abel fich von hier wengezogen iat , ber handel gering ift, und es an Manufacturen ehlt. w. Don'hat. 1777 bier 29468 Menfchen gezählt. mier welchen 989 Debenvleute waren, nemlich 358 midene ieben und bar weiblichen Gefchleibte. Gegen Mittag es G. Ricolas = Thore, an bem Bege meldet nach lie reville führet, ift die große und schone Borfiabt de bon Becours, welche von der schonen Kirche Notre Dame e bon Secours ben Ramen bar. . Das ehemalige Dans ho ber Garten der Jofniten von ber tonigt. Diffion, ift nsehnlich . In Der Collegiattirche & George, findet san nicht hur bas Grabmal Rarl bes fuhnen, Derzogs on Burgung, welcher 1476 vor biefer Stadt blieb, als r biefelbe belagerte, fondern auch bie Begrübniffe ber als to Dernoge von Letheingen, ble neuern wer liegen in er Rirde der Capuciner. Die Stadt war ehemals beiftiget ! allein im riewidischen frieden ward bie Schleis ing ber Auftenwerke der Alt: und Reu-Stadt; imd ber ieftungewerte ber Renftadt befchioffen; ber alten Stade ber ward thre Befeftigung gelaffen.

2) Malgrange, ein wohlgebauetes Luftichloffauf eines einen Bhe, eine halbe Stunde von der Stadt, welches stanislaus in feiner jetzigen Gestalt hat errichten laffen.

3) Fruard ober Fronard, eine Pfarre an ber Dos, mit einem fleinen Schloß, und Titel eines Marguifat.

4) Custines over Conde sur Moselle, ein Flecken

5) Amarice, Efmantin, ein Fleden, welcher ebei als befeftiget, und ber Sip einer Bogten gewesen.

6) Gondreville, ein Stadtchen an der Mofel, wels es der Sitz einer Bogrey gewesen ift. Es hat ein Schloft

77 3. Veicolas, eine kleine Stadt an der Meurte, elche hier schiffbar zu werden anfänger; und eine gute einerne Brücke hat. Sie ist rhemals ein Dorf, Nasens Port, gewesen, und hat ihre Aufnahm der Relia welche bestiges Nicolaus zu danken; welche is der ihm widmeten schonen Kirche perwahret wird. Shedessen

# 36.8 X.

Rift

war

war hier eine Bogtep. Sie hat ein ehemaliges Jewitte Saus, 4 Kloffer, ein Hofpital, und ein kleines Colle aum.

8) Lay Saint Christophle, ein kleiner Ort, wil cher in Cay haut und Lay bas, abgetheilet wird, mb ein Driorat, den Namen aber von einem kleinen See bet.

9) Die Gater und herrschaften Lupcourt, Vills en Vermois, Azelot, Manoucourt, Burthecount und Gerardcourt, sind 1719 vereiniget, und zu einen Grafschaft erhoben worden.

Dfarren Chazigny, eine Herrschaft, von welcher die Pfarren Chazigny und Messein abhangen, die 1562 mit ber Pfarre Pont Saint Vincent im Amt Bandemont vereiniget, und zu einer Grafschaft erhoben woorben.

11) Ars fur Mentre, ein kleiner Dre mit eine Pfarrkieche und einem Priorat, nahe ben wolchem be Karthause Bosserville stehet.

a Das Amt Luneville, von 117 Gemeinen.

1) Lüneville, Lunaris villa, eine alte und ehemat beschiftigt gewesene Stadt an der Bezonze, in einer eine niedrigen und morastigen Gegend, welche ehemals da Litel einer Grasschaft gehabt hat, jest aber der Hauptort wies Amits ist, und ein prächtiges Schloß hat, welcht nied Amits ist, und ein prächtiges Schloß hat, welcht nicht nur von den benden letzen Herzogen von Lothingen, sondern auch don dem Könige Stanislans dewochnet war den 1755 brannte der ganze rechte Flügel desselben die welches erst 15 Jahre vorher dem ganzen Schloß wieder schren war. In der Stadt sindet man eine Abred, im Ischen Witteracademie, welche hieselbst gewesen, ist in im Stiftung für Cadets verwandelt worden, davon die Mölise Lothinger, und die zweite Polen einem mussen.

2) Chautebeur, ein Dorf, ben welchem & conislaus einen foonen Popillou, gegen bein Schop ju &

neville über, bat erbauen laffen.

an beffen Buß das Dorf Suviller liegt.

#### Das Gouv, von Lothringen und Barr. 883

4) Einville, ober Linville au fard, ein Fleden mit einer Collegiatirche, einem Rloster und Schlof,

5) Craon, ehebeffen Sadouviller genannt, ein Dorf, welches feinen jetigen Ramen von dem schonen Schloff bekommen bat, welches der Pring von Ergon hies selbst hat erbauen laffen.

6) Gerbeville, eine kleine Stadt, Bogtep und Marquifat, auf einem Berge, welcher sie von der Bor-Kapt absordert Sie hat eine Pfarrkirche und 2 Ribster.

7) Remberviller, eine Stadt, an einem Berge, welche mit ihrer Borftadt durch eine steinerne Brude zussammenhangt. Sie ist der Hammtore einer Castelanen, hat eine Pfarrfirche, und 2 Ribster, und war ehedessen beses kiget. Sie gebort dem Bischof von Met.

8) Denenvre, oder Denevre, Danubrium, eine Btabt, auf einem Berge an der Meurte, ift auch ebea mals eine Domaine des Bisthums Metz gewesen, und puerft an die herren von Blamont, hernach aber als ein bischoff. Lehn an die Perzoge von Lothringen gekommen, welche 1561 durch einen Bertrag die vollige Souveranität

parüber erhalten haben.

9) Badonvillers, eine kleine Stadt am Fluß Blets:
10, der Hauptort einer konigl. Vogten, mit einer Pfarrelirche und einem Riefter. Chedeffen gehörte der größte theil berfelben den Fürsten von Salm.

10) Beaupre, eine 113t gestiftete Abten reformirter Bernhardiner, welche ber Regel bes heiligen Benedicts, jach Art ber Cistercienser, folgen, liegt in einer sehr lubigen Gegend, eine Stunde von Linewille, und ift mit inem Abt, 9 Priestern, 19 Religiosen, und 23 Lapensrüdern besetz, die fahrlich auf 80000 lothr. Livred Eins

ünfte haben sollen, 11) Ogeviller, eine Herrschaft, von welcher bas irstliche Hans von Salm: Salm die Hälfte besiget. Es ehdren dazu die Odrser Ogeviller, Verloviller, und Imberviller, imgleichen Monoviller, S. Merten, ud Auricourt, von welchem letzten Salm: Salm nur

Achtel Bat.

3 Das Amt Blamont, von 25 Pfarren. Die ehemalige Gerrschaft und jesige Grafschaft Blumont, war vormals ein bischösliches lehn, wude aber 1542 ein Reichslehn, und kam an die herzet von lothringen, als der Bischof Dubry von Louise 1519 dem Herzog Renat vermachte, worauf 1561 auch die Abtretung der Grafschaft an den Herzog von bethringen durch den Bischof von Mes, erfolgte.

Das Stadtchen Blamont oder Blankenberg, light am Fluß Bezouze, bat eine Collegiatifreche und 2 Abfa

4 Das Ame Rosieres aux Salines, von 31 Pfarren.

1) Nofieres aux Salines, eine alte Stadt, in

on ber Deurte, und hat ergiebige Sulfquellen.

2) Das Marquisat Dayon, liegt an der Ansteind bat den Namen von einem dazu gehörigen Städen. Es ist eine alte Herrschaft, welche inkulnfaug der zuwen Halle des achtzehnten Jahehunderts für Maria Pelle de Londred zu einem Marquisat erhoben weide Worhin hatte das fürstliche Haus Galme Solm ein Schribteil daran.

3) Sauffonville, eine Pfarre und Baronit,

einer Collegiattirche.

4) Belchamp, eine Muguftner-Abten.

g Das 2mt Bezelize, pon 76 Gemeinen.

1) Die Graffchaft Vaudemont, ist im ell Jahrhundert gestistet, und nachmals ein Lebn des dageshums geworden. Renatus vereinigte sie mit herzogthümern Lothringen und Barr, und die henenneten nachmals ihre jüngsten Sohne davon gehört dazu

(1) Daudemont, ein Städtchen, welches eben ber hauptort gewefen. 1693 braunte es ab. Et

eine Collegiattirche.

### Das Gouvern, von Lothringen und Barr, 885

- (2) Wezeilfe, ein Stadtchen mir. fluß Brenon, welbed jest ber Sauptort ber Graffchaft, und Sig eines Bogten if A. Diber, und eine Pfarrfirche hat.
- 2) Die Graffchaft Meuviller, ist eine der schonsten und annaufbigsen Segenden in ganz Lothringen. Sheinels gehörte sie als eine hertschaft dem Fürsten von Balmi-Salin; und begriff nur ten Flecken und das Schloß Keuviller; michdem sie aber der lothringische Kanzlet de k-Galaiziere an fich gebracht, ist sie nehft den dazu ers vorbenenkunden, 1749 zu einer Grafschaft erhoben worden.
- 3) Sarouel, eine Pfarre, mit dem Titel eines Rarquifat.
- 6 Das Umt Momeny, von 16 Gemeinen, wels hes aus bem ehemaligen Marquifat Momeny uftebet.

Das Marquifat Momeny, welched am Fluß Beille liege, gehorte ehebeffent jum Biethum Det, ourde aber mabit dem Mann Deline vom Bichof favolph von Couci an Earl I herzog zu Lothrinen , werpfandet, und nachmals vom Bisthum Men an Micolous: won Bothringen , Grafen non Baubemont und berges von Merceour, ju Lehn gegeben, welchem gu Geallen Raifer Darimilian II bie Berrichaft 1567 gu einer Rarkgraffthaft exhob. Seines Sohns Philipp Immauel hinterlaffene Witme, Maria von Luxemburg, veraufte biefe Markgrafichaft 1612 an Bergog Beinrich von othringen für 500000 Livres tournois, welchen Berkauf laifer Matthias bestätigte, und bem Berzog heinrich als Drivilegien verliebe, welche borbin ben Markgrafen on Nomeny bewilliget waren. Bon ber Beit an find bie berzoge zu Lothringen im Befitz ber Markgrafichaft ge-Heben, bis fie jugleich mit bem gangen Bergogthum an frankreich getommen ift. Es gehoren gu biefem Umt

1) Momeny, eine fleine Stadt auf der Geite el-

Rit 3

es Felfen, an ber Geille.

- 2) Der Bann Delene, welcher von einem Duf ben Ramen bat.
  - 3) Vaudrevrange, und Sisdorf, Dorfer.
- Das Amt Pont a Mousson, bon 56 & zneinen.
- 1) Pont a Mouffon, Musi pontue, ift eine Stad in einem angenehmen Thal, welche burch die Mofel in gwen Theile getheilet wird, 4 Pfarrfirchen, eine Colle gigtfirche, ein ehemaliges Jesuiter . Collegium, ma Seminaria, zwen Abtenen, ein Sofpital, und zu Rible Raifer Rarl IV erhob fie 1354 gu einer Reichofit und zu einem Marquifat. Die Univerfitat, welche bis 1573 errichtet worben, ift 1768, gleich nach ber Beim bung ber Besuiten, nach Ranch verleget morben. Gif bier ein botanifcher Garten.

2) Preny ober Perny, ein Fleden auf einem Bo ge, an beffen guß Dagmy ift. Er war ebebeffen eine ge re Reftung, bon ber bas Daus Lothringen fein Rriegist fchren Priny, Priny, bergenommen bat. Das Coul ift 1633 abgetragen worben.

3) Mandre aux quarre tours, em Alecke, be feinen Namen von einem ehemaligen Schloff mit albi men bat. Diefe vormalige Berrichaft gleng von Dich! Lehn , bas Saus Bothringen aber machte fich fcon in sechszehnten Jahrhundert von der Lehnsvelicht lod.

4) Pierrefort, Schloß und herrschaft, bant Dorfer gehoren. Es ift eben probl ale Lavantgath an der Mofet, ein altes Lehn von Barrois.

5) Die Berrichaft Dienlouard, liegt auf benben 6 ten ber Mofet, und ift eine ber afteften Domainenfild ber Rirche Berbun, in neuern Beiten aber an bas lotie gische haus gekommen.

Die Pfarre Dieulouard, Deslonerdum, ift de mals eine feste Stadt gewesen. Sie lieat unweit #

Mofel, oberhalb Pont a Mouffon.

6) Die Berrschaft Gorze, gehört ber 749 gefift ten, und 1580 fecularifitten Benegictiner Abten Geen

### Das Goub. von Lotheingen und Barr. 887

im Fleden gleiches Ramene, weichet an dem Bach Gorze stehet, der in die Mosel fällt. Die Herzoge von Lothringen schlugen die Güter derselben 1621 zu der Primatials kirche von Nancy, den welcher sie 1661 blieden. Im Friesden von Vincennes, trat Herzog Karl IIL die Herrschaft Gorze an Frankreich ab, da denn die Abten von der Prippatialkirche wieder getrennet 1945. Jest ist sie ein Kaspiel, und der König hat das Ernennungsrecht.

7) Der Diffrict Malatour, hat unterschiebene Eisgenthumöherren gehabt, die aber die herrschaft des Bisschofs von Metz anerkannten. Die herzoge von Lothringen maßeren sich besselchen mit vieler Unabhängigkeit an; mußeten ihn aber im Frieden von Bincennes an Frankseich abetreten. Er gränzet an die herrschaft Gorze. Der hauptsort Malatour, ehedessen Mars la Cour, ist ein Fielelen, mit einer Collegiatkirche.

#### Il Baillage présidial de Mirecourt.

1 Das 2imt Mirecourt, von 51 Bemeinen,

Mirecourt, Mercurii curtis, eine kleine Stadt am fluß Madon, welche ber Sitz bed Amts ift, und 4 Alb. fer hat.

2 Das Amt Charmes, von 22 Gemeinen. Charmes, ein Stadtchen an der Mofel, welches ver Sig des Amts ift, und 2 Klöster hat.

3 Das Amt Chastel ober Chatte sur Mos bile, von 24 Gemeinen, ist eine Herrschaft, welche illezeit von lothringen unterschieden, und ein lehn som Herzogthum Barr gewesen. Von den Grasen von Waudemont, kam sie an das Haus Neuschatel, und von diesem an die Grasen von Isenburg, von velchen sie Unten Herzog von lothringen 1543 burch Ladisch erhielt. Das Städtchen dieses Namens liege Kt. an ber Mofel, amb ift ehebem feft genofen. Er bat nne Pfarrfirche und a Ribster.

4 Das Umr Darney, von 71 Gemeinen.

1) Darney, ein Stabtchen an ber Saone, weldes der Hauptort des Arnts ift. Es bat eine Collegiatische. 2) Dompaire, ein Stavichen, ber Sis mit

Bogten.

3) Chaumousey, eine Pfarre mit einer Abren. 4) Bonfay, eine Ubten Pramouftratenfer Orbent

5 Das Amt Bourmont, von 41 Gemeinen.

1) Bourmont, Branonis mons, ein Sta toen mi einem Berge, welches ber Gis eines Umte und einer ab ten Lendvogten ift, eine Collegiatirche, und 2 Ribfia Bate

2) la Motte ber la Mothe, war ebemals ein wichtige Bergreftung, welche 1634 und 1648 von grant reich erobert, und bas fettemal vollig vermuftet ift, bie Ginmohner aber find, mit der Collegiatfirde, nach Bour

mont verfetet worden.

3) Bullegneville, ein Meden mit einer Pfartfirde, und einem Sofpital. Er ift ber Sauptort einer gand fchaft, ju welcher noch 9 Dorfer gehoren, und erft ju einer Grafichaft, bernach 1708 gu einem Marquifat eine 1431 fiel ben bemfetben eine Schladt Ben worben. bor.

6 Das 2mt Meufchateau, von 63 Gemeinen

1) Cleufdhateau, eine fleine Stadt an der Mach, welche ber Dauptort Des Auts ift, eine Ubten, ein Die gat, ein Daus ber Johanniter Ritter, ein Sofpital, f Albfter, und 2 Pfarrfirchen hat,

2) Chatenoy, ein Fleden, ber ehemale ein fefter Play war, davon eine Castelanen ben Ramen gehan

bat. Es ift hier ein Privrat.

3) Beauffremont, Pfarre, Schloff und alte Baronie.

### Das Gouv. von Lotheingen und Barr. 889

#### III Bailliage présidial de S. Diez:

1 Das 2mt Saint Dies, von 50 Bemeinen.

1) Saine Diez, Sanctus Deodatus, eine kleine Btadt, durch welche die Meurte fließet, in einem Thal, velches Bal de Galilée geneunet wird. Sle hat einem 570 gestisteten Kloster ihren Ursprung zu dauken, wels des nachher ein Capitel geworden, dessen Prior bischoffir de Rechte zu bestigen dehamtete. Aus demselben ist 1777 zu 19ten Nod. wirklich ein Bisthum errichtet, und demselben von dem K. Sichtissaus die Grasschaft S. Diez, pas Vermögen der eingezogenen Klöster Stival und Aus wen, und ein Theil der Täseigkter des Abts zu Moyens mouttier bevogeleget worden. Der Kirchsprengel des neues Bischofs, ist dem Bistum Toul entzogen.

2) Raon l'Etape, in gemeinen Reben Jouven-Raon, Rado, eine Stadt ben welcher die Plane und

Meurte zusammenfließen.

3) Eftival, eine Pfarre an ber Meurte, mit einer

Dramonftratenfer . Mbten.

4) Bon dem Herzogthum Lothringen erstreckt sich ein schmaler Strich Laudes gegen Often weit ind Elsas binsein, der hieber gehöret. Er bestehet aus dem größten Theil das Leberthals und der Stadt Sanct Bilt. Im Leberthal, sothringsschen Antheils, liegen, ein Theil des großen Marktsleckens Markirch, franz. Saint Marie aux Mines, an der Leber, die Dorfer Sanct Cruz, französ. Sainte Croix, Große und Kleine Rumbach, mit dem westlichen Theil des Schlosses Eckerich oder Lichberg, und Missoch, und der Flecken Leberau, franz Lievre zin ehemaliges Städtchen, und Deutsche Rumbach.

5) Sanct Bilt im Leberthal, franz. Saint Hipolite, fat. Sancti Hypoliti oppidum, eine Stadt: am Fuß des wasgaulichen Gebirges unter dem Schloß Runigsburg oder Kunsburg, welches herzog Leopolo hat wieder aufbauen laffen. Sie ift der Sig einer koniglichen Bogten.

2 Das 2mt Epinal, von as Gemeinen.

Die Stadt und bas Umt Epinal ober Efpinal, Sol. malium, liegt au ber Mofel, und ift eins ber aliesten Do. Rtt 5 maimen maineustücke der Kirche von Metz gewesen. 1444 entjoe gen sich die Einwohner der bischöflichen herrschaft, und erguben sich an Karl VIII, König von Frankreich; als lein noch in eben diesem Jahrhundert kam die Stadt an das soth ingische Haus, welches im prenäuschen Frieden von 1659, und im vincennischen von 1661, in ihrem Besty bestätiget worden. Die Stadt ist klein und ehemals die sestigt gewesen. Sie wird durch die Kosel in zwen Iheile getheilet, ist der Sitz der Amts, und hat eine weltlis che Absten, 4 Klöster, ein ehemaliges Jesuiter = Colles gum, und 2 hospitäler.

3 Das Amt Bruyeres, von 51 Gemeinen, hat ben Namen von der Stadt. Bruyeres, welche jum Theil dem Capitel zu Remiremont gehöret, und also ein gemeinschaftliches Gericht hat.

Laveline oder l'Aveline, ist ein Fleden, bessen

Laveline oder l'Aveline, ift ein Fleden, beffen Einwohner besondere Borrechte haben. Champs oder Champs le Duc. ein altes Dorf, in welchem ein könige

licher Pallast gewesen ist.

4 Das 21mt Remiremont, von 41 Go-

r) Remiremont, eine alte Stadt an der Mofel, die ein berühmtes adeliches Kapitel weiblichen Geschleche hat, welches hert dieses Orts ist, und deffen Aebrissen den fürflichen Titel führer, und unmittelbar unter dem pabstischen Stuhl stehet. Außerdem ift bier ein königsiches Amt, noch ein Kloster, und ein Hospital. Die herr schaft Kemiremont ist ein Reichslehn gewesen.

2) Bain ober Bains, und Buffans, Dorfer, be

ren mineralisches Baffer berühmet ift.

3) Urches, ein Dorf, lieget an der Mofel, und if der Nauptort einer Bogten oder Castelanen gewesen, de sich bis an die Granzen vom Elsas erstreckte, und bes ganze Land Savend begriff, welches im wasgauischen Gebirge lieget. Das Capitel zu Rentiremont hat Autheil an der Herrschaft des Orts.

#### Das Gouv. von Lothringen und Barr. 891

4) Plombieres, ein Fleden, welcher feiner wars men Baber wegen bekannt ist, die wegen ihrer fanften, feigenhaften, lindernden und erdffnenden Kraft fehr beliebt, und schon feit uralten Zeiten im Gedrauch sind. Imgrifen Bade wird ein Ep in wenigen Winuten gar, aber auf dem Feuer siedet das Waffer nicht eher, als gemels nes Waffer.

#### IV Bailliage présidial de Dieuze.

#### 1 Das 2mt Dieuze, von 69 Gemeinen.

1) Das Städtchen Dieuze, Decempagi, ift sehr alt, sand hat Salzquellen. Es war aufänglich em tehn vom Bisthum Mey, nach 1347 aber haben die Herzoge von Lothringen die Lehnspflicht nicht mehr gelesstet.

2) Die Berrichaft Marfal, hat chemals bem Bis

fcof von Den geboret.

Ihr Gist ift in der befestigten Stadt Marfal, die in einet morastigen Gegend lieget, und gute Salzquellen gehabt hat.

3) Morhange, eine Stadt und Grafschaft, hat ben

Milbgrafen gehoret.

4) Dordhal, eine Berrichaft, welche ehedeffen ber Churfurft zu Pfalz und der Berzog zu Zwenbrucken befeffen, 2718 aber an Frankreich abgetreten haben. Rabe daben

ift ein Marmorbruch.

5) Die Serrschaft Sarbourg ober Sarbruck, barinn die Stadt Raufmanns-Sarbourg oder Sarbrück lieget, hat ehemals der Kirche von Mes gehöret; es bemächtigte sich aber ihrer der Herzog von Lothringen im Jahr 1475, und 1561 wurde sie vom Bischof ganz abgetreien. 1661 mußte der Perzog Sarbourg und Wiederwiller an Frankreich abtreten, und behielt nur das Schloß Sareck mit den dazu gehörigen Obrsern.

6) Die kleine Stadt Moyenvic, welche Salzquels Ien hai, und ehemals befestiger gewesen, hat vor Zelten zum Biethum Meg gehoret, ift aber 1648 im munteri-

fchen Frieden an Frantreich abgetreten worden.

- Das Amt Chateau Galins, von 30 Bu meinen.
- 1)- Chateau Salins, eine kleine Stadt, an der flei nen Geille; hat gute Salzquellen, ein Schloß, rim Pfarrkirche und ein Roster.
  - 2) Vivier, eine Baronie.
- 3 Das Umt Sarguemines, von 74 Ge

1) Guemunde ober Sarguemines, eine finne Stadt an der Sar, welche thier die Blife aufuhunt. Die ist der Sis des Annes, und war ehemals befestiget,

2) Die Gerrichaft Albe ober Aube, ift ein allte Lebn des Bischums Meg, welches die Bergoge von Locktringen 1501 gang und mit volliger Oberherrschaft an ich brachten.

Sar = Mbe, ber hauptort biefer herrschaft, und

eine fleine Stadt, lieget an der Sarre,

3) Die Graffchaft Sarwerden, ist ehemals zim Theil ein ichn des Bisthums Met gewesen, und über die felbe zwischen den Herzogen von Lothringen und bem hank Maffau Sarbrid ein langwieriger Streit geführet word, welcher 1669 auf dem Reichstage durch einen Vergleich bengeleget ward, in welchem Lothringen die Stadte Ab Sarwerden, und Bodenheim oder Boucquenom aber Sare bebielt, das übrige aber an Raffau zurüd gab

4) Braffenthal, Val'de la Comtelle, ein Priprat.

5) Die Grafschaft Forbach, eine alte Derrschaft bie 1717 zu einer Grafschaft erhoben worden, und auf dem Stadtchen Forbach, welches unter dem zerstimm Schloß vieses Namens lieger, 13 Obrsern und 4 Habeschet. Sie hat vor Alters eigene davon benannte hor ren gehabt, ist nachmals an die Grafen von Leininger Westerburg, (die noch den Titel davon führen,) und an die Grasen von Ederstein gekommen. Das eberstätische Antheil, hat 1750 ein Baron von Spon gekaufet; dat leiningische Antheil haben 1751 die Frasen von Leininges

### Das Gonvern, von Lothringen und Barr. 893

Bantereblum, und Carl Philipps, Farsten von Sobenlos Bemahlinn Friederiea, an sich gebracht. Nachber ist ie Grafschaft ein Eigenthum der Grafen von Zweydrubten, Sohne des Herzogs Christian des 4ten geworden, ie er mit der Grafin von Fordach in ungleicher Che erzeuget hat.

- 6) Die Seerschaft Robemachern, von einer kleinen Stadt benannt. Sie gehörte zuleht dem Markgrafen von Baden, im pprendischen Frieden aber wurde ste dem Rozig von Frankreich abgetreten. Das hiesige Schloß ift . iefestiget.
- 4 Das Amt Bitsch, franz. Bitche, ist eine ilte Berrschaft und Domaine der Herzoge von Lothe ingen, hat Weide, Berge, aber auch ziemlich fruchtvare Thaler, und wird von den kleinen Fiusen Schwoloe und Horn durchströmet, die sich ben Hornbach mit ver Blise vereinigen.

Bitsch, fr. Buche, lat. Bidiscum, ift eine fleine Stadt im Fuß der Berge, beym fluß horn. Mach bem nimmegif. frieden ließ R. Lubewig XIV die Stadt befestigen, gabie gwar 1697 mit niedergeriffenen Festungswerkelt gurach, niese aber wurden 1740 wieder errichtet, und fast auf lau-

er Teifen gegrundet.

Beichshofen, eine kleine Stadt, hat Raiser Franz I, 761 an den Herrn Dietrich aus Strasburg verkauft. Sie nachte ebedessen einen Theil der Herrschaft Ochsenstein und, hernach gehörte sie mit Bitsch dem Hause Lothe jugen.

5 Das Amt Litheim, von 22 Gemeinen. Es ift ein Fürstenthum, welches von einer kleinen Bradt ben Namen hat.

Umm. 1) Die herrschaft und das Umt Schauenburg, ft größten Theils durch einen Bergleich vom Novemb. 786, bon Frankreich an das Fürstenthum Iwehbrud, nnt gleit

alten Soheiterechten, Gutern und Gefällen abgetreten worden. Die Berrschaft hat den Namen von einem Bergschloß, und findet fich ichon im vierzehnten Sahrhundent unter den lothringischen Aemtern unter bem Ramen Baillage d' Allemagne,

2) Frankreich hat 1788 die Vogter Bleeburg von bem Fürstenthum 3menbruden unter seine Landesbogeit gezogen, und badurch ber Bobeit bes beutschen Reichs entriffen. Gie bestehet aus dem Marktflecken Bleemurg, Schloß Catharinenburg, 9 Dorfern, und einem A theil an dem Dorf Bremelbach,

6 Das Umt und die Gerrschaft Sinitim gen oder Vinstingen, (nicht Binftrugen ) Fenc Arange ober Fenetrange, von 20 Gemeinen, gehorte ehemals einem Daufe, welches fich bavon benannte Als ber lette Berr berfelben, Damens Johann , gegen bas Ende bes funfgebenten Jahrhunderts ftart, hinterließ er zwen Lochter, Die fich in bie Berrfmaft theileten. Barbara, Die altefte, brachte ihr Antpeil ihrem Gemahl Mitolaus, Grafen von Sarwerden, zu, durch beren Lochter, Johanna, es an den Rheingrafen, Johann VI, Grafen von Salm, kam un ter beffen Cobnen 1514 eine Balfte Diefes Unth ils, und alfo ein Biertheil ber gangen Derrichaft, qu bem Dhaunischen, und bie andere Balfte ju ben fat-us fchen landen gefchlagen, und biefe vom Rheingraien, Georg Friederich, gegen die Sausvertrage für 7,000 Fl. veräußert worben. Margaretha, Die jungfte Tochter ber obgebachten Johanna von Finftingen, brachte ifr Unibell ihrem Gemahl Ferdinand von Meufchatel zu, mit beren Tochter es an ben Baron bon Fontenoi, aus bem Daufe Dommartin in Loebringen, und von biefer Familie burch Seirath an Rad 2066

### Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 895

biltop von Croi, Marquis von Havre im Hennein, tam; und als ber mannliche Stamm ber Marufen von Davre ausstarb, brachte es die Tochter es lettverstorbenen an Philipp Frang von Eron. 565 ift es an Bergog Rarl Beinrich von lothringen us bem Saufe Baubemont verfaufet, und gu ben llodiaux de nouvelle acquisition, gerechnet worben. Rachbem nun auch burch ben' am 15ten Febr. 1766 wischen bem Ronig von Frankreich und Fürften von Naffau . Saarbrud getroffenen Laufchvertrag, ge viffe Renten, Rechte und Gefalle in ben viftingifchen Dorfern Meitingen, Stengel und Postorf, an ben Konig gefommen; fo ift nunmehr bie gange Der . fcaft unter toniglich frangofifcher ummittelbarer Bewalt, und machet ein Umt aus: boch ift burch ben genannten Taufchvertrag bas ju biefer Berrichaft ge borig gewesene Dorf Luft, an Naffau-Saarbruck abge treten worden. Die Berrschaft bat vortreflichen Acterbau, gute Biebzucht, und einträgliche Fifcherenen. Unter ben vielen Weihern, ist ber Stockweiher ber ansehnlichste, und über zwen Stunden groß. führeten bie Abeingrafen, Otto von Rprbutg, und Kriederich von Salm, Die evangelische Religion in ber gangen Berrichaft ein, nunmehr aber baben bie Catholiten Die Oberhand, und Die Evangelischen, ungeachtet fie noch fast die Salfte ber Ginwohner ausmachen, haben nur noch ju Bolfstirchen einen Dre-Diger, Die übrigen muffen Die benachbarten faarmerperifchen Rirden besuchen. Die Derrer; welche fest ju biefer Berrichaft gehoren, find

1) Sinftingen, eine Stadt an ber Saar, von uns

gefähr 250 Saufern, mit einem alten Schloß,

2) Die Dorfer Wolfstirchen, Boftorf, Malin gen, Berendorf, Ober und Nieder Schallenbad, Bilzum, Betborn, Kant, Sittersdorf, Bettelmin gen, Rummelfingen, Müters, Wiedersweiln, Manster, Labr, Niederstenzel, und Vistem, wacht Dorf mit der lätelsteinischen Gerischaftgemeinschaft

#### V Bailliage préfidial de Boulay.

#### Bon 68 Gemeinen.

1). Boulay, Boloben, ein Stadtchen, melds

ber Gig bes Umts ift.

2) Die Grafschaft Saulquemont ober Salkenberg hat ehemals zum Bisthum Metz gehöret, nachwals abe haben sich derselben die Gerzoge von Lothringen bemättiger, weiche im Anfange des funtzehnten Jahrhundul wenigstens einen Theil berfelben besaßen.

Der Det Saulquemont ober Salkenberg, ift in

Bleden mit einer Bogten.

3) Saint Avold und Sombourg, haben auch lang Beit jum Visthum Men gehoret; find aber oft verlagen, und auch einigemal von den Berzogen von Lothringen in fessen worden, welche dieselben 1582 auf beständig lich an sich gebracht.

(1) Saint Avauld, ober Saint Avold, if & Statthen, welches ehemals G. Arabor geheißen; dift Dlame aber ift in S. Aravau, G. Avauld, und S. Avall

verwandelt morden. Es ift bier eine Abten.

(2) Sombourg, pin Grapteben, awen Weilen w

borigen.

4) Die herrschaft Kollingen, ober Raville, wieden bas Obermarschaftamtives Herzogthums Luremben verhunden ift. Sie gehoret ben Grafen von Wied Mann und ift durch den Bortrag: von 1769: an Feanteich Ptommen.

#### Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 897

#### VI. Bailliage, préfidial de Bouzonville.

Bon 117 Gemeinen.

1) Bousonville, der Sauptort einer herrschaft, ift ie kleine Stadt.

2) Beaurain, Belrain, ein Fleden, Sauptort eis

e alten Berrichaft.

3) Siersberg, Sigeberti caftrum, ein aftes gerrtes Schloß auf einem Berge, nicht weit vom Saarfluß.

4) Sierques, Sirc, eine kleine Stadt nabe ben Dofel, welche ber hauptort einer Bogten, und ebes ils befestiget gewesen.

#### VII Bailliage préfidial de Villers la mongne.

#### . Bon 47 Gemeinen.

1) Villers la montagne, ein fleden, ber hampte. In bem benachbarten Balde Selomont, finder man

ummer einer alten Stadt.

2) La Grandville, ein Fleden an der Chiere, mit em Priorat, und dem alten Titel einer Baronie, welche 19 zu einem Marquisat erhoben worden. Das alte hloß, ift 1671 abgebrochen, und ein neues auftatt dess ben erbauet worden.

#### VIII Bailliage présidial de Commercy.

Das Amt Commercy, von 33 Pfarren.

1) Die herrichaft und bas Surftenthum Comercy, ist ein altes Lehn bes Bisthums Mes, welches terschiedene Besitzer gehabt, und nach und nach sich bischoft, megischen Lehnsgewalt entzogen hat. Bon n Haus Condi wurde sie an das haus Lothringen einthumlich verkauft.

Die Stadt Commercy, liegt au ber Maas, bat ein bloß, eine Pfare und Collegiat Rirge, 2 Albfier

dein Hospital.' STh. 8 A. 2) Pignot, ein fleiner bemauerter Flecken an ber Daas.

3) Sorcy, ein Flecken an ber Maas, hat ben Tie tel einer Graffchaft, eine Bogtey, 2 Pfarrfirchen, ein

Rlofter und ein Schloß.

4) Jong over Jan, Fagus, ein Flecken im Umfang von Toulois, hatte ehemals ein Bergschloß. Nahe das ben ist der Ort Savonieres lez Coul, Saponariae, jett ein geringes Oorf, woselbst ehedessen ein königlicher Pallast war, und 859 eine Kirchenversammlung gehalten wurde.

IX Bailliage présidial de Schauenbourg, bestand aus 26 Gemeinen, ehe sie 1786 von Frankreich gröstentheils an das Fürstenthum Zweybrückm abgetreten wurde.

#### X Bailliage préfidial de S. Mihiel.

Bon 63 Pfarren.

1) S. Mibel oder S. Mibiel, oder S. Michel, is me Stadt an der Maas, welche ihren Ursprung einer de ten Benedictiner Abten zu banken hat, die um das Jahr 660 gestiftet worden. Sie hat eine Pfarrkirche, ein Collegiatkirche, ein ehemaliges Jesuitercollegium, 6 Llosser, ein Dospital zc. Auf einem der umliegende Berge, stand ehedessen ein Schloß.

2) Bouconville, eine Pfarre am Hugden Man welches in die Mofel gebet. Sie war ehebeffen ber &

einer Caftellanen.

3) Afpremont, ein Dorf, ehebessen ein großer fo den, am Suß eines steilen Berges, auf welchem ebebt fen ein Schloß flund. Es war der hauptort einer et febnlichen Baronie, welche eines ber altesten Lebne bel Bisthums Det, aber unter verschiedene Bestiger verther war. Int sechezehnten Jahrhundert tam sie an bas leu tingische Daus.

4) (Dd

#### Das Gouvern, von Lothringen und Barr. 899

4) Das ehemalige Marquisat Satton Chaftel, liegt im Lande Vaiwre, an der Maas, und hat als eine Berrschaft der Kirche von Berdin gehört, welche dieselbe 1564 an Lothringen mit aller Gerichtsbarkeit und Hohelt ibgefreten. 1567 ließ sich der Marmilian II erhob sie ju inem Marquisat. Die Stadt dieses Namens, welche nuf einem Felsen liegt, hatte ehemals ein sehr festes Schloß.

#### XI Bailliage préfidial de Thiaucourt.

Das Amit Chiaucourt, ven 20 Gemeinen.

1) Chiaucopre, eine kleine Stadt am Maid, mit iner Pfarrkirche und einem Kloster.

2) la Chauffee, ein fleden, zwifchen bem fluß

## fean ruip bifichti-Dec.

#### XII Bailliage présidial d'Esain.

Mon 52 Gemeinen.

1) Etain, Stagnum, eine Stadt im District Dais re ober Ocive, mit einer Pfarituche und einem Alos er. Sie liegt am Fluß Ovac,! gehörte ehemald dem loster ves h. Eucharius zu Trier, kam von demfelben n das Kapitel S. Marien Wagdalenen zu Berdun, wels biefelbige 1224 an heinrich Grafen von Var abtres in mußte.

2) Bugy, ein Fleden auf bei Drne, ver Daupton

nes Gerichtspffricts.

3) Moroy sur Sec, ein Fleden, ben ber Quelle bes

luffes Dirain. Chedeffen war hier, ein Schloß.

4) Amermont, eine Pfarre ouf einer Sobe, Saupts t einer Herrschaft, welche nebst Boulingny, Noton fe ec. Domremy, Pienne und Abbeville, 1725 zu einer aronie erhoben worden.

#### XIII Bailliage présidial de Briey.

Bon 82 Gemeinen,

1) Bry ober Briey, eine Stadt und alte Erf fchaft, welche 1225 dem Grafen Beinrich von Bar mem Bischof von Metz zu Lehn gegeben, und nachmals mnabhangig wurde. Sie liegt an einem Bach, du n die Orne fließet.

2) Der Fleden Gondrecourt, an einem fleinen Ca, muß mit ber gleichnamigen Stadt im Amit la Mack,

nicht verwechselt werben.

3) Det Fleden Conflans, mit bein Jungmen in Jarnify, liegt am Fluß Orne, melder in biefer Segnd ben Fluß Iron aufnimmt. Das Bisthum Mehhat den felben 1561 an ben herzog von Lothringen abgetreien.

4) Jarny, ein Dorf am Fluß Iron, von welden

Der Diftrict Jarnifp' ben Ramen bat.

5) Mayeuvre la grande, ein Bletten um gin D

ne, in beffen Begent Gifenbergwerte find.

6) Sancy, ein Flecken, obemals ber Gip imm

XIV Bailliage prosidial de Sargau, welches der Chursuft von Trier dem Kanig von Frankteich tauschweise überlassen hat. Mit kothings wurde 1620 wegen des gemeinschaftlichen Vester Pflegschaften Sargau und Merzig ein Bergisch von der Transchaft und Trier getheilet, so, daß Frankteich den gange Sargau nebst dem kleinen Stuck von dem Lande Merzig, welches an der französischen Geite der Sargau sehnt den Die Saar ist nun die Stanz pflehen lothringen und Trier von Fromersdorf an

Anmert. Valdegaft, Wadgaffen, eine Min Pramonftratenfere Ordens an der Saar, welche bis 174 gu der Grafichaft Saarbrud und jum deutschen Rich achte

#### Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 903

ebort hat, wie sie denn in Ansehung, jener sowohl durch n. Urtheil des Kammergerichts von 1722, als durch einen lergleich von 1728, der saarbrücksichen Landeshoheit aufs eue unterwürfig gemacht worden. Mlein, durchsiden 167 zwischen Frankreich und dem fürstlich Rassau-Saardichen Haufe getroffenen, und am 18ten Febr. 1668 im Kaiser und Reich-bestätigten Vergleich, ist sie mit een Odrfern unter französische Landeshoheit wegen Louringen gekommen, und am 7ten Jul. 1768 seperlich ngeräumet worden.

#### XV Bailliage présidial de Longuyon. Bon 20 Gemeinen.

1) Longuyon, eine fleine Stadt, ben ber fich bie' affe Chiere und Erune vereinigen, mit einer Collegiats che. hier ift eine Gifenfabrit fur Ranonen, Gewehr ic.

2) Urrancy, ein Fleden, in welchem ehemals ein

ftes Schloß war.

### II Das Land des Parlaments von Paris.

I Das Amt Bar, das ehemalige Zerzoge umi Bar oder Barrois, war anfänglich eine rassischaft, die ihren Namen von dem Schloß Bar kommen, welches Friderich I im Jahr 964 erbauete, 1 Kaiser Otto zum Grasen von Bar machte. le deutschen und französischen Geschichtschreiber, düber die Frage, wenn und von wem die Grassischen Jahr zum Derzogthum erhoben worden sen? ih niche einig. Die Deutschen behaupten, daß isser Carl IV die Grasschaft Bar 1354, da er zu 185 war, zugleich mit der Grasschaft Lüremburg zu em Derzogthum, und die Grassichaft Pont a Woussing einer Deutschaft Pont a Woussing einer dem demselben Jahr zu einer Martgrassichaft

erhoben babe. Das legte ift gewiß, vom erftenaber fehlet bie Urkunde. Es wollen zwar einige frangol Beschichtschreiber bie Errichtung des Berzogthums bem Ronig von Franfreich, Johann II, zuschreiben: allein, ben Ungrund biefes Worgebensierkennen felbft erfahrene frangofifthe Gefchichtschreiber, und much midlen, baß folde Einrichtung von bes gebachen Königs Cohn, Karl, Regenten bes Reichs, gefche ben sen. So viel ist gewiß, baf Robert von Bat fich fcon 1357 einen Herzog von Bur genemet bobe. Es ift auch fein Zweisel; bag bie Berrichaft Bar, ober das kand jenseits der Maan, 1354 ein franzosi fches lebn gewefen, und nachmals geblieben fen; in altern Zeiten aber mar es eben fowohl ein Reichslehn, als bas land bieffeits bet Maas, welches pom Rech allezeit zu lehn genommen worben. Bu Barrois maypont, b. i. ju bem Theil bes landes, welcher ebebeffen von Frankreich ju lebn gleng, geborim Die Armter Bar le Duc und Bassignn; jenes begreifet bie Bogtepen Bar le Duc, Smullieres und bie Graffchaft Ligni; Diefes bie Festungen Chatillon fix Saone, Conflans en Baffight, Gondrecourt und la Marche. Barrois non mouvant, b. i. ber von Frenk reich nicht zur lebn gegangene Theil, begrif bas je fige land, welches fich an ber Mags und Dofel bit an bas herzogthum kurenburg erftreckt, und aus ba Memtern G. Michel, Eftain, Prn. Longuian, Ponts Mouffon, Riaucourt, Willers la Montagnes & befiche

Bas nun bas 2mt Bar infontetheit betif, so flehet es unter bet Baillinge prosidial de Chalon fur Marns, und begreifet 178 Bemeinen. William to the major but the

### nd Couvern. von Lothringen und Barr. 903

1) Bar, ofer Bar le Duc, Barrym ober Borra du-, die Bauptstadt des Herzogthums, bestehet aus ber ern und untern Stadt, und aus bem zwischen benben egenen Schloß. Die Mauern und Thurme ber letten. Kudewig XIV im Jahr 1670 abbrechen. Es ist das bst die Collegiatkirche des beil. Mar. in ber obern adt, welche in Geftalt eines Amphitheaters auf einem rge lieget, findet man die Collegiatfirche ju G. Peter, Albster, ein ehemaliges Jefuiter = Collegium, und bas ms, in welchem das Amtsgericht gehalten wird. untern Stadt, durch welche der Fluß Ornain fließet, r den 3 Brucken erbauet find, ist ein Privrat, welches gangen Stadt zur Pfarrfirche Dienet, eine Comenthus des Orbens des heiligen Anton, und ein Hospital, es d daselbst 3 Kloster, und in der Vorstadt sind 3 andere berhaupt hat die Stadt 1100 Feuerstellen, und etwa 20 Menschen.

2) Ligny, Linclum, die zwente Stadt dieses Hers thums, lieget am Fluß Ornain, hat eine Pfarrkirche, ! Collegiattirche, ein Collegium, 4 Albster, eine Woge

mid ben Titel einer Graffchaft.

3) Dammarle, ein kleiner Ort mit einem Priorat. Dergerichtsbarkeit gehoret dem Konige und dem Grasvon Ligny, die mittlere und untere dem Prior.

4) Souillieres, oder Souilles, ein Fleden, ebes

16 der Hauptort einer Wogten.

5) Mair oder Mays, in der gemeinen Aussprache is. ein Flecken am Ornain, ehebessen eine feste Stadt.

6) Morley, ein sehr alter Flecken an dem Flußur, moselbst ehedeffen eine Bogten, und vor Alters Palast der Khnige von Austrasien gewesen.

7) Moutier für Saur, Monafterium, eine Barowelche von einem Dorf den Namen bat, in welchem

beffen ein Haus ber Benedictiner mar.

8) Pierresitte, ein Dorf, welches ehemals der Sitzer Castelanen war, auch eine Bogten hatte. Diese iff 3 wiederhergestellet worden.

9) Rembercourt aux Pots, ein Flecken bem in sprung des Flusses Chez, mit einer Pfartfirche und einen Kloster.

10) Revigny aur Daches, vor Alters Ravigny,

ein Flecken am Fluß Ornain.

11) Groß und Klein Kors, Dorfer an der Mad, und Hauptorter einer alten Herrschaft, welche 1717 puts ner Grafschaft gemachet worden.

12) Mussey ober Muss, ein Flecken, ebeden ber Hauptort einer Castelanen, mit einem festen Solat

13) Kains, Fanis, ein Dorf, am Fuß eines Bergs, und am Drnain, mit einem febr alten Schloß, und einem Rlofter.

14) Conde, ein großer Flecken an der Mosel, in Hauptort einer Castelanen, welche 1561 durch einen Bogleich an das Bisthum Metz in Lothringen kam.

Das Umt la Marche, von 79 Gemeinm. Swey Districte besselben nemlich S. Thibaut und Gondrecourt, stehen unter der Bailliage presidial Ehalons sur Marne, ber britte, unter der Bailliage presidial be Langres.

1) la Marche, ein kleines Stadtchen, der home ort bes Amts, ben welchem der Mouzin entspringet. Em

halbe frangosische Meile von hier ift.

2) Confians en Bassigny, ein Flecken am Staterne, mit einer Pfarrfirche und 2 Klöstern.

3) S. Chiebauld, ein Flecken an der Maas, w

felbst eine ftarte Durchfahrt ift.

4) Morvilliers, ein Flecken an einem Bach, win die Maas laufet. Er hat den Titel einer Graffon

5) Gondrecount oder Goudrecourt le Chaten, Gundulphi curia, eine kleine Stadt, welche am Auf Ornen oder Ornain lieget, und sehr alt ist. Bor And hat sie zu der Grafschaft Champagne gehöret, König Hipp der schöne aber hat sie mit ihrem District 1307 dem Grafen Eduard von Bar geschenket.

6) Chatillon, eine Pfarre an der Saone, mit der

Titel einer Bogtey.

#### Das Gouvernement von Toul und Toulois. 905

#### Anhang.

In feinem Bouvernement, aber an ber Grange

son Barrois, lieget bie unabhangige

Grafichaft Clermont in Argonne, welche por Alters bem Bisthum Berbun gehorte, und burch Zastelane regieret wurde, Die sich unabhangig machens: Im Anfang bes brengehnten Jahrhunderts, iamlich 1204, bemächtigte sich ihrer Thibaub, Graf bon Bar; und feine Dachkommen fowohl, als bie Berjoge von lothringen, ließen fich mit berfelben von en Bifchofen von Verdun belehnen. Begen unterichiebener bazu gehöriger und in Champagne liegender lebile, waren bie Berren von Clermont ben Brafen von Champagne, und nachmals ben Konigen von Frankreich, lehnspflichtig. 1564 begab fich ber Bichof ven Verbun, gegen eine fleine Vergeltung, ber lehnsgerechtigkeit, die Grafschaft aber ward ein Reichslehn. Derzog Karl III trat fie an Frankreich ib, und suberolg XIV gab sie 1648 Luberoig von Bourbon, Pringen von Conbe'.

Die Stadt Clermont, liegt anf einem Berge, nabe

renm Fluß Air, und hat 180 Fenerstellen.

## 38. Oas Gouvernement von Toul und Toulois.

Die Grafschaft Coulois, ist von Lothringen janz eingeschlossen, und von kleinem Umfang. Sie ft, nebst der Stadt Toul, so wie die benden andern Bisthumer Meg und Verdun, 1552 unter französischen Schuß, und 1648 ganz unter Frankreichs Oberseitschaft gekommen. Zuster einem Generalgenversit

neur, ift hier auch ein Generallieutenant. Bir bei merten

r Die Grade Coul, und ihren District.

1) Coul, Tullum, die Sauptstadt des Gouvernessent, und der Sik eines besondern Gouverneur, eines Königlichen Leutenant, eines Bisthums, Amts, Landge kichts und einer Hebung, liegt an der Mosel, über welsche hier eine schone keinerne Brücke jft, und ist. regelmäse hie beseitiget. Sie war ehemals zine Reichsstadt; und der hiesige Bischof ein Reichssüft, welchen Titel er sich guch noch, nebst dem Titel eines Grasen von Toulois, depleget. Sein Metropolit ist der Erzbischof von Frier, sein Kirchspriengel begreiset 1700 Pfarren, er hat nur 30000 Liv. Einkanste, und ist am romischen Hofe auf 2500 Fl. ter sitet. Außer der schonen Cathedraldirche, sindet mas dier eine Collegiartirche, 4 Pfarrkirchen, 3 Abtepen, 2 Priorate, 7 Klöster, 2 Hospitaler, eine Commenthuren des Johanniter Ordens, und ein Seminardum.

2) Doid, Noniantus, ein Flecken, mis einem Schloß, welches ehebeffen fur fehr fest gehalten munbe.

2 Das Bisthum ober Amt Toul, beffen welle licher herr ber Pischof unter französischer Oberherr schaft ist, bestehet aus 6 Vogtepen, die lauter fle den und Dörfer begreifen, von melden die benden vornehmsten sind, Liverdun an der Mosel, und Dicherop, zwey Fiecken.

## 40. Das Gouvernement vom Essas.

Alface, ober die ehemalige kandgraffchaft Lefas, let. Alfatin, grandet gegen Abend an Latheim gen und die Skaffchaft, Burgund, gegen Mittag an Helsetien und den Elugang gegen Morgen an Outenen

nd Brisgau, und gegen Mitternacht an die Pfals. für die besten Landcharten von diesem lande wuren fo lange biejenigen, welche bie bomannifchen Eren unter bem Titel Alsatia - una cum Sundovia, auf 2 Bogen geliefert baben, und le Rouge uf 5 Bogen ans licht gestellet bat, gehalten, bis 771 bie feche fehr großen Blatter von berfelben ans icht traten, welche die Acabemie ber Biffenschaften y Paris als einen Theil ber großen Charre von Franteich bekannt machte. Die landschaft ift 417 franöfische Quabratmeilen groß. Wor Alters murbe fie on den Raurakern, Sequanern und Medio-natrikern bewohnt. Ihr Name kömmt in der rankischen Geschichte querft unter ben merovaischen Conigen por, ift frankisch, und wird am richtigften on bem Bluß Ell ober Jil bergeleitet, beffen 21n. pobner man Blaffen genennet, von welchen nach. rals bas land felbst Elfas, lat. Elifacia, Alisatia. Matia, etc. von ben altern franzofischen Schriftftellern ber Aulsavs, Aussay, und Pays d'Auxois benennet porden, aus welchem letten Ramen Wilhelm von Rangiat ben lateinischen Ramen Affatium gemachet at. Das Elfas ift überhaupt febr angenehm und ruchtbar, und bringet allerlen Betreibe, guten und auerhaften Bein, Beibe, Baumfruchte, Barengewachse, Flachs, Sanf, (womit flart nach ben Rieberlanden gehandelt wird,) Tabat, Bolg zc. reichich bervor. Die Gegend zwischen ber Ill, bem Saardt und bem Rhein ift eng, und nur mittelmäß g fruchtban, bat feinen Wein, wenig Beibe, und raget nur Roggen, Berfte und Safer; hingegen ber Strich Lapbes, welcher zwifchen ben Wergen, ber M.

MIT, und ber Ebene von Guly im Ober Elfas, bit a frangofifche Meilen gegen Sagenau gu binunter liegt, bat einen Ueberfluß an Getreibe, Bein und Delbe Das Land über Gult und Belfort, langft bem Be birge, in einer Breite von 2 bis 3 frangofischen Die Ien, bat viel Bolt, aber wenig Acerland, bingegm gute Weibe und Wiehzucht. Das land nach helm tien ober nach Altkirchen, Bafel und Muhlhaufen pu ift fehr fruchtbar. Der Diffrict um Hagenau, we ther bie Chene Marienthal genennet wird, ift eine fanbige, aber burch ben Flets ber Ginwohner mehl bearbeitete Beibe, welche Farberrothe, Erbapfel, turfifch Rorn, Safer, und andere Getreibearin, auch wohl Weißen, traget. Das land von ben Bebirge ben Zabern an, und bie Chene um Stat burg bis an ben Rhein, ift vorzüglich fruchtbar und angenehm, und hat einen Heberfluß an allerlen Ge treibe, Labat, Gartengewachfen, Safran, Sanf, Blachs, Magfamen, Rubfamen, Leinfamen, aus welchen Saamen fowohl, als aus ben Ruffen, d ferlen Dele gum Effen. Brennen und anbern Ge brauch bereitet werden. Much wird auf bem felte ben Strasburg ein Zwiebelfamen erzeuget, welche bem bambergischen weit vorgehet. Der Strick im bes zwischen bem Gebirge und bem Rhein, von De genau bis landau und Bermersheim, beftebet grif tentheils aus Holz und ungebauetem lande, und fic mehr Butter, als andere Bequemlichkeiten; allem bie fcone Chene um Lanbau, bringet viel Getreit. Won landau bis Beiffenburg giebt es viele Beinba ge. Das vornehmste Gebirge in biesem tande, # der Wasyan Joher das reascaussche ober ver grß

sessione Gebirge, frang. les Vauges, eter Vosges, der Voyes, lat. Vogesus. Es hat seinen Ansang n ber Begend ber Stadt lengres, erftrecket fich ans anglich von Abend nach Morgen bis in Die Gegend ion Belfort, scheibet bie Grafichaft Burgund von othringen, und heißet somohl Montagues de Bourgonne, als Monts de Laucilles, wegen einer guten Beibe. Dierquf wenbet es fich gegen Mitternacht, trennet lothringen bom Elfas, und vendet sich nach dem Erlerischen hin. Seine lange refrenket sich von Suden nach Morden, seine Breite aber von Westen nach Often; und die leste ist benm seberner Steeg am geringsten, so, daß bieselbst per furgefte und bequemfte Weg aus bem Effas nach othringen ift. Won Belfort bis an ben Queich, geporet es auf biefer Stite jum Elfas, und auf jener ju botheingen. Es entspringen viele Gluffe und Babe barqus. Geine bochften Grigen, find ber Berg Belch, frang. Balon, welcher ber allerhochfie, ber Berg der beil. Odilia, ober ber Obilienberg, onst auch Sobenburg genannt, welcher bie reißen. pefte Aussicht verschaffet , und ber Grantenberg, rang Framont, lat. Ferratus mons. Die Gipfel sowohl als die Thaler des masgauischen Gebirgs, find o, wie die elfassischen Chenen; mit ungefahr 150 Arten Baumen und Strauchen, und 1550 Arten von Rrautern, die insgesamme wild hervorkommen, bevachsen. Sie geben auch gute Weibe, und bie Sujel, welche ein gutes Erbreich und vielen Sonnenichein haben, liefern guten rothen und weißen Bein, ben bie Auslander lieben; man machet und hat also auch viel Aquavit, Effig und Weinstein. Die groß-

miebrigften ift, mit bem Sanbe herausholet je buch ofteres Bafchen reiniget, und vermittelft bes Duch filbers in Klumpen ober Platchen fammlet. Bob fchen Breifach und Strathurg werben feltener Golb theilchen im Rhein gefunden, als zwischen Gunt burg und Philippeburg. Zmifchen Fort touis mi Bermershein find fie baufiger, weil ber Strom i Dieser Begend nicht so schnell fließet. Gie find for felten fo groß mie Sirfetorner. Das Gold ift gwat febr rein und fcon, aber es wird beffelben beutige Sages fo wenig gefammlet, bag bie Stadt Strat burg, welche bas Recht hat, auf 4000 Schritte Boll zu fammlen, jahrlich faum 5 Ungen zusammen bringt Die Besiger des Dorfs Phobsheim, 2 frangosite Meilen von Strasburg , geminnen von ber Golb wafche jabrlich nur 4 Bulben, ob fie gleich fall eine frangolifche Meile, weit ben Strom, burchfuchen, De Rhein liefert auch haufige Criftallen, und man findt Riefel in ibm, bie fo bart find, baf man fie me Diamanten und andere Chelfteine poliren fann. Gie werben in Frantreich fart gebrauchet, und Rheinfie fel genannt.

Folgende, Gluffe fliegen im Dieber. Elfas, und

Kommen aus dem masgaulichen Gebirge.
2) Die Leber, la Lievze, im leberthal, welcht

in bie Scher fließet.
2) Die Cher, Scara, im Weilerthal, welcht

in die Andlau flieget.

4) Die 2ludlau, welche fich mit ber 3ll ver mischet.

5) Die Ergers, Ergitia, welche anfanglich be Ebn beißt, und fich auch mit ber Ill vermifchet.

bothringen durch das Schlemecker Thal kömmt, und ich im Umt Dachstein in zwen Urme theilet, davon zer eine den Fluß Mosly ausminunt; und durch den Lanal, welchen Ludewig XIV hat graben lassen, und der 4 französische Meilen lang, 24 Fuß breit und Fuß tief ist, so daß allerlen Baumaterlalien auf demselben sortgebracht werden können, über Straßburg n die Ill fließet, der andere aber durch Straßburg geset, und sich unterhalb der Stadt mit der Ill versnischen. In diese Breusch ergießen sich die Füsse Sauvel. Moßig, Saset 22.

7) Die Sorr, Sorna, welche sich in ben Rhein

rgießet.

8) Die Motter, Matra, welche bie Fluffe dim el und Sauer ober Sur aufnimmt, und in ben thein fließet.

9) Die Selze ober Selzbach und Laurer, elche in ben Rhein fließen. Jene machen bie Grange

om Unter . Elfas und Spenergau.

10) Die Qucich, fließet durch landau, und in Germersheim in den Rhein. Aus diesem Fluß inicht nur, che er in die Sbene tritt, ein Canals landau gesühret worden, sondern man hat auch, it halfe dieses Flusses und einiger Bache, ein andnliches Festungswert aufgesühret, welches aus raben und Wällen bestehet, und von landau sich dem Flecken herte zu die an den Rhein erstrecket.

Folgende Bluffe fließen im Ober . Elfas.

11) Ber ober Berre, fließet in ben Rhein.

12) Die Ill vormals Ell, entstehet im Flecken inkel, im Sundgau, nimmt die Flüsse Larg, 3 Eh. 8 A. Mmm TolTolder, Thur, Lauch, Secht, Jembs, Che, Andlau, Ergers und Breufch auf, fliefen bund Grasburg, und unter Wanzenau in den Aben.

Es giebet auch unterschiedene Seen im Esa, von welchen der schwarze, weiße und Daren Ik im Ober-Elsas und wasgauischen Gebirge, and Gränzen von Lothringen, angemerket zu werden wobienen.

Im Ober . Elfas und Sundgau find 32, im Um ter-Elfas 39 Stabte, also jusainmen 71. Unterden felben find g feste Stadte. Der großen und fleinen Porfer follen über 1000 fenn. Schopflin schäfte umb Jahr 1750 die Ungahl der Ginwohner auf eine helbe Million. Dach einer mir zugeschickten Nachricht, foll man 1750 gezählet haben 85698 Feuerstellen. Wenn man auf jebe berfelben 5 Menfchen rechnet, und 1554 Ordensleute dazu nimmt, so kamen sie das Elfas ungefähr 445000 heraus. Allein der Uhr Erpilly nime nur (ich weiß aber nicht in welchen Sabr, ) 309020 Menfchen an. Gine andere Rat richt gablet im 176iften Jahr 77717 Feuerftelm: wurden auf jebe, eben fo wie verbin, 5 Seeles # rechnet, fo famen 388585 Seelen beraus. 3 follen über 600000 Menschen, und mehr Kathelite als Lutheraner und reformirte Cinwohner, vorhand Die Mennoniten werden zwar wegen im Arbeitsamkeit geduldet, sind aber durch die Griff. Deren lestes von 1770 ist, zum Sibschwur genöcker Juden find auch hier. Die gemeine Sprache if it beutsche, in einigen Begenden aber ift eine romm Mundart gewöhnlich, Die von ber reinen frangofich

mertlichabweichet. Diefe lette ift nun in ben Stabten und auf bem platten lande fehr gemein.

Der Adel im Obern und Untern . Effas, mar ebebeffen bem romifchen Raifer und Reich unmirelbar unterworfen: allein, ber oberelfaffifche, tam unter bie Berrichaft bes Paufes Deftreich, und nur ber unterelfaßifche blieb unmittelbar, und ftund mit ben brep Rreifen ber unmittelbaren Reichsritterfchaft in Schma. ben, Franken und am Rhein, von 1651 an. in Berbindung. Der unterelfassische unterwarf Sich aber 1680 bem Ronige Lubevig XIV, ber beffelben Privilegien bestätigte. Beutiges Lags find gwar benbe, fowohl die unter als oberelfaffifche Ritterfchaft, dem Konige in Frankreich unmittelbar unterworfen, es ift aber boch noch gewöhnlich, jene bie unmittelbare Ritterfchaft im untern Elfas, und Diefe Die mittelbare Mitterschaft im obern Elfas zu nennen. Es fcheinet amar, als ob biefe legte mehr unmittelbar mare, als jene, weil ihre Rechtsfachen unmittelbar an bas tonigliche Rathecollegium ju Colmar gelangen, und bingegen die Rechtsfachen Der unterelfaffifchen Ritter-Schaft querft in bem Directorio berfelben gerichtet werben, und von dannen an bas fonigliche Rathscollegium gelangen, wenn bie Summa appellabilis, über 250 Livres beträget: allein, es ist Dieses ein Worzug eines unmittelbaren Ebelmanns, baf er von bem mit feinen Mitbrudern befesten Directorio gerichtet wird. Dieses Directorium bestehet aus 7 Directorialras then, (conseillers ordinaires,) unter welchen bet halbjährige Vorfiß abwechfelt, 3 Uffessoren, welche ben Ausschuß ausmachen, und einem Syndicus. In wichtigen Sachen, welche ben gangen ritterschafte Mmm 2 liden

lichen Körper angehen, kommen 8 Judeordnete him zu, welche aus dem Mittel der Ritterschaft durch die Directoren erwählet werden. Wenn eine Stelle m lediget ist, erwählen die gesammten Mitglieder 3 Prosonen, aus denen der König einen ernennet, und bestätiget. Die Ritterschaftsmatrikel enthält außt vielen entweder noch bewohnten oder zerstörten Schiffern, ein Städtchen und 90 Dörfer. Diese Dette sind nach den Directionen der kandstraßen, in 10 Districte, welche die Franzosen Routes nennen, verticktet. Die Privilegien der unterelsassischen Ritterschaft, haben viele oberelsassische Selleute von langen Zeiten her gereißet, daß sie gesuchet haben, der Manital derselben einverleibet zu werden.

Diefes land tam von den Celten unter die Bob mäßigkeit ber Romer, und von biefen an die Franke. Lubewig I gab es feinem Gobn Luther, nach beffen Tobe es lubewig bem Deutschen zufiel, und im Joh 870 eine Landschaft von Deutschland wurde. eben biefem Jahr an bis 916, ift es ein Theil wa beutschen Lothringen gewesen, im lettgebachten Iaf aber ju bem neuerrichteten Berzogthum Comaba geschlagen worben, ben welchem es bis an besiche Ende ober bis 1268 geblieben; baber bie Berwae m Schwaben auch bismeilen Bergoge von Alemannia und Elfas, ja fchlechthin Bergoge von Elfas beife Won 1268 bis 1648, war Elfas ein unmittelband Reichsland, außer daß bas Baus Deftreich fich mi und nach einen großen Theil vom obern Elfas unter wurfig machte. Bon ber landgraffichen Wick, tommt in ben elfaffifchen Urfunben vor bem gwelfe Zahrhundert feine Nachricht vor: im awdiften Jeh

hundert aber find gewiß sowohl im Unter als Ober-Elfas landgrafen gewesen; folglich haben bas Bertratbum Elfas und bie benben elfaffifchen landgraf. ichafien, fast ein ganges Jahrhundert lang zugleich und neben einander geblübet. Die landschaft aber geborte nicht in Die Rlaffe ber gurftenthumer. fon-Dern ber Grafichaften. Im zwolften Jahrhundert batte bie lanbichaft Elfas bie politische Verfaffung. jaft ber Gerzog für bas Kriegeswesen, ben landfrieven und die öffentliche Rube forgete, die benden Landtrafen ben Gerichten vorstunden, ber Landvont de Kammerguter und Regalien ber Raifer vermal. ete, und die Stadtrathe Die faiferlichen Rechte in en Sidbten banbhabeten. Die elfaffischen landgraf. thaften, find in und aus ben Graffchaften Nordgan and Sundgau entstanden, in welche bas gange El. as abgetheilet worden. Der Mordgau mar Umer Blas, welches folden Namen bis in die Mitte bes zwolften Jahrhunderts geführet bat, ba er an tatt ber bisherigen Brafen, landgrafen befommen jat, bergleichen ichon bie Grafen von Des; nach bnen aber bie Grafen von Berth ober Borb gemeen find .. Der legte landgraf aus biefem Befchlecht, par Johann II, beffen Schwefter Abelheit mit Krieverich Grafen von Dettingen vermablet mar, ben ind beffelben Bruder Lubemig X, R. Ludwig aus Bayern, ums Jahr 1340 mit ber landgrafschaft Elfas belehnete. Allein, Friberichs Gohn tubmig II, und fein Obeim, ber oben genannte lubmig X, eraußerten bie landgraffchaft Unter. Elfas alfo, baß er vornehmfte Theil berfelben nebft bem landgraffiben Titot, an bas Bisthum Strafburg, ein anbee Mmm 3

rer Theil an bie Berrichaft lichtenberg, und bet Reft an bie abeliche Familie von Bledenftein fam, web thes 1358 gefcheben. Der Sundagu bedentete zur Zeit ber Karolinger gang Ober Elfas, nach ber aber zeigte er nur einen Theil beffelben an, nam lich ben, welcher auf ber mitternachtlichen Seite bes Fluffes Thur lieget. Colde noch beutiges La ges gewöhnliche engere Bedeutung bes Mamme Sundgau, ift entstanden, als ber größte Ibel beffelben unter ber Graffdhaft Pfirt begriffen war; baber man feit bem vierzehnten Jahrhundert Die Grafichaft Pfire und ben Sundgan nicht felim als gleichgeltende Ausbrucke gebrauchet findet. Machbem ber Sundgau ober Ober-Elfas bis jum Unfang bes zwolften Jahrhunderts mancherien Gra fen gehabt hatte, brachte Otto II Graf von Dabsburg, Diese Graffchaft erblich an feine Familie. Deffelben Entel Albert III ift ber erfte, welcher fich in einer Ur kunde von 1186 einen landgrafen von Effas nennet, welcher feit biefer Beit bem habsburgifchen, und bem baraus entstandenen öffreichifden Paufe beständig de gen gewesen ift. 1325 wurde bie oberelfassische land graffchaft burch bie Grafichaft Pfirt vergroßert. 1521 wurde von Ferdinand I die Landgraffchaft Brisgan und bas offreichische Briegau, mit ber Langrafftof Elfas unter einer gemeinschaftlichen Regierung, # ihren Sig ju Enfisheim befam, verbunden. Berfaffung, in welche damals die Landgraffchaft Elf tam, bauerte fort bis jum mefiphalifchen Frieben von 1648, in welchem ber romifche Raifer fur fich, für das Haus Destreich und für das Reich alles Recht, welches fie auf die Stadt Breifach, auf die Landgraf foot

Ahalt Ober timb Unter Clfas, ben Sundgan, und bie landvoaten der 10 vereinigten Reichsflädte im Ele fas, gehabt, an bie Krone Frankreich auf ewig mit aller Oberberrichaft abtrat: boch murde biefe Rrone verpflichtet, alle unmittelbare Reichsftanbe im gansen Elfas in ihrer Reichsfrenbeit ungefrantt, und fich mit ben Rechten begnügen zu laffen, welche bas Bour Deffreich andenfelben gehabt, und die ihm durch Diefen Wertrag abgetreten worben. 3m folgenben Rrieg nabm Frankreich bie 10 vereinigten Reichestabte im Elfas in Befis, und als im nimegischen Frieden megen ihrer Rudgabe nichts ausbrudliches bestimmet wurde, beherrichte ber Ronig fie vollig. Es unterwarf fich ihm auch 1680 bie Ritterschaft, und errichtete ju Breifach eine Appellationskammer , bas bin bie gebachten Stabte, Die Ritterschaft und alle Amterthanen ber im Elfas gelegenen Reithslande angewiesen wurden. Im ryswidischen Frieben von 1697, tratell ber Raifer und bas Reich an Frankreich Die Stadt Strafburg, und mas auf ber linken Seite bes Rheins baju gehöret, mit aller landeshobeit. auf ewia ab.

Seithem bas Elfas unter Franfreichs Bothmaffigfeit gefommen ift, wird es burch einen Generals Monverneur, (welcher gemeiniglich ein Benerallieu. genant, bismeilen auch ein Marschall von Frankreich ift,) und burch einen Intendanten regieret; jener hat vornehmlich bas Rriegesmefen, biefer bie Berech. ligfeit, Polizen und foniglichen Ginfunfte, ju be-Unter bem Gouverneur fleben 2 Generaflieutenants. Das bochfte Bericht im Elfas, ift le Conseil souverain qu Colmar, welches gleiche Rechte mm 4

und Burde mit den französischen Parelamenten fat, imd eins zwei Ratinstern, eine jede derfalden aus se hen Richtern und einem Generafadbocaten besteht. Es sind auch zwen geistliche und drev eltreichaftliche Ehrenrathe vorhanden, welche in der ersten Ramme sien. Dazu konimen noch ein Genetalprocuram mit zwen Substituten, zwen Secretaire, unterschiedene Udvocaten, und andere Personen. Die Richter gehen jährlich aus einer Kammer in die ander über, die Prafidenten bender Kammern aber wech seln nicht ab.

Die landschaft bringet jahrlich ungefahr 2 Millionen und 498000 livres auf. Sie hat 2 Batallons landmilis, jedes von 720 Mann. Sonst abn lagen hier in Friedenszeiten gemeiniglich 21660 Mam an Buß, und 2300 zu Pferde.

Die Granze zwischen dem Unternsuth Oberno Elsas, ist das Flüßchen Eckenbach, wiches in die Ill fließet; es bezeichnet auch dieselbed Landgraben, welcher südöstlich eine franzosische Meile von Schlettstadt entfernet ist.

## Unter-Elfas.

I Straßburg, Strateburgum, vor Alters Aretorstum, in den mittlern Zeiten Argeneina genaum, it Jauptstadt im Elsas, in welcher der königliche Genens gouverneur und Intendant vom Elsas, ein Commendan, ein königlicher Lieutenaut, ein Major und Etat-Major ein Prevot-General und Lieutenaut de Marechaussein Pren Sis haben. Sie liegt an den vereinigten Flüssen I und Breusch, eine Viertelstunde vom Ahein, ist 2000 Toises lang, und 1200 breit, und nicht nur an sich state

befestiget, sondern wird auch durch eine, begelmäßige Citadelle, welche 1682 zwischen ber Stadt und bem Macin in funfectiger Gestalt angeleget worden, und beren Restungswerke fast bis an den Rhein reichen, und durch 2 Korts, beren eins gegen Abend, bas andere gegen Mitternacht-lieat; beschützet. Ueber ben Rhein fabret eine bolgerne Brude, Die burch eine Infel in Die kleine und große abgetheilet wird. Bende zusammen, sind 1300 Schritte over 3000 Schuhe lang. Den Zugang zu der fleinen, welche nach ber Stadt zu liegt, bebecket eine Rebonte. Das Fort, welches auf ber Infel gewesen, ift vermbge bes babenichen Friedens geschleift worden. Mus bem Rhein ift ber Schiffahrt wegen ein Canal nach ber Stadt in die Breufch geleitet worden, welcher ber Rheins nießen genennet wird. Die Stadt hat 200 große und fleine Gassen, über 4000 Privathauser, und ungeführ 50000 Einwohner, die Besatzung nugerechnet, welche lette zu Friedenszeiten wenigsteits 6000 Manit ftark zu senn pfleget. Die Bargerschaft sowohl als ber Stadtrath find theils romifch-katholifch, theils evangelischalus therisch, theils reformirt. Die Katholiken haben außer bem Minfter, 6 Pfarrfirden inne. Jenes ober die Cathebralfir de, ift Avar ein altes aber bewundernsmurdiges Gebaude und hat einen pyramidenformigen Thurm, beffen Bobe Gisenschmidt auf 500 strasburger Schuhe, die 445 pariser Schuhen gleichen, geschätzet hat, und beffen Obertheil ben Lutheranern gehoret. Konig Ludewig XIV hat diefer Kirche einen prachtigen Altarschmuck geschenket, ber boooo Thaler gefostet haben soll, und außer brenfachen Meggewanden und Bekleibungen bes Altars, aus 6 groffen und schweren filbernen Leuchtern bestehet. Das Domfapitel ben dieser Kirche, bestehet aus 24 Personen. ter ben übrigen 6 tatholischen Pfarrtirchen, find 3 Colle= hiattirchen. Es ift hier auch eine 1371 geftiftete Commenthuren bes Johanniter Mitter Ordens. Das ehemalige Jesuiter-Collegium, ift nun ein flein Collegium. Die Rib= . ter übergehe ich. Die Lutheraner befigen 7 Pfarrfirhen, unter welchen die Thomaskirche ift, ben welcher Mmm 5

La Canonici find, mit in welcher bas zu Paris van fi verfertiate schone Grabmal des Marschalls von Socia au feben ift. Es ift von weißem Marmor, und bat 3 % guren von coloffischer Groffe; eine ftellet ben Tob, be mente, den Marichall, und die britte, das benibte Frankreich vor. Die hiefigen Reformirten halten ihm Gottesbienst feit 1783 in einem Pripathause. In dem aufen Sospital, werden zuweilen auf 800 Urme unterhalten. Da jetigen bischöflichen Palast, hat ber Cardinal und Bifch Urmand Gasto Rohan 1741 prachtig erbauen lassen. De andern dffentlichen Gebäuden, fund bas konigliche Ming haus, der Valast des Gouverneur von Elfas, die Inter bang, und bas Ritterhaus, zu bemerken, in welchen letten das Directorium der unterelfassischen Ritterschaft feinen Sit hat. Das Magiftratecollegium beftebet and abelichen und burgerlichen Versonen, und lette find theis Gelehrte, theils Rauf- und Sandwerks-Leute. fit in bemfelben, und in allen Rammern und Gerichen hat der königliche Prator, welcher die königlichen Recht Die hiefige lutherische Universitat. ift 1621 # einer Academie, und diese 1566 aus einem Gymnasumen Unter derselben steher das jetzige Gomnasum. Soust find hier, ein anatomischer Schauplat, ein beim fcher Garten, das Collegium Wilhelmitanum, in welche junge Leute zu Intherischen Kirchen- und Schul-Memin gubereitet werden, und eine Ritter-Academie. Die ion kath. Universität ift 1700 von Molsheim bicher verlet worden, und stebet, so wie das Seminarium, unter dem & fchof. Linch find hier Tuch: Labact = u. Porzellan: Wanufans ren, und eine Buckerlauterung ; es wird auch biefelbft for gefticte und Spikenarbeit verfertiget. Daß Johann Gutte berg, aus Mannz geburtig, hiefelbft die eigentliche Bucht derkunft ums 1436ste Jahr erfunden habe , hat & Schopflin aus guten Grunden erwiefen. Die alte Ed . Argentoratum, ist im Anfang des fünften Jahrhunden bon ben Alemannen gerftoret worden. Um die Ditte bi fechsten Jahrhunderts wurde Strasburg von ben Frank angeleget. Sie ift niemals eine mittelbare, fonbern

a) Die

jeit eine unmittelbare Stadt bes Reichs gewesen, und sols ches bis 1681 geblieben, da sie sich dem König Ludewig KIV von Frankreich durch eine Capitulation unterworsen, der ihr alle ihre bürgerlichen und gottesdienstlichen Frenseiten bestätiget, jedoch 1685 allen Magistratseollegien einen Prator vorgesetzt hat. 1687 verordnete der König, daß alle Stadtämter unter Katholiken und Lutheraner gleich getheilet werden sollten. Durch den ryswickschen Frieden von 1697, har das deutsche Reich sich aller Ausprüche an diese Stadt begeben, und dieselbe auf beständig an die Krone Frankreich abgetreten.

Wor dem Thor des weißen Thurms, ist vor Alters ein Königshof gewesen, welcher im vierzehnten Jahre hundert zerstöret, und von K. Karl IV der Stadt geschensfet worden. Bor dem Fischerthor, zwischen der Ill und dem Rhein, ist eine große Insel, welche Kuprechtsau (Ruperti Augia,) genannt wird, und starf angebauet und dewohnet ist. Ihre Einwohner haben das Bürgerrecht zu Strasburg; sie dienet auch den Strasburgern zum anz genehmen Spatzierort und Sommerausenthalt. Der Weg von der Stadt nach der Rheinbrücke ist angenehm, sowohl wegen der schönen Allee, als wegen des Andaues der Seizend, die ehedessen ein gemeiner Weideplatz war, aber nun in verschiedene eingenthünliche Weiden abgetheilet ist.

Angerbem befiget die Stadt

1) Das Ame Dorolsheim, zu welchem die Obrfer Berolsheim, Illelich, und noch 6 andere gehören. In dem ersten ist eine Commenthuren des Johanniter Ordens.

2) Die herrschaft Barr, in welcher ber Fleden Barr, ein alter und ansehnlicher Ort am Fuß bes wass rauischen Gebirgs, und 5 Obrfer. Die Stadt hat diese

ehemalige Reichsherrschaft 1566 an sich gekaufet.
3) Die Ferrschaft Wasselnheim, welche auch vor Alters eine Reichsherrschaft gewesen, und 1496 an die Stadt Strasburg verkauset worden ist. Sie begreiset 3. Derter, an deren einem, Fridesheim genannt, der Bischof von Strasburg die Halte hat. Mit derselben sind die Odrfer Zehenacker und Flepberg vereiniget, welche, die Stadt water an sich gekauset hat.

4) Die Zerrschaft Marley ober Marle, (nickt Marlenheim) welche von einem großen Dorf den Namen bat, darinn ehedesse ein Schloß gewesen. Hier sowohl, als zu Kirchheim, sind vor Alters Königshöfe gewesen. Es gehören noch 2 Dörfer dazu. Die Stadt hat 1491 das erste Antheil an dieser Herrschaft, und nicht lange bernach auch das übrige an sich gekaufet.

Die Abten S. Stephan zu Strasburg besitzet Wangen, eine kl. Stadt, und Behlenheim, ein Dorf.

# II Die Unterstatthalterschaft Strassburg, du welcher gehören

1 Folgende fonigliche Stabte

1) Sagenau, Hagenoia, eine Stadt an ber fchiffe baren Motter, in einer fandigen Gegend, welche bem Rang nach die britte Stadt im Elfas ift, und ebedeffen eine kaiferliche frene Reichsfradt, und ber Git und Saupt ort von bes beiligen romifchen Reichs Landvogten ber 10 vereinigten Reichoftate im Elfas, gewesen ift, beren Landvogt in dem ehemaligen biefigen faiferlichen Pallaf gewohnet hat, fie hat auch ben Titel, bes beil romifche Reichs Rammer, geführet. 1750 hatte fie 678 Feuer ftellen. Bon ben 2 Pfarrfirchen ift eine eine Collegiet Birche, und ben ber andern ift ein Briorat. Außer einen vormaligen Jesuiter Collegio, welches auf der Stelle bei alten faiferlichen Pallafis flebet, findet man bier mo Manns a und 2 Fraven : Albffer Der Uriprung be Stobt, faut zwischen die Jahre 1105 und 1125. Gie ift oft belagert und erobert worden, am meiften aber ba fie im 17ten Jahrhundert gelitten. 1605 murbe fie von ben Arangofen verlaffen und wieder erobert. fie einige Bochen lang in bftreichischer Gewalt. Titel einer Reichskammer bat fie ebebeffen geführet, en weder weil unter ben fchwähischen Raifern bie Reicholic nobien in berfelben vermahret worden, ober weil ein to ferliches Landgericht, ober auch, weil hier bie Schatnmer der Reichseinkunfte aus dem Elfas, gewesen ift, e Einkunfte der Stadt steigen hentiges Tages ungefähr 7 4000 Livres. Die schiffbare Motter erleichtert den sigem Handel, welcher vornehmlich mit Farberrothe b Tabak, die hier gezeuget werden, getrieben wird, is der Siegelerde, welche man den dieser Stadt sindet, ro ein gutes unachtes Porcellan (Fayance) gemacht.

Bum Gebiet der Stadt, gehoren die Dorfer Raltenufen, Schirrieth oder Schircin, und Sarthausen, iches lette sowohl, als der Sallenhof dem Stadthospislauftandig ift. Der hagenauer ehemalige Reichewald, elcher zwischen dem musgauischen Gebirge am Rhein at. gehort jest dem Konig und ber Stadt gemeine

paftlich.

2) Rosbeim, eine ebemalige kaiferliche freye eichestadt, und unter ben zehn Stadten die siebente, igt im Anfang eines kleinen Thals, durch welches die lagel fließet. Sie wird in die obere, mittlere und um re Stadt abgetheiler, und hat 2 Pfarrkirchen. 1622 urbe sie von dem Grafen von Mansfeld verwüstet.

3) Ehenheim ober Ober-Ehenheim, fr. Obernay, eis ehemalige kaiferliche frene Reichöstadt, und die sechste ater ben 10. Stadten, liegt am Just bes Odlienbergs enm Fluß Shn, und bat ihren Junamen zum Unterhied von dem Flecken Nieder-Shenheim bekommen. Sie ichon 1258 eine Stadt gewesen, hat 2 Pfarrkirchen nd 2 Albster. Chedessen ift hier eine kaiserliche Burg ewesen:

Ihr Gebiet begreift das alte Schloß Kagenfels m Klingenthal, und das Dorf Bernhardsweiler oder dertschweiler. Unweit und über der Stadt liegt die lirthe und Burg Oberkirch, davon eine adeliche Fasnilie benennet wird. Im Klingenthal, 3000 Schritte on Oberehenheim, ist eine königliche Gewehrsabrik, wels he 1730 angelegt worden, und davon das That den Rasnen bat, durch welches die Ehn sließet. In derselben vird lauter Seitengewehr verfertiget.

Anmerbung. Die Landvogten ber zein ehemaliga vertinigten Reichestädte, verliebe König Ludewig XIV im Jahr 1659 dem Cardinal, und 1661, dem Herzog von Me garin, nachber dem Haufe Chatillon, und als diefet in manlichen Erben aussfach, dem Herzoge von Choispi Sie bringt jetz jährlich ungefähr 50000 Livres ein.

2 Das Amt Dachftein, welches ju bem Bie toum Strasburg gehoret, begreifet

1) Dachstein, ein kleines Stadtchen an der Bruch, beffen ehemaliges Schloft die Frauzosen zerftoret haben

2) Molsheim, eine Stadt an der Breusch, me felbst noch ein bischösliches Collegium, und eine Kartwie ist.

3) Bifchofsheim, Bifchen, ein großes Dorf, mb

ches zu ben afteften Dertern bes Bifchofs geboret.

4) Sulz und Bergbietenheim, Dorfer, bie fie beffen Stadtchen gewesen find. Ben jeuem ist ein bil sames Bad; in diesem ist ein Schloß gewesen.

3 Das Amt Muzig und Schirmed, mes auch zu dem Bisthum Strasburg gehöret.

1) Musig, eine kleine Stadt, mit einem bifche den Schloß, liegt an der Breufch, jenfeite welche be kleine Dorf Sermolsheim ift, bas mit zu der Sun gerechnet wird, und ein Franziscaner-Clofter hat.

2) Schirmeck, ein Dorf an der Breusch, welche ehebessen ein Stadtchen gewesen ist, und über welche auf einem Berge ein Schloß gestanden hat. Der Ind bes Dorfs, der jeuseits der Breusch liegt, gehört zu betringen, und wird la Broque, von der Bracke, genamm

3) Sastach, in lateinisthen Urfimden Avellen und Avellenum, ein Dorf, welches in bas obert suntere abgetheilet wird, und wofelbst ein Collegiarfiff

4 Das Amt Bennfelden, welches unter die bischöflich ftraßburgischen Aemtern das größte wienträglichste ist. Eßedessen wurde es von dem warkorten Schloß Bernstein benannt.

1) Bew

7) Bennfelden, ein Städtchen und Schloff an ber 31, welches ehebeffen befestigt gewesen, und 1632 von ben Schweden belagert und erobert worden, die 1650 die kestungswerke geschleifet haben.

2) Dambach, Danbach, eine Stadt, welche 1340, meiner Stadt gemacht worden, und aus 2 Dorfern ente

tanden ift.

3) Aheinau, eine Stadt am Rhein, welcher ben iften Ort mo fie gestanden, überschwemmet hat. Ihre shemaligen Festungswerke find vermoge des munsterschen Friedens geschleist worden. Es'ift in der Gegend dersels ben eine Ueberfahrt über den Rhein.

4) Epfig, ein großes Dorf, welches mit bren ans

bern Dorfern ein Unteramt ausmacht.

5) Ebersheim 277unfter, eine Benedictiner 28btep nit einem Dorfe, welches ehedeffen ein Stabtchen gemes en ift.

5 Das Amt des Domcapitels, machet den süblichen Theil vom Albrechtsthal aus, welcher seit langer Zeit Lo comte Ban, Comitum Bannus genannt wird, und zum Hauptort das Bergschloß Franskenburg hat, von welchem dieses Amt die Oflege Frankenburg genennet wird. Dieses Schloß lien zet an der Mündung des Weilerthals, auf dem Berge, welchen das Weilerthal vom Leberthal scheidet. Die merkwürdigsten Oerter dieses Amtes sind,

1) Reftenholy, Castinetum, Chatenoy, ein Marte lecten, woselbst ber Amtmann des Domcapitels wohnet.

2) Ebersheim, ein Dorf in ber Nachbarschaft best ben benannten Orto Ebersheim : Munfter, welcher von biefem Dorf den Namen bat.

3) Erstein, vor Alters Erstheim, ein ansehnliches Dorf, welches ebedeffen befestiget gewesen, und unter die Beabte gerechnet worden ift, auch einen Ronigshof ges abt hat.

4) Berft ober Berfc, ein Stabtchen ein Finf Gu gerb. In der Rachbarfchaft berfelben ift der oben er, mabnte Cecilienberg.

5) Geispolzheim, ein großes Dorf, in welchen.

chebeffen ein Ochloß gewesen ift.

6 Die Berrschaft und das Amt Stein, Dynastia Rupisvallensis, machet bas sogenannte Steinthal aus, welches auf franzosisch Ban de la Roche genennet wird. Auf ber nordweftlichen Grange beffelben flieget die Breufch, und ber Bach Rothaine scheibet es von bem schirmedischen Thal. ungefahr 6 frangofiche Meilen im Umfang. Mitte beffelben bat ehebem ein feftes Schloß auf ei nem Gelfen gelegen, welches Stein, Rupes ober Lapis, genennet worben, und ber Gig ber alten Doneften gewesen ift. Die 8 Dorfer, welche ju Diefer Berrschaft gehören, sind in die Rirchspiele Rothan und Waldersbach ober Vachtersbay vertheilet: , zu jenem gehoret bas Dorf Meuvillers, welches bas größte ist; in bem Pfarrdorf Rochau aber hat ber herrschaftliche Schulze feinen Sig. wohner biefer Berrichaft reben eine romanische Mund art, bie sowohl von ber reinen frangofifchen, als von ber beutschen Sprache febr abmeichet. Bon Derfelben bat Prof. Oberlin 1775 eine besondere Abhand. lung geschrieben. In ber Begend von Rothau hat man 1723 angefangen, Gifeners ju graben. Herrschaft ift ein altes Reichslehn, welches bie rath famhaufifche Familie unterfchiedene Jahrhund. lang besessen hat, von welcher sie 1685 an ben Pfalgere fen von Belbeng verfaufet worden. Bulest befaß fie Dorothea, Gemahlinn Guftav Samuels, Pfale 900

grasen ju Zwendrucken, nach deren Tode der Ronig ben eisalischen Intendanten Nic. Prosper d'Angervilliers mit derselben belehnte, dessen Tochter sie an ihren Gemal den Perzog von Roussec brachte, von dessen Hause sie an das Haus Argenson und von diesem durch Verkauf an den Strassburgischen Statmeister von Dietrich kam. Dieser erlangte 1783 durch offene Briese sür sich und seine männliche Nachkommen den Eitel eines Grasen vom Steinthal.

7 Das Amt Sirbaben, ist im Schirmeder. That, und hat ben Namen von einem alten Schloß, nifer welchem die Dörfer Arteloheim, Mulbach, Malkirch und Laubenheim bazu gehören. Es st ein Lehn des Bisthums Straßburg, und gehöret

bem fürstlichen Saufe Roban . Soubife.

8 Das Amt Wanzenau, welches auch gum disthum Straßburg gehöret, sollte eigentlich Wende insau, Vendelini augia, genennet werden, welches ier alte Name des großen Dorfs Wanzenau ist, pelches theils auf einer Insel zwischen der Ill und iem Rhein, theils außerhalb derselben lieget. Auf ier Rheininsel Zonau hat vor Alters ein Kloster geslanden, Wepersheim zum Thurm, ist ein groses Dorf, welches ehedessen oft verpfändet und versausset worden.

9 Ein Theil der Berrschaft Lichtenberg, Diese alte Herrschaft, welche auch wohl eine Grafbaft genennet worden, ist die größte im Elsas, hat ute Waldungen, Weibe und Wein, Schlösser, lecken und Stadte, und ungefähr 100 Vorfer, elche in 9 Aemter vertheilet sind. Dazu kommen

3.Th.8A. Mun 1

soch 2 Memter, welche jenseits des Rheins auf deutschem Grund und Boden liegen. Die alten hann von Lichtenberg sind 1480 mit Jakob ausgestorm; werauf die Herrschaft halb an die Grafen von Hann, und halb an die Grafen von Zwendrücken-Bisch fil. Philipp V, Graf von Hanau-Lichtenberg, beland deine Frau, Margaretha kudovica, Gräfin von Zwendrücken-Bisch, den größen Theil der ihrigen Halfe. Der leste Graf von Hanau Lichtenberg wast diese Herrschaft noch in seinem Leben seinen Schwiegerschen, dem Landgrafen Ludewig VIII von Heffen. Darmstadt, ab. Die Neuwer dieser han schaft, welche unter der Unterstatthalterschaft Sind deuts stehen, sind

2) Das Amt Offendorf, welches gemeinische Staat Offendorf genenner wird. Es liege an Rhein, und begreifet außer ben großen Dörfen Offendorf, Gerlisbeim und Drusenheim, noch andere. Ben bem ersten fließet der Sorr, und in dem dritten die Motter in den Rhein.

👱 2) Das Amt Brumat, welches am 🎏

Sort lleget, und enthält

(1) Brumat, gemeiniglich Brumt, vor Altere koedmagus, ein ansehnliches Dorf von 215 geneichte am Fluß Sorr, mit einem 1720 zu bauen angesangen Schloft, ift zur Zeit-der Romter eine blübende Stadt, F Zeit der Franken. ein Dorf, und zur Zeit der Demiss eine bemauerte Stadt gewesen.

(2) Waltenheim, ein Dorf, ben welchen #

Spps gegraben mird.

(3) Geudertheim, ein großes Dorf mit de

3) Das Umt Dfaffenhofen, in welchem

(1) Pfaffenhofen, ein im fechezehnten Sahrhundert bemauertes Ctabteben am Blug Gorr. Ben bemfelben wurden 1673 die Lothringer von den Schweien gefchlogen.

(2) Schwindrasheim und Offweiler, große Dbr. Ben bem letten liegt bes beutschen Ritterproens ehemalige Commenthuren Dhan, welche Eberhard von Effendorf 1398 gestiftet, der Graf bon Banau aber 1600 fecularifiret bat.

4) Das Umt Ingweiler, welchesenthalt

(1) Ingweiler, ein Grabtchen am Fluß Motter, welches 1345 bemauert worden.

(2) Reproeiler, Neovilla, ein Stattchen, ben welchem eine Collegiatlirche, in demfelben aber feit 1736 ein tleines Franciscaner Rlofter ift.

(3) Lichtenberg, zin Schloß auf einem erhabenen und feilen Relfen, bon welchem bie Berrichaft ben Das men hat. Es hat Inbaliden gur Befatung. Unter-beme felben liegt ein Dorf gleiches Ramens,

(4) Ingenheim, ein großes Pfarrborf.

4) Das Umt Bucheweiler, in welchem

(1) Buchsmeiler, Buxovilla, eine Ctabt, melde ber Sauptort der Berrichaft Lichtenberg, und ber Gip ber Regierung, Rammer, und des Confisoriums derfelben Beb derfelben ift ein Schlof. Das Gumnafinm. welches Graf Johann Reinhard I gestiftet hat, ift 1750 erneuret worden. Die Pfarrfirche gehort ben Lutheras gern, die Ratholifen haben in der Borftabt eine Rirche.

(2) Boben Azzenheim, ein Dorf, ben welchem itt einem Sügel eine Kapelle liegt, Dabin gewallfahrtet vird. Das ehemalige Schloß, ift schon 1365 gerftoret Es lieget Diefer Ort ungefahr auf ber boche ten Begend bes Diffricis, welchen man bas Acterared nennet. Saft in der Mitte gwifchen Soben Magens eim, Gimbrett und Gimsheim, auf ber linken Seite es kleinen Berge, davon ber lette Ort nach bem erften fuft, ift ein Suget, von welchem man gegen Guden bis

in ben Sundgan, gegen Morden in die Begenden ein Bandau und der Pfalz, gegen Often den Schwarzwild, und gegen Westen das wasgauische Gebirge siebet. Auf diesen und den übrigen umberliegenden Hügeln, ist ein hortreslicher Lagexplat für ein Kriegesbeer, weil man ta so eine weite Aussicht in das Ober- und Unter-Elfas het.

6) Das Umt Westhofen, in welchem

(1) Westhofen, eine kleine Stadt, bep welcher das alte Schlof Rosenburg liegt.

(2) Balbronn, ein großes Dorf.

7) Das Amt Wolfisheun, in welchem

(1) Wolfisheim, ein großes Dorf, eine frenzofische Meile von Strafburg; aus welcher Stadt die Reformitten thebeffen hieber gur Rirche giengen.

(2) Sangenbietenbeim, ein Pfarrborf.

10 Die Guter der freyen unter elfassischen Ritterschaft, welche mitzu der Unterstatthalterschaft Strasburg gerechnet werben, sind nach den Lagedirectionen in 10 Districte, welche die Franzosen Routes nennen, vertheilet. Ihr nachfolgende Mas trikel ist unveranderlich, wenn die Guter gleich an einen andern Besiger gerathen; es ware denn, haß sie mit andern Gutern vertauschet wurden.

1) Bu bem ersten District, gehören die Dörfer Bischofsheim ober Bischen am Saum, unweit Strafburg, Mundolsbeim, Vendenheim, Ben ftett, Olvisbeim und Schurbofen.

2) Zu bem zweyten District, Ober Sausbes gen, Mittel & Sausbergen, Pfulgriesbeim, Beblenbeim, Wiversbeim, Schnersbeim, Schnersbeim, Schnersbeim, Staffhausen, Wilvisbeim, Buesweiler, Mühlbausen.

3) Bu

- 3) Bu bem britten District, Stünbeim, Burg tigheim, Quanenheim, Peffenheim, Winzens heim, Landesheim, Sürchhausen.
- 4) Zu bem vierten Distict, Schäsolsheim, Achenheim, Brenschwickersheim, Rolbsheim, Ofthosen, Scharrachberkheim, Jrmstett, Woranheim, Trenheim, Cosweiler, Rumolss weiler, Birkwald.
- 5 Zu bem fünften Olstrict, Lingolsbeim, Ensbeim, Duppichheim, Duttenheim, Nies derrotterot.
- 6) Zu bem sechsten Diffrict, Blasbeim, Innenbeim, Kaut-Ergersbeim, Meistratobeim, Vieder-Chenbeim, Valff, Jellweiler, Stone beim.

7) Bu bem fiebenten Diftrict

(1) Andlau, ein Städtchen am Auß gleiches Rawens, der sich in den Ill ergießet. Es tragen dasselbe die Herren von Andlau von der daran liegenden weiblis den Abten zu Lehn, welche die Raiserinn Richardis ges stiffer hat, und welche 1616 das ehemalige Benedictiners Rioster Zugshopen, lat. Hugonis euria, franz. Honcourt, im Weilerthal, gekauft hat. Sie hat jährlich 50000 livres Einkunste. Es ist hier eine Commenthus son des deutschen Ordens.

(2) Mittel Bertheim, Itersweiler, Nathhalten, Bell und Blinsmeiler jum Theil, Reichsfelden, Berm

Derdeweiler, Saint Blaife und Bliensbach.

8)'Zu dem achten Diftrict, Fegersheim und Ohnsnheim, Ichtragheim, Sipsheim, Off-Haufen, Bolfenheim, Altenheim, Werd.

Mnn 3.

9) Zu dem neunsen Diftrict, Eschau und Wibolsbeim, Illobsheim, Gerstheim, Obenbeim, Boff-beim, Widernheim, Sundhaussen, Mietersholz, Chenroeyer und Rathsams hausen, Bosenbiesen.

to) Bu dem zehnten District, Dupolzheim, Saffenbeim, Schonau, Bolsheim, Mackensbeim, Jebsbeim, Runheim, Bartmannsweis ler und Rimbach, Bell. Die vier lesten Dirfer

gehoren gum obern Elfas.

### III. Die Unterstatthalterschaft Lan-

1) Canbau, eine Stadt, und farte Reftung am Alug Queich, welche außer ihren eigenem geftungemer: ten, auch eine auf einem Sugel belegene Schange, aur Bertheidigung bat. Rach bem großen Brande, ben fie 1689 erlitten hat, fin beffere Daufer erbauet, und ges rabe Gaffen angeleget morben. Gie hat eine Collegiate firche und 2 Ribfter, ein Burger : und ein Golbaten : Sofe pital. 1752 botte fie 893 Feuerstellen, und 3480 Gins Die biefigen Brotestanten bedienen fich ber Collegiattirche gemeinfibaftlich. Mußer berfelben find bier noch 3 Rirchen, und 2 Rlofter. Diefer Stadt mirb gut erft 1274, und gwar ale einer Stadt gebacht. Gie mar chebeffen eine unmittelbare Reichsftadt. Gie ift im Spenergau belegen, und 1517 burch eine besondere Giniauna ber bagenaufiben Laubvogten einverleibet worben. gentlich und urfprunglich gehoret fie alfo nicht jum Gliaf ober Unter:Elfas, und ift baburch nicht in biefe Landichaft perfenet morden, daß fie mit dem elfafifchen Reichoftabe ten unter ber Dagenauer Landvogten bereiniget worben. Im brenfligfahrigen Rriege ift fie wenigstens fiebenmal erobest morben. 1688 murbe fie von faiferlichen Eruppon erobeit und gepfindert; 1689 abet auf Abnig Lube, wig XIV Befehl von Banban stark befestiget. 1700 1190 1740 ist sie von den Deutschen abermals erobert, 1713 aber von den Franzosen wieder eingenommen, und dens selben im badenschen Frieden wieder bestätiget worden. Man, sagt von der Lage dieser Stadt, es konnten in einem Tage bis drephundert Dorfer hieher auf den Wochensmarkt kommen, und ben Sonnenschem wieder zu Sause sonnenschem wieder zu Jause sonne

Es gehoren ihr die Dorfer Mußdorf, Damheim,

und Queichbeim.

2) Sort Louis, Fortalitium Ludovicianum, eine kleine Stadt und gute Festung von 4 Bollmerken, auf einer Infel im Rhein, welche auf Konig Ludewigs XIV Befehl 1689 aus den Steinen des ehemaligen hagenauet Schlosses et dauet worden. Das hornwerk jenseit des Rheins, nehst der Brucke über den Strom, sind verindge des rydwicksichen Friedens abgetragen.

i Das bischoflich : speperische Oberamt Lauterburg, welches burch ven Fluß lauter in bas obere und untere Amtabgetheilet wird, und begreifet

gend die kauterburg, eine kleine Stadt, in beren Ges gend die kauter sich in den Rhein ergießet. Es wurde 1765 bier eine bischösich-spenersche Regierung für die Untersthanen des Bisthums im Elfas errichtet, die aber nicht lange dauerte. Die Romer buben bier ein Castel, Rasmens Tribuni, erbauet. 1236 wurde diese Stadt vom Konig Wilhelm dem Bisthum Spener geschenket, als Marcevo, Graf von Lauterburg, in einer Schlacht geblieden war. 1744 wurde sie von den Orstreichern eingenommen, als bieseiben ben Schräck über den Rhein gegangen waren. Ben derselben endiget sich die Lauterburgische Linie, welche ben Weisendurg am Fuß des wasgautien Gedirges anfänget. Wenn man von Lauterdurg rach Motern gibet, sie wan zur rechten hand bas Run 4

Mfer vom alten Beite bes Rheins, melches biefer Strom

vielleicht funftig wieber einnehmen mogte.

2) Jodgrim, ein Stadtchen auf einem Sügel, nicht weit vom Abein, mit einem Schloß, in welchen ein bischflicher Burgvogt mahnet.

- 3) Abeinzabern, in alten Urkunden Jabern ichleche bin, lat. Tabernac, Saverne du Rhin, ein offenes Stadt then, welches in Rriegen und durch Fenersbrunfte oft ver, wuster morden.
- 4) In dem ansehnlichen Bienwald oder Bewald, Silua apiaria, ift im Anfang des achtzehnten Jahrhundert das Dorf Buchelberg angelegt worden. Scheid und Rulsbeim, find ansehnliche Obrfer. Die übrigen vierzzehn Obrfer übergehe ich.
- Das bischoflich speyerische Amt Mags benburg ober Madenburg, welches ben Namen von einem 1680 verwüsteten Bergichloß hat, an def sen Juß das Dorf Æschbach lieget. Das größte Dorf ist Arzheim, woselbst die Beamten wohnen. Außer demselben gehören noch 3 Dörfer darzu. Das Amt hat dis 1525 benen von Heideck gehöret, die es damals an den Herzog von Würtemberg verkauset haben, der es 5 Jahre bernach an das Visthum kauf lich überlassen hat. Die Hälfte gehöret den Baronen von Waldenburg, genennet Schonkherrn.
- Das bischofliche speyerische Umt Dhan, welches die von Dhan ehebessen von dem Bisthum Speyer zu tehn gehabt haben, als sie aber 1603 ausgestorben, dem Bisthum heimgefallen ist. Außer ben verfallenenen Schlössern Alte Dhan und Vem Dhant, oder Dhanstein, gehoren die Dorfer Dhan unter jeuen Schlössern, Lischbach, und noch 5 an

bere

vere bogu. Es hat die vorhergenansten abelichen,

Mitbefiger.

4 Das Oberamt! Butenberg, ift eine alte herrichaft, welche ben Grafen von leiningen vom Reich verpfandet gewesen. Rinig lubemig aus Banern nahm 1330 von feines Brubers Rubolphs Couten, ben Pfalggrafen, neues Gelb barauf, und gab bnen bie Macht; biefelbe einzulofen. Golche Ginlofung gefchahe 1378 mit Bewilligung R. Rarls V. m folgenden Jahr aber murbe bie Baffre biefer Berre ichafe und ber Berrichafe Fallenburg, ben Grafen von leiningen wieber ju Lebn gegeben; welches fo lange fortbauerte, bis Graf Schaffrib dem Beren von lichtenberg, beffen Befangener er mar, Gutenberg anfatt bes Lofegelbs gab; biefer herr von lichtenberg aber verkaufte folches Untheil an Gutenberg bemt Thurfürsten Friberich, und Pfalggrafen lubewig bem chmargen; welche ben übrigen Theil ber Berrichaft Bietauf murbe bie gange Berrichaft Gutenberg unter bem Churfurften ju Pfalf und bem Pfalt. grafen gu Zwenbruden, ungeachtet ber Rlagen ber Brafen von leitungen, gleich getheilet. Als bie Churinje 1559 ausgieng, fam ein Theil berfelben, vermoge bes feche Jahre porher ju Beibelberg errichteten Bertrags, an bie zwenbrudifche and velbenzische linie jeigleich, und burch einen neuen Bertrag an die lefte affein: als aber auch biefe 1694 ausgieng, erhob sich unter ben Pfaligrafen ein langwieriger Streit wegen piefer Erbschaft, ber endlich 1733 burch einen Berrag bengeleget murbe, vermoge beffen ber neue Pfalggraf gu Zwenbruden, Christian III., ber bis babin Mnn 5 nur

nur einen Theil ber Herrschaft besessen hatte, ble ganze Herschaft allein bekam, Seit dieser Zeit ge horet diese ehemals so genannte Gemeinschaft Gustenberg gang zu dem Fürstenthum Zwendrücken, nud machet ein Oberamt desselbeit aus, welches aber anter französischer Oberherrschaft stehet. Das alle Bergschloß Gutenberg oder Gutenburg, hat zwisschen Weissendung und Bergzabern auf einem hohen Verge geständen. Der vornehmste Ort ist jest das Schloß und Dorf Wimseld, in jenem wohnet die Beamte. Außer demselben gehören noch 9 Dörfer dazu.

- 5 Das markgraflich babensche Amt Beins heim, hat por Alters ben Onnasten von Fleckenstein gehöret, von welchen es 1402 an Bernhard, Markgrafen ju Baben verlaufet worden. Es begreifet, außer bem Stadtchen und Schloß Beinheim, die Dorfer Lietenheim und Neubausel.
  - 6 Das Amt Satten, gehöret zur heffen-barmstädtischen Berschaft lichtenberg, und machet ben abten Satgau aus, welcher auch wohr eine Grafschaft genennet worden. Satten ist ein ansehnliches Dorf, welches einen Fleden voristellet, benn es hat über 220 Feuerstellen. In bem Borf Bubel, ist ber lette Dynast von Fledenstein begraben, nach bessen Ste an die Grafen von Panau-lichtenberg gekommen ift. Die andern 7 Dorfer übergebe ich.

Dan Amt Wourd, gehoret auch zur heffer barmfidbrifden hemfchaft lichtenberg, und begreifet Lour und Sulzbach durch : und umflossen wirden Midssen ne Infel (Werber) vorstellet, davon es den Namen hat, is war ehebessen die dernehmste Stadt im Wasgan. Ein ter 1577 ausgegrabener Witar beweiset, daß dieser Ort hon zur Zeit der Römer bewohnt gemesen serficet. Die Ranern sind in den ehemaligen Rejegen zerstöret.

2) Gersdorf, eigemilch Gerkinsdorf, ift ehetelnein bemauertes Stadteben gewesen, jest aber ift. es in Dorf. Auf einem ben bemelben beswollichen Berge feine Kirche, zu unfer lieben Frauen zur Lich gesannt, bahin gewallfahrret wird, und ein Franciscaners llofter.

3) Camperslock, rein Dorf, wofelbit Greinbil

us der Erde quiller.

g Das bessen's darmstädrische Ame Rits senhausen, zwischen Sulz und Gersborf, hat vor Urers den Dynasten von Fleckenstein. Dagstul gewöret, des lesten Tochter aber hat es an den Psalzrafen Carl Gustav verkause, dessen, Schwesker die Markgräfin zu Baden-Durlach, es ihren Sahn Carl Hustav 1656, geschenket hat. Dieses einzige Tochter, Lyristiana Juliana, ihet es an Dorothea Friderica, Bemahlinn Johann Reinhards, Graseis von Hauau-Lichteiberg, 1705 verkauser, durch dessen Januau-Lichteiberg, 1705 verkauser, durch dessen Tochter es an das landgrästiche hessen darmstädelische hus gekommen ist. Es begreiset 7 Dörfer, unter welchen Nieder Russenhausen das vornehmste ist, und ein Schloß und eine Psarrstreche hat,

9 Die Baronie Steckenstein, hat vor Alexp ben davon benannten Opnasten gehöret, die erst 1749 wit Heinrich Jacob ausgestorben find, worauf ffe an das sukstielle Hand Kohan. Souble gesomme ift, bern schon 1700 bie Unwarschaft zu bersehm, und 1712 die Mitbelehnung ertheilet worden war, die weiblichen Erben des lesten Barons abet haben nur einige Oerter erlangen können. Der Theil delch ben, weicher der rudolphinschen oder dagstuhlichen sinie der Barone gehoret hat, gab ehebessen kinne Besishern das Recht zu Sie und Seinmie auf dem Reichstage und auf den oberrheinischen Kreistagen, und war mit einem besondern Marrikularanschlag der leget. Die ganze Baronte ist in 9 Districte vertiebeschwelche Kirchspiete, Rellereyen (Quachurae) und Schulzenthirmer, geneunet werden. Manbement

1). Das Schloß Sleckenstein, welches im Wassungwischen Meißenburg und hagenau, auf einem film Kelsen lag, und ehemals unüberwindlich war, auch af 1675 von den Franzosen eingenommen, und sech Icht hernach zerstöret worden ist.

Bir ber Mochbarschaft beffelben liegt bas Cold

Srundsperg aber Groensperg. Constant of the fact

2) Solt, ein grofes Dorf, welches ebebeffen au Stadt gewilen fit. In bem verfallenen Schloft ift argiebiger Galtbrinn, von welchem ber Oct ben Ramn bar, und welcher ber einzige im Elfas ift.

3) Die Bellerey Mieder: Rodern, hat von and Schlof ben Ramen, außer welchem noch 4 Dorfer bu

geboren.

4) Der Uffried, Pagus Riedensis, vor Alten is Grafschaft im Ried, beutiges Tags das Amt Kopenheim, granget gegen Mergen an den Ribein, wird in den dern und niedern eingetheilet, deren jeder nied tigenen Schillzen hat. Jum untern gehören 5, mann obern 6 Derfer. Heber diese Derter war vor Am

n befonderes Landgericht, bas feinen Sie in bem berf Rofdwog hatte, welches zum untern Ried gehört; azu auch bas Dorf Roppenheim gerichnet wird.

- 5) Das Schulzenthum Westersweiler, begreift ie Wirfer Weitersweiler und Zuzendorf.
- 6) Sochweiler im hatgay, und Drachenbrunn, ach Riceburg zu belegene Dorfer.

7 bis 9) Die übrigen Dorfer find Lembach, Trims

ach und Mieder : Geebach.

Unmert. Die Derter von Rum. 5 bis 9 gehoren icht bem Befiger ber Baronie, fondern abelichen Samilien.

10 Das Amt Sobenburg, zwischen Weglenurg und Fledenstein, begreiset die zerstörten Schlöser Sobenburg und Lowenstein, und die Dörfer Vindheim ober Wingen, und Alimbach. Es eheret ben Baronen von Sickingen.

## IV. Die Unterstatthalterschaft Beisenburg, zu welcher gehören

I Weißenburg, eine Stadt am Juß des mass ausschen Gebirgs, und an der Lauter, die zum Unters bied von andern Städten gleiches Namens, Krons Deißendurg genennet wird, welcher Jusat von dem ronleuchtet in der diesigen Collegiatkische hergenommen un soll, den man für ein Geschenk ihres Stisters Das oberes II halt. Die Stadt aber hat sich lieber Weißensurg am Ahein nennen wollen, um den Schein zu verwieden, als oh sie von der Kirche abhange, und diesen lamen sühret sie auch auf Minzen, in den Reichsmatriellen, und in öffentlichen Schristen, die sie hat and licht ellen lassen. Er ist desto gegründeter, da diese ebemas zu Reichsstadt im Spenergan lieget, und als eigenlich ihr zum Eisas oder lauterelsas gehöft, auch deburch nicht diese Landschaft versebet worden ist, daß sie siech 1354

mit bat elleffichen Reichsfläbten unter ber bagenaur lab pogten vereiniget hat. Die Gradt ift junger, ale bie bem liegende Collegiattirche, oder Probften, baber ibret weben Igten Fahrhundert nicht gedacht wird. Seit 1746 if fit init neuen Festungewerten umgeben. Es fangt auch in Die Linie (Ligne de la Lutter) an, welche fich bis lau terburg erffrecet. Die Collegiatirche, welche ben Apo fteln Peter und Paul gewinner ift, war bis 1524 eine find liche-been gewesen, bagumal aber murce fie in eine Bilb giatfirche und Probfen verwandelt, und 1545 mit Bu willigung Kaifers Karls V und Pabfis Pauls III, m bestandig mit bem Biethum Speper vereiniget Der bent fcbe Orden hat bier eine Rammercommenthuren, ju md der bas nahgelegene Dorf Rietfels gehöret. Der bieffe Stohannitterritterhof gehöret zu ber benachbarten Em menthuren Geitershof. Much find hier 2 Ribfier und Pfarrfirchen, beren eine ben Catholiten und Brufte ten gemeinschaftlich, die andere aber ben Proteffanten d lein geboret. Die Stadt ift, wie fcon ermagnet mutt, ebeveffen eine frepe Reichoftadt gemefen, und bie aft Spur ihrer Unabhangigfeit von ber Abten, findet fi im Sahr 1247, ba fie gu-bem Bunbnif ber rheinliche Stadte getreten ift. Es geboren ihr die Dorfer Schwo den und Weiler.

- 2 Das Amt Altenstadt, welches zu der pfürsteten Probsten Weißenburg gehöret, und 6 Diese begreiset, von welchen Altenstadt, Schleichel und Ober Seebach die größten sind. Wierte selben liegen im Thal Schlettenbach. 1709 köfe Halfte dieses Amts von Chursalz wieder an W Probsten gebracht worden.
- 3. Das Amt Sance Remig, bestehet in bes Schloß Sance Romig ober Sance Rymen, is

en Ball und Graben noch vorhanden find, und brep Dorfern.

- 4 Die Gerrschaft Schöneck, lieget zwischen den bitschischen und Fleckensteinischen Landen, und den Nemtern Niederbronn und Weerd, und gehöret zeinen von Dürkheim. Die bozu gehörigen Schlöser Schöneck und Sobenfels, sind im vierzehnten Jahrhundert die Hauprörter besonderer Herrichaften zewesen. Es gehören auch die Schlösser Windeck, Witschloß, Altzund Venz Winstein, und Dras Hensels dazu. Im Jägerthal oder Winsteiner, hal ist ein Eisenwerk. Der Dörfer sind neune.
- '5 Die Berrschaft Barbelftein, Berwarti Rupes, hat von einem vermusteten Schloß im masgaulchen Gebirge ben Ramen, und gehöret jest benen ion Walbenburg.
- Unm. Das weißenburgische oder untere Munpat, (Emunitas inferior) welches Ronig Dagobert II er Abten Beigenburg gefchentet bat, ift ein fruchtbarer Btrich Landes um Weißenburg und ber Lauter, welcher on Morgen gegen Abend, und von Mittag nach Mitteracht 4 frangbfische Deilen groß, auch mit Grangfteinen mgeben ift. Die Ginwohner beffelben genießen bie Balungen, Weiben, Jagben und Fischerenen beffelben gegeinschaftlich. Die Darinn belegenen Derter find ans änglich insgesammt der Abten Weißenburg unterthan emefen, nach und nach aber burth Belehnung und auf ndere Beife an andere gefommen, und bie Berrichaft ber biefes Mundat ift ber Stadt Weißenburg mit ju theil emorben , alfo bag ber gefürftete Probft und bie Grabt ie oberfen Mundatsherren find, und zwen gemeinschaft. de Gerichte befetgen, namlich bas Ctaffelgericht (Jucium graduale,) und bas Balbamt (Judicium forestale). Außer

Binger der Stadt Beißenburg unto vielen Sofen, fim fil gende Dorfer in diesem Mundat belegen.

1) Altanstatt, Schweighofen, Schleithal, Ober Scebach, Bobenthal, Slettenbach, Sinstersheim und Bahrenbach, welche das Altrustädter Amt ber Ind Ren Weißenburg ausmachen, und die zum San Remissischen Amt, berfelben gehörigen Dörser Steinseld im Rapsweyer.

2) Die ter Gradt Beifenburg jugehörigen Diffe

Schweigen, Weiler und Sanct German.

3) Die pfalzgräflich zwenbrückischen Dörfer Ale burg, Rott, Steinfelz, Oberhofen und Rechtenbach welches lette ein besonderes Recht hat.

4) Die churfürstlich pfalzischen Dorfer Reichsten

und Bellenborn.

5) Des Deutschorbensmeiftere Dorf Rietfels.

6) Die abelichen malbenburgifchen Dorfer Bundent thal, Erlenbach und Lauterfchwan.

V. Die Unterstatthalterschaft Zabern

1 Das bischofliche strasburgische 2mt du

bern, in welchem

1) Zabern, franz, Saverne, lat. Tabernae, mit dem Zunamen Ælfas. Zabern, Tabernae Alfaticae, mifchofiche Haupt, und Residenz. Stadt, woselbst and die bischoft. weltlichen Collegia sind. Sie lieget am zue Gorr, ist ursprünglich von den Romern erhauet worde hatte einen glten und neuen bischflichen Palast, welche letzte ein schones und prächtiges Gebände mit weitland gen und sehr schonen Garten war, aber 1779 oblig abrannte, hat auch eine Collegiat und Pfarre Ricce, was Ribster. Die ehemalige Citabelle, welche die San beschügte, ift verfallen.

Ner dem Abendthor fangen die wasgautschen Rasse, an, welche das Westreich ind Lothringen von Elsas trensien, und mit venselben verdinden. Dieser Weg war sterweinen kehrschlecht; allem, von 1718 an ister inderhalbe g. Ichren bewunderuswurdig verhessert worden. Denn da, wo er am rauhsten und steilsten war, schlingt er sich de, von Erasse, von 36 Schuhen, und in der Länge von 1825 Nutben, den Berg bequem hinauf, und ist nitt 27 verheckten Brudten verseben, davon einige 24 Ruthenslang sind.

fel der Schloffer Greiffenftein, und Barr ober Gobens

barr, zu sehen.

Das hischoflich, ftrasburgische Unt Kom Gersberg, welches ben Ramen von einem obemailgen festen Schloß hur, besten Greine i 720 zu bent wenn Wege gebraucht worden sind, ber von Zobern nach Strasburg angeleget worden. Es gehören dazu, as Dorfer umer welchen Guttenbeim das dornehme be est, Wilhardein poer Wilczp, ift ein ansehnliches Darf em Rochersberg.

Das Ame der weiblichen Abrey Zenen dierinerordens Spiece Johann, Saint lean des, Chaux, weiches aus den Hörfern Sanct Johann und Ackardsweiser bestehet, die, so wie die Abs iep, nicht weit von Zabern liegen.

der Benedictiner : Abten Maursmunsten, ist das Bebiet der Benedictiner : Abten Maursmunsten. Marmon, ier : Monasterium Maurianum ober Aquilejense, weren übe ehedessen ein Reichsfürst gewesen ist. Kög wie hilbebere bat ihr diesen District verlieben, wels, ben nachmals die Dynasten von Geroldsest als ein manne

mannsifices lebn befessen, haben, nach beren Abgent ein verpfändet, verfaufet, wieder eingeloset mit vereheiles worden, bis er endlich wieder on de Me the gefornmen fit. Er behalt noch immee ben alle Mannen einer Mart, und enthalt

i) Mauremunfter, bie Abren, welche Lerbat je fiftet, und Mauribilla wieder hergefteller hat. Brown felben ift eine fleine Stadt, bas Schlof Weyberburg in

ift abgetragen worden.

2) Groß, und Alein's Gerofogeit, filte Bent ichloffer zwischen Jabern und Maureinfinster, nabe leine Schloß Dobenbarr, sind anfanglich von bell baran liefen Donasten gunt Sthutz ver Abrit erhapes worten die Donasten aber baben mit ber Zeit die gange Mart der Men an sich gebracht und behalten, bis sie 1390 mille ftorben.

3) Acht Dorfer und unterschiedene Sofe. Dieter wohner der Mart werden Martiouve, Rartbarger,

Martinsteute und Martinsburger, genanut.

Das Amt der Abrey Meuburg, will 1128 vom Grafen Reinhold von Ligaturg zwiffe Hagenau und Pfaffenhoven an var Motter gestiff worden. Es besteher aus 4 Dorfern.

- 6 Die Gerrschaft Oberbrohn, ift 1544 einem Theil Ber Borrschaft Lichtenderg entsielle und bestehet aus 2 Schlöffern, 14 Borferh, und figen Sofern, welche inegefannie Atobialgin in Gie machet 4 Aemtes aus.
- 1) Das Ame Gberbronn voet Raufcht burg, enthalt bas verwüffere Schief Baufcht burg an ber Motter, bas Dorf und Schief Gill bronn, welches an einem Berge fletter, und mit bere Dorfer. Eine Salfie bestellen har Ben flowe

isteanhaupt mit feiner Bemalinin ererbet, an ber and bem Saffe baben ber Farft von Sobbuldh Bartenes bein, und die Grafen wan feinjugene Dachebung justigneresblum Aufgefeil.

- 2) Das Umt Miederbronn, bestehet aus g sanzen Decken, und einem Antheil an a andern Dorfern. Miederbronn, ist das vornehmste Dorf, jar ein Schieß und ein heilsames Bad. Dieses Ume updret jest den Grafen von Steinthal.
- 3) Das pfalsgraflichezwerbrückische 2mt, Bischweiler, begreifet a Derrer,
- 1) Bischmeiler, eigentlich Bischofoweiler, Epfecopi villa, ein großer Markefeden an ber Morter, weles pe schiffbar ift, und in ben Abein fließet. Die Lutherge ier und Reformirten haben hier eine gemeinschaftliche dirche. Das Schloß wird feiner Lage wegen Cieffens hat genaunt.
  - 3) Sanbofen over Bagelnhofen, ein Derf.
- eiche seie dem drenzehnten Jahrhundert dem fingerninglichen hause von keiningen gehöret, ift jest wießt leiner, als sie vor Alters gewesen, da sie ihre eiges im Grafen gehabe. Sie har den Ramen von dembiem Gehich Dagedung voer Dachobulty innz Daha, vor alter Dispargum, welches die Frankstan Larz gersteet haben, und unter welchen einzestes Oorf liege. Hier hat im zen Jahrh, der frankstan Konig Ciodovich oder Ciodier seinen Wohnstein spahe, Walkhied, ift ein anderes größes Durffellen.

der anschnlichste Ort aber ist Elbersweiler, was cher in der hier gewöhnlichen romanischen Sprached Abreswiler genaunt wird. Das Angein Schneinl und Wolfinger : Thal, geharen zur Afmre Obest steigen.

Die Serkschaft: Gerrenstein, sieset umwiten Dieuweiler, und hat den Ramen von einem Bergeschieß, welches die Franzosen im siebenzehnten Jahren hundert zerstöret haben. Die Stadt Strasburg hate bieselbe im sunsiehnten Jahrhundert gekaufet, 1655 aber wieder an Reinhard von Rosen, verlaufet, 2009, dessen markgrästichen Rachkommen sie durch Heuraff an den Prinzen von Rosen, gekommen ist. Sie bestehet aus den Obrsern Vertruciler, Dosendeim und Rosenweiser,

8 Die Braffchaft Lüngelftein, welche bie pfalgifden Schriftsteller jum Weftreich rechnen, ift heutiges Lages viel fleiner, als fie por Alters ge-Die bavon benathten ebemaligen Brafen, figunmen, in fo weit fie bekannt find, von Sugo ber, bye in einer Urfunde vom Jahr 1216 als Beuge vorfommt, und 1220 fein, Schlof tugelftein bem Bis thum Strafburg ju Lebn aufgetragen fat. Graf Deinrich erlangte 1391 bie Balfte ber Berrichafe Ge rolbsed. Deffelben Brubers Burchard Cobn, Wilfalm, ift ber leste Graf von lugelftein gemefen, und 1.460 geftorben, nachbem bie Graffchaft fchon 8 3abre borber bon ben Pfalggrafen war erobert worben , und in berfelben Bemalt geblieben. Madmals bat fie ben uki.

ben Pfalzgrafen von der veldenzischen Linie zugehdert, und ber leste derselben, Levpold Lubewig, hat Me 1694 dem Rönig Rarl XI von Schweden, Pfalze grafen zu Zwendrücken, im Testament permacht. Es waren aber zwen nahere Berwandren und Erben-borhanden, namlich die benden Christiane, Pfalze grafen zu Birkenfeld und Sulzbach, denen die Grafsschaft Lüselstein 1695 und 1699 von dem hochsten Gericht im Elsas zuerkannt wurde, und welche ber Ronig in den Besig berselben seste, darinn sie auch durch den 1734 mit dem Chursursten zu Pfalz wegen des Fürstenthums Zwendrücken errichteten Vertrag, der stätiget worden. Sie gehöret noch jest zum Fürstenschum Zwendrücken. Der merkwürdigste Ort der Geassichasse ist

Latelstein, tat. Parva petra, franz. Pette pierre, ein ultes Bergichloß, welches vermöge bes lateinischen und franzbsichen namens eigentlich Lütsenstein, das ift, Rleinstein, heißen sollte. Es liegt mitten im wasgauisichen Gebirge, an der Landstraße, und an der Gränze vom Elsas, Westreich und Lotbringen, und hat Invalisden zur Besatzung. Unter demselben liegt ein Stadtschen.

Richt weit davon hat bas Schloß Imftal gestanden. Sonft gehoren zu der Graffchaft 27 Dorfer, welche

unter 7 Schulgenthamer vertheilet find.

9 Das hattenauer Amt, begreifet die ehemaligen Reichsborfer, welche unter ber kandvogten Pagenau gestanden haben, und in fleckensteinischen Urkunden aus dem vierzehnten Jahrhundert, das Reich genennet werden. Ihrer sund einmal 4 : ges vefen, im fiedenzehaten Jahrhundere aber waren ihben havon abgekommen war, auch Ludewig XIV noch den havon abgekommen war, auch Ludewig XIV noch dem welchpfalischen Frieden z. Dörfer davon genommen, und an andere überlassen hatte, und jeht hören noch 34 dazu. Einige der merkwürdigsten suh Satzendorf, ein großes Dorf, in welchem ein Schweselbern, da Kochersberg, den welchem ein Schweselbrunn is; Surdurg, am Fluß Saur, woselbst ebemals im Uhrep gewesen, die in ein Capitel verwandelt, und hierauf nach Hagenau verleger worden; Suffelm beim, ein großes Dorf, woselbst ein Schulzeist.

# VI. Die Unterstatthalterschaft Sold

1) Schletzfladt, Selestadium, bine tonigliche Cial an ber 3ll, und an ber Grange vom obern Elfas, gen bem masgauischen Bebirge aber, von welchem fie en eine frangblitthe Meile, und vom Rhein 4 Mellen fernet ift. Es ift alfo in biefer Segend ber ebene Giff bom Elfas am allerfchmatften. Seche Seerftragen Ben bier gufammen. 3men führen burche Lebas Weiler Thal nach Lothringen. Unter bem Reifer Co mund baben die Schleuftabter burch Morafte einen nach bem Abritt geführer, ber 34 Briden bat, bobbe welchen man aus ben jenfelts bes Abeins belegenen Den ind Elfad jenftite ber 30, nach flethebigen und gra wich gehet. Durch Die Gradt gebet ein Arnt von M und von der Cher. Sie war unter den Franken em nigelich, nachmals aber ift fie eine Stadt geworden. wird fie noch in lateinischen tirfunden Raifere Ro ein Flecken genermet. Rouig Lubewig XIV bat ibis aken Alauent aberogen, from Toler femach pigf \$ 6976

Stadt befestigen lassen. Sie hat 7 Rirchan, bey einer gift ein Fesuier Collegium gewesen; ben einer andern ift ein Jestanulier Voritmentburen, die 1399 mit bet fraces Burgischen bereitiger worden, und ben vieren find Albster. Stedischen benr fie dute freie Reithöstadt, und unter bem alfastichen benr Rang, nach die beite. Die Glasur der irdenen Gesässe, ift hier im drengehnten Jahrhundert burch einen Lopser zuerst erfunden worden.

Der Gradi gibort bas Schloß and Dorf Kiensheim.

2) Das Pfeine Särstenthum Pfatzburg, welches web der fofen Stadt Pfatzburg ben Ramen hat, die in bieste Gegeno Mi Schlissel zu gothpingen und ben drep Bischamerwiff. As gehören wenige Dorfer zu diesem Karkenihum, das chebessen ein Stud der Grafschaft Lie

Belburg wat.

1 Die Berrfchaft im Weilerthal, welches auch das Albrechtschal genenner wird, 7 französse he Meilen lang, und 4 Meilen breit ift, auch en Quellen, Biefen, Bolgungen, Beinbergen und ruchebaren Meckern einen Ueberfluß bat. Die Gluffe Breufth und Cher entspringen barinn. Es gebo. en 22 Dorfer und 3 Schloffer, überhaupt 1700 Beuerftelten, ju ver Berrichaft. Diefe ift von ben Graen von Drienberg, welche mit ben Grafen von Sabse lurg verwandt gewefen, an die fetwabifden Grafen von hohenberg, im breitehnten Jahrhunbert aber wieber m bas fabebutgifde haus gefommen. Bon bies etn ift fie vont vierzehnten Jahrhundert an oft ver-Ranbet, 's gra aber nebft bem Grabichen Bergheim, eboch offte bas Schloß Bilftein, an Beinrich von Mullenheim, verkauft, auch bald barauf bas vorberaltene Ginlofungsrecht bem Bisthum Strasburg werlaffen worden. i 551 tam fie an bie Frenberreit D00 4

bon Bollweiler, und nach berfelben Abgang an in Erben, Die Grafen Fugger. Ronig Lubewig XIV gab fie bem Brigabier Burlauben, machte fie 166 gu einer Baronie, und fechet Jahre bernach ju eine Graffchaft. Endlich ist fie burch Betrath an die Markgrafen von Meufe (Maas) getommen, wild 1712 ble fonigliche Berficherung erhalten haben, bo Die auch auf bas weibliche Befchlecht vereibet werten folle: bie Grafen Fugger aber find 1 722 fur ibn 1 fprüche an biefe Derrichaft nite ungefahr 70000 Out ben abgefunden worden. Die Schloffer Ortenberg bon welchein fie auch benaunt worden ift, Ramftein, und Bilftein, find gerftoret. Die 22 Dorfer, meh the baju geboren, find unter 7 Pfarren vertheilt. Der vornehmste Ort ift Weiler, Vilerium, fran Viler, welcher ebedeffen Graben und Dauern gb habt hat. Brienbach, frang. Albe, ift bas grife feste Dorf, Scherweiler und Dieffenthal, lign außerhalb bes Thats in einer großen Chene.

Das bischöflich frasburgische Amt Nadelleine welches erst im sechzehnten Jahrhunder von dem benfeldischen, damals bernsteinischen Am getrennet worden, lieget theils an dem Rhein, theil nicht weit von demselben, und gehöret theils zum wetern, theils zum obern Elsas. Mitten im Amt lied das Städtchen Markolstheim, welches unter Maiser ludenig aus Vapern eine Stadt geworde im Jahr 1294 aber vom Grasen Ruddleh von Jahren an das Visthum Strasburg verkaufer worde Ut. Im untern Elsas liegen 3, und im obem Las 4 Vorfer dieses Aints.

#### Ober Clfas

# VII. Die Unterpattbalterschaft Colman,

I Belgenbe fonigliche Grabte.

- 1) Colmae, Columbaria, Colmaria, bie bornehmfte unter beit oberelfasifchen Stabten, welche jest bem Rana nach auf Strafburg folget, und in welcher ber königl, holbe Rath von Elfas feinen Gitz bint, lieget in einer fruchtbas ! ren, gefunden und angenehmen Wegend, und wird ben ben Fluffen Fecht und Lauch burchfloffen, welche fich una weit der Stadt in die Thur ergießen, die hlingegen von ber Ill aufgenommen wird, welche I frangoftiche Deile pon ber Stadt fchiffbar wird. Unter ben Franken mar fle ein Konigsbof, und ums Jahr 1220 ift fle eine Stadt demorben. Um die Mitte des fiebenzehnten Sahrhunderts wurde fie befestiget. Man findet hier eine Kirche mit eis hem Collegiarftift, eine lutherische Pfarrfirche, und lein Symnafium, eine Commenthuren Des Johanniter Orbens, welche mit der zu Salz vereiniget ift, em Dominicaner Rlofter, in welchem die Annales Colmarienles, gefchries ben worden, und woch 3 Kloster, davon aber eine außers halb ber Stadt lieget. Der konigliche Rath versammilet fich in bem fogenannten Palaft. Es find hier 1278 Saus fer, 1877 Feuerstellen, und aber 15000 Einwohner. Ches bessen war diefer Ort eine frene Reichostadt. Die Stade hat jederzeit mit Wein ihren vornehmften Bandel geeries ben. Sie Befigt folgende Gater, von welchen fie über-Toooob Livres Einkunfte hat.
  - (1) Seilig Rreutz, Sanciae crucis oppidum, Salnte Exolx, die Städtchen welches sie 1536 für 26000 fl. ger kauft, und welches seinen Ursprung einem im eilsten Jahrhundert angeiegten Klosier zu danken hat. Es ist hier ein Schloß.

(2) Die Berr Chaft Canbabiff welche Ronig Luden. XIV burch Rauf an fich gebracht, und ber Stadt 1714 fur das ibr abgenonthiene, und dem Jefurer-Collegum zu Solmer überlaffene S. Petere Priorat überlaffen hat. Gie bat be Ramen pon bem vermafteten Schloff Candsburg voer fo ben-Candsburg, welches auch Lanosberg geneunet wer Um Tuß des hohen Berge, auf welchem es flebt, if Winzenheim, ein bemauerter Tleden, im Gingang tel Gregorienthals; co gehoret aber nur ber fleinfte Toil ber Cinvohner beffelben gur Berrichaft Landsburg, hins gegen ber größte gur tapferebergifchen Bogtep. Bon ber ton, Stadt Turtheim ober Thuringheim gehoret auch ein Drit: sel hieber, wie auch ein Theil des Dorfs Mieder = Mors weiter. Das Dorf Ingersbeim ift ansehnlich, und bat feit 1773' eine fteinerne Brude über Die Fecht. Das Stabte den Ummerweyer, in der romanifchen Mundart Marivile Jer, ein ehemaliger Ronigshof, iftaus bren Dorfern entftanben, baber es auch drep Gerren bat; benn es geboret ju ben Bertichaften Laubsburg und Rappolificin, und zu ber Bot ten Ranfereberg. Das Stadtchen Kiensheim, (Das ift, Cunonis villa) welches gang hieher gehoret, lieget in einem weinreichen Thal, und hat ein Schloft. Sigolsbeim ein großes Dorf.

2) Munster, mit dem Junamen, im Gregorien thal, Monasterium Gregorianae vallis, eine offene Stad, welche ihren Ursprung und Namen einer im stebenm Jahrhundert gestisteten Benedictiner Monchen Albrey, de noch verhanden ist, zu daufen hat. Ihre Pfarrfirde wird von den Catholifen und Lutheranern gemeinschaftlich gebraucht. Ihre Mauern hat König Ludewig XIV abbrechen lassen. Sie ist ehedessen eine frede Reichsstadt gemeinen, doch hat der Abt gewisse Gerechtsame in derselber anhabt, besitzt auch noch bergleichen.

man 10 Jahrs hernath halb abgebraunt,

Das Gregorienthal, welches auch von der dan heil. Gregorius gewidmeten Abten den Namen hat, mit durch Berge, die unweit der Stadt find, in das großt wich Klaine Chal chgenhalet, hat gute Biehzucht, Wein berauer sud. Im großen Uhal sind 4 große. Gemeinent, wier welchen Mezeral und Milbach die merk purpfillen, und im Heinen Thal sind 3 große Gemeinen, unter welchen Sulzerbeim ober Sulzern, die pruchmste ist. Alle diese Dörfer haben Theil an den Stadirechten und Privilegien der Stadt Phiniser, das ser die Kornels Stadt und Chal, gewöhnlich ist. Das n diesem Thal belegene Stadtchen Sulzbach, gehöret ver Familie von Schauenburg, als ein sothingisches Lehn. Es ist dier ein Schloß und ein Sauerbrumen.

3) Kaisersberg, eine Stadt am Fuß eines Bergs, uf welchem ein nun verfallenes Schloß siehelt; von dem man bis an den Mein kehn fann. Schloß und Stadt ind unterm Kaiser Friederich II erbaudt worden. In der Btadt ist eine Pfairfirche, eine Commenthuren des deuts chen Ritterordens, welches gemeiniglich mit der zu Russlach vereiniget ist, und ein Kloster. Sie ist vom Ansang

ut eine frene Reichoffabt gewesen.

A Chringbeim, voer Türtbeim, eine kleine offene Btade im Eingange ves Giegorienthals, zu dem sie gleich, am die Thür ist, daher sie nach der Meinung der Eins wohner ihren Kamen haben soll, den Schöpflin von einem indekannten thürügischen Edelmann herseiten wilk. Bey demselben wächste guter weißer nich rother Mein, und wird in dieser Gegend Kalk und Gopd gefunden, Ihre Nauern sind 1681 auf koniglichen Beschl abgetrasien worden. Sie ist ganz katholisch, und hat nur i Kitche. Den Abt zu Münster liefert sie sährlich 40 Sie iner Wein. Sie ist ehebessen die letzte unter den elfalle ihre serven Reichsstädten gewesen. Es geböret ihr das salbe Dorf Jimmerbach. 1675 siel hier ein Tressen gewesen und Kaiserlichen vor.

Anm. Obige 3 Stadte Minfter, Baiferaberg find Edernaberm, gehören zu der ehemaligen Teichevorgler Auffersberg, die aber ehedessen unter der Knifenke wen Kandungten: Nagenan gestunden hat. Der Raichte page, wohnte auf dem Schloff Kaisersberg, und beschützte

auch die Reichsbürger zu Anmersweilet, Morsweilet und Winzersheim. Aus von diesen 3 lettern Derten sind auch die meisten Einkunfte der Reichsvogten gestoffen, welche gegenwartig kaum 4000 franzbsische Livres benktigen. König Ludewig XIV hat diese Bogten 1697 zu einem Erblehn gemacht, welches seit 1739 die frenherrlicke Kamilie von Andlau besitzt.

5) Meu-Breisach, eine von Bauban regelindste befestigte Stadt am Rhein, im Umsang der Grasichaft Horburg, welche unterm König kudwig XIV im Jahr 1699 dem Elsas und Rhein zum Schutz angeleget worden, ein Achteck ist, und über 300 Fenerstellenshat. Tausend Schritte von derselben, gegen Alt Breisach über, lieget dat Fort Utortier, und auf einer Insel im Rhein stand im siedenzehnten Jahrhundert die Stadt Saint Louis, welche auch Strobstadt, Ville de paille, genennet wurde, nach dem ryswickischen Frieden aber geschleift worden ist.

2 Die Berrschaft Bappolistein, hat vor 16 Bers eigenen bavon benannten Dynaften geboret, bie bon Egelolf, welcher ber erfte ift, ben man tennet, und ber ums Jahr 1178 gelebet bat, abstammen, und 1673 mit Johann Jacob, welcher allein bet graffichen Titel geführet bat, ausgestorben fint Seine Lothter Catharina Agatha, war mit Chriftien / II Pfalzgrafen zu Birtenfelb vermählet, und feine altern Brubers, Beorg Friederichs binterblieben Tochter Auna Glifabeth, mar mit Grafen Christia aubwig von Balbeck verheirathet. Ronig Endwig XIV ertheilte die Reichs . und ofterreichischen Leben be Herrschaft schon 1668 vorläufig bem eben gerann ten Pfalgrafen, und nach bes Schwiegervaters Es be, ertheilte er ihm auch bie übrigen lebn- und Allebial. Bitter , bie matbedlichen Grafen aber wurden von der Erbschaft ausgeschloffen. Daber gehover die

berefichaft dem Pfallgrafen zu Zwashruden. Gie

1). Das Imt Kappolteweiler, weiches ent-

alt,
(1) Das Schloß Rappolitiein, Rappolit Petragianhischen, nämlich Rappolitien, Rappolitien, aus Schloß und besteht, mämlich aus dem Schloß Johen Rappolitien, von welchen die Hauptstadt den Nank hat, aus em Schloß Stein voor Girsberg, und aus dem Schloß Grein voor Girsberg, und aus dem Schloß Broß: Rappolitiein, welches ist gemeiniglich das und erte Schloß genenner wird. Alle 3 sind gibliefichtheils

erfallen.

(2) Rappoltsweiler, Rappolti Villa, franz. Risauviller, vie Hauptsköt der Dereschaft, welche imter zemt bordin genamten Achluß liegt, int dreitzehnten Jahrhundert ans einem Dorf entstanden ist, und in dies obere und untere Stadt abgetheilet wird, Jene, in wele ber ein eltes Schloß; ist junger, als diese, welche eig zentich Nappoltsweiler geneinter wird, Ein Theil der Finnschner ist lutherisch. Der Stadt gehiret das eine Stunde davon auf einem Berge liegende Pops Canneng siech.

2) Das Amt Bemar, in welchem

(1) Gemar, ein Statichen mit dem verfallenen Bolok Moltenburg, 'Es ift bier icon im athien Jahrhundete ein Dorf gewesen, bas Schloft abe ift im brenjehntet Jahibundert erhauet werden. Sind bephere ift bas Gishtchen entstanden.

Stadtrecht zu Gemar genießt.: Bwischen Mamag. Schlese stadtrecht zu Gemar genießt.: Zwischen Mamag. Schlese stadt. Ohnenheim, Elleinheim, Muss. Bergheim und klack, Ohnenheim, Elleinheim, Muss. Bergheim und Wielche Wart gewähnt wird, den den Stads een Rappolisweiler, Gemar, Bergheim and Sanct Bills und den Ohrfern Ohnenheim, Elsenheim, und Orschweiler gemeinschaftlich gehöfer. Die Gerichtsbarkeit, über, eige seicht aber kommt allein der Derrschaft Rappolisien zu.

3) Das Winft Bergbeite, am Buf des mas

gaulfchen Gehirgs, in welchem Bergheim, ober Ber gen, eine Stadt, welche vom fiebenten Jahrhundert a. Da fie nur ein Dof war, ungemein viele herten gehate. In der Gegend berfelben ift ber andgraben, web der Das obere Elfas vom untern fcheibet , . : worn meis gauischen Gebirg an fich bis au die It; und von damm is an ben Rhein erftredet, und burch ben Bach Edme bach beschätzet wird.

(2) Die Dorfer Korfchmeyer; frant. Ravillen und Robern, welche das Stadtrecht zu Bergheim gewieffen

4) Das Amt Bellenberg, in welchem bas Stantden Bellenberg, mit einem verfallenem Schlof, und 3 Dorfer.

5) Das Imt Beiterbeim , in welchem bas Derfund Colof Seire beim ober Seidern, mel des fcon im achten Jahrhundert befannt gemefen it, mid nody breif Dorfer.

6) Das 2mt Wibr, im Gregorienthal, bei fen beften Theil es ausmachet. Bu bemfetben gebo ren außer ben gerftorten Schloffern Bireberg ober Girsburg, Dirburg ober Offitfcburg, Waffer burg, und nied 3 anbern, bas Grabreben Wiler, meldes auch Wihr und Weyer heißer, ein Theil Der Dorfs Simmerbach, ben welchem auf bem Beis bibel febr guter Bein machfet, und ein paar anbei Derter.

1) Das Umt Urbis ober Orbey, machet bal

That gleiches Ramens aus, und begreifet

(1) Sohenact, ein ehemaliges feftes Berafchlot, von welchem eine befondere Berrichaft benannt worden ift.

eschient appelent. Cottof Jukenhaus toeldes ermuthlich eigentlich Gutenburg beißet. . . (3) Die Ciftereienfer Abten Paris, Parifiente mo-

afterium, welche 1138 gestiftet worden.

(4) Fünf Pfarifirchen, und 7 Flethe Borfer und word, auf beutsch Schriferlach, Banhamure, auf bentich Diedolshaufen, und La Paroche, guf deutsch Tell. , Rice immohner reden romansch oder malfch.

.1., 8), Das Amt Markirch, welches ein Theil nem Leberchal oder Leberachthal ist. Mal hat vom Gluß leber, welcher in die Ill fließer, ien Mamen, und wird baber auf lateinisch unrichtig. oporea und Leporacensis vallis genonnt, melchene Rame aus bem fromoffsen Val de Lieuro ober Liera, 186 gemachet worden. Der größte Theil beffelben, Theil and has Solos Paterich, franz Elchery, Das Umt enthalt

(1) Martirch, Fanum f. Marie, S. Marie in fo-linis, franz Sainte Marie aux Mines, cur langer Marte flecten, welchen ber Blug Leber, ben man bier ben Lanbe b baid neitnet, in & Theile theilet; ein Theil gehbret guit Boefeingen, ber andere geber Doctfchaft Reppeltftein ; int.) letten beten die Sathaliten. Lutheranet neb Reformitten birentlichen Gottesbienft : es find auch Wiedertaufer hie

Ben diesem Ont ift ein Silberbergwert.
3 Bortelbach, rommisch Feren ober Fereru, ein Dorf, barinn Bergleute wohnen.

en ift, afe das Schlof Diefed Namens, war welchen geg emige frangblifche Meilen entfernet ift, Die Reformirten und Ratholiten, baben bier eine fleine Ritche in Gemeine Rhaft.

(4) Riefe Beberent, ein memilteiches Dorf; inned that anterioris the track the Amos for a restille & region 3 Die Graffthaft Sorburg und Gerschaft Reichenweper, welche dem Pergog von Bunn berg Mimpelgard, gehoren.

der Beien und der Ik, und hat vor Alters eigke Grafen und Herren gehabe. Der erste, den dan keinet, ist Graf Conrad von Horburg, welchet in vordinkt, Die Grafen Walther IV und Bundard II, verkäuften alle ihre horburgischen und ich abendeperischen Lande x 324 an Mirich, Grafen von Würtenberg, und mit Burchard I Sohn Johann Burtenberg, und mit Burchard I Sohn Johann Being das Geschlecht aus, Die Graffschaft her da Ramen von einem 1675 verwolkeren Schlosse, wie Verg, genemer haben. Ihre Regalien gehen wird Krane Frankreich zu lehntin Re enthält er größt und kleine Därfer. Das größte ist Stundhosen aber linken Seite Ik.

awischen ber Ill und dem wasgauischen Gebirge liest ist seit unterschiedenen Jahrhunderten wait der Graftscher Horburg verbunden, gehöret also and der Bertog von Wirtemberg Midmyelgard, und und der Stade und 6 Börser. Thren Namen het kon der Stade Acichenweyer, Kickovilla, fran konn der Stade Acichenweyer, Rickovilla, fran konn guter Wein wächset, auch guter Spos ausgend dem guter Wein wächset, auch guter Spos ausgend ben wird. Invanceyer, ist ein graßes Dorf.

Die Serrichaft Pfthbilft, welche auf eine Beite au bie Herrichaft Reichenweper granzet, por fie nuch spedeffen gehörer hates Ge ausfinn 118 spegen berfelben ein Proces, ber 1759 für ben Bund

was den Dörfern Oftheim und Altwoyer, und aus dem Schloß Bilstein, welches mit einem andert fleichtes Namens im Weilerthal, nicht verwechself werden muß, und 1636 von den Desveichern zerstöret worden ist. Am Juß des Berges, auf welchen stand, ist ein neuer Ort, Namens Teus Dorfs ein, angeleget worden.

Aum. Die Grafschaft Horburg, die Berrschaft Reischemener, und die Herrschaft Oftheim, sind jest blog se Allodial Rande, können aber nicht ohne Einwilligung des ganzen würtembergischen Haufes beräußert werden. Die sind seit einigen Jahrhunderten mit der Grafschaft Mümpelgard also berbunden, daß sie im würtembergischen Litel mit unter der Grafschaft Mümpelgard stecken; wie sie denn auch zugleich mit der selben gemeiniglich würtembergischen Pringen zum abgetheilten Erbe gegeben werden.

5 Das Ober-Mundat Russch, Mundstum Rubeacense superius, ober Emunicas Rubeacensia superior, welches, so viel man weis, de ditesten und erften Guter bes Bisthums Strasburg ausman det, ift ein mit Solgungen, Weinwachs, Wiefen, und Medern wohlberfebenet Strich landes, in beffen. Mitte Die Grabe Rufach lieget: Es wird Mundunum ober Emunitas, genannt, weil es von ber Besichtsbarteit bes landgrafen befrenet gewesen ift. Des Bifchof bestellet bemfelben Richter; von welchen:an ion, ben Bifchof, und von biefem an ben toniglichen Nath zu Colmar appelliret wird. Es heißt bas obere Mundat, im Gegensag des untern ober weißens burgischen, babon oben ben Beifenburg gebonbelt porben. Es bestebet aus 3 Wogtenen, welche find? · 326.8 %. Pop

1) Die Vogtey Rufach, in welcher angumerkn

(1) Aufgch, Rouffae, Rubencum, eine Stadt, weische vermuthich erst im drenzehnten Jahrhundert Stadt, weischte erhalten hat. Es sind hier eine Pfarrkirche, eine ehemalige Mesidenz der Jesuiten, ein Aloster und eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, welche mit dem nachgelegen gewesenen, aber zerstörten Dorf Sund heint, hieher verleget worden. Bem demselben hat das Schloß Isendurg gelegen. Es gehöret ihr ein Theil des Dorfs Westhalten.

(2) Pfaffenheim, bas vornehmite Dorf im obern

Dunbat, in welchem 3 Schlöffer gewesen find.

(3) Sulzmatt, ein großes Dorf, welches Cauen

brunnen und Baber hat.

(4) Gebersweiler, ein Dorf, über welchem auf dem Schauenberg ein Franciscquertloster lieget, dahn gewallfahrtet wird.

- a) Die Vogtey Sulz, in welcher zu bemerkn
- (1) Sulz over Obersulz, eine Sutet, ben ber eine Commenthuren des Johanniter- Ritterordens ist, wor welcher die mublhaussische und colmarische abhangen, um ein Capuzinerkloster. Zu der Stadt werden auch die kie ken Obrfer Wunnerheim und Kimbachzell gerechnet.
  - (2) Sartmansweiler, ein Dorf und Schloft.
  - 3) Die Vogrey Egisheim, in welcher

(1) Egisheim, eine im dropzehnten Jahrhundert ed fandene Stadt, in beren Mitte ein uraltes Schloß fleich ban welchem die ehermlige Graffchaft Egisheim den kom men gehabt hat. Eine halbe franz. Melle von hier fleis auf einem hohen Berge 3 vierectigte Thurme, welche pfanmen Drey Egisheim ober 30ch Egisheim geneust werden, und der lieberrest von dem Schloß Egisheim seinen

(2) Die Obrfer Wettelsheim und Morfchweile. In jenem ist das Schlast Marxinsburg ober Marxinober Sam. Non dasem Mundat gehnt zu kehn 1) zwey Schlösser der von Waldner, nanlich das Bergichloß Ereus denstein, und das Schloß Olweiler, welches 1752 von neuem erhauet ist. 2) Das Städichen Zerlisheim am Flußkauch, und die ehemaligen Berg-Schlösser Schrankenssels, oder Schreckenfels, und Jungholz mit einem Dorf, welche den von Schauenburg gehören.

- hemalige Benedictiner Abten, welche um das 727ste Tahr gestiftet worden, and die ehebessen unmittelbar dem römischen Raiser und Reich unterworsen gewelen ist, deren Abt auch als ein Reichofürst Sig und Stimme auf dem Reichotag gehabt hat, ist 1759 vom König Ludewig XV zum Behof der elsassischen Ritterschaft katholistier Religion serularisitet, und ihre Kinkunste sind in gewisse Canonicate oder Pfründe ringetheilet worden. Ihr Gebiet bestahet aus 3 Wogaren, welche sind
- i) Die Vogtey Gebroeller, in einem Khal, velches das Blumenthal, Flosival vallis floridis, genannt wird. Es bestehet aus Theilen; das insere wird das murbachische Ebal, ober von dem johen Bergen Bolch, sat. Beleus, Peleus, im, ressen Fuß die Abten Murbach lieger, das bolches ver Thal genannt, und mit demselben hänget gezen St. Amarin zu das Thal Froideval, Frigida valis, zusamment das äußere wird das gebroeilerische Thal genannt.

Bedroeiler, eine Stadt am Fluß Lauch, zwischen veinreichen Sügeln, welche in der zweiten Salfte bestreuzehnten Jahrhunderts erbauet worden. In derselbeit ind ein Dominicaner Mondentwieser, sie Commentius

444

Ten bes Benfahri Mitterervens, melde uniber juduch

Unter ben 5 Dorfern dieser Bogten, iff Lautenbach Bell, im lautenbachiften That, wolfcheft in College Rift iff, bem 4 Dorfer gehoren.

- 2) Die Vogtey Warweisel, festige migen Staten Warweiser, warderien Bebirges, auf einem kinium Bay woselbst heilsappen mineralisches Wasser; jenes Gaben Markestellen Wernam Wernam Gen übertrift.
- 3) Die Vogtey Sanct Anacin, in dim Thal, deffen Wordertheil von der Stadt Chant. Ber innererund schaffte aber von der Stadt Sant. Amatin, bedenner wird. Durch viese leste werden, m Ber die Shik; es hat gute Welden und Wiesen, m Eisenbergwerke. Es wird in das übere und man, and hurch die Thur, wilche die Gränze gwilde, des Grünze gwilde, dem Elsak und Sundgen ausmacht, in das alle sten und sundgenische absecheles.

Im unterfischal; liegen ein van Staddichen Im Amarin over Mathatin, ivelches fisen unge vorham gewesen ist, und in welchem eine Collegiatische, all hab aber, eine Pfarrsische ist, mit welchem auch Vorf Oogelbach ausäningenhäugt, und an ihen Gudin ten Aurheit hat. Dar Schloß Friedburg ober Siedburg in velches ben diesem Ort gestanden, ist udzu ben Schweven eingeäschert worden. (2) Wissenstein ein kleiner Pallast, welchen ein Kurst von ehnem Widministrator der Librer Murbach, hat erhauen ist imseite der Thur, und seche Darienstein der Thu

Im chern bal, fib bat perffire Aerschlof Wilbenftein, und die dren großen Dorfer Greuth, Obern, mb Velleringen.

- 7 Die Maitgrafschafe und bas Amt Bolls veller , midie iwifden Guly und Enfinbeim lieget, doon benaumen Dynaften gehabt bat, Die 1616 nit den Frenheirn Rubolph ausgestorben fint, burd reffen Erbtochter Margaretha Die Baronie an berfet. en Bemahl, Grafen Johahn Ernft Sugger, ge-Ronig lubewig XIV nahm fie ben Graen Jugger, und gab fie 1649 ben Generalmajor Keinhold von Rofen, beffen Erbtochter fie ihrem Benahl, bem Marichall von Frankreich, Conrad von Kofen, jubrachte, welcher bie Grafen Sugger für pre Anfpriiche an bie Baronien Bollweiler und Masnunster, 1680 mit T13000 livres abfand, welches er König genehmigte. 1739 erhob ber König die Barenie Vollmeiler zu einer Markgrafichaft. am durch heirath an ben alteffen Sohn bes Mare hall pon Braglio, Gie enthalt
- 1) Wollaustler, ein Dorf, welches ehemals eine thabe gewesen ift, mit einem Schlast
- s) Socia Dorfet, von welchen zwep im Sundgant
- 8 Die Zerrschaft Fenheim ober Lisenheim, te aus den Döffern Jenheim, Merpheim, Offeim und Retersheim bestehet, wilschen dem Mundat insach, der Marksrasichaft Bollwellen und Abten Rurbach lieger and pap Altens zu der lesten gebog.

  Dop 3

vet hat, 1659 aber an bas Saus Majarin gelie wien ift.

g-Ensisheim; zusammengezogen Anohem und Enzen, eine Stadt am Graben Quatelbach, welcher aus der Ill abgeleitet worden. Sie ist ein bessehren der Hauptort vom östreichischen Elsas, und de Sie der östreichischen Regierung über Ober Esah flichte, gewesen; es hat auch von 1657 die 1674 du königliche Nath über Elsas hiefelbst seinen Sie Proving war ehebem ein Jesuiter Collegium. Die Nogm über diese Stadt hat 1735 Ferdinand Cointet M Filain erblich erhalten.

Bu biefer Stadt gehoren bas Dorf Aulesheim, wien Drittel bes Dorfs Ungersheim.

von Die Vogrey-Sennheim, hat den Rame von Sennheim, gemeiniglich Senners, in row nischer Sprache Cernay oder Sernay, einer klein Stadt am Fluß Thur, die zwerst in einer Urkunden rays als eine Stadt vorkömmt. Sie wird von eine landessürstlichen Bogt und einem Rath oder Mass strat regieret. Jest gehöret sie der Familie Resse tel als ein landessürstliches lehn. Zu der Semb mer Bogten gehöret auch das Dos Steinbach, w die Probsten Dirlingen, welche aus einer Capt und 2 Häusern bestebet.

12 Die Gereschaft und das Ame Cham welche bis auf das Schloß Engelburg nach, gang in Sund Sindykit lieget, und dem Sause Majarin gehöret. Der Sauptort derselben ist das Schloß Engelburg gemesen, welches im obern Elsas gelegen hat, und burch den Fluß Thur von der Stadt Thann und vom Sundgau abgesondert worden ist. Die Fransplen haben es verwüstet. Die Derrschaft Thann wird abgescheltet

1) in das Stadtgericht, ju welchem geboret

(1) Thann, eine Stadt am Fuß des Berges, auf welchem das Schloß Engelburg gestanden hat, und am Blug Thur, im Eingang des angenehmen Thals Sanct Amarin, zwischen Weindergen. Ihr Ursprung fällt ins zwiste Jahrhundert. Iwischen dieser Stadt und Senn-beim, ift das in der Schichte wohl bekannte Ochsenfeld, aufwelcher großen Sbene 1634 eine große Schlacht zwisschen den Schweden und Kaizerlichen vorsiel.

(2) Das Meyerthum (Majoratus) Sohennobern,

von 3 Dorfern.

(3) Das Meyerthum Afpach, von zwen Odra

(4) Bas Aleyerthum Alt - Chann, an welchem mur bas Dorf Diefes Namens gehöret.

(a) in 2 Dogreyen, welche find

(1) Die Vogtey Burnhaupten, welche in bas obere und untere Meyerthum ober Gericht abgetheilet wird; zu jenem gehbren 3, zu diesem 7 Obrser.

(2) Die Dogtey Craubach, welche aus 4 Morore Ehanern bestehet, die Bamenkirch von einem ausehnlichen Marksteden, Craubach, Falkweiler und Bretten ober das wälsche Meyerthum, heißen, und 16 Detter bes greifen.

9) in vier Meyerthumer, Majoratus, welche sind Balschweiler, Sulzbach, Reiningen und Aispach ober Reppe, zu benen 10 Dorfer gehören. Dpp 4 12 Die neiche auch im Sundgau lieger, und in das ober amd imtere Amt abgetheilet wird; davon jenes die aufprüngliche Berrschaft ausmachet, welche die Grosen den habsburg als kandgrafen vom Esfas als mancherien Weise erworden haben; dieses aber der dem habsburgischen Erblande Ensishelm abgesonder, und im vierzehnten Jahrhundert auch zu der herrschaft kandser geschlagen worden ist. Das Haus Destreich hat dieselse einigemal verpfändet. Als we dem Franklie Berwart zu lehn, von welcher seines Erbrochter an des markgräfliche Haus Gouvernet gekömmen ist, dem sie noch gehöret.

### 1) Bu dem obern Amt gehören

- (1) Landsen, (eigentlich Landesehre, bas ift, Bewus vegionie,) ein Marktsleden, welcher ber Saupwit ber Herrschaft, auch ehebessen eine Stadt gewesen ift. Pas alte Schloß gleiches Namens ist permuftet. In bem Marktsleden ift ein Kloster.
- (2) Die 6 Schultheisthumer (Scultetatus) Land, fer von 6 Dorfern, Capellen von 5 Obrfern, Gewiller, Schlierbad und Bladolzheim, jedes von einem Dorf. Das leht wird auch Blazheim oder Blozheim genannt, hat in festes Schloß und ein Kloster. 1775 steug die hiefige Gemeine auf Anstisten des Ammanns hell au, jährlich wir tugendhaftesten Anaben, und das ingendhafteste Raden, und das ingendhafteste Regellen unter vielen Feperlichkeiten, zu beschenken.
- 3) Bu dom untern Ame, gehören in Dorfer , die unter 4 Schultheisthumer, vertheilet find

- iem großen Dorf den Mamen. Das ehedeffen eine feffe Stadt gewesen, welches die Helvetter 1468 verbrannt haben.
- (2) Das Schultheisthum Kirbeim, welches von einem gebfen Dorf benannt wird, barinn eine Commens thuren bes deutschen Mittererdens ift.
- (3) Das Schultheisthum Sawisheim, ober Saus kin, von drey Dorfern.
- (4) Das Schultbeisthum Othmarsheim, von Dorfetn. Bu Othmarsheim, ift ein Boll, welcher mehr ober boch wenigstend eben so viel als die ganze Berischaft einträgt. Es ist auch dielbst eine abeliche weibliche Abtep, welcher der Teue Weg, franz la Chauste, gehörer, an welchem 29 Jaufer stellen. Ben Blodelsheim, ift 1228 eine Schlacht zwischen bem Erzbischof von Strafe burg imb den Grafen von Pfirt vorgefallen.
- 13 Das Amr Cscholzweiler, welches ber Familie von Andlau gehorer, und 8 Dorfer begreifet.

VIII. Die Unterstatthalterschaft Basfort, gehöret gans zum Sundgau, und begreife

r Die Serschafte Belfort ober Besort, welwelche im vierzehnten Jahrhundert em Theil der Erasichaft Pfirt geworden ist, von 1659 an aber dan Hause Majarin gehöret hat, bis sie 1781 an den Herzog von Valentinois gekommen ist, der sie unter den Titel einer Grasschaft besiger. Sie hat keinen fruchtbaren Boden, aber viele sischreiche Telche, Welden, Polzungen und Vergwerke. Die Einwahner sprechen so, wie die benachbarten Mumpelgarder, die romansche Mundart, Der ganzen Herrschaft ist ein ober Montreux, welche zwenen Linien ber reinachiffen Familie gefidret, und aus bein Schloß und Stabton im fes Namens, und is Borfern bestehet.

(3) Die Baronte Granweiler, welche der bifim effchen Familie zugehöret, und aus dem Stadichen Gum weiler ... und Darfern Chiancourt. Wallche Morand

ler, und Megrey ober Miferach, bestehet.

(4) Die Berrschaft Froberg, welche dom Ente gau abgesondert, am Flust Dour, zwischen dem Sie thum Bafel, und den Graffchaften Mampelgard und gund, lieget; von dem zerstörten Schloß Froberg, soff. Montjoye, lat. Montisgaudium, den Namen ich ind 15 Obrfer begreifet, von welchen Vaufrey am Ich Bour das vornehmste, und der Sie des Barous ft.

. 2 Das Ung Masmunster und Kothenburg welches aus den Herrschaften dieses Namens besteht die jest bende den Markgrafen von Rose gehören.

1) Die Seurschaft Masmunster, Dynakia Moniana, ist ein Thal, welches den Bach Hanebach gest Morgen, und den hohen Berg Krühen, franz. Grakon gegen Abend zur Geänze, den Namen aber von dem in der Mitte belegenen Kloster Masmunster. Masonis maskerlum, hat. Dieses Kloster ist im achten Jahren dert gestistet worden, und hat seinen Namen auch der dennichbarten Städtchen Musmunster, franz. Maseum oder Molsevaux mitgetheiler, welches 1217 zu einer Stad gemacht worden ist. Die übrigen Derter dieser dernschie werden in das obere und untere Meyerzhum einzelle werden in das obere und untere Meyerzhum einzelle werden in das obere und untere Meyerzhum einzelle werden in das obere und untere alse nur 4 Dirler. Die Hersschaft hat Eisendergwerke.

2) Die Serrsthaft Kathenburg ober Rothenberk Frang. Rougemont, hat ben Ramen von einem persibns gedoppelten Schloß. Ben bem untern Schloß bat in Städichen gelegen, von welchem mad einige wenige fo begreifet die Dorfer Rament bonne villessichen. Se begreifet die Obrser Rougemont ober Kothanberg, Le Dah, la petite Sontaine, (Bleinbrunn) Selon, Saint Bermain, und Romagny, in weldyen insgesammt die romansche Nundarf geredet wird. Dazu kömmt noch das Kirchspiel Pfessingen voer Pfassans von 9 Odrsern, auger welchen Koppe oder Toppach mit einem Schlost,

Die Gerrschaft undidas Amt Offer, mesene mit der ehemaligen Brufichaft Pferenicht versvechselt werben nuß; denn ob gleich-jene auch blis weilen eine Grafschaft genennet wird, so ist sie doch zur ein Theil, und zwar der ursprüngliche Theil von wieser, als welche anfänglich außer dieser. Dereschafte und nach die Abervogtepen ober Bereschaften Aftsiech mit Tham, nachmals auch die Dereschaften Beisor, Darreneied und Rochneburg, sollich den gräßem koell dem Sumdgau, begriffen hat, daßer es kömmer, daß Sundgan und Brasschaft Pfer niche selten als gleichgüttige Namen gebranzber werden

Die Herrschaft, von welchet iest bie Rebe ist, jat ihren Namen von dem größtentheils verfällenem Schlos Pfirt oder Pfirdt, französisch Ferrette, ian einisch Pfirtetum, welches auf einem Felsen steher, ind schon im Jahr 1744 vorkömnie. Gie kam 1659 an das Haus Majarin. Unter dem Schloß, im Abhange ves Verges, stehet das Wädeschin Pfirt, iahr ver wielchem das Dorf Alte Pfist ist. Ban den Ibrigen stehen Schon Lossfem, sud Odfsweiser, in geneinen Neden Wolschweiser, Dferendaussen ihner Erdse

Endewig XIV im Jahr 1564 für 3000 lives iffic der Einfunfte aus dem orhmarsheimischen goll; at fich gebracht hat.

Anmerk. Ueber das wasganische Gebirge sch nach koihringen 12 kandstraßen angeleget worden, weite beißen 11) die Giromagnische ... 2) Masmänstersche, Danct amarinsche, 4) Gregoriansche, 5) Urbi sische, 6) Leberische, 7) Weiterische, 8) Dagsbur plicke, 9) Jadernische, 10) Schirmeckische, 11) Uin derbron-bitschische, und 12) Weißendurg-bischische And Kunst wegsam gemacht worden. Die erste, zue i, neunte und zwolfte, sind bewundernswürdige Weite wie vierte und achte, sind bewundernswürdige Weite Wie vierte und achte, sind nur für Juggänger und Ruster, die übrigen sind auch für Wagen brauchbar-

# 40. Das Gouvernement von Franche Comté.

Burgund, Goch Burgund, Die Grafichat Burgund, Goch Burgund, Cher Burgund, gegen Norden an tothringen, gegen Nordften an die Grafschaft Mümpelgard, gegen Side an Breffe, Val Romen und Païs de Ger, gegen Osten an Deufchaut, gegen Westen an das Juster thum Neuschaut, gegen Westen an das Gouven ment von Bourgogne, und gegen Nordwesten Ehampagne und Barrois. Ihre Größe von Wegen nach Nitternacht beträgt 39, und von Sidel nach Nordwest 26 französische Meilen. Fast be Halfte berselben ist ebenes land, und an Getrem Wein, Weibe, Kanf 1c. fruchtbar; das übig ist bergicht, hat theils gute Viehzucht, theils eine Getrem

# Das Gouvernem. von Franche Comté. 577

iereibe und Wein. Die vornehnisten Flusse sind die Saone, der Dugnon, der Doup, die Louiund Dain. Man sindet in diesem lande Kupt, Eisen, Blen und Silber, auch zu lüreuil und epes mineralische Quellen. Ven-dem Dorf-Louisn ist eine Quielle, welche mit regelmäßiger Abwechüng sließer, und stille stehet, und in der Stadtalens sind wichtige Salz-Quellen und Kothen. Es ebt auch in dieser Grasschaft Alabaster- und Maror-Bruche: Eine franzdsische Meile von Quingen, va 50 Schritte von dem Fluß Dour, ist eine gro-Grotte, darinn natürliche Säulen, Gräber, und erlen Vilder vorhanden sind. Ben Leugne ist eine türliche Eishöhle, in welcher es im Winter aufmet, und im Sommer gefrieret.

Diefes land war ehemals ein Theil bes burnbifchen Reichs, ben Ludwig der fromme feinem ohn tothar gab, auf welchen Rarl ber table fole e, ju deffen Zeit es Boch und Ober Burind genennet marb. Dachmals hatte es feine ein ien Grafen, und mar ein tehn bes beutschen Reichs. af Reinhold III entzog sich ber Dberherrschaft Rais s Luthers II, und bazumal folt bas land ben Da. n Granche Comté bekommen haben. Durch ermählung kam dieses tand an Philipp von Frankd, mit bem Bunamen ber fuhne, welcher ber ammvater der zweiten berzoglichen burgundifchen ie ift, von welcher Ratl ber fuhne ber lette mar. efes Tochter und Erbinn Maria, brachte bas land d ihre Vermählung an Maximilian von Defterh; Rarl V vereinigte bas Berzogebum und bie 3 26. 8 A. Dag

Braffchaft Burgund mit den Niederlanden; den benn als ein Theil des burgundischen Kreises im rönischen Melch gehörete. 1668 und 1674 nam Frankreich es im Besis, und behielt es 1679 in nimegischen Frieden. Das kand hat sein eigen Phriement. Es wird durch einen General. Gound neur, Generalleutenant, und 4 königliche liem nants regieret, und bestehet aus 4 großen oder Ober Alemtern.

I. Das Obers Umt Besançon, 2001 6387 Beuerstellen, die unter 100 Pfarren abgetheilet fil

1) Befancon, Vesontio, Besontium. Die fem Mabt bes Lanbes, ber Sit bes Generalgowernen, amener Etats Major, eines Erzbisthums, Darlament, einer Intendang, Debung, eines Umts, Lanogenat Munghofe, einer marmornen Zafel, eines Forftamtes wird burch ben Bluf Dour in Die obere ober atte, untere ober nene Ctabt abgetheilet. Gie war bis al ben meftphalischen Frieden eine frene Reichaftabt, mals aber wurde fie an Cpanien abgetreten. XIV bat fie gu einer wichtigen Seftung gemacht, mein noch burch eine Citabelle beschützet wird. Gie enti 2 Capitel, 8 Pfarrfirchen, 4 Abriven, ein Geminaits eine Commentburen Des Johanniter Ritterorbens, @ Univerfitat, eine 1752 geftiftete Afademie ber Biffenid ten, und ber fconen Runfte, -12 Klofter, 3 Somit 3293 Feuerstellen, und ungefahr 2000 Denfchen. I biefige Ergbifchof ift ein Furft Des bentichen Reichs, 3 Suffraganten, 40000 Linres Gintaufte und ift romifchen Sof auf 1023 El. tauirer. In Alafehung fo Rirchfbrengels, bat er 1779 einen Zaufchvertrag mit M Bifchof von Bafel errichtet, und 1781 einen befonden gen bes Theile bes Sundgaues, ber baju geboret, feitdem in 3 Chapitres ruraux abgetheilet ift, baju Wfarren geboren. 2) 2

### Das Gouvernem, von Franche Comté. 970

2) Die Grafschaft de la Roche over von der Sels en , lat, Comitatus Rupenfis, welche bem Saufe Zuls er von Froburg geboret, hat den Ramen von einem Schloß, welches auf einem Telfen lieger, und von bein jauptort ber Graffchaft, ber fleinen Gradt Saint gra olite, die auch wohl Roche Saint Sypolite genennet irb.

#### II. Das Oberamt Dole, ober Milien bereift folgende Unteramter.

- 1) Das Amt Dole von 177 Pfairen, zu wels em 8084 Beuerftellen geboren.
- i Dole, eine Stadt am Gluß Dous, infeinem Die ict . ber feiner Schonheit und Frichtburfeit wegen Val Amour genennet wird, war ehemale, als Befancon eichefrenheit hatte, die Hauptstadt des Landes, der is eines Darlaments, einer Rechnungstammer und eis r Universität, und mar auch befestiget. Als aber Lude a XIV fie 1668 eroberte, ließ er die Reftungemerte feifen; und ale die Spanier fie abermale befeftigten. b Kranfreich fie 1674 aufs neue eroberte, murben bie etunasmerte wieber niebergeriffen, und nachmals bas plament und die Universität nach Befancon verleget. Rechnungekammer aber ift hier geblieben. Dan fine bier auch ein Capitel, ein vormaliges Jefuirer Colles

im, noch ein Collegium, 10 Ribfter, ein Sofpital. > eine Commentburen bes Jobanniter Ritterordens. e Stadt hat dem Konig Ludewig XVI eine Bifofaule au B errichten laffen, Die feine Perfon gut vorftellet. Der December, an welchem fie eingeweihet worden, wird rlich mit Teperlichfeiten begangen.

2) Annoines, la Loye und Moiffey, große Borfer,

2) Sampans, ein feiner Marmorbruche wegen bentes Dorf.

- 4) Ordamps, ein Fleden mit einet Bogten.
- 5) Gendrey und Fraisans, Dorfer, welche hamp beter von Districten find.
- 2 Das 21mt Quingey, von 39 Pfarren und 2407 Feuerstellen.
- 1) Quingey, eine fleine bemauerte Stadt an M. Louve, welche der Sig eines Unteramts ift.
  - 2) 'Aure und Senans, Dorfer.
- 3 Das Amt Ornans, von 89 Pfarren, preichem 1979 Feuerstellen gehören.
- 1) Ornans, eine kleine Stadt an ber Lowe, mi de ein Amt, eine Pfarrkirche und 2 Kloster bat. G machte ehemals, nebst Willafaus und Brancons, m besondere herrschaft aus.
- 2) Lodz, Moutier, Ruffel, les Daudahon Dercel und Willafons, große Dorfer.

III Das Oberamt Amont ober-Gray, be greift folgende Unterämter.

- 2 Das Amt Vesoul, von 467 Pfarren.
- 1) Desoul, Vesolum ober Velustum, eine Stauf einem Berge, an dessen Fuß der Fluß Durgeon fet. Man findet bier eine Collegiattriche, 3 Klöster, ein ehemaliges Jesuiter Collegium. Die Stadt hat den Kriegen viel gelitten;
- 2) Claire fontaine und Bellevaur, zwey Collection and Collection,

### Das Gouvernem. von Franche Comtel. was

- a) Juffey, eine fleine Stadt, ber Sib einer Probe en, mit einem Privrat. Gie lieget am Blug Antance pifchen Bergen.
- 4) Charlieu ober Cherlieu, Cari locus, eine Pfaire it einer Coftercienfer Abten.
  - 5) Jonvelle, Fleden und herrschaft.
- 6) Saverney, eine fleine Stadt am Fluß Canterne it einer Benedictiner . Abten.
  - 7) Montbozon, Bogtey und Fleden.
- 8) Belot, eine Berrichaft, welche bie Guter DE ns . Bestenans und Rantechaur begreifet , und 1705 einem Marguffat erhoben worden."
- 9) Monnifffin ober Mentisch "Sondremand, omary, und Cloroy l' Archevegne, Lieden .....
- 10) Vanir Dillers, fein Flecken, bet Sampfort et. befondern Gerichtsbarteit, Die unmittelbar unter bein rlamentigdi Befangon flebete gion 300 coll (L
  - it) Saucogney, eine Heine Stade und Bogten.
- 12) Chreuile, oder Chreu, Luxovium, eine fleine abt, am Bug bes masgauifchen Bebirges, welche ibs, Urfprung ihrer berühmten Abten ju banten bat, die Fahr 602 vom beil. Erlomban geftifter worden, und Regel des heiligen Benedicte angenommen bat: reiner ehemals ein ummittelbarer Reicheftand. ? Die ibt bat ibre besondere Berichtsbarteit. Ben berfele find Baber und Gifenquellen. Die warmen Baber 1764 wieberhergeftellet worden.
- 13) Ehre ober Anders, eine Benebistiner Abtem be fowohl, als ber bazu, gehörige Flecken, auf. einer il in einem See lieget. Sie befiget auch Die Oberteyen. Blanchier und Passavant, namlich des Schloß

**2993** 

in dem in der martembergischen herrschaft. Paffavent zo hörigen Städtchen gleiches Namens, mit dem, was de von abhänget. Diese Abren ist mit der Abren Munda im Elsas verbunden, und war ehedessen ein gestisstelle Stift des deutschen Reichs. Lüre, die kleine Stadt, zu höret der Abren.

3 Das Amt Gray, von 181 Pfarren und 9494

beren ehemalige Festungsbuterte Ludewig KIV im Jan 1668 hat schleifen lassen. Sie hat eine Egllegiatlicht, Mitter und ein themiglichten Sie hat eine Egllegiatlicht, Mitter und ein themialiges Jesniter Collegium. hie wird das Geireibe und Eisen eingeschiffst, welches mat nach Lyon führet.

inten Corneup vin Evericeeil, eine Rinnsabier fi

- 3) Beaufeur, ein Dorf, mit bem Titel em
- 4) Mont Benoit, eine Augustiner Abten.
- 1133 gestiftet worden.
- mit einer Collegiatifrede, einem Priorat und einem Ileine
- 7) Champlitte, eine Pfarre, nahe ben jener & melde 1574 ju einer Graffchaft erhoben worben.
- 8) Acey, Acejum, Aceinclum, eine Ciferiis
- 9) Kai, eine Pfarre und Berrichaft, mit de Schloft und einer Collegiatfirche.
- 10) Dampierre, ein Fleden am Fluß Galm, ! Villers Vaudey, ein fleden.

### Das Gouvernem, von Franche Comtel. 983

11) Bouetans, eine Pfarre und herrschaft, welche

12) Marnay la ville, fleine Stadt und Mar-

- 13) Pesmes, eine fleine Stadt und Baronie.
- 3 Das Umt Baume les Mones ober les Dasies, voh 184 Pfürzen und 5096 Feuerfiellen.
- r) Baume les Mones, Balma ober Palma, eine Itadt am Fluß Dour, mit einer Benedictiner Rounensbten, von welcher die Stadt ihren Ramen hat. Außer erfelben ift hier noch ein Capuzinerklofter.
- 2) Cieu Croiffant, oder les trois Rois, eine Bei
- 3) Grammont, ober Villerferel, Fleden und Deres haft, welche 1718 zu einem Marguifte ethoben worden.
- 4) Clerval, eine fleine Stobt.
- 5) Die Flecken Belvove und Mosche, unter welzen Namen umerschiedene Dorfer und Beiler begriffen zerden,
- 6) Folgende 7 herrschaften, welche alte Lehnstude er Grafichaft hoch Burgund, aber juris Francisi sind, olglich auch von Weibern geerbet, auch veräußert mers en konnen. Sie sind allodial Gater der zum deutschen teich gehörigen gefürsteten Grafschaft Mumpelgard, und on worderley Art.
- (1) Bier berselben, sind zwar unstreitige Leben von boch Burgund gemesen, aber von den Berzogen von Birtemberg zu Mümpelgard mit einer fast völligen Lans sehobeit besessen worden. Dieser widersprach Spanien, ind Frankreich zon sie nach dem nimmegischen Frieden mter seine Landeshobeit, behielt sie auch nach dem russ viclischen Frieden. Rach dem Tode Herzogs Leopold

Eberhard im Jahr 1723, 30g sie Frankreich ein, gab fie aber 1748 burch einen besondern Bertrag vom 10ten Mannit Porbehalt der Landeshobeit, zuruck. In dem Beigleich vom 1786, trat der Herzog feine Rechte über die Derter und Guter Dambeliers, Mainbouchans, Die lers sous Ecot, Dampierre, sur te Doub; Lüze m' Genechiar an Frankreich ab, und behielt die folgenden

a Die Serrschaft Blamout, zu welche

1: 4) Blampnt, gine Bleine Stadt und Festung.

Marche le villers, Glave, Mesliere, Beaucourt mache le villers, Glave, Mesliere, Beaucourt macheil Mombouton, Dierre Sontaine, Andechaux Rocke, Tallay, Escurcey, Bondeval, Villers la Plamont.

e) Mandeurre, eine Stadt, die zu dieser hm schaft, und halb dem Erzhischof von Besatzon, ale m Lehn des deutschen Reichs gehoret, so daß er wegen wie ser Halfte das Recht zu Sig und Stimme auf bem Reich tage hat.

mont, mar ehebessen eine kleine Stadt. Mor trecherour, ein Flecken am Abhang eines Begel gegen S. Hypolite über. Liebwilers.

c Die Berrschaft Bericourt, zu weich gehören

a) Bericourt, eine kleine Stadt, mit 2 de Schlöffern.

b) Brevilliera, Echenans fous Montvaud Aux, Chenebier, Genechier, Echavanne.

d Die Gerrschaft Charelot, ju welcha ? Horen

### Das Gouvernem von Franche Comte'. 985

- e) S. Maurice, ber hauptort.
- b) Chatelot, Bluffans, Bluffanjeau, Beutel, Bretigney, Colombier Chatelot, Colombier favous eur, Estouvans, Vaujaucourt, Belchamps, Vilsers la Bouffere, Valentigney.
- (2) Dren berselben haben allezeit unter ber tanreshoheit von Soch Burgund gestanden.
- .... a) Die Gerrschaft L' Ille.
- b) Die Serrschaft Granges.
- in o Die Herrschaffschaffavant.

IV Das Oberamt Aval, begreifet folgende Uns leramter.

- 1 Das Amt. Salins., von 1000 Pfanten und 13480 Menfchen.
- in einem kleinen Thal an bem kleinen Fluß Furieuse, weinem kleinen Thal an bem kleinen Fluß Furieuse, welche der Sis eines Souverneur, Landgerichts, Aimts, und einer Hebung ist, 3 Capitel. 4 Pfarrkirchen, 10 Kloker, ein Collegium, ein Hospital, und ungefähr 8000 Einwohner hat. Die hiesige Salz-Quellen und Kothen kad wichtig. In der Gegend der Stadt wird Jaspistartiger Alabaster und schwarzer Marmor gebrochen. Reben der Stadt lieget auf einem Berge das Fort Belin, und auf einem andem die Redoute Fort dracon, und has Schloß Fort G. André. Diese Stadt hat ehemals ihre eigenen Perren gehabt.
- 2) Goille, eine Augustiner Manneabten, welche m99 gestiftet worben.
- 3) Mozeroy, Nueillum, eine fleine Stadt mit eis ner Collegiatfriche und einem Schloß.
  - 4) Sainte Unne, ein Schloß auf einem geffen.

2 Das Umt Arbois, vont 21 Pfarien, und 1814 Feuerstellen.

1) Arbois, eine kleine Stadt mit einer Collegist Kirche, einem Priorat, 5 Klostern, und einer Comma thuren des Johanniter Rifteroroeus.

enuren ves Jonannier Mitterorvens.
-111. 23/278onsignie, eine Pforte mit einer weiblichen ben und einemischofter.

3 Das 21mt Pontarlier, vill 69 Gemeinen und 5410 Feuerstellen. In verstbeie sind bie bezin Berge Mont d'or, vie hacken die se Landes, m der Granze vom Canton Bern. Hier wird die best Butter der Previnz gemanker.

- 1) Das eigentliche Unit, von 49 Pfarren.
  Inu Perspikter Ponenriker, ehenabs Ponealle, liest beim Berge Jurten, an der Gränze von Helweiten, de hin hier ein haquemer Weg geber, der durch ein Best schloß beschützt wird, welches eine halbe Weile von de Stadt lieger, und das Schloß Jour heißer. Man so det hier eine Pfarrfirche, 3 Kloster und ein Privat.
- 2) Die Zeurschaft Jougne ober Jour, von im Keinen Stadt benennt.
- 3) Mortau oder la Grandville, ein Rame unt welchem die Dertet la Grandsomee, la Grandville, k Lac, les sins, und Montlebon, begriffen werden, k welchen Hamptortern wieder unterschiedene Odrfer p horen.
  - 4) Mouthe, ein Fleden und District von 9 De fern und Weiler.
  - 4 Das Amt Poligny, von 103 Pfarren, # 4893 Feuerstellen.

### Das Gouvernem pon Franche Comte', 987.

- 1) Poligny, Polemniseum, eine kleine Stadt in em Lande und der Grafschaft Warasch. Sie hat eine follegiatkirche, 5 Ribster, ein Collegium, eine Commenhuren des heil. Geistordens,
- 2) Charel Chalon, ein Bleden mit einer abelichen Benedictiner Ronnenabrey.
- 3 Baume les Moines, ein Flecken mit einer abeichen Benedictiner Monchenabten.
- 4) Die Quelle Ronde, hat ungefahr alle' 7 Minus
- 5 Das Amt Lons le Saunier, von 97 Pfarren, zu welchen 5886 Feuerstellen gehören.
- 1) Lons ober Lons le Saunier, Lodo, eine kleine Stadt mit einer Pfarrkirche, einem Priorat, einer Abstey und 5 Ribstein. Die Histige Calzquolle wird wegen Holmangels nicht genniget.
- 2) Die Fleden Arley, mit dem Titel einer Baro-
- 6 Das Amt Orgelet, von 193 Pfarren, und
  - Degelet, eine Heine Stadt mit einem Mofter.
    - 2) Clervaur, eine fleine Stadt:
    - 2) Saint Amour, eine fleine Stadt.
- 4) Bigny, ein Flecken am Fluß Gurain, in tis mem Thal, mit einem Priorat.
- 5) Die Fleden Axinthon, Coligny, Montfleur, Pont sur Saone.
  - 7 Das Amt Saint Claude, von gr Pfarren, pu welchen 34137 Menschen gehören.
- 1) Saint Claude ober Saine Oyant, eine Stadt gwischen Bergen am Fluß Lifon, mit einer Pfarklirche,

noch einer Atribe, einem Hofpital, einem Collegium, und 3 Klöstern. Die ehemalige biesige reiche Abery, ist 1742' su einem Bisthum erbobon worden, zu welchem 84 Planten, 23 Filiale, und '4 Kapitel geliden. Der Bisch ist Suffragant des Erzbisches von Lyon, bak 34000 liv ves Eintunfte; und ist am römischen Dofe, auf 1500 Fl., tariret. Die Cathedralfirche, ehemalige Kirche du Abten, ist schol.

4) Moprais, ein Fleden,

3) Grandvaur, eine Abten, die pon bem Bifchof und bem Damcapitel zu St. Claude abhanget.

4) Stadt und Schloß Franquemont, welche bis Bisthum Bift 1773 an Frankreich abgetreten bat.

# 41. Das Gouvernement von Corfica.

Die Insel Corsica, welche vor Alters von den Griechen Kyrnos und Korsis genenner worden, ge bort zu Italien, und lieget dem kesen kand der Republik Genoua gegen über, zwischen dem Gosso de genoua und der Insel Sarvinien. Man hat unterschiedene Landcharten von derselben. Diejenige welche der Hauptmann Johann Vogt auf Besehl des Barpu Neuhoss bavon aufgenommen hat, und Renier und Josia Otterus zuerst heraus gegeben haben, ist von den homannischen Erben. 1735 nachgestochen worden. Eine andre Charte hat die Republik Genoua 1738 durch Jaillot zu Parissstrichen lassen, und diese hat der Versasser der Histoire de l'Isle de Corle, seinem Buch, mit unterschiedenen Verbesserungen, einverleibet. Noch eine andere deren

### Das Gouvernement von Corfica. 989

eren Urheber ber Jugenigur Bellin ift, ift im zwenen Theil ber Histoire des revolutions de Corse qu inden. Die Charte militaire de l'Isle de Corse. velche le Rouge 1768 ju Paris an basticht gesiellet bat, eftebet aus 21 Bogen. Um allergenqueften aber ift ie Infel im Aclas von Corfica bargeftellet, ben Julien 1769 gu Paris geliefert bat, und ber, uger a allgemeinen Charten, in 35 Blattern von interfchiebener Große bestehet, auf melchen bie einzels ren Provinzen und Safen abgebildet worden. Dach per erften angeführten Charte, beträgt bie größte lanpe ber Insel 32, und die größte Breite 12 geogra-Mide Meilen; nach ber anbern macht jene 24, und bieft etwas über 92, und in einigen Gegenden 12 Meilen aus; nach ber britten aber ift jene auf etwas iber 33, und biefe in einigen Begenten über 10 Meilen gu fchagen.

Eine Rette von Bergen, welche sich durch die größte Breite der Insel, namlich vom Meerbusen parto die an den Thurm Solingara, erstrecket, theiset die Insel in 2 Halften. Sie ist auch größtens theils gedirgigt, und die Dörfer sind entweder auf Higeln ader in Thalern erbauet. Die Gegenden im Meer zwischen Porto Wecchio und Bastia, und vornehmlich um Aleria, San Pelegrino und Mariana, und alle ebene Gegenden der Insel, haben eine ungesunde tust, wegen der vielen Sumpfe und Seen, ungebaueten Diffricte, ausgesthürmten und saulenden Hausen von Meergewächsen, und schnelen Abweitselungen der Wetters, so, daß sie nur acht

acht Monate lang im Jahr bewohnet werden fonnet:
fast alle übrige Gegenden der Insel aber haben gut
und gesunde kuft. Sie hat einen ganz fruchtbam
Boden, und selbst die Berge sind nicht davon and

gufchlieften, ausgenommen bie bochften, welche it meifte Beit bes Jahrs mit Schnee bebectet find. 3 lein, ber Acterbau wird gar nachläßig gerichen Blachs ift haufig vorhanden, und fonnte noch hauf ger gebauet und verarbeitet merben. gwar ABelgen hiefelbit : allein, ber lanbleute genofe liches Brod ift entweder von Gerffe, ober von bink Die febr bergigten Gegend ober von Castanien. haben toch gute Beibe fürs Bieb, welches ma auf ben Bergen vom Frabjage an bis in ber Ich ber weiden läßt, alebenn aber, bber wenn ben Com fallt, es in bie Thaler treibet, wofelbfi es feiten Som Man fann faft allenthalben Bein baum, und ber hiefige Bein ift jum Theil febr gut: allen bie Corfen legen fich nicht auf guten Beinbau. De befte Bein wachfet in ber Gegend von Unacio. Die bereitet viele Rofinen. Der größte Reichthum ein Theils ber Infel, bestehet in Divenbaumen, infinde beit in Balagna, ben Baffia, Bescovato, und Jehn Iftria; ber größte Sanbel mit Del aber mit zu Balagna getrieben. Bas Del ift gut, und fone noch beffer fenge, wenn recht bamit umgegangen wird Die Delbaume gerathen hier in kalten Jahren beffe als in heißen. Boswel hat gehoret, baß in neus Zeiten jährlich für 2500000 französische Livres N ausgeführer worden fen. Die Mandeln-Cirronen merangen . Limonien und Feigen Baume find if gemeis

ban-

gemein, aber bie Grudte etwas fauer. Die Caffanien find so baufig, baß nach Boswels Bericht jahrlich für 100000 französische Kronen ausgesihret wer-Andere Fruchtbaume find felten. In ben Balbern findet fich gutes Schifsbauholz, mit welchem in neuern Zeiten, als 1788, bas Arfenal gut Loulon, verfeben worben. Die Biebzucht mird bioß im Innerften ber Infel getrieben, und ber Sanbel mit Pferden, Maulefeln, Cfeln, Ochfen, Ruben, Schafen und Sammeln, infonderheit mit Biegen. welche bie Corfen am meiften gieben und effen, ift ber wichtigste auf ber Infel. Alle Schafe und Sammel find fchmars, und haben Borner, beren fie meistens 4, manche auch 6 haben. Das Thier Mouf. foli ober Mouflon, ist eine wilde Ziege, so groß wie ein Reb, und ungefahr auch von berfelben Farbe; es halt fich auf ben bochften Bergen auf, und fpringet von einem Gelfen auf ben anbern. Die Berge entholten Gifen, Blen, Rupfer und Gilber; und im Diftrict Nebio bat mign 1767 ein Gilberbergmerk ju bearbeiten angefangen; man finbet auch Salt, Amiant ober Asbest, Gagat, Ampolitis, Smaragben und Riefe. Muf bem nackten und felfichten Bebirgen, giebt es eine Menge Seemufchein. Auf bem bochften Berge ber Infel, welcher Monte b'Dro, genennet wird, und in ber Proving Ujaccio ben Bogsano ift, trift man einen fleineu fehr tiefen Gee, und auf ben Belfen, welche ibn umgeben, ziemlich gute Bergfriffalle an. Um Stranbe nach ber forbie nifchen Seite, werben ichane Rorallen gefischet Ind auch warme und falte mineralische Quellen vor-

handen. Die bornehmften Stuffe find, ber Buok over Golo, Tavignano und Liamone. Die Jim fel ift nicht volfreich; benn man bat 1740 ben eine vorgenommenen allgemeinen Bablung, nur 333 Rich fpiele, 427 Dorfer, 26854 Feuerstellen, und 120389 Menschen gefunden. 1769 bat man' 130000 Ein wohner gezählet, und 1783 feste Barral in feinen memoire sur l'Histoire naturelle de l'isle de Corfe, Die Menschenzahl auf 135503. Man behauptet aber, Daß icon in ben erften Jahren ber frangofifthen bar schaft die Anzahl ber Menschen um 20000 gewachen fen. Boswels Anschlag von 22000 Seefen, if febr viel zu groß. 1676 lleft fich bier eine Unzahl Grieden, die aus Morea gefluchtet marm, nieber, und die Republit Genua raumte iben umbewohnte Begenden in ber Nieve be Bin ein, namlich Paoima, Revida und Salogna. Gu betrugen bajumal 550 Seelen, und haben fich bernad vermehret: allein, die coefischen Unruhen haben fe aus ihrem Sig vertrieben, fo bag fie fich nach Apar cio begeben Baben.

Corfica ist vor Alters einkleines Kontgreich se wesen, und im Jahr 806 von den Genuesern erdet worden, welche die Araber paraus verjagten. In eilsten Jahrhundert wurde ihnen die Insel von du Pisanern genommen, welche ihrer zwar im solgende Jahrhundert entsagen mußten, aber im 13ten auf neue darnach trachteten. 1420 suchte Asphonsus I. Ronig von Aragonien, sich der Insel zu bemächt den, es gelung ihm aber nicht. 1453 wurden der inkunste und die Regierung derselben der G. Beraus

rgen Bant gegeben, beren Borfteberfie 1465 an ben ering bon Dailand abtraten. Als aber ble Genuer beffelben Berribaft nicht mehr ertannten, tam ie Ipsel wieder an die S. Georgen Bank. 1533 ahinen die Fransosch den größten Theil derselben eig, gaben ihn ober 1550 im Frieden im Chareausamblesis zuruck, 1564 emporten sich die Corsen wischen er die Genueser, und ab sie gleich 1500 wieder jum Beborfam gebrackt wurden, fo bebieten fie boch gepr bie Genuefer beftaubig Unwillen und Dag in iben Bergen. Denn ba Die Remblit gegen Die Cor-Privillegien beraubte, fa ten Abel gang ausfterben jeg, fo bag banon feine Spur auf ber Infel gebije ont fit, fie von allen geillichen und Rriegesbediefine. gen ausschloß, ihr en allen Hondel unterlagte, ihre andesfrudte und Baaren gering besahlte, aber bas pas fie nothig Bacten, ihnen für hohe Dreife überließ, de argfie Unmiffenbeit und Saufheit unter ihnen überhand nehmen ließ, flrenge Strafen ausubte, und gange Gegenden perbrannte, auf ber andern Geife ber Die gewältig junehmenden Morethaten ungeftraft ieß, Die Corfen mie ichweren Alflagen brichte, und gie Befehlshaber ber Republit auch habluchtig maren: o fonnte es nicht fehlen, bie Corfen mußten ber gemenichen Regierung überdrußig werden "1726 fieng bie Unruhe fchon an, murbe aber wieder gestillet. Als aber Die Gorfen 1,729 mit einer neuen Auflage beschweret murben , weigerten fie fich bieselbe ju erlegen, verlangten auch, daß Die Republit ihnen erauben folle, felbft Sals ju machen, bamit fie nicht 3 EF. 8 X. bér.

verpflichtet maten, bas theute genuefische ju taufa Der Gouverneur Pinello fchlug Ihnen Diefes ab, m wolte fie mit Gewalt zu Erlegung ber Abgaben in gen: ba ergriffen fie bie Baffeir um fich ju wehin und gaben ben Forberungen ber Benuefer fein Och wurden auch von andern Mächten heimlich mief Die Republit erhielt 1731 und 1732 bom & fer Bulfsvoller , burd welche bie Rufe wieber Rellet, auch 1732 burch bes Raifers Bermittelung Corfen von ber Republit unterfchiebenes jugeftant wurde Raum aber hatten 1733bie tafferlichen Rich voller Die Infel verlaffen, fo brach Die Emplan von neuem aus. 1735 machten ble Misvergmig Den Entwurf einer neuen und von Genua mabbi gen Regierungsform; und 1736 erflareten fie Baron Theobor von Neuhof, aus ber Graffe Mart im wefiphalifchen Rreife, ju ihrem Ri und festen gewiffe Grundfage ber neuen Regien Die Rronung gefchafe mit einer Rome wilben tarbeern; er ließ Mungen von Rupfer, Bleine von Silber Schlagen, und ftiftete am Sept, einen Ritterorben, unter bem Damen Ordens der Erlösung. Gegen das Entel Movembers gieng er von Corfica ab, um ausmi Hulfe zu fuchen, kam auch 1739 zurück, und be Rriegesgerathichaft mit fich, welche er von el bollanbifden Raufleuten, benen er Soffnung portheilhaften Baumolhanbei mit Corfica ge erhalten hatte, reisete aber belb wieber ab. rend ber Beit erhielt bie Republit 1738 Duffe von Franfreich, welche bie Infel meiftens

ur Rube brachten. Als fie aber 1741 abjogen, rach die Emporung abermals aus, und murbe 1743 ureh Theodors abermalige Rudfunft und Englands Julfe immerhalten und beforbert: er begab fich aber alb wieder weg, und ift nach den Zeit nicht wieder ebin gefommen, fonbern in tonben, als ein Schuldier gefangen gefeget worden, und balb barauf, als er urch Bulfe bes Dorag Balpole aus bem Befangniß etommen, 1756 gestorben. Der Friebe murbe 743 und in bem folgenden Jahr einigermaßen wieberebracht; und obgleich bie englandische Flotte 1745 Baftig bombarbirte, und bie Dievergrugten jum Befit biefer Stadt famen, fa verloren fie boch bieelbe bald wieber, und wurden infonderheit auch burth eue Balfevolter, welche bie Republit von Frankreich rhielt, immer mehr geschwächet, aber boch nicht ur Unterwerfung unter Benoug gebracht. Gie verroneten vielmehr 1761 in einer ju Cafinca angestelle en Ratheversammlung ber gangen Nation, bag man n teiner Zeit über einen Bergleich mit ber Republit Benoua tractiren follte; falls biefelbige nicht vorher bre Einwilligung zu einigen in bem ersten Artikel bes Befchluffes enthaltenen Bobingungen over Pralimia arten ertheilet batte, ble in biefen Borten verfaffet nd: Bir betheuren, bag wir ju feiner Zeit einigen Borfchlägen gu einem Wergleich mit ben Benuefern Jehor geben wollen, menn biefe nicht vorher burch draliminarien unfere Fregheit, und die Unabhängigeit unferer Regierung erkumen, und berfelben nicht je wenigen Plage, die fie noch in bem Ronigreich befte en, abtreten. Es erhellet baraus, baf bie Corfen ver-Rer lan.

di Baretali, und di Cagnano. Diest hist Pieve di Luri.

2) Das Lehn Brando, welches aus dan Historicten over Bllagi Piatracorbora, Sifco in Brando bestehet.

3) Das Lehn Canari, welches unterschikm Flecken und Dörfer hat. Die vornehmste Gom

ift Olmi.

4) Das Land Monga, in welchem Monga Olmetta, Ogliaftro und Olchini bie vornehufte Derter find.

- 5) Der Gerichtsdistrict ober die Promit Bastia, welcher ber beträchtlichste auf der Inselft well er die Hauptstädt empäle, und das fruchtant und einträglichste Land begreifet. Dozu gehört
- (1) Baftia, vor Altere, wie man bafur balt, Me tinum ober Mantinorum oppidum, die Samptfiatt gangen Landes, und ber Git bes Gouvererneut, mit Landescollegien , ju melchen feit 1772 auch ein Ein mal Gericht geboret. - Gie liegt beum Deer, an in Berge, bat 5 bis 6000 Einwohner, fchlechte Gafa wenig fcone haufer, wird burch eine Festung beidi Die über nicht viel Bedeutet, und bat einen fleinen Es wohnet bier ber Bifchof von Mariana unt aber bie Mcabemie ber fcbenen Biffenfchaften, melde! Darquis von Eurfan geffiftet hatte, ift wieber einge Mufer ber Cathebralfirche in ber Seftung, if noch bie Rirche bes beiligen Johannes, und biefe it ein fconce Collegierin. Außerdem find bier noch 3. fier, Der Dafen ift flein, und nur fur Galeerm Meine Sabrzeuge juganglich; es wird anch bier fein!

if, als nur mit Sauten getneben. Die Corfen haben lele Angriffe auf biese Stadt gewagt, daher sie auch itt einer guten Besatzung versehen worden. 1745 ward a von den Engländern bombardirt, sehr verwüstet, und ach ihrer Eroberung den misvergnügten Corsen eingestumet, die aber 1746 wieder verjaget wurden. 1748 unde sie von Destreichern und Piemontesern belagert; ertheidigte sich aber so tapfer; daß die Belageter abzies in mußten.

- (2) Dieve di Cota, von 3 Dorfern.
- . (3) Pleve di Pietrabugno, von 4 Dorfern.
- (4) Pieve di Orto, von 2 Obrfern, darinn Su-
- (5) Pieve di Bigorno, von 5 Dorfern, am Fluß
- (6) Pieve di Mariana, von 3 Obrfern. Die eterialize Stadt Mariana oder Marana ist zersibrt, und ex davon benannte Bischof, welcher auch Bischof von leci ist, und unter dem Erzbischof zu Genua stehet, wohet zu Bastia.
  - (7) Pieve di Petralba, von 3 Dorferne
  - (8) Pieve di Cafinca, von 8 Dbrfern.
  - (9) Pieve di Cafaconi, von 6 Dorfern.
  - (10) Pieve di Cavagna, von 12 Dorferu.
  - (11) Dieve di Moriani, von 5 Dorferi.
- (12) Pieve di Caccia, von 5 | Dorfern. 3u Caccia
- , (13) Pieva di Roftino, von 9 Dorfern.
  - (14) Pieve di Ampugnani, von 14 Dorfern.
- (15) Pieve di Orezza, von 16 Dorfern. Zu Oreza ift ein Nationalgericht, und bey diesem Ort ein Ges andbrunn.

6) Der Gerichtsdistrict over die Provin

(1) San Florenzo, S. Floreninkum oppidum, in Pleine Stadt, welche Mauern und einen fellen Dum Jum Schut bat. Gie liegt an einem Meerbafen; bat nen guten Haffen matht. 1783 braume fle ab.

(2) Die ebemalige Stadt Arbio iff bermullet, in davon benannte Difchof aber, welcher unter bem Com fchof zu Geneua firbet, wohnet zu G. Rotenzo.

(3) Pieve of Farimole.

(4) Pieve di Patrimonio, in welchein ber Reds Barbegio, auf dem Wege von S. Fiorenzo nach Bille flegt.

(5) Pieve di Oletta, in welcher Oletta ein Dufben welchem ein Manciscaner Rivstet ift, und Poggis an Dorf.

(6) Pieve di Olmetta, derim bie Dorf Olmen di Rostle, ben welchem ein Capaginer: Alvster fiehet,

- (7) Pieve di San Quilico.
- (8) Pieve di San Pietro,
- 7) Die Provinz ober der Gerichtsbistische Balagna oder Algagliosa, ift einer der schösse und reichsten Okstrick auf vieser Insel, und hieße Siderheit viel Baumit, es wächst auch hießel guter Wein, sowohl rother als weiser. Sie begriff
- (1) Algniola, fine fleine Stubt ant Meer, Wet was befoftiget ift.
  - (2) Pieve di Aregno, pon 14 Odnfern.
    - (3) Pieve bi Sait Unbera, Bun 3 Derfern.
  - (4) Pieve di Tuani, von 5 Dorferm

### Das Gouvernement von Corfica, Sicol

" (1) Dievedi Willicoft, von 2 Diefeta? (1)

(6) Piere di Giuffani, von 6 Porigin name Wie Beiner Sufet Giota Roffa) after bingoibe Imm et, hat einen Safen ben weichem wein Die abgelene ibedein ift, ber:1764 fchom ju einerischnet angemichfin dution Ervengab fich groof an bie Fudnfofen. Service Lat

8) Die Propins ober ber Gerichte billiege Ealbigen meichendigehoret all neu beine auf geft

- i'm (i) Calvt, eine Stadt auf biner Erbinige an erb jang in bas Eolog eingeschloffer, welches die Adriffe fluff auf ber Infel iff, auf einem Felfen ber fich its Rec' eistrecht, fieher, und aute Baftionen bate times er Etabr am Meer lieget eine Boiftabt. 28 halt fich ier ber Bifthof von Cagona gementiglich auf. Eriff ind hiefelliff 2 Riblian Mach per gfrangfischen Ingeieur de Chazelles Beobachtung, ift die Rorberbreite bies B'Dies 42 St. 31 Dille. und nath eifer anbern Bevb. Milung ift Wiffe talige somine gegen Morgen von Mit? ngentel vela Sente Dures, genin 1813 toginia il me a con
- (2) Pieve di Olmi, in welcher Casiana, monte Naggiore, die Ricker Appraio. (1) 1921 (1)
- (3) Pieve giPrindy in wellser Enternance 11302 ale und Santa Marja bi l'Eftella, ber lette Dit liegt titten im Gebirge und in einem Walbe.
- 9) Die Proniks ober der Berichtediffrics orte, gehöret zu ben größten und polfreichsten auf er Infel, in beren Mitte et lieget. Es sind auch ruchtbare Thales vorhanden, aber picht angebauet. Die 3 großten Muffe ber Infel, namitth der Guoto avignano und Liantone, enliteben in plefer Droing. Gie begreifet 1) Cor:

Rrr 5

### Das Beitschienkungen Briffen. 1603.

Meldunen. , nemati - recisios Schaffeller jauff A9A9 Aphin Belle! Toled senerate Pollules mongill Politica Mich Mis - namerinander werten finden sennen. nader fin Beloge tert ich geg Bandeprieteier mib em Beibidpelliff m Luten to china inffirm preta. Der beige Diffige fichet must Bein a lignificat an idified Die Catheorall ichen mitte Berntlige Dane ver Jefenden fien big fechnigen Gehant Beer Man Birfent, : bonome bier Staat: Hoge ... ift flicher. wi Mir of wall girlen amiliter puduent. " In dem fethen meion fithe , weife immi fdrudtte flagellen gefidnte, mit no Belleferom pate wit Beiten un Diden. Bollan und Bu Ben, fiamericonvel gerirfieto wird. Ca find auch be felbft viele Schmiler. Dan gufft in der Gradt piel Gib den an. Gine Bemlich große Borftabt erffreder fo langft bem Bafen Die Gmot far Don Mirer is frangbfifche Meite won bem jenigen Ort, und mit in der imterften Gegend bes Meerbufens gefinden, mofelbit man noch untelftbiobese Heberbiatfel; d von einem Coblet , und eine Sindhe, finget 1481 ift fie an ben jegigen Ort verfetet worden; und 118 jan bernach haben ble Teangolen, welche hieles gefomm Maid Wiel su ibrer-Bergibferung und Berbefferung io getragen. Die Citabelle hat der Derichaf de Land gebragen. erbauct.

tingenia guster eine gegen geweite is verter gester in stelle gester ges

(5) Pieve della Capellbidd Pacilitades Diffe Gie hängen gener geftelleite generation (d. 1960). (d

### Das Goudanementon Corfica. 7886

(8) Diebe 31 Ornauf, ron 24 Dbiffin, wilche m Dbifern bie jablreichte ift.

(9) Piere di Calavo a ven 10 Adriem.

Die Provinz oder der Gerichtsdistrict

ten Occo iff die Catheorallirche bes Bishofs pon Sas ponag und ein Alosser,

(2) Piebe di Crisfini, beit 2 Dorforn.

mill pleve at Sevidentro von 7 Dorfern.

(4) Pieve di Soronsa, von'h Dorferni

belder beitiges Tages nur das Dorf Piana liegt. Engepaletrift verwässes. Caffel Ginebra liegt am Meerbis en son Sagong.

(6) Capella di Coggia, ein Tiftristipen 4. figingen

Unmerk. In vieser Proring hat die Stadt Sagona gelegen, welche der Sis eines Bisthums gewelen, aber zanz berwüller, moballo nicht nicht vorhanden ift. Es hat aber noch der Meerbusen, in viesten Nachbaldickene lag, von ihr den Namen. Der Bischof von Sagona, welcher unter dem Erzbischof zu Disa steht, wohnet ges neiniglich zu Etivia, und hat seine Carbebaskiche zu Bisch, is Kindliesem Meerbusen und der denische stadt, ft die Landschaft Padrinse, sie welcher siede Linkspellen Der denische Richard wiede Richard und Die Landschaft Padrinse, sie welcher siede Linkspellen Beerbusen, sie welcher fichen wiede Linkspellen zu bei Landschaft Padrinse, sie welcher siede Linkspellen zu der Linkspellen Links

meggenommen, melde letzte ibre Befestigung vernehm, wird ben haton berhefferten... Vörbm gerachter de ib jelles bat die Norterbreite dieses Oris 41 Grad 30 Mit besunden.

Andiert Die ju der fifel Corfica gesorige, war giftel Corfica gesorige, war giftel Griffen der nordflichen Splike verfelben, und in Gloriber Bellouit Dockana liegende kleine Insel Capran bit Alteet Caprania anch Argila over Achilum genen, bit Alteet Caprania anch dem Genulesen weggenomma und hierauf nicht initr die Fervanaviorete des Sosiels vernehrer, sondern auch an dem Munde des Sosiels vernehrer sondern auch an dem Munde des Sosiels vernehrer sondern auch an dem Munde des Sosiels vernehrer keiten bei Fradzofen vielelbe 1758 den Carten midde abgenommen, und 1771 den Gennesern wieder der raumt. Sie ist ganz bergiedt, und hat einen seinem Innd dirren Boden. Die Einwohner, welche aber der Gafen in einem Statethen bepfannen woonen, man

Der Krone Frankreich gehören, außerhalb Emm in Msia einige Derter auf der Kuste Coromandel, wielechen Bontichern der vornehmste Ort ist; in Africk, bestäng Bastion de France, im Königreich Algier, Festung Arguin bevom weißem Lorgedirge; die Force bevin grünen Vorgebirge; die Force Joal, Kamoder Viutalin; Porcentie, S. Joseph, Albreda und Jose die Inself Wourbon und Sole de France im welchen Meer; und in America, die halbe Insel S. mingue, Länstländan, ein Theil von Iorida, einige ben aurfulischen Inself, wie auch ein Stück von Smith

# Register.

Mbeguela 298 Na, Fl. Mocmus 302 Mbeur, St. 693 Maye, FL 622 Mora 239 **Kbbabim** 75 Moraneta 303 Ibbedab 277 Methes 639 Mbeville 503, 899 Alegeoa, That 336 Abergenent le Duc 547 Affenberg, Bg. 259 Ibevillers. 984 Agbe 659 53, 64 Heini -339 Mgen 609 **H**blitas Ugenois 699 Aboim da Nobrega 77 Ager 330 Ibrantes ... 53 Ng'y, Fl. 683 84,88 fbreiro Mynareins 568 Presviller 948 Agout, Fl. 649 Abron, Bl. 798 Agramunt 331 285 **Ubuanerade** Ma: eda 215 Ibpla; Ba. 259 Maris 729 691 **i**ccou**s** Năua de Vao JIL Iceca, Schl. 197 - be Beires 92 lcep, Abt. 982 - — Reve's 84 iche beim 933 Agnas bellas 53 Icilu 346 Agueba 54 Ickerland 931 - Fl, 226 Icofaftre, &l. 798 Naueira бф foolin , Il. 798. Manero 297 71 fcores Mauranbe 832 - - Infelm 108 68, 92 Navier : 197 (ceca - be Soufa 78 6,710 (cas Nauia\$ 762 91 lequer, Bl. Mauilafuente 214 501 fere \_ **2**68 Mauilar 317 lbaia **W**bibas 340 218 Uhuille 784 270 [bamus 611. Abun 3. Cb. 8. X.

### Regifit

Mfaques, Bafes

54) 628

| M Farage                | . 211        | MEDS' PIECE          | 40           |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Mare                    | BH .         | — — <b>6</b> a '     | 635          |
| Mifapates .             | 69           | Allei<br>1           | 623          |
| Mikeigeraő              | 51           | Mine                 | 791          |
| Magliola                | 1000         | Mimaba -             | 5            |
| Migaiole                | 1000         | Aimegro              | 205          |
| Mgarineje .93           | 5, 237       | Mmanfa               | 274          |
| Algarrovilla            | 286          | Almanjora, M.        | 236          |
| Migarve                 | <b>3.99</b>  | Almaraj              | 28           |
| Higapa                  | 250          | Al Marijah           | 23           |
| Migayba                 | 313          | Mmajan               | <b>9</b> 4   |
| Migecitas               | 258          | Mimebins             | 264<br>40 00 |
| Migeffur .              | 101          | Mimeiba              | ,68.8        |
| Migegur                 | 104          | Mimeirus.            | 5            |
| <b>Ugibarrota</b>       | 51           | Almenara,            | 39           |
| Mgobres                 | 68           | Almendra .           | 19           |
| Migoto                  | 85           | Nimendralejo         | 747<br>418   |
| Albadas                 | 62           | Mimeneches           | - (U         |
| Mihams 232, 27          | 3, 494       | Almeria              | . 13         |
| <u> </u>                | 233          | — — Fl.<br>Umoba, el | 70 新兴 明 新    |
| Alhambra                | , 295        | Almodovar            |              |
| <b>→</b> 81.            | 295          | — bel Campo          | 45           |
| Albandra                | . 47<br>·286 | — — bel Pinar        | 21           |
| Mhanje                  |              | — bel Rio            | 21           |
| Mhaurin el grande       | 234<br>237   | Mimonacio            | 6            |
| Albendia                | 57           | — — de Boriba        |              |
| Albos Bedros            | 307          |                      | á            |
| Micante<br>Mimatte, Soc | 308          | Almonacir            |              |
| Mise                    | 522          |                      | , id         |
| Aljubartota             | 51           | Manuela, el          | -            |
| Minstrel                | 94           | Mmunecar             | - 4          |
| Magnon, Fl.             | 815          |                      | 71           |
| Alland                  | 601          |                      | 5            |
| Mileria 1902            | , 1003       |                      | 44           |
| Mia, FL 357, 63         | 798          | <b>Apalbao</b>       | 4            |
|                         | 813          | Alipedrinha          | 1            |
| *                       | 4            |                      | . 244        |
|                         |              |                      |              |

## Register.

| Mpedrig            | · 5i          | Miderca .           | 80° 47                                        |    |
|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Ilpen, Gebirge     | 356           | Mivito '            | 94                                            |    |
| lipera .           | 273           | Alboco da Se        | 74 7 <del>4</del>                             |    |
| (lps               | 673           | Mvor-               | 106                                           |    |
| lipuente           | 302           | Alvornin <b>has</b> | 5*                                            | •  |
| lipujarras, las, E | eb. 228,      | Monne               | 654                                           | ٠, |
|                    | 237           | Amable, Fl.         | 844                                           |    |
| liface             | goð           | Mmance, Fl.         | 881, 981                                      |    |
| lifecato .         | 1001          | Amarante            | 74                                            | ٠. |
| lie Alcala         | 199           | Amareins `          | 56 <u>7</u>                                   |    |
| Ilt-Brioude        | 819           | Amalle, Fl.         | 836                                           | •  |
| Ilt-Caftilien      | 206           | Amaya               | 208                                           |    |
| lit: Catalonien    | 324           | Ambare,             | 696                                           |    |
| llt Evrdova        | 266           | <b>Thiberies</b>    | <b>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </b> |    |
| lk. Dhan, Schl.    | 936           | Umbert              | 820                                           |    |
| Iltea              | 299           | Aniverviller.       | 883                                           |    |
| litenbeim          | 933           | Ambez               | 697                                           | •, |
|                    | 42,944        | Amibialet '         | 648                                           |    |
| ther do Chao       | 95            | Ambianer            | # <b>₹50</b> 1                                |    |
| Hter-Pedrojo       | · · · · 99    | Ambierle            | 84                                            | 1  |
| lit-Desdin         | 515           | Ambleteufe          | 518                                           | •  |
| littird            | 974           | Amboise             | 836                                           |    |
| Actichen           | 908           | Ambournay .         | 562                                           |    |
| llt.Lire           | 767           | Ambres              | 649                                           |    |
| lle:Pfirt          | - 973         | Ambrieres           | ₹8€                                           |    |
| lle Sarwerden      | 89≇           | Umbrun              | 582                                           | 1  |
| lle-Thann          | 907           | Umbrūnois ,         | 58#                                           |    |
| lle Berfailles     | 483           | Amendoa             | 52                                            |    |
| litmepler          | 901           | Amermont            | 899                                           | •  |
| lle-Binftein, Schl | 943           | Ameira              | 3 98                                          |    |
| liva -             | 05            | Amienois            | 501                                           | •  |
| livacer            | 274           | Amiens              | 502                                           |    |
| liva de Torres     | 226           | Ammerweper          | 954                                           | •  |
| Mvallabe           | 94            | Amognes, les        | 800                                           |    |
| livarenga          | 67            | Amont.              | 980                                           |    |
| livares            | 52            | Umplepuis           | 819                                           | ٠. |
| livaro             | 53            | Amposta             | ··· 30g                                       |    |
| livapajere         | <b>59,</b> 62 | Ampugnant           | 999                                           |    |
|                    |               | 6883                | gmpnie                                        | ٠  |

#### Raider.

| •                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ampurdan 11: 839                                                            | Andraix 33                            |
| Ampuetas 333                                                                |                                       |
| Minurrio A. 5 3 348                                                         | Anduj <b>as</b> 276                   |
| 9ina 305                                                                    |                                       |
| Anadia 2. 60                                                                | Anet 5 48                             |
| Pingno - 345                                                                |                                       |
| Anas, &l.                                                                   | Angeja 60, 4                          |
| angap-8                                                                     | Angeot - 97                           |
| Auce, 81. , 581                                                             | Angers 54-30                          |
| - Ct. 5, 809                                                                | Anglade . 69                          |
| Ancenis 745                                                                 | Ligset 74                             |
| Pinchain, Abt. 855                                                          | Unglute 53                            |
|                                                                             | Angly, Fl. 43: 65                     |
| Anciaens & Se                                                               | AV. V                                 |
| OI COL                                                                      | A                                     |
| Ancy le Krans in 321 537                                                    | Ungoinesme 73                         |
| India, 81.                                                                  | Angoumois 723, 78<br>Angra 35, 18     |
| Andaine 75%                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                             | Anguilara, See 1008                   |
|                                                                             |                                       |
| Madalujia 244                                                               |                                       |
| Undarge, Fl. 798                                                            | Union and Si                          |
| Andarar 238                                                                 | ginis 64                              |
| Andana, Met. 342                                                            | Anlezy : 800                          |
| Alabaye 714                                                                 | Annebaut 7                            |
| Andechanr 984                                                               | Unielles 75                           |
| Andegavier 839                                                              | Unuet la Côte                         |
| Sindeli 3 764                                                               | Annezin, Schl. 4                      |
| Andelis, les 764                                                            | Nationes : M                          |
| Alghelle, Gli 150m i 75%                                                    |                                       |
| Plibelot 21 534                                                             | Unnot                                 |
| Ander 19839                                                                 | Atrover 1                             |
| Andra, Bg. 339                                                              | <b>M</b> ule 80                       |
| Augan gr and and de                                                         | Ansede                                |
| # St                                                                        | Ante, Fl.                             |
| Undorre , 675, 678                                                          | Autednera vol'3                       |
| Pudosilla - 8 339                                                           | Antequeruela ,                        |
| Pindouillé784                                                               |                                       |
| in (* 22)                                                                   | to at                                 |
| ्रेक्ट के प्रतिकार के किए के किए के किए |                                       |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                       |                                       |

### Degiftet.

| intibes 15:614           | Arano :           | 338         |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| intillische Inseln "1008 | Aranjo            | 244         |
| Intillow 296             | Arazede do Bispo  | 62          |
| Hercin 721               | Arberou           | 687         |
| Untize, Fl. 17 738       | Arbiju            | 338         |
| Untrain 743, 802         | Arbois            | 986         |
| Kpii 340                 | Apresie .         | 809         |
| lighte 3 (3) 712         | Arc, in Barrois   | 550         |
| Norte 500                | Artadon, Daf.     | 696         |
| Levia 1938               | Archena           | 274         |
| Apalhad 97               | Arches Champ.     | 529         |
| Upamies 677              | - Lothe.          | <b>8</b> 95 |
| Lipellanie : 340         | Midiboria .       | 349         |
| Spoigny - 391            | Arce, Thal        | 336         |
| speuls ::682             | Arcis             | 523         |
| Appeville 7 764          | Ardfes, Abt.      | 786         |
| limieto 1004             | Arcos .           | 67          |
| Kp8 3 674                | - be la Fronter   | 251         |
| <b>800</b> 021           | - De Balbever     | 76          |
| Kautgni 7,66             | Arcos, los        | 338         |
| Nquitaine 34 <b>5</b> 93 | Mrc8, les         | 612         |
| llauitanien 592          | Archeil           | 466         |
| Aracena 249              | Arcy              | 543, 55     |
| Pragon . 289             | Medeche, Bl.      | 672         |
| - Graff. 291             | Arbes             | 820         |
| F- F1. 297, 334          | Arbiere, Al.      | 818         |
| Uragonien 289            | Arbila, Fl.       | 284         |
| Kragonische Buste 298    | Ardres            | 507         |
| Kragues                  | Are, 31.          | 570         |
| frabal 259               | Arebalillo, M.    | 219         |
| kramone 669              | Arega             | 55          |
| Uran, Thal 357, 635      | Aregno            | 1000        |
| Uranaz "938              | Mregos            | 67          |
| Urancay 867              | Arelatische Reich | 604         |
| Uranda294                | Arenales, Fl      | 263         |
| Branba be Dueso 208      | Arenas 3          | 201, 219    |
| Branjuez, Schl. 196      | Arenes, les       | 665         |
|                          | 6664              | Aretie=     |

#### Rainer.

| <b>E</b> renieres | 6 <b>784</b>     | Memagnae        | 393,74               |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Aréntim,          | 83               | weife           | 75                   |
| <b>1</b> 4        |                  | Armamar         |                      |
| Arevalillo, F     | . 206            | Armangon, &     | . 9N                 |
| - Arevalo         | aid.             | Armanion, F     | 570                  |
| . Urga, Fl.       | 334              | Urmorder        | , , 740              |
| <b>Arganda</b>    | 199              | Mrmentieres     | 849                  |
| Miganil .         | 61               | Mengy le Dite   |                      |
| Mrgecilla .       | 3Qt              | Urnebo          | 1. 213               |
| Argence.          | 770              | " Mraon, Dorf   | · : 75               |
| Mirgent, 81.      | 619              | - 8L            |                      |
| Argentac          | 825              | 9irò            | · 8                  |
| Argentau          | 496              | Aronde, M.      | 475, 49              |
| Afgenteuil .      | 469              | Licouca, Kl.    | 4.0                  |
| Mrgentiere        | 673              | Brour, Fi       | 55                   |
| Urgenton          | 833              | Arega, Fl.      | : 24                 |
| - le Chateau      | u 737            | Perpaion        | 4                    |
| Argentone, F      | A T 1:737        | Arques          | 518, 653, 7          |
| Argentré"         | 784              | +-(1 <b>%1.</b> | 7                    |
| Argefans          | 971              | Mrquin          | 400                  |
| Argilly           | 547              | Brin Bida, L    | 3g. ·                |
| Argonges.         | 776              | Merancy         | · • •                |
| Argonne .         | 529              | <b>Heras</b>    | 9                    |
| Mraned.18         | 17 : 330         | Arrayolos       | 9                    |
| Urguin, Feft.     | #OL 8            | Arre, Bg.       | 79                   |
| Mrion             | 19 . H3          | Bree, Mio       | · . 66               |
| Ariangopty,       | thal, 336.       | Arreigaba       | - : 6                |
| <b>u</b> riate    | 293              | Nereur          | ` 7                  |
| Printhof          | 987              | Arricyc, Fl.    | 357 <b>, 652</b> , 6 |
| Arjona            | 278              | Arriere, Fl.    | 8                    |
| Mirjorilla -      | 278              | Arvon, Fl.      | . : 79               |
| Prinlab           | 308              | Arronches       |                      |
| Urija             | 294              | Arrou, Fl.      | · · · 79             |
| 🕆 🕊 i anja, 86.   | m <b></b>        | Arrour, Fl.     | 55                   |
| Arianzon, Fl.     | 206              | Merene. El.     | . 30                 |
| <b>u</b> rles     | <b>0</b> 03,.684 | - de Algari     | ie, Sation           |
| Mrleur            | 5 - 85t          | ben             | 20                   |
| <b>Lirley</b>     | . 987            | - de San E      | Servan 28            |
|                   | ,                | •               | Hitte                |
|                   |                  |                 |                      |

### Marine.

|                        | ( ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Beroz, Fl. 717         | Marac . Til                             |
| Dringa 338             | Afficati                                |
| Brinba : 47            | Migarraga 343                           |
| lire 732               | Uftille 784                             |
| Erfac 710              | Nitorga 200                             |
| brion, Fi. 648         | Bifferier 348                           |
| Ars fur Meurte 882     | Afturias de Oviebe 288                  |
| Brea 313               | - de Santillana : , 434,                |
| Brenjena 340           | Uffurias, les 288                       |
| Arthenay 791           | Affurien 280                            |
| Krebes 669             | Atalana \$3, 7\$                        |
| Arpois 311             | Manapone 345                            |
| Arselsbeim 3929        | Atajada, Fl. 200                        |
| Bitpune : 820          | lteca 294                               |
| Maye, 28. 298          | H(c) 75                                 |
| 5 8c6                  | Atlantische Meer 98                     |
| Arvernet .: 812        | Acouguia 54                             |
| Hevent 725             | Atrebater 5.12                          |
| Ursbeim 936            | Attala 1006                             |
| Uscain 714             | Actencourt , 53#                        |
| Richeres : 791         | Metigmy 529                             |
| Meille, &L 593         | Nubagne 60g                             |
| lipad 967              |                                         |
| Vive 308               | <b>Unbe 1</b> 892                       |
| – Thal 691             | - 81. 199; 500.                         |
| lipett 720             | Anbenas 679                             |
| Upremont, Dorf 898     | Aubenton                                |
| Gol. 712               | Auberived 850                           |
| theres les Veynes 583, | Aurbeterre 799                          |
| Islam Rideau 838       | Audiet                                  |
| inequins 60            | Andigny . Amt                           |
| Afferois 564           | Fied: 5:6                               |
| Virceira . 53          | — Pagogth 796, 890                      |
| N'site pur l'Eau 970   | — St. 79                                |
| - la haute 970         | — le Comté 516                          |
| Issumar 97.            | - 19 Marebe , 516                       |
| 11fta, Fl. 282         | - les Potes . 528                       |
| Uptaffort 709          | Aubois, Fl 798                          |
| ma .                   | 688 4 Mubras,                           |

#### Mainac

|                   |                 | riscos              |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Ambras, Bg.       | 671             | Muffay.             |
| Mubuffen          | 826             | Amsonne             |
| Sport)            | 1 38t           | Austrafien-         |
| Warde .           | 430             | Auteuil             |
| Stubance !!       |                 | Mychie, 81.         |
| Mube, Fl. 63      | 5, 653          | <b>U</b> nthieur    |
| <b>U</b> hibierne | 753             | Auchize, FL         |
| <b>Stabinat</b>   | 635             | Mutol               |
| Buf ber Barg      | 974             | <b>Nuton</b>        |
| Mage              | 769             | Mutrey, RL ui       |
| Apions Fl.        | 593             | Muccuye             |
| Mulette           | 684             |                     |
| Tulnay is         | 736             |                     |
| Mulnip            | 730             | Muneo de l'Escant   |
| Apips, St.        | 614             | Auvergne            |
| Malfans           | 907             | Autefire El.        |
| Munaie            | 762             | Aupillars           |
| Munay             | 776             | Aurerre             |
| Munis -           | 736             |                     |
| अक्टूड १ ११       | 614             | Aurois              |
|                   | 11. 7 <b>51</b> | Autonne             |
|                   | 984             | Mugance .!          |
| Bute, Bge . ?     |                 | Muzon               |
|                   | 787             | Noal .              |
| a Duelle          | 669             | Apalon '            |
| + That            | 715             | , Avalonnois        |
| Muregne, Fl       | 483             | Avance, Ff          |
| Buverte, Fl.      | 828             |                     |
| <b>Suribat</b>    | 711             | — le Chateau        |
| <b>Sur</b> icourt | 883             |                     |
| Surillac 1        | 815             | - de Gima           |
| Antiol', l'       | бой             | Aveiro 60           |
| Buren, 8101.79    | 1,1828          | Apeiron, Fl.        |
| Muroup            | . 801           | Avelans de Cantinho |
| Min(q)            | 715             |                     |
| Mufejo            | 212             |                     |
| Aufena, Gebirge   | 281             |                     |
| Muson, Fl.        | 753             | Aipenan             |
| 9.6               |                 | 90                  |

## Haifer

| 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | where ?                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Woesne   849<br>Woesnes   515<br>Wossnes   854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mambujeira Cit. 3" 33.                                                 |
| श्रीष्ट्रहितार्द्ध , द्राद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marion L. 194                                                          |
| Avence 854<br>le Conté 511<br>Avencon, Fl. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niguria 133                                                            |
| - le Conté sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mian Mibeau                                                            |
| Aventon, Il. 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Misontia 346                                                           |
| Dviguon 622. 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heche                                                                  |
| Aviguan (1969) 632, 625<br>Avila Avov. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mentas en                                                              |
| - St. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pizeite 60                                                             |
| The Contract of the Contract o | Plikantia 344<br>Plische 243<br>Unitad 57<br>Plicité 59<br>Plicité 583 |
| Sebiet 3, 219 219 219 229 229 229 229 229 229 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alere 66                                                               |
| Auntes 1. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Migraues, Mi. 906                                                      |
| 2(viz 97.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$1000 C                                                               |
| 2003<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fafort 76                                                              |
| Alvé 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Withe Mine & Co.                                                       |
| 21nos 50.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م کافرالا                                                              |
| Angareches, 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maillon (4) Socie                                                      |
| Avrasschin 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Main . Kl.                                                             |
| Avre, Fl. 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Usincourt                                                              |
| Nr 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZIADTIICDE "CIIIEIR ;                                                  |
| Nvearsches, 7.14<br>Nviasschin 274<br>Nvie, Fl. 501<br>Nr 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspentia 344                                                           |
| aina, gi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ulunga 288                                                             |
| Alhac D. 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspentia 285<br>Ulurara i. 66                                          |
| Alyaba, Fl. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                  |
| Apala 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bababella 62                                                           |
| Nyamonie 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bababella 62                                                           |
| Anbar , 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baga, Al. 🟋 soi                                                        |
| Minero de alconarie aco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anternation, Whiteland Care                                            |
| Aiperbe, Aperbe 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Albanes, gr 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bacqueville whe                                                        |
| Mylo, 28,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Padajoj ( 294                                                          |
| Ninkon 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| Appineries \$55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Padonvillers 88%                                                       |
| Mylneries , 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Alytona 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bader zu Balarue 662                                                   |
| N30 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — in Caldas                                                            |
| Miagra 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — ju G. Leger 355                                                      |
| Alstona 330<br>Olfa 213<br>Olfagra 339<br>Olfanibuja 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — In Monton 628                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Babren                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |

### Regifter.

| •                            | - 1740      | darr.                    |              |
|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Babren bach                  | 944         | Balinghom .              | 505          |
| <b>Ziacna</b>                | 268         | Balle, Raftelan.         | 847          |
| * Batja                      | 276         | Ballersborf              | 97           |
| Bagah "                      | 236         | Ballep ju Mere           | 28           |
| Bagé                         |             |                          | 28, 73       |
| · Bagneaux, Inc.             | 61£         | Ballen ju Regropon       | NE 28        |
| Bagheres 362                 |             | Sallon 36                | 5,78         |
| Bagnolet                     | 466         | Balon, Bg.               | gc)          |
| Bayanolles 757               | 669         | Belschweiler             | 961          |
| Bagnols                      | <b>2009</b> | Baltar .                 | 79           |
| Bagneaux, Inf.               | 611         | Baltersdorf              | 974          |
| , Babia de Cabir, M          |             | Baljac                   | 729          |
| . manusala massa             | 254         | Bambolunah<br>Bañalbufar | 337<br>311   |
| Puntaiss, Meer               | WY.         | Bandaira, Schange        | 314          |
| Ballin Off                   | 254         | Ban de la Roche          | 92           |
| Bahüs, Fl.<br><b>Ba</b> alah | 710         | Bae Deime                | 88           |
| Bajerah                      | · 276       | Saueins -                | 569          |
| Baignols.                    | 669         | Bangor, Fleck.           | 75           |
| De Bolla                     | 687         | Banho                    | 6            |
| Baillage d'Allemagn          | × 894 ′     | Bafiolas                 | 33           |
| Bailleul                     | 847         |                          | 1, 27        |
| Bain                         | 890         | - be Ebro                | 34           |
|                              | 4, 890      | Baons le Comte           | 760          |
| Batra,                       | 57          | Baranne \                | 514          |
|                              | 2,708       | May State                | ga           |
| Baige, B.                    | 719         | - Berrichaft             | 90           |
| Ba agna                      | 1000        | <b>Cal</b> .             | 901          |
| Balaguer                     | 330         | ← St.                    | ' 9          |
| Zietanfila <b>b</b>          | 401         | - an ber Aube            | 53           |
| Halaruc 63                   | 5, 663      | - an ber Seine           | 54           |
| Salbaffro                    | 298         | — le Duc                 | 90           |
| Belbonno-                    | 677         | Baraçal                  | 7            |
| Balbronn                     | 932         | Baraton, Thal            | . <b>6</b> g |
| Baldiac -                    | 673         | Batan                    | 89           |
| Baidreit Const               | 77          | Barbacena                | 7            |
| Balearische Inscia           | 300         | . 1                      | arta         |
| •                            |             | • 🏖                      | W. Cam       |

|                     | -             | •                        |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| Rechantang.         | 606           |                          |
| Barbáron            | 573           | Baromés, les 584         |
| Barbastre,          | 739           | Barousse Shal 713        |
| Barbailto           | 298           | Barqueiros 67            |
| Barbate, Fl.        | 257           | Barr, Berjogth, 870; 902 |
| Barbatena .         | <b>96</b>     | — Bleck. 933             |
| Barbajan            | 723           | - Herrsch. 923           |
| Barbegio            | 1000          | — Sdi. 943               |
| Barbelstein         | <b>1943</b>   | Barra, Safen 77          |
| Barbençon .         | 855           | Barran 715               |
| Barbejiem.          | 724           | Barranco de Poqueira 228 |
| Barbola :           | 79            | Barraur 580              |
| Barca Rota          | 285           | Barre 673                |
| Barcellos           | <del>79</del> | Barreiro 57              |
| Barcelowa .         | 324           | Barreta 105              |
| Barcelonne          | 716           | Barrois 904              |
| Barceloneite, St.   | 622           | Barrois François. 864    |
| s Shal              | 622           | — mouvant 902            |
| Barco, el           | 219           | — non mouvant 902        |
| Barcos              | 67            | Barfac 696               |
| Barbena del Rep, Be |               | Barschalunah 324         |
| Baredges, Fleck.    | 722           | Barschanunah 3*4         |
| - Iral              | 722           | Barte, la 715            |
| Bareme, Flect.      | 619           | Bartholomen be Miffines  |
| - Thal              | 619           | 106                      |
| Barekton            | 776           | Barto, el 219            |
| Baretali .          | 998           | Bas, Inf. 753            |
| Baretons, Thal      | 691           | Baeleroi - 156           |
| Barfleux            | 774           | Basquer 108, 712, 714    |
| Bargeac             | 670           | Bakques 687              |
| Bargemon .          | 513           | Bassan 660               |
| Barjac              | 670           | Bassee 849               |
| Barillas .          | 339           | Bassempup 710            |
| Barilles            | 677           | Baffens 696              |
| Barjols, Barjour    | 597           | Baffigny 553'            |
| Se                  | 609           | Bastia 998               |
| Barneville          | 774           | Wastite, la 614, 635     |
| Baroche, la         | Oď            | OR affile                |
| :                   |               | Baftibe                  |

Bazois

Bearn

Beaucaire

Baztan, Thal

675

449

Bajoches les Gallerans 79

685, 686,

821

Ballibe de Clacenze; la: 688

Buffile de Geron, la

Baftie des Fonts Duffille, Schl.

Baftint, Fatte. Baftion de France,

| Addition of Distinct          | Dilet         |                            | 17  |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
|                               | 1008          | Beaucen                    | 72  |
| <b>Ba</b> talha               | 59.           | Beaucourt                  | 984 |
| Bathaljus -                   | 284           | Beaufort, Baron.           | 589 |
| Batte                         | 567           | im That                    | 843 |
| Basement:                     | 950           | - Montmoreacy              | 573 |
| Bangé                         | 559           | Beauffremont .             | 888 |
| Bauly, les                    | , 605         | Benugé                     | 8#  |
| Baume les Dames               | 983           | - le vieil                 | 84  |
| Baume les Moines              | 987           | Beaugency                  | 79  |
| <b>B</b> outme les Nones      | 983           | Beauseu                    | 80  |
| Baumgarten pon Pi             | afencia,      | Beaufeur :                 | 981 |
| ber, Thal                     | 289           | Beaujolois 805,            | 81  |
| Bausset, le                   | 602           | Beaulien, Fleck.           | 74  |
| Bang, les                     | √ <b>6</b> 0≴ | —, Gr. 825,                | 89  |
| Bavan                         | 854           | 'Baumarais                 | 86  |
| <b>Baviller</b>               | 970           | Beaumar dez                | 71  |
| <b>B</b> ān, le grand u. peti | t, Fort.      | Benume, la, Vorst.         | 619 |
| (1,2,3,1)                     | 747           | - b' Autun, b' hofti       | II. |
| Ban von Puntales              | 256.          |                            | 牚   |
| <b>W</b> ayar                 | · · 78        | Beaumenil .                | 74  |
| Baneur                        | 771 -         | <b>B</b> eaumont 469, 490, | 534 |
| <b>W</b> apleu                | 279.          | 699, 218,                  | 819 |
| Bayon; Fleck                  | . <b>6</b> 95 | Beaumont, Champag.         | 53  |
| - Markgr.                     | 864           | - en Auge                  | 16  |
|                               | 18, 242       | - le Roger                 | 74  |
| Bahonne .                     | 712           | - le Vicomté               | 78  |
| Baza                          | 236           | Beaune 360,                | 54  |
| Bajabois                      | 707           | - Fl.                      | бŖ  |
| <b>Bajas</b>                  | 707           | Beaunous :                 | şii |
|                               | 492           | Beaupré, Abt.              | 881 |
| Bazoche Bonet                 | 794           | Beaupreau                  | 848 |

## Diegister.

|                | . 'AK 2-10  | Alabar.             | 1                          |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Beauguednes .  | 503, 516    | Belefia             |                            |
| Beaurain       | 897         | Beles               | 208                        |
| Beauregard     | 567         |                     | 19, <b>91/8</b>            |
| — Gol          | 795         | Belgiba .           | 308                        |
| Beaurepaire    | 587         | Belig, Ff.          | 300                        |
| Beaurepoir     | 500         |                     | 26, 82*                    |
| Beausse        | 787, 792    | Bellas              |                            |
| Beauvais       | 477         | Bdle (              | 45<br>8/4                  |
| Beauvaisis     | 477         | Belle Croix         | 355                        |
| Beauvoir       | 584         | Bellegarde 548, 55  | 7, 68 <b>3</b> ,           |
| Bec, le        | 768         | 1970,39             | 827                        |
| - d' Umber     | 357         | Belle Ille, Ins.    | 750                        |
| — FI.          | 768         | Bellenborn          | 944                        |
| Bechellonin    | 768         | Bellesme, Ct.       |                            |
| Becherel       | 748         | - Bald              | 78 <b>5</b><br>78 <b>4</b> |
| Bedarides      | 627         | Belleffa, Belleffat | /09<br>6 <b>58</b>         |
| Bedarrieur     | 6.8         | Bellestat           | 053                        |
| Bedat, Ft.     | 817         | Bellevaur, Abt.     |                            |
| Bedet, Fl.     | 753         | Belleville          | 81 <b>8</b><br>088         |
| Bedmar         | 279         | Bellevue, Schl.     | 463                        |
| Bedoin `       | 627         | Bellen              | 56t                        |
| Bedouin        | 627         | Bellocasser         | 763                        |
| Bedouse, Fl.   | 1 - 713     | Bellorca            | 698                        |
| Befort         | 669, 970    | Bellpuig            | 313                        |
| Beblenheim     | 924, 932    | Belot               | 98                         |
| Beia           | '91         | Belmeg:             | 30,                        |
| Bejar, Geb. 22 | 6, 288, 289 | Belmont             | 706                        |
| Beinheim       | . 938       | Belmonte            | 7                          |
| Beira:         | . 57        | - de Tale           | 195                        |
| Belalcazar     | 270         | Belrain r           | 897                        |
| Belbeuf        | 761         | Bewer, Flerk        | 98                         |
| Belbis de Mon  | 190p 288    | - Raf.              | 411                        |
| Belch, Bg.     | 000         | Belvez              | 69 <b>3</b>                |
| Beschamp, Abt. | 884         | Belvope :           | 983                        |
| Belchamps      | 985         | Bembazar, FL        | 983<br>27 <b>8</b>         |
| Belchite       | 293         | Bemposta            | 60, 74                     |
| Belem          | 42          | Bempoffa 2 2:       |                            |
| Belem, Rl.     | 11, 45      | - underland at      | Bem-                       |
|                |             |                     | ~till?                     |
|                |             |                     |                            |

Restter.

|                       | - 1    | Mrcr.           | , <b>-</b> |
|-----------------------|--------|-----------------|------------|
| Mem:Biver .           | 79     | Berja .         | 238,       |
| Benagues              | 696    | Berieff         |            |
| Bouaife, Fl.          | 736    | Béringel        |            |
| <b>B</b> enaffal      | 303    | Berlaimont      |            |
| Benavarre 298         | , 299  | Berlanga        | ,          |
| Pienavente 99         | ), 224 | Bermejo, Raft.  |            |
| Benavilla             | ,99 `  | Bermeo.         |            |
| Benavites -/          | 304    | Bernay          |            |
| Banfeld               | 91 i   | Berneda .       |            |
| Benicatio             | 3Ó3    | Bernhard meiler | 925,       |
| Beniborme, Fort       | 307    | Bernflein       | •          |
| Beniel `              | 272    | Berra           |            |
| Benigani              | 306    | Berre, Fl.      | 588,       |
| Benifalem             | 313.   | — Ga            | •          |
| Benne, Bl.            | 583    | St.             |            |
| Beunfelben , 926      | , 927  | Berry .         |            |
| Ber, Fl.              | 913    | Bersch          | -          |
| Berbebel              | 293    | Berse           |            |
| Berbegal              | 298    | Bertelmingen    |            |
| Berbejar, Il.         | 263    | Bertschweiler   | •          |
| Berborn               | 896    | Befalu          |            |
| Bercimuel             | 207    | Befangon .      |            |
| Bercy, Schl.          | 450    | Besbre, Fl.     |            |
| Berduvesca            | 208    | Befe, Fl.       | ,          |
| Derenborf             | 896    | Befegue, Fl.    |            |
| Berg der beil. Doilla | 830    | Besos, Fl.      |            |
| - von Ceuta           | 259    | Beffe, Fleck.   | (          |
| Berga                 | 326    | - St.           |            |
| Bergançon, Schl.      | 612    | Begin           |            |
| Bergara               | 343    | Besteiros       |            |
| Bergbietenbeim        | 926    | Betanjos        | •          |
| Berge von Morvant     | 801    | Bethonviller    | !          |
| Bergen .              | 958    | Vethune         |            |
| Bergerac              | 698    | Bethweiler      | , '        |
| Bergheim              | 958    | Betify          | i          |
| Berguenda - "         | 345    | Bettenan#       |            |
| Bergne Saint Bieror   | 846    | CO P SOURIST    |            |

明期以为外方外的分数可约6668万四期的数时间分析

| Neg                               | liter.                      | •                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Settenborf, 974                   | Bilbat                      | 348                        |
| Beill 836                         | Billom                      | 823                        |
| Beutel 7 985                      | Billon ,                    | 817, 820                   |
| Bevray 554                        | Billy '                     | 803, 80 <b>5</b>           |
| Seubron, W. 800                   | Bilstein, Schl.             | 952, 96i                   |
| — Flect. 769                      | Binjon, Fl.                 | 613                        |
| Beuzeville 769                    | Bionville.                  | 864                        |
| demaid 910, 930                   | Birlingen                   | 966                        |
| Seziers 657                       | Birtwald                    | 933                        |
| Biar 307                          | Biscapa 🦿 🔻                 | 346                        |
| diards, les 776                   | Biscopische Meet            | 34 <b>5</b>                |
| Biarit 13                         | Bischen                     | 926                        |
| Biatan, Fest. 1008                | — am Soum                   | 932                        |
| diart, 714                        | Bischofsheim                | <b>926, 9</b> 32           |
| Biben, Fl. 20100 244              | Bischofsweiler              | 943                        |
| 01900, 811                        | Bischweiler                 | . 943                      |
| Bitetre, Soli 453, 454,           | Bissos, Fort.               | 1008                       |
| Bicorb 305                        | <b>Bistem</b>               | , ৪৭৫ /                    |
| Sidache 714<br>Bidafoa, 81.       | Bita                        | 219                        |
| Sibasoa, 81.                      | ZIIIQE                      | 073                        |
| Sidasson, Fl. 712                 | <b>BKla</b>                 | 893                        |
| Bibouse, Fl. 087                  | Bicuriger                   | 827                        |
| Siel 297                          | Bigancio                    | 345                        |
| Bielfa "298                       | Bladolzheim                 | 908                        |
| m 660 , 200                       | CIMPACINA                   | , א                        |
| Bienfaite 769                     | Blaife, Fl.                 | 480                        |
| Henwald 936 Gerro 221             | Blaifois                    | 787, 794                   |
|                                   | Blamout, Ctaff              |                            |
| Heese, Fl. 465<br>Littre, Fl. 516 | Blamont, St.                | 984                        |
|                                   | Blanc, le                   | 884, 984                   |
|                                   | States Clark                | 832, 859                   |
| Sievre, The 453                   | Blanca, Fleck. Blanca, Inf. | 274                        |
|                                   | Blanche Eau, la,            | 350                        |
|                                   | Blanchler                   |                            |
| ligorno 999<br>ligorre 721        | Blanes                      | 981                        |
| S Deb. 721                        | Blangi                      | 33 <b>3</b><br>76 <b>9</b> |
| a. Cb. 8, 3.                      | Ett :                       | Blan                       |
|                                   | <b>46</b> ₹ ₹               | ' MEN IN HIS               |

gø

Docigas Blankenbera Bockenbeim! Blanquefort 696 Badiocaffer Blanquetaque 493 Bold, Bg. 729 Blangac. Bolchener That Blaud 634 Boela, Fl. Blauen, Bg. 974 23811 Blavet 751 Bofenbiefen · 381. 752 Boffsbeim 697 Blave Bog o Plazbeim 968 Bognano 618 Bleaune, Kl. Boigny 313 Blebae, las, Jusci Boilbola 797 Bleneau. Boisbelle. 473 Blerancourt Boiscommin Blere 837 Bois d'Arcy, Prior. Blesle 821 Boife, AL Blefvid, le 794 Blette, Fl. 883 Bois, le Boitron Bletterans 987 Bola, Bg. Bliensbach 933 Bolanos 3 Bliensnriler 933 Blife, &. Bolbonne, Bolbonno 892 Blochmont 974 Bolea. Bollebec Blockmund 974 Bollweiler Blodelsbeim 969 Bologne **Bloi**€ 794 Bolfenbeim Blomont, Bg. 974 Bolsben 968 Blozheim 985 Boltheim Bluffant 985 Boncourt Bluffantien Bonbeval Blumenbera . 971 Bondy, Bald Blumenthal 963 Boneville Blutige Infel 318 62, 65 Bonfap, Abt. Bobadella Bonbomme Bobenthal . 944 Bonifacio, St. 219 Bobeda 771, 776 Bonilla. Bocage 306 **Becairente** 

### Roifer.

| Bonillo, et 206                         | Bouconville 898                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Boningue 508                            | Bourquenom Ro2                                                               |
| Sopmoulins 778                          | Bouter 508<br>Bouffers 478                                                   |
| Sonne .578                              | Bouffers 478                                                                 |
| Source 729                              | Bouget 628                                                                   |
| souneitable 782                         | Bouille, la , 767                                                            |
| Sonneval 793                            | Sak Accessed to a Samuel And State of Samuel                                 |
| Sonne Ville, la 973                     | St. 868<br>Bonin, Inf. 746                                                   |
| 50nm 798                                |                                                                              |
| ionny 798<br>ion Seepur, Vorst. 881     | Boujalois 8tz Boulay 896 Boulene 628 Boulieu 674 Boulignieur 559 Bouliam 860 |
| ous bommes, les, Rl. 464                | Boulay 896                                                                   |
| Soutan South Commencer 868              | Boulene 628                                                                  |
| erba 94                                 | Boulieu 674                                                                  |
| forbince, Fl. 542                       | Boulignieur 559                                                              |
| orba 94 orbince, Fl. 542 orb 825        | Bouligny 899                                                                 |
| ord<br>ordeaux, Marre 590               | Boulignp 899 Boulogne 549 Boulogne 569 Boulogneid 509                        |
| - St. 694                               | Bar. 673                                                                     |
| ordoire 595                             | Boulonois 509                                                                |
| orese, Fl. 13. 701                      | Bourbe RI. 586                                                               |
| oria 203                                | Bourdiner, Fl. 542<br>Bourdon, Inf. 1008<br>Bourdon l'Ancy 542, 554          |
| orlife 864                              | Bourbon, Jus. 1008                                                           |
| ormes in 612<br>ormos 251<br>orogae 971 | Bourbon l'Ancy 542, 554                                                      |
| ornos 251                               | — l' Anto 544, 554<br>— l'Archambaub 11, 804                                 |
| orogue! 971                             | - 1 Archambaud, 804                                                          |
| orriana 299                             | Bourbonne les Bains 520.                                                     |
| orrueco, el 278                         | 53.4                                                                         |
| oß=Jean 556                             |                                                                              |
| offenes 719                             | Bourbourg 846 Bourbeaur 604                                                  |
| offerville 82                           | Bourbeaur 694                                                                |
| offüt les Malcours 855                  | Bourdeilles 598                                                              |
| offorf <b>896</b>                       | Bourdelois 694                                                               |
| otad sugali br                          | Bourg 475, 552, 559.                                                         |
| ouc 60s                                 | 697, 549                                                                     |
| oucachard 767                           | - Motors 767                                                                 |
| nicas 79                                | - b'Ault 505                                                                 |
| Micault, Minap. 093, 710                | - Deold 832                                                                  |
| ouchain, 853                            | THE ADMILE COST                                                              |
| ouchus 983                              | Ttt 2 Bourg                                                                  |
|                                         | •                                                                            |

### Treather?

Bourg d' Dyfans Branconne, Di-pon - la Reine # Brancons. le. Gemur. **Brando** - Theroude Brange Bourganeuf Bransle, M Bourgeoife, Fl Brantolme Bourges U' 829 Brantôme Behffy -Bourgneuf **B**durgogne Bravaffe, Fl. Bourgogne cie Intake 443 Bray 1. trans Inrane - au der Gein 543 Brave Comte Robert Bourguignons 44 Bourgoin . Brazer. Bourmont. Brèce Bourne, Fl. Bredec Bournes . Bedgancelli, Schl. 506 Bourneville. Bregwere 767 Bournezau Brebal Bourniquel. Bremelbach Bournonville fur Ridme 514 Brenne, St. Bouto -- la Bouldt Brennende Brunn 832 19 729, Bouteville Brenno, Il. Brutonne, F Brenon, Fl. Biefde, Fl. Bouveret -Bouvinnes Brescou, Fork 850 Boyzowille Bresser, Bg. Bovele, Fl. Bresle, la Bogio FE SH. Preside 1001. C Braga **B**ragan**ja** 86 Breffe, la Braierac' 698 Bresse Chalonoise Brama **ENTINES** 474 Braine, Fl. Breft 35<del>0</del> St. Bretagne ·474 Brais, Ml. Breitit 782 Brancion Bretigny

### Regiftenz

| fersonier 3741.<br>Freiten 967<br>Breusch, Fl. 913, 951<br>geuschwickershein 3033 | Pripe la gaillarde & \$24                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stetten 967                                                                       | Tefür la Correse ( 824:                                                                                                                                                             |
| sreusch, Fl. 913, 951                                                             | Bripieka 4 4 208                                                                                                                                                                    |
| geuschwickersbeinf :2033                                                          | Bripiefia 1208.<br>Brolo 2008?<br>Brons 2013-4-7748.                                                                                                                                |
| SECUCIONE ACL. SICOL                                                              | SAPPONIS Act STRAQ                                                                                                                                                                  |
| jewilliers &, 984)                                                                | COCOL                                                                                                                                                                               |
| geria, Balb Com. 1839                                                             | Prou 794                                                                                                                                                                            |
| 1850 [11] (21) UNI                                                                | Prou 794<br>Bediage 725                                                                                                                                                             |
| Gedreifus he Bappapara                                                            | . Herquageois & 5 11.725                                                                                                                                                            |
| ا 581 درون کا کا Sari                                                             | Physicien 650                                                                                                                                                                       |
| giare june and an Zon                                                             | Marullaid A                                                                                                                                                                         |
| 10000 40000 17629                                                                 | Approved , 800                                                                                                                                                                      |
| ==Champenoise 460v.427:                                                           | शिक्षानि 850.                                                                                                                                                                       |
| Tomte Robert 111,460                                                              | Prumat & pro-                                                                                                                                                                       |
| Loggo, Geb. Missnark &                                                            | Print _ 0, 930                                                                                                                                                                      |
| Douilleuse profil or 30                                                           | Structe :: 194.                                                                                                                                                                     |
| Eleane Bourday 1955                                                               | Aryndido 60,64                                                                                                                                                                      |
| 7 The american                                                                    | Beginn, ber brennenbe 57 tu                                                                                                                                                         |
| 2 la Ville 1,30,419 9632                                                          | Brunnstadt 974                                                                                                                                                                      |
| gele Chatchismrof: 532-                                                           | Total. hammen 274                                                                                                                                                                   |
| elennois and 19555                                                                | Symultade 974  Stynultade 974  Stynultade 974  Stynultade 974  Stynultade 976  Sugarnes 1 710.  Sugarnes 1 710. |
| gere, la slove 93777                                                              | <b>Buennes</b> 1.710.                                                                                                                                                               |
| nisquis 1900-                                                                     | Remercos 500 fit.                                                                                                                                                                   |
| kiguoffeg 🛴 🗥:: 🖰: 2008-                                                          | Butenborf 971                                                                                                                                                                       |
| rkgnon, 81. 44 👉 s:838-                                                           | #He                                                                                                                                                                                 |
| # C                                                                               | Buchsweiler 931-                                                                                                                                                                    |
| BIOT 6                                                                            | Pupange I., 865                                                                                                                                                                     |
| budy and any a section                                                            | Budiority / 1 304.                                                                                                                                                                  |
| goude 3 3117 <b>353</b> 2368                                                      | Budingen 865.                                                                                                                                                                       |
| Longe dansaging 1881                                                              | 3 696 /                                                                                                                                                                             |
| House arrors mi \$777-                                                            | Budelberg 15                                                                                                                                                                        |
| kigdon ??. 1018                                                                   | Buenache de Marcon 203                                                                                                                                                              |
| riouse arrors 777-<br>riogau 918<br>piffac 1841<br>piciande 1667                  | Buenache de Marcon 203-                                                                                                                                                             |
| ritiande 💮 💥 18 67                                                                | Bugey 541, 560.                                                                                                                                                                     |
| CLEDINGE CONTROL 1974O                                                            | Eduber (1) (1) dans                                                                                                                                                                 |
| eisten ablaringe                                                                  | Bulgneville 898                                                                                                                                                                     |
| risten Harden 816                                                                 | Bullegnewille , # 838                                                                                                                                                               |
| War.                                                                              | Bulgneville                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |

### **Register?**

| . / _                      | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000 1 18 mill 13 11 5 479 | Buzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bhanop ' June 11 Migi4     | $C_{ij} = C_{ij} + C$ |
| Barthecourt fin 882        | 1 (816)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28 1 706 State 1 706       | Cabacos and contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Birch : Captat ": 696      | Cabado, Mi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Buedweiler 6 . 1632        | Capanillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 984 1984                   | and Canadas Claus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bûpes 696                  | Cobaros, Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Butancois 22               | Caveceiras de Bafto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>28 úly</b>              | Cabeça de Vide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Duferas, Seen 🤄 1910       | Cabeça Geça, Fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bugen, le 200568           | Categar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Briglance 266              | Caberos, al in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buis, les                  | i Geperou regard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buitrago 4.202             | Capo, Get.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Buntentbal                 | - de Roca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bund Courty39              | - De Creud :11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buñol + 112 110 1 302      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buñola nicola 112          | - de Espichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burbaguena 294             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burbince, &l. 557          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burena 908                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burgo 210                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burgos, Prov. 207          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| → St. 207                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burguete, el 340           | - be S. Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burgund 541, 976           | — de Santa Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Burgundier 543             | 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \ Burnhaupten 967          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burriana, Fleck. 304       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fl. 26                     | - Berde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29mfcb, Fl 584             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buffans 890                | — <del>8</del> 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Buffar viejo 217           | - del Santo Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dut 970                    | Coppetroles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Butterthurm, der 763       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | <b>Sal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Labrera, Inf.<br>Labriel, Fl. | 313<br>299 | Calcena 294<br>Caibas, Portug? 2, 8, 49 |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Eabril                        | 67         |                                         |
| Laccia                        | 999        |                                         |
| Eacella 4.914                 | 105        |                                         |
| Enceres                       | 287        |                                         |
|                               | -          | AP 45 - 2 5 - 4 60                      |
| Eachapos                      | 44         | Goig 4, 78                              |
|                               | 38         | Galensano Tone                          |
| kaçorla                       | 134:<br>56 |                                         |
| Ladas, Bl. Caralle            |            | Caleter 760                             |
| Eabaques                      | 333        |                                         |
| Sobavai                       | 47         | Californies 350                         |
| Endenac -                     | 702<br>621 | Calig 303                               |
| inbenet :                     | 600        | Ealimote 509                            |
| Manage And Addison            | 627        |                                         |
| abiere, la "                  | 603        | Callosa de Segura 308                   |
| obillac.                      | 696        |                                         |
| odima                         | 62         | Calvarie, Abt. 497                      |
| abiz .                        | 25T        |                                         |
| abrenta ( 12-11-              | 339        | Colvi 1001                              |
| aburcer                       | 701        | Calvillen 312                           |
| aen                           | 757        | <b>X</b>                                |
| nem ju balle.                 | 770        | Egyaba, la 220                          |
|                               | 998        | Calzada la Hergnifizela, la             |
| agnes                         | 616        | 201                                     |
| abay in its                   | 478        | Cameraja 321                            |
| apors                         | 701        | Camares 635                             |
| abourcin                      | 70L        | Camargue 594                            |
| hjane s                       | 702        | Camargue, 3af. 604                      |
| Aiffy                         | 76 I       | Ermpeles 23                             |
| alaborra 211                  | :237       | Cambil 278                              |
| alaibe "                      |            | Cembra 64                               |
| alais o                       |            | Combray 852                             |
| damoda :                      | 294        | Cambremer 769                           |
| alaorra                       | 211        | Cambrefis 845, 851                      |
| alatapub                      | 294        | Cambrils 328                            |
| alattava 1                    | 205        | _                                       |
|                               |            | Stt 4 Camera                            |
|                               | 1          |                                         |
|                               |            |                                         |

| • •                               | * *** *** *** ***                      |                          |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|
| Cameta be lobos                   |                                        | Canat                    | . 6      |
|                                   | 852                                    | Cañavera\$               | · •      |
| Caminha                           | , Rov                                  | Canavezes                | ]        |
| Lamora Correa                     | 57                                     | Cancale, Blect.          | 7        |
| Camp be brap b'or                 | t. 1e 507                              | - Horgeb.                |          |
| Campagne, ta -50                  | S : fox                                | Cance, Fl.               | 6        |
| 4. 4                              | 716. \$2.40                            | Egnche, St.              |          |
| - D' Alengon                      | 777                                    | Candé -                  | 493      |
| De Caen                           | 770                                    |                          |          |
| - be Neubourg                     | 765                                    | Candola                  | er (     |
| - 'de G. Andre !                  | : 766                                  | Conellas .               |          |
| Campamanet to                     | 312                                    | Canena                   |          |
| Campan, Fleck,                    | 722                                    | Canet                    | 303,     |
| — Thai                            | 576 722                                | Caffete                  | 303,     |
| Campana, la ,                     | 260                                    | Conference Ma            |          |
| Campillo de Altobe                | TON SOO                                | Canfranc, Bg. (          | •        |
| BA VIYONAE                        |                                        |                          | _        |
| Campo                             | 299                                    | Tables Be                | 57       |
| - de Calatrava                    | 205                                    | Canigo, Bg. Canigon, Bg. | -        |
| - be Gibraltar                    | 258                                    | Catilog Satisfy          | . 1      |
| - be Montiel                      | ************************************** | Caniles<br>Canifi        |          |
| of ···                            | C. Mark                                | Marina Mareland          |          |
| - Franco                          | 012                                    | Cannes, Meerbuf,         | 1        |
| - Mayor, Fest.                    | 96                                     | — St.<br>Carro           | •        |
| - Moro, Meerba                    | if and care                            |                          | <b>!</b> |
| Campoleta                         | 1005                                   | Canbs de Senbor          | H        |
| Campolors :                       | 1003                                   |                          |          |
| Commod                            |                                        | Cantanhede Cantanhede    | •        |
| Campotejar<br>Campredon           | 237                                    | Canta vieja              | !        |
| Campredon                         | 331                                    | Cantal Bg.               | :        |
| Camufe, la, Quelle                | 554                                    | Cantoloia                |          |
| Sanal . Kl.                       | W. Onth                                | Comillors                | :        |
| Canal, Fl. — der kaiserliche      | 47.44                                  | Cantillana Cannillana    |          |
| Sanal P Ranal                     | 334                                    | Equation                 | , ;      |
| -Canal & Ranal.<br>Canamores, Fl. | 20 10 100 A                            | Cenn                     | 10       |
| Canari                            | 43#\                                   | CAUCONAAN                |          |
| ~ 77117171                        | yya                                    | gap wreton .             | . 2      |
| Canarifthe Infels                 | h . 250                                | — be Creus               | 3        |

# Resisted.

| ap de Bascogne 710               | Carmelejo 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apareiros , 82                   | Sarred . 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aparroso 340                     | Garhanas of Sill birg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| apper 722                        | Cardigos 98,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eapdenat 702                     | Cardona 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apella di Coggia 1005            | 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fapelle, la 498, 858             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| capellen 498, 858                | Manager Chillian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sapellen<br>Sapelli di Peri 1004 | TOTAL TOTAL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sapestan 637, 654.               | Carentone, 61. Lin. 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Carpair 197 193 coin: 753.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sapezuela 289,                   | The same of the sa |
| Sapicient 70%                    | Carignan 867,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | Carinefia or 116 294,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sapo Corfo 997                   | Carla 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| capraia, Inf. 1008,              | be Roquefort, fat 652 Carlabes 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sapreiros 50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sapilt 684                       | Carlat 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saptal 696                       | Carlet 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Satz 19 int de Buch 430, 696     | Carlotte / 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De Cerre. 430                    | Garlins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapver 722                       | Carmoing , 5 718;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sax aca, la, Inf                 | Carmona 269,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saracena 904                     | Garneine 779,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zarawiche Inf 250                | Eutheen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarament 830                     | Garolina, la 275,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tuxaola, Thurm 264               | garomo 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarepito 69,                     | Carouges 3737,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saravaca                         | Eachentea 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sarbonero la maper 214           | Euthin January Soul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carbones, II. 200                | Gartanca 1345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sarcabley 209                    | Caracola 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sarcar 339                       | Carreira de Micobanca, Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarcassonus 654                  | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carcaffilla, 339                 | Carriere, la 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cargarentg 354                   | Providence Of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carcavellog. 5                   | Carlon De los Condes 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carpel 278                       | Carrun 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | Ett 5 Carta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `                                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Replica-

| Cartagena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272                 | Castel Ginebra                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Cartama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234                 | - Jalong 71                           |
| Caribagana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272                 | Jalour 71 2 2000 C103 C103 C103       |
| Catvojales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225                 | novo cion                             |
| Earvalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62                  | Sarazin .                             |
| Catrocit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98                  | ** * Page 37 9000 * ***               |
| Cargelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273                 | Caffelet, le                          |
| Cara ha siimara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64                  | Caffetfaben                           |
| — bel Campa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193                 | Buffe fabi                            |
| palma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237                 | Canteffort 174                        |
| Rubios del Monte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194                 | Caffetjalour                          |
| Cajqbermeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 235                 | Saffellane.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999                 | Caffellar 279, 29                     |
| A Scal Officera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999                 | Caffell be Fells "Ill                 |
| Galaconi<br>Galal Alvaro Edmba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62                  | Caltellejo                            |
| be Alvard bup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64                  | Grifello Ba                           |
| Colombias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215                 | Caftello, Bg Pecan.                   |
| Cafarrubios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1007                | - Bermejo                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | SR also                               |
| Casbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296<br>46           | Dranto " osti                         |
| Cascaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                  | be San Juan                           |
| Calcante Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Cakas, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243                 | Weather "")                           |
| Cascapares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340                 | - Dicipos                             |
| Caseda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340                 | Melbor<br>Menoo                       |
| Cossana - ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998                 | C. Cabulan                            |
| Galfrica .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 998,<br>295,<br>722 | Robrigo viejo                         |
| Caspe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295                 | of Bello                              |
| Caffagnabere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 724                 | Caffellon                             |
| Caffagnettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 705                 | — be Ampurias                         |
| Cassanhabere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 723                 | - be la Plana                         |
| Caffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 847                 | be Xativa                             |
| Caffella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104                 | Caffelloubon                          |
| Caffenenti Appille 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 701'<br>657         | Casselmanran                          |
| Cassenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 057                 | Caffelnau                             |
| Caris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 603                 | — de Barbarens                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 69                | - be Bonnesons                        |
| Editelsab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69                  | be Bretemous                          |
| The same of the sa | · · · ·             | 1                                     |

只要到30万万种

# Neglijker?

| Laffelmau d'Effrettefolis                                                                                              | Catalufia 32cf                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . PE                                                                                                                   | Catalufia 6 32ch Catanhede 8.11 162                                                                                                                          |
| Wibe Levis . 197648                                                                                                    | Carbeo, Fl. 111, 1933                                                                                                                                        |
| De Magnoge " " Vie"                                                                                                    | Catean Cambrelle Que                                                                                                                                         |
| be Montmirail 1648                                                                                                     | Catharinenburg "894"                                                                                                                                         |
| - De Montraties 193                                                                                                    | Candebec 0, 700                                                                                                                                              |
| Edifelnandary "653                                                                                                     | Cauderofte 727                                                                                                                                               |
| Ecifeinops "903"                                                                                                       | Caisolez 654                                                                                                                                                 |
| Partition : 11 11 11 11 1100                                                                                           | Catharinenburg 1894<br>Candebec 1765<br>Caudecroste 1765<br>Caudecroste 1767<br>Caudenduct 1767                                                              |
|                                                                                                                        | Caune, la 01 649                                                                                                                                             |
| da nueva 💛 18g                                                                                                         | Eagnes, les 180 656                                                                                                                                          |
| ec la vieja doc                                                                                                        | Caimottes en Val : 654                                                                                                                                       |
| ecipina, 51.  La nueva 1897  La vieja 2008  Saffillo de Aluto 257  De Aufo 297  De Color                               | 4 les Moussoulins 654                                                                                                                                        |
| De Anso 207                                                                                                            | ் இருந்து இருந்                                              |
| 297 ± 297                                                                                                              | Enkssabe 7049                                                                                                                                                |
| De ferro, Fort 1. 238                                                                                                  | East: 658, 760                                                                                                                                               |
| Lisbe Litera 1999                                                                                                      | Les Moussonius (5.4) Caulans (5.4) Caulans (5.8) Caulans (5.8) Caulans (5.8) Cauaillou (5.8) Cauaillou (5.8) Cauaillou (5.8) Cauaillou (5.8) Cauaillou (5.8) |
| be Santa BatVara,                                                                                                      | Canaillon 628                                                                                                                                                |
| Bortreffe . 373                                                                                                        | Cavalrae 666)                                                                                                                                                |
| te de Santa Pola 318                                                                                                   | Cavanas (287)                                                                                                                                                |
| - Do ins Roquetas " '227"                                                                                              | Cavastat de Vepet : 199                                                                                                                                      |
| be kocubin 277                                                                                                         | Cana, Fl. 57                                                                                                                                                 |
| bastinon 696, 720                                                                                                      | Caplar, le 66i                                                                                                                                               |
| be Canta pola "313" be focubin 277" beffilion 696; 720 be Monegro 293 befilies 634, 649, 696 befilies 664 befilies 609 | Caples 661                                                                                                                                                   |
| 2010 034, 049, 090                                                                                                     | Caplup lacis 703)                                                                                                                                            |
| Bastries 664<br>Enstro 200                                                                                             | Cabo, Ceb. 212                                                                                                                                               |
| bel Rep 1299                                                                                                           | Cazalda del Rep, la 191                                                                                                                                      |
| bel Rey 1 1 1 192                                                                                                      | Cazalilla 270                                                                                                                                                |
|                                                                                                                        | Enjalla 250                                                                                                                                                  |
| Berbe 7E                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| — Berbe 71<br>— Bicente 84                                                                                             | Eagorla 279                                                                                                                                                  |
| D. Stubialed                                                                                                           | وأورون المسلم والأعلام والأراد                                                                                                                               |
| - Reriz 208                                                                                                            | — 111 Opulatin 221                                                                                                                                           |
| Saftrodaire 67                                                                                                         | Si. 221/<br>Ceaux 481<br>Cebreros 219/<br>Cecilionhara 028                                                                                                   |
| Eastromarim - 8, 105                                                                                                   | Cebreros 219                                                                                                                                                 |
| Lastroverde95                                                                                                          | Cecilienberg 928                                                                                                                                             |
| Eatalonien 320                                                                                                         | Cedil=                                                                                                                                                       |

SHIME

-Chateauvieur 745 Ebateau Blinde L Chateaupilain - Cambreits 850 Mateaux d'Illiers .. 19 - Ceaux . 840 Chatel, le 11/204-09 - Chinon . ACT --- Chalon be bound Eiverause ass. www Chinon Sbatelard . - be boay Fore 60x Chatellerault be Latte, Fort 747 Chateller andois 782 ... bu Latt . S... - Parthage . Chatelot . 850 Chatelus. - De Bostig, il. 733 52.1 841 Chatever 288.47 - Contint Chatillon 562 Laubin. 400 - an dem Loine - Meillanetu. . 834 - an der Loire - Reuf 720 --- an der Marne :-- neuf en Simerais 491 526 - an ber Cambre - Voreten 540 - an der Egone. - Regnaud -an ber Geine - Menard, Fled: "606 - an ber Bezone - Renard, GL 797 - in Dichaille - Renaud, Fleck 729 836 -- le Chateau - Renaud, Sta - les Dombes 832 - Rour 694 Chatre, la \_ G. Croir 694 Chatres - G. Louis Chatté für Mofelle 892 - Galins Chaudes Aliques 539 - Therry Shaumont, Schl - Trompette 604 Berd .. - Ot. 479, 534 859 Chaumouzen Chauteandourd . . 743 Chateauchinoit Shaum 798 Chateaudun ... 793 Chaussee - la, Beg Chateaulin\_ 753 Chatelet, Schl. 441, 456 Chaumn Chateaunef, Bled: 553, 748 Chautetheur. Ekeuviany. 791 Ebatcauminf. St. 830; 840 Chau:

# Regifter.

| * '                    | •                      |
|------------------------|------------------------|
| Epavaens 67            | Chirat / 236           |
| baves 85               | Chiveran, Schl. 705    |
| Shavin 19              | Limin Dhita - X        |
| Spazelles 811          | Choist le Rot 16 483   |
| hajen 809              | Chollet 842            |
| paligny 882            |                        |
| bera 204               |                        |
| def Boutonne 723       | Christophle 769        |
| velles 468             | Ciagne, 3L 613         |
| helva 302              |                        |
| benjillé "843          | Ciego, el 345          |
| henebiet 984           | Ciempozueles 218       |
| generailles 828        | Cieur 824              |
| henonceau, Schl. 837   | Cifuentes 201          |
| er, Fl. 357, 787, 826, | Cillorigo, Thal 282    |
| OND THE NET            | Cimas de Durem, Ba. 6  |
| erbourg. 773           | Ginea El 101 000       |
| terence Avo            | Cincos Villos, los 206 |
| rlieu 987              | GITTED TOTAL POP       |
| erves 729              | Cinerca 1004           |
| 4rn .701               | Cinga, Al.             |
| esnegallon, Quelle 784 | Cintegabelle 652       |
| effen 806              | Cintorres 202          |
| eville, FL 798         | Cintra 46.48           |
| evreuse 488            | emma, va. 40           |
| zern 565               | Cintructige 330        |
| clana 205, 256         | Ciotat, ia 602         |
| ers, <b>F</b> I. 867   | Estandar 338           |
| feiros 46              | Girate 303             |
| 350                    | Cirnii 778             |
| ton 270                | <b>Ligid</b> 210       |
| <b>उ</b> र्ग २०१       | Cificall, Add. 548     |
| teur 791               | wife, ia ash, sta      |
| nchille 274            | Citeau, Upt. 510       |
| nchon 218              | Tiudad Real 201        |
| 1911 838               | emond Modrigo 226      |
| oiona 251              | Eindadella 316         |
|                        | Civray                 |
| •                      |                        |

|                                    | • • •                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Civray. 736                        | Cobba                                        |
| Civitat 716                        | Cobray, Fl. 18                               |
| Eize 687                           |                                              |
| Elain, 81. 733                     | Codeceiro 1                                  |
| Clair 771                          |                                              |
|                                    | Coetquen - 74                                |
| Clairat 700                        | Cofrentes 30                                 |
| Claire 762                         | Cogeces del monte 20                         |
| — fontaine, Abt '980               | Cognac                                       |
| Clairets, les, Abt. 786            | Cogolin by                                   |
| foldiring it. The Ess              | Cogollubo 20                                 |
| Clairy, Al. 491                    | + <b>E</b> 01a <b>50.</b> 02, 6              |
| Claine, Fl. 838                    | Coiffy la Ville - 51                         |
| Clainecy 838                       | - le Chatel 59                               |
| Claret 596                         | Coignac 72                                   |
| Claupo 212                         |                                              |
| Cledb 7 776                        | Coin 21                                      |
| Clement Berrich 524                | Coina - 3                                    |
| Clemont, St. 984                   | Cotslin 5                                    |
| GICCUL                             | . Col de la Perche 🐪                         |
| Clere, Fl. 838                     | - de Ruria. Ba. U                            |
| Clermont 661, 869, 816             | de Pertuis                                   |
| - in Argonne 905                   | Colange, Fl.                                 |
| - en Beaupailis 178                | Coligny 559,                                 |
| — Ferrand 818                      | Coll de Balagner                             |
| Greenda S OXX                      | Coligny 559,<br>Coll be Balaguer<br>Collares |
| Clervaur, Abt. 533, 987            | entichtikten                                 |
| <b>e</b> (6) , /91                 | Ethin Die                                    |
| <b>E</b> tificit 740               | Conjoure .                                   |
| Clodiano, Fl. 333                  | Collonges -                                  |
| Cleis 702                          | Collog                                       |
| <b>B</b> los de Bougeof, le 541    | Colmar .                                     |
| Clone 793                          | Colmars                                      |
| Clugny, Clump 559                  | Colme, Canal                                 |
| Elug <b>ny</b> , S <b>a</b> ): 482 | Colmenar, el 🔼                               |
| Coa, Fl. 7, 68                     | - de Oreja                                   |
| Coa, Fl. 7, 68<br>Cebaleda 219     | Diejo                                        |
|                                    | <b>G</b> ol.                                 |
| (n c c                             | ,                                            |

| <b>Cologne</b>     | 718       | <b>Lionflans</b> | 465, 684    |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|
| Colognes 10 11     | 825       | 5 en 250         | THICAND COM |
| Colomba, Inf.      | 319       | in Iac           | vily 900    |
| Colombier Chatelo  | ot 985    | Canfort          | 565         |
| - favoureux        | 085       | Conil            | 258         |
| Colombicre la gail | larde 638 | Couliege         | 987         |
| Tolomer, Ins.      | 313       | Enques .         | 654. 707    |
| Lolomiers          | 538       | Conquet, le      | 754         |
| Solubraria 329.    | 329       | Conquista, K     | 270         |
| Iombada Das        | 62        | Mart             | gr. 287     |
| Sombraille .       | 787-879   | Confentaina      | 307         |
| Edmbour .          | 748       | Kapferans        | 7:0         |
| Zombronde          | 879       | Confina          | 1003        |
| Zomenges .         | 652. 719  | Constanti        | . 328       |
| Lomines            | 849       | Edustantina .    | 250         |
| Forninges          | 652       | Consuegra, &     | f. 200      |
| gamercy .          | 897       |                  | 366. 130    |
| spruminges         | 719       | Contentin        | 772         |
| omera Correg       | -57       | Conteville       | 769         |
| ompiegne           | 472       | Contrasta        | 80          |
| Stubblieffe.       | 241       | Contres .        | 706.        |
| amte Man, le       | - 927     | Contp 19         | 502         |
| pinaracillo        | 219       | Convente real    |             |
| ancarneau -        | 753       | Coquelle         | 508         |
| vercelho de Fermi  | ebo 61    | Corbeil .        | 470         |
| onchée, la, Kort   | 747       | Corbes, Fl.      | 94          |
| onches             | 767       | Carbie           | 503         |
| ancorfault         | 830       | Carbiere, Ge     | 654         |
| Mcourceault        | 830       | Corbieres        | 657         |
| pircressault /.    | 830       | "Corbign'y       | 477. 80r    |
| misch.             | 753       | Corbon           | 785         |
| inte 776.          | 835-881   | Corbonnois       | 785         |
| sade sur Moselle   | 904       | Cordes           | 643         |
| gridera a Belha .  | 60        | Cordillejo       | 219         |
| at palu            | 708       | Cordini          | 1007        |
| ardomois .         | 708       | Cardova, Kon     | igr. 261    |
| mdorcet            | 585       | - Ot.            | 264         |
| ridrieux           | 869       | i — ia viej      | 266         |
| 3,Th. 89.          |           | Hun              | Corele      |
|                    |           |                  |             |

Costa de las montanes k Corella Burgos, Ia Corgo, 31. Coffances. Coria Cofteiçaö Cormeilles Eduenda. Cormero -Cotantin Cormica . Cotentin Corneillan 503 Cotianac Corneille. A Cotte, G. Andri 80 Cornelhaa Cottop, le Corneux, 966 Coirarte, la Cornillon Coubigny \_ Thal Couches Cornoceil, Abt. Cours ) Cornot — — la Ville Cornouailles -— le Châtel" 1008 Geromandel Coupeterte 1006 Corona Coudin 321 Corp, 31. 58a Couevres Corp. Corps. Coulanges 225 Corrales - an ber Weitne Corredor, Saf. 44 - les Binenfes 608 Corrend -Coulogne Corréje, Fl. Coulomiers' Corfeult Coulombriere Corfica, Inf. Coura . . . Corte Courances. Cortegada A. Courcelles Cortes Écurci -Carticos Courgeac Coruña, la Cour = Menil 116 Corvo, Inf. Couronne, la 50 Cos Courpiere Cosbnares Cours la Reitse Coscurryta Courteboune Coone Courtenap Coffe Emrteson Cogweiler

| Coursel l'Orgueilleur 803 | Grefin en Matais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cousance 987              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eonse 699                 | T Carnellia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conferans                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sousin, Fl. 550           | 17. L. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sousson, Fl. 792          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| outach, <b>Bg.</b> 632    | — große und kleine, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ontantes 772              | 826. 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| outantin 772              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cuto da Ermida 67         | Greve, la 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - be Arazede bu Bilbo     | The state of the s |
| " 62                      | Crevecoeux les Lihus 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ≠ - de Efteve " Tr        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - o Mosteiro 71           | Crillon 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - be Santa Eritz 62       | Crinchon, 81. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| outras 607                | Crioult 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mile, Xi. R20             | Eriqueville 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Da Perella 317            | Rusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| voilhan 70                | Comi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| anfac 707                 | Croisette, la 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aon, Dorf 842             | Croific 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| non, St. 843              | Croifilles 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| avnnois, le 843           | Croix St. Gervais, la,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dto 41. 98                | Rlofter 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| su 605                    | Cromary 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tvande 978                | Crone, Fl. 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| want 4 55t                | Crossay 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>69</b> 504             | Croton 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| do, <b>Bg.</b> 565        | Croupieres / 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ii 472                    | Crine, El. Doi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mieu 575, 586             | Erusy 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| on 696                    | Eruña 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| quy 5ið                   | Crufini 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (c) 499                   | Euda, Jul. 1 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pin, Abt. 853             | Cubsac 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pn, Graffa, 470           | Cuebas altas 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — St.¹ 470                | bajas - 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — en Laonnoid 477         | Chairon 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Unu a Ghera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ciers              | 612         | Dannparie     |
|--------------------|-------------|---------------|
| Guellar            | 218         | Dammartin     |
| Cuenca, Geb.       | 130         | Dampierre     |
| Enenca, Prov.      | 203         | für le        |
| — — St.            | 203         | Damville      |
| Cure, Fl.          | 55 <b>1</b> | Danwiller     |
| Curemome.          | 825         | Damvilliers   |
| Chësnon, Fl.       | 743         | Danbath 1     |
| Euffet             | 819         | Dangillon     |
| Euesta de Palomas  | 269         | Danijah       |
| Cueva de Calo      | 228         | Daren = See   |
| Quevas de Abiaroma | las         | Darnetal .    |
|                    | 303         | Darnen        |
| Cuves .            | 776         | Daroca        |
| Cuifern            | 557         | Darre, Fl.    |
| Cuiffeaux          | 557         | Dar           |
| Cuizeaur           | 557         | Dattenried -  |
| Cuila              | 903         | Dauphine      |
| Enllera            | 304         | von Au        |
| Euriosoliten 74    | 0.748       | Doura, Fl.    |
| Currellos          | 66          | Dour .        |
| Eurfa              | 1003        | Danmiel '     |
| Curuche            | 99          | Debairo       |
| Enftines .         | 881         | Decizes       |
| Cutanda            | 295         | Dehane, Fl.   |
|                    | 1           | Dele          |
| <b>D.</b>          | 1           | Delette, Fl.  |
| Dabo               | 947         | Delme         |
| Dacheburg "        | 947         | Delphinat     |
| Dachstein          | 926         | Denain        |
| Dagsburg           | 947         | Denendre      |
| Dain, FL           | 977         | Deneure       |
| Dalias             | 239         | Denia         |
| Damarin            | 964         | Deols ,       |
| Damazan            | 709         | Derval        |
|                    | 0. 927      | Des Faucilles |
| Dambeliers         | 984         | Defte, H.     |
| Damerfirch         | 967         | Dettroeiler   |
| Danibeim           | 935         |               |
|                    |             |               |

# Megister.

|                                  | •                            |
|----------------------------------|------------------------------|
| Deule, Bl. 7 494. 512,           | Dole :- 979                  |
| Deulemont - 849                  | Dolus 733                    |
| Deume, Bl. 674                   | Dombes 565                   |
| Beume, Fl. 674<br>Beune, Fl. 542 | Domfront 757. 777            |
| Deinschrumbach 889               | Dominique, la, Quelle 673    |
| Deva, Fl282. 343                 | Dommary 903                  |
| Deva, Fleck. 343                 | Domme 699                    |
| Denah 312                        | Donipaire 888                |
| Dhan 931                         | Dompremi la Pücelle 535      |
| Bhan, Schl. 19 1936              | Dom Renny 535                |
| Dhanstein 936                    | Domremy 899                  |
| Diamante, Feffet . 254           | Don Albaro 286               |
| 5 in 500                         | Dona Mencia. 268             |
| Dté '382                         | Donat, Donet 648             |
| Diedenhofen '' 866               | Don Benito 287               |
| Diedelshaufen 959                | Doncheri "529                |
| Deeffenthal 1952                 | Donjon, le 552               |
| Diespe -6 1900 761               | Donnesan 429                 |
| Sietweiler - 968                 | Donnezan 675. 478            |
| Neu le Fit 589                   | Donfere 591                  |
| Mentonard 886                    | Donziois, Is 802             |
| Menze -19 237. 891               | Donzenac 825                 |
| Hezma 11 237                     | Donzy 802                    |
| Agne 618                         | Dorat 827                    |
| Signe Binan                      | Dorohal 1891                 |
| Digoin 542                       | Dordogne, Fl. 357. 692. 813. |
| Sijon 545                        | 822                          |
| Monnois 5 1545                   | Dire, Fl. 820. 821           |
| Finant 748                       | Dorf des beil Petrus 751     |
| himon 2011/16/2 19 741           | Dorlisheim 923               |
| pingy, Felfen 46 870             | Dormans 524                  |
| bivio, le 🥳 '575-'589            | Dornecy 801                  |
| Mtt                              | Dormois 866                  |
| Hive , 3% . 100.671-757          | Dornes 53                    |
| ives 769                         | Dornellas 82                 |
| rivonus 564                      | Dorolsheim 923               |
| hoe                              | Dortans 560                  |
| 746                              | Dos Hermands 250             |
|                                  | Mun 3 . Dosens ,             |
| 1.35                             |                              |

|                                       | 948              | Ducca, Fl. Ducke de la Brillen |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Douarnenez :                          | 753              | Duché de la Vrilliere          |
| Meerb                                 | <i>∞</i> 753     | Dueça                          |
| Dough-                                | 851              | Duernas                        |
| Doub, Ft.                             | 972              | Düclair                        |
| Doudeville                            | 760              | Duegas.                        |
| Sports                                | 842              | Duesme :                       |
| Doulens                               | 503              | Duesmois 55                    |
| Doulien                               | 849              | Dûn                            |
| Doulmois                              | 866              | le Roi                         |
| Dourdan, FL                           | 706              | Danen, die                     |
| ~                                     | :487             | Danen, Mr.                     |
| Dourgeon, Fl.                         | .980             | <b>Danes</b>                   |
| (Dourgne                              | 650              | Dunkerken_                     |
| Dourlens ;                            | 5 <b>0</b> 3     | Dunterque-                     |
| Doubre :                              | 771              | Dimois 787. 79                 |
| Dour, FL , 97                         | 7:538            | Dopolybeim                     |
| Donse, El                             | 700              | Durancel, Fl. 3                |
| Douzit                                | 710              | Duras                          |
| Drac, Fl. 579                         | 574              | Duravel .                      |
| Drachenbrunn                          | 941              | Dare, Fl.                      |
| Dradenfels, Sol.                      | 043              | Durense, Fl.                   |
| Wagonera, Inf.                        | . 314            | Duretal                        |
| Worgeb.                               | 312              | Durfort                        |
| * Draguignen 📑 💥                      | 612              | Quernas "                      |
| Drance, Fl.                           | 741              | Diero Fl. 7. 82.               |
| Dreur                                 | 489              |                                |
| Dreve 10                              | <b>&amp;Q2</b>   | Darolle, Fl.                   |
| Dren Egisheim                         | 962              | Durtal                         |
| Drome "                               | 757              | Duppichheim                    |
| 81. 570                               | 590              | Surange                        |
| Ima Thai                              | 570              | Duppten , Fl.                  |
| Dromme, Fl.                           | 757              | Durgeon, &l.                   |
| Pronne, 21                            | 729              | - Quttenbeim                   |
| Prot. 84                              |                  | £97.                           |
| WITHINGE ATIA                         | 760              |                                |
| Drugn                                 | 504              | Gan blanche, l', F             |
| Drufenheim.                           | OSO.             | Eauze, Causan                  |
| Dichajjan                             | 276              | Ebene von Bigorre              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · , <del>-</del> | ٠, -                           |

### Page 140

|                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thera von Sulz 908                                    | El Burguete 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marienthal 908                                        | El Burguete 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marienthal 908                                        | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mercheim 627                                          | and a statement of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Munfter 027<br>Phrenille<br>Phro, Fl. 138. 206. 290 | Clba 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shrenille 819                                         | El Escortal 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dro. 31, 125, 206, 200                                | Etgonbar 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eduropicer 200                                        | Elhorne, Fl. 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | Elifaische Felber 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ecgroanville 756                                      | Ctio 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| chalar 232                                            | Ett. Fl. 908.913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marri-Aranaz E 338                                    | Ette, Fl. 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 a                                                  | Ellerena 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| topussone 778                                         | Ellerena 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cavanne 984                                           | Cine 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denanssous Dioutoaubois                               | Clias 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 984                                                   | Elfas Babern 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cija 260                                              | AND THE RESERVE OF THE PERSON  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kardsweiler 94                                        | Elegau 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genbach, Fl. 924                                      | Elufater 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gerich 13 889.956                                     | Elbas , 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cole, 81.                                             | Embrun 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eouen 460                                             | Embrunois 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| equen 460                                             | 6-6-6 06A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| couis 763                                             | Emftorf 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oute 777                                              | Encartaciones, les 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| של איל איל איל איל איל איל איל איל איל אי             | Encre 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ieheim, Gr." 963                                      | %L 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| St. — 963                                             | Enferne, Fl. 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| St. — 963<br>Sdl. — 963                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schl. — 962                                           | Enfrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ji., 81. 654                                          | Engelbung, Schl. 967.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| re 81. 787                                            | Engen-Schnee-That 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| millon 700                                            | Englische Cove, Hole 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| enwever 934                                           | Enguien, Bergogt. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | Action of the section |
| n, 81.                                                | Ennern 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| enbeim Nichet 925                                     | Endheim 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| กงเปีย์ 883                                           | Enficheim 918. 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| —— ay jard 883                                        | Entradas 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| enheim 1955                                           | Entraigues 627. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 971                                                   | Entrain 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| grøweiler 948                                         | Entrasmes 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| veuf 767                                              | lluu 4 Entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

6

### Regiffet.

| Entre ambos os rios                 | 79    | Cica, BL              |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| — — Duero e Mini<br>— — Entre Domem | 142   | Escalhan              |
| pado                                | 1914  | Elcelles Austri       |
| Entreafteaux                        | 600   | Ejcalona              |
| Entreveaux                          | 618   | Efcamaze, Sg.         |
| Envendes.                           | , VID | Elarpe, 21            |
| Enzen                               | XO    | Eldan                 |
| Engheim                             | 303   | Eichbach shir         |
| Co. Bi                              | 217   | Eichberg              |
| Epaigne                             | *229  | Sichoeth .            |
| Epernap 1.1.                        | 701   | Ecitatematten Silvini |
|                                     | 324   | Efchery (Simulation)  |
| Eperon, Bg.                         | 074   | E ICOOPIL / SYM       |
| <b>—</b>                            | 293   | Escorailles Sono      |
| Epinat Billi                        | 553   | Escorca               |
| Epinay<br>Epinal                    | 743   | fcot, Quelle          |
|                                     | 889   | Licouen               |
| Epfig                               | 927   | Escouloubre 15        |
| Epte, 81.                           | 762   | Escorial, es          |
| Equaquelon                          | 769   | A Succession          |
| Erdre, Fl.                          | 842   | Espagnac              |
| Erea de los Caballeros              |       | Cipada                |
| Eresma, Fl.                         | 212   | Esparragosa de Lares  |
| Ergers, Fl.                         | 912   | de la Serena          |
| Ericeira 1                          | 47    | Esparre .             |
|                                     | . 952 | Espejo                |
| Ermenonville,                       | 472   | Cipelup               |
| Erma                                | 348   | Espernap              |
| Ernee                               | 781   | Elbernon              |
| Ernina .                            | 343   | Espinal               |
| Erla                                | 997   | Espinar               |
| Erftein                             | 927   | Espinarbo             |
| Erstheim 1997                       | 927   | Espinosa de los mon   |
| Erve, Fl.                           | 783   |                       |
| Ernedola                            | 69    | Esplanave, P          |
| Esbarres                            | 546   | Epolles               |
|                                     | •     |                       |

### Regifter.

| Mposchbe 79              | China Tanana Tanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parts, les 737           | Euse, Thal 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| May 278                  | Eure, Rl. 356, 382, 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 970                      | 2 Quelle 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ffene, 81. 470           | Eudre, Fl. 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ffain gea                | Segundan and an analysis of the segundary and a segundary and  |
| faire Stimute : 849      | Cour 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pais Bono 303            | Evera 51.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kampes, Fl. 489          | and monte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farreje 60               | Evre, 81. 755, 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fella 338                | Evrech 100000776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fepa 260                 | Ebreut 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aepona 296               | Elston Ber Com 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beribar, That 496        | Erea de los Cavalleros 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Figat 260                | Erideuil 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiffac 608               | <b>Ermes</b> 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bibal - (1-19/10/12 7889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tombar Tob               | Contract to the contract to th |
| <b>Toua</b> 705          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pointeville 767          | Cyguistes 606<br>Cymet 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couvans 13               | 2 demandiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| You sob                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 2-0-d                  | × 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Francis 801              | Erssent, Fl. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erella 6                 | Escaran 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trella, 29g. 8: 58       | Ezla, Fi. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bremadura in Portugal    | <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Spanien 283           | Fabrica de hoja de lata 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tremuz, Fest. 283        | Haget = Pardiac" 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tremuz, Fest. 91         | Fago 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Fajao 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Failde 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mpes 491                 | Fains 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Falaise 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ival, Kl. 889            | Falces 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pile 1967 11 - 588       | Falfenberg 110 11 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Falfenburg 037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| je, 84 11 762            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                        | uu 5 Kaik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Ne**gat**er.

| •                                                                       | <b>FIRS</b>                | MARKE.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ball</b> weiler                                                      | 967                        | Henetrange                                                                |
| <b>Comars</b>                                                           |                            | Kenouilledes 64                                                           |
| Tamelicao .                                                             | 79                         | Renzensaguet 7                                                            |
| Mantant                                                                 | 052                        | geppin &                                                                  |
| Fanlo ,_                                                                | 1298                       | Fergin 84                                                                 |
| <b>Tanomarte</b>                                                        | 1998<br>853<br>754<br>Joog | Férain 84                                                                 |
| Faonet, le                                                              | 754                        | — Champenaise ; 5                                                         |
| Farinjole                                                               | JOOG                       | en Tardenois , 59                                                         |
|                                                                         |                            |                                                                           |
| Farraby -                                                               | 103<br>774<br>808          | Feria 28                                                                  |
| Safaneninsel                                                            | 7.74                       | prefere, la 70                                                            |
| Fau                                                                     | 3: 4 <b>898</b>            | Kermoselle 2                                                              |
| Fancilles, B                                                            | ία Ω/si                    | Sermozelhe                                                                |
| Pd DG                                                                   | D. Zha                     |                                                                           |
| Saucogney                                                               | 98i<br>899                 | Seiner is 50                                                              |
| Laulquemont                                                             | 899                        | Kennen 56                                                                 |
| Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                     | Cital City Control         | Attie Ebunderdn. 1a. xu                                                   |
| Faura                                                                   | 4 ill. (1) 12 (1) 517      | Ferreira 70.9                                                             |
| Faurbourg be<br>Favas<br>Haberach<br>Hapernen<br>Haveron<br>Haial, Inf. | la conferenze.             |                                                                           |
| le la                                                                   | 464                        | Ferreiros 60.6 Ferreiros Schl. 577                                        |
| <b>Favas</b>                                                            | 6-1 648                    | merrete, Schl. 4 07                                                       |
| Faveraco                                                                | 17 J. 971                  | Ferrieres, Fled. 79                                                       |
| Hapernen .                                                              | 981                        |                                                                           |
| Faveron                                                                 | 971                        | Ferrol, el 2                                                              |
| Faperney, Faveron<br>Haveron<br>Haial, Inf.<br>Hayence<br>Heaens        | 114                        | Ferron 85                                                                 |
| <b>Lanence</b>                                                          | 613                        | ATPENDITIPE IAA MI                                                        |
| geaens                                                                  | 87.                        | SVELLE-GARDIE                                                             |
| Secot Tr                                                                | ATA ARA                    | Meps, la 49 — Alais, la 49 — Alais, la 49 — an der Grosne, la 59          |
| Defletahense                                                            | 933                        | —— Mais, La . 489                                                         |
| Feira                                                                   | 64.77                      | an der Groone lass                                                        |
| Беноја                                                                  | 82                         | - Aurain, la 790                                                          |
| Felanix                                                                 | 313                        |                                                                           |
| Reigneiros                                                              | 74                         | Fresnel 769                                                               |
| Heira<br>Heirofa<br>Helanür<br>Helgueiros<br>Helletin<br>Helon          | 74<br>8¤6                  | Imbault, oder De                                                          |
| Helon                                                                   | 273                        | bault, la 790                                                             |
| Leilen' pou c                                                           | er, Orandi.                | Sernard, la 18 — Fresnel 769 — Imbault, oper 18 — bault, la 76 — Wilou 46 |
| Manadan anna                                                            | 1:0. 9/9 2                 | Actional poet Some                                                        |
| Fenestrange                                                             | 894                        | 3- rerre, la 79                                                           |
|                                                                         |                            | <b>5</b> m                                                                |
|                                                                         |                            | •                                                                         |

# Migister.

| Sente Chint Chaffen 10 = 60                                                              | Elausia A.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bente Saint Sanfon, 10,762                                                               | Flancic 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. Cyr., la 796                                                                          | Flechere 841<br>Flechere 567<br>Fleckenstein, Baron, 939<br>———— Schl. 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bincuse, la 793                                                                          | Flechere 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fertru, Fertu 959                                                                        | Lieceultelin, Batoir 030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fervenge, FL 86                                                                          | 9091, 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| heifamp 779                                                                              | Stero A. A. A. A 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| kescan 779                                                                               | Fleurange 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| geseira 107                                                                              | Fleurbois 10 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| feleira 107<br>Feurs 810                                                                 | Fleurence 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neutron 101                                                                              | Alerbera 022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| feleinge 716                                                                             | Flix 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zicalho 93                                                                               | Florac 3 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siet = Pot 834                                                                           | Florenfac 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ferenge 716 Ficalho 93 Fief Pot 834 Fier Fl. 358                                         | Flores, Inf. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Figuac 702<br>Figueira 39.09<br>Figueiro da Granja 68                                    | Flux 330 Florense 671 Florense 659 Flores, Inf. 115 Floring, Ia, Schl. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Figueira 39.99                                                                           | Florimont 971<br>Florival 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| figueiro da Granja _ 68 -                                                                | Florival 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kiaueiros de Vinhos. 52                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Figueras                                                                                 | Flavia, Fl. 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gigueras -333<br>gins, les 986<br>sinsternheim, Herrich, 944<br>Binftingen, Herrich, 294 | Faiche 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sinfternheim, Berrich, 044                                                               | Figur 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binftingen , Derufch . 894                                                               | - Graff. 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ot. 1919 895                                                                             | - <b>©</b> to 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fiscal 208                                                                               | Rolgoniahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fischbach 936                                                                            | Folhadal. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kiemes > 527                                                                             | Kolleville 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sikal St. 19885. Sikal 936 Sikhbach 936 Signes 527 Sitjames 438                          | Komo Telheiro 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kitzjames 428                                                                            | Foncarral : 5 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finminale di Calavo 1005-                                                                | Folipaiali, 56 Folieville, 201 Foncarral 5 Ja4 |
| Flamische Epfeln : 1.188                                                                 | Fonforte, Quelle . 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hamanville 774                                                                           | Fons 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flandern 211 16845                                                                       | Santaine be Wer Shelle 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flandern, franzosifich 846                                                               | T — Françoise 547<br>—— les Dijon 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mandre n B1                                                                              | les Diion 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _ — françoise karo4                                                                      | Fontainebleau 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flangeac + 1025 704                                                                      | Syntanche, Opple 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mapigny ducia 653                                                                        | Contarabia and 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DECA DUS AURINESSO                                                                       | riores . Sout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - <b>65</b>                                                                              | MAIN! " GAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Regifer.

| , Gigeellina .        | 1002                                  | Godarville 477                |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Gibraleon             | . 249                                 | Gpes . U                      |
| Gibralphare, Bg.      | 233                                   | Goille, Abt , 96              |
| Gibralphare, Kaft.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Goivaens 8                    |
| Gibraltar             | · 258                                 | Sojaim ,                      |
| . Gibraltarijche Meet |                                       | Goldberg, 23g. 54             |
| Gien                  | . 797                                 | Golegaa 5<br>Golfe de Lion 64 |
| Giers, Fl.            | 692                                   |                               |
| Giez, FL              | 809                                   | - de S. Etienne I             |
| · Gignac              | 658                                   | Golfo de Allicante 29         |
| Gigny                 | 687                                   | — be Balencia M               |
| Giguela, Th           | 189                                   | Go v, 81. 992.100             |
| Giron .               | 282                                   | Go nignies , &                |
| Guona                 | 307                                   | Gondom 7                      |
| Simbrede :            | 717                                   | Gondomar . 78.4               |
| G mbrett              | ···931                                | Gondrecourt, Fled. 90         |
| Gimone, Fl.           | 718                                   | St. 99                        |
| Gineheim '            | 931                                   | —— le Chatcan 99              |
| Giraiffend            | .648                                  | Gendreville . #               |
| Gitbaden              | 929                                   | Gondrin 7                     |
| Girnone, FL           | 357. 692                              | Gondufe                       |
| Giromagny             | 971                                   | Gionnesse                     |
| Giremany              | - ,910                                | Gongera #                     |
| Gironde, Fl.          | 357                                   | Gord, Fl.                     |
| Girêberg, Schl.       | 957-958                               | Gordan 9                      |
| Girsburg, Schl.       | 958                                   | Gurces                        |
| .Gifors               | 764                                   | Gardiolle #                   |
| Gistain               | 200                                   | Gordon                        |
| Giussani              | 1000                                  | Gorce, Jus. 100               |
| Einet notre Dame      | 856                                   | Gergue, la A                  |
| , Saint Hilai         | re 856                                |                               |
| Glaciere, la, See     | 606                                   | QUU, 2811                     |
| Glajeon               | <b>855</b>                            | Goudrecourt le Chetom         |
| Glandeves             | 627                                   | 00                            |
| Glane                 | 984                                   | Gorge, Fleck. u. Fl. 886.8    |
| Ghra, la, Fl.         | 209                                   | Gothien                       |
| Biliveira de Conde    | 65                                    | Gou, Fl.                      |
| Sobeline ;            | 453                                   | Gourdon 7                     |

| bourgen, Rhede-            | 615   | Grande Mairie de l'A   | fife         |
|----------------------------|-------|------------------------|--------------|
| jourques, Al.              | 689   |                        | 970          |
| Jourjan, Gourjean, 9       | thede | Grandmont, Abt.        | 827          |
|                            | 015   | Grandola               | 57           |
| journay                    | 762   | Grandvaux              | 988          |
|                            | 793   | Grandville             | 774          |
| louvea                     | 70-   | Grafien                | 296          |
| De Riba Tameg              | 474   | Grandville, la 897.    |              |
| louville                   | 774   | Grange, la             | 970          |
| louzon                     | 805   | Granges                | 985          |
| ipyzueta                   | \$38  | Granja, la             | 308          |
| braçan                     | 833   | - do Tedo              | 67           |
| irace, Münd.               | 659   | Granmeiler '           | 973          |
| trace, la                  | 654   | Gras                   | 604          |
| Iraciofa, Inf.             | 113   | - De Daffon, Mund.     | 605          |
| fraffenthal, Prior.        | 892   | - de Sauze, Man        | b,           |
| irafichaft im Ried         | 940   |                        | 358          |
| irajal                     | 222   | Graffe 614.            | 654          |
| irainville                 | 761   | Graffon, Bg.           | 972          |
| iraifivauban, Landict      |       | Graulhet               | 649          |
| Mandia manana kamana ka    | 577   | Grans                  | 605          |
| iraisivandan, Thal         | 580   | Gravalo <b>s</b>       | 103          |
| ir amont                   | 717.  | Gravas                 | 93           |
| iramment - 687.            |       | Grave                  | 447          |
| iran be Palavas            | 664   | Gravelines,            | 846          |
| branada, Kon.              | 226   | Gravelle, la           | 783          |
| - — St.                    | 129   | Gravefin               | 606          |
| irancy an der Ource        |       | Gray, Fl. 771. 980.    | -082         |
| irancey le Chatel          | 534   |                        | 982          |
| irand Bay, le              | 747   | Grazalema 233.         |              |
| - Comté, la                | 986   | Gregorienthal          | 954          |
| - Galargues le             |       | Greiffenftein, Schl.   | 945          |
| - Gras, le, Mai            | ıb.   | Grenade 709.           |              |
| - 6100' ic' min.           | 358   |                        | 615          |
| - Manual To Sto            |       | Grenoble               | 577          |
| Marché, le, Wo             | 750   | Greour                 | 617          |
|                            | 530   | Grefin                 | 565          |
| HAND DIE                   |       | Grefinanban            | 577          |
| rande Chartreufe, la,      | 378   | Quenth<br>Gectionalism | 965          |
|                            | 1214  | Zrr .                  | Gree         |
| 3 <b>%</b> 6. 8 <b>%</b> , |       | <b>英</b> 茅 茅           | <b>~</b> ··· |

| Greve, la              | 447            | Guadalarata, St    | 201      |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Grevelingen            | 846            | Guadalbollon, Fl.  | 275      |
| Grignan                | 620            | Guadalcanal, D.    | 285      |
| <b>G</b> rijo          | TOL            | Guadalcazar        | 268      |
| Grimand                | 613            | Guedalentin , Fl.  | 273      |
| Grincourt lez Pas      | 5.15           | Guadalefte, Cafte  |          |
| Grifolles              | 646            | Guadaleste, Fl.    | 299      |
| Groaps, Inf.           | 753            | Guabalefte, Thai   |          |
| Groin, Bg.             | 748            | Guadalete , FL     | 245      |
| Grone, Fl.             | 558            | Guadalimar, 31.    | 135.275  |
| Gronne Gronne          | 971            | Guatalmedina, &    |          |
| Grosboi, Schl.         | 836            | Guadalope, Fl.     | 295      |
| Groß=Undeli            | 764            | Guadalquivir, Fl.  | . 134,   |
| Groß : Geroldsed, S    |                | 245,               | 263,27   |
|                        | 946            | Guadalupe, Fleck   | . 198    |
| Groß : Duningen        | .975           | Herz.              | 201      |
| Groß. Kors             | 904            | <del></del>        | 19       |
| Groß = Reract          | 710            | Guadamellato, F    |          |
| Groß : Perche          | 785            | Gnadana, Fl.       | 260      |
| Groß = Rappoliftein,   |                | Guadarmena, FL     | 206. 24  |
|                        | 957            | Guadarrama, Fl.    | 189      |
| Groß : Rumbach         | 889            | Guadarrama, Fle    | CT. 201  |
| Groß Saint = Arentl    | bouts.         | ———— Bg.           | 24       |
| Capelle                | 858            |                    | 8, 89,13 |
| Grotte unfrer lieben & | rauen          |                    | 189, 湖   |
| ju la Balme in Die     | nnoi&          | Buabiana, die fle  |          |
|                        | <b>5</b> 73    |                    | 折        |
| Grotte von Arcy        | 543            | Guadiato, FL       | 劇        |
| Grouaix, Inf.          | 753            | Guadiel, F.        | 275      |
| Grouille               | 6 <u>4</u> 6 · | Guadiela, Fl.      | 133, 24  |
| Guadabarbo, Fl.        | <b>263</b> `   | Guadir             | 23       |
| Guadacevas, Fl.        | 134            | —— <del>ह</del> ा. | . 27     |
| Guadajos, Fl.          | 263            | Guagno             | 997      |
| Guadaira, Fl.          | 250            | Guarda             | 70       |
| Guadalabiar, Fl.       | 301            | Guardabar, Ri.     | 23       |
| Guadalamera , Geb.     | 135            | Suardamar ;        | 299. 3¢  |
| Gudalaviar, Fl. 294    |                | Guardağ            | 66       |
| Suadalarara, Prov.     | 201            | Suarde             | . 15     |
| en graph and the       | r : ;          | A , S,             | Gam      |
|                        | . (            |                    |          |

| Buardia la 200, 210, 278 | Guiolle             | 705        |
|--------------------------|---------------------|------------|
| 335                      | Guiors              | 806        |
| Suaro 237                | Guipuzcoa           | 341        |
| Subao 295                | Guife               | 497        |
| Buemene Painfaut 745     | Guienes             | 507        |
| Juemp 509                | Guisona             | 327        |
| Buemunde 892             | Gulfar              | 66         |
| Inena 345                | Guolo, Fl.          | iôoi       |
| Buepie, la 648           | Gurre, Fl.          | 331        |
| Buerande 745             | Guften              | 87         |
| Buerche, la 743, 838     | Gutenberg Graff.    | 937        |
| Buerchy, 3L 798          | — Schl.             | 938        |
| Buereins 567             | Gutenburg, Col. 938 | 050        |
| Bueret 826               | Gune , Gubet, Bl.   | 570        |
| Buerign - 678            |                     | 694        |
| Juernica 348             | Guger le mott, &l.  | 578        |
| biterrande 745           | Suno de Abila, el   | 219        |
| Juerricais 348           | Gve, Fl.            | 282        |
| Inetaria 343             | •                   |            |
| inevata 345              | <b>5.</b>           |            |
| lugenheim 945            | H. Kreitz, Schl.    | <b>953</b> |
| iniana too8              | Haarbt, Wald 785    |            |
| 111anos - 62             | Babaren .           | 274        |
| inichaleth 748           | Habbudange          | 864        |
| niche 714                | Dabsheim .          | 969        |
| nier, &l. 580            | Sadouviller, D.     | 883        |
| uier le Bif, Bl 586      | Bafen von Cale      | 4,         |
| mierche, la 838          | bon Toiffey         | 567        |
| uigne, Fl. 753           | Hageluhofen .       | 947        |
| silheiro 68              | Hagelnau .          | 710        |
| stillairet: 635          | <b>S</b> agenau     | 924        |
| milleatintes 617         | - Voigten           | 949        |
| stilleftre 581           | Bagenauer Umt'      | 949        |
| · 4 81. 582              | Mait 9te            | . 925      |
| krimaraetis 74           | Hagenthal           | 910        |
| inines, Graffc. 507      | Bague, halbinf.     | 773        |
| St. 507                  | - la, Worgeb.       | 773        |
| ulugamp 759.             | Haittaut .          | 852,       |
|                          | ærr &               | Spais      |

| A.I 61                                | - '  | Gausilla `                     | 761             |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|
|                                       |      | Hauville                       | 290             |
|                                       | -    | Pavend, Land<br>Havre de Grace | 771             |
|                                       | •    |                                | 771             |
|                                       |      | <b>6</b> t.                    | 831             |
| -                                     |      | Hape, la<br>— — du Pnits,      |                 |
| Sam 499. 8                            |      |                                | 958             |
|                                       | • •  | Heidern<br>Heil. Anton         | 193             |
|                                       |      |                                |                 |
|                                       |      | Huton , Priora<br>— Eucharius  |                 |
|                                       |      | — — Endarmo                    | , 343.<br>899   |
|                                       | 47 . | Manif                          | 193             |
|                                       | 60 · | — — Paul                       | 953             |
|                                       |      | Heilig Kreuz                   | 951             |
|                                       |      | Heiterheim                     | 264             |
|                                       |      | Helfedange                     | 274             |
|                                       |      | Dellin<br>Salaisa              | 673             |
|                                       |      | Helvier                        | 19 <b>5</b>     |
|                                       | 85.  | Henares, M.                    | 753             |
|                                       |      | Seuncton .                     | 7)              |
|                                       |      | Dennegan                       | 845, 85°<br>51° |
| Hartmansweiler 934-9                  |      | Dennin : Lietarb               |                 |
| Harvelinghem , 50                     |      | Henrichemont, Fü               |                 |
|                                       | 47   |                                | , 257<br>859    |
|                                       | 10 , | Hepre, Fl.                     | 67<br>67        |
|                                       | 26 , | Heraut, Fl.                    | .1              |
|                                       |      | Berbault, Schl                 | 75<br>68        |
|                                       |      | Herepian                       | 97ê             |
|                                       |      | Hericourt                      | · 70            |
|                                       |      | Hericy                         | 97<br>20        |
|                                       |      | Perisson                       | . • .           |
|                                       |      | Herlisheim 9                   | 930,.56         |
|                                       |      | hermanville                    | 520             |
|                                       |      | Herment                        | 831             |
| ( )                                   |      | Permoleheim                    | 914             |
| Sauterive 646. 85                     |      | Berrenftein                    | 54              |
|                                       |      | Herrera                        | ᆀ               |
|                                       |      | Herrumblar, Fl.                | 275             |
| Hautville 5                           | 24   | Perfe, la, Quelle              | 784             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,    |                                | - Da            |

### Megister.

| Herfe, Balb                      | 785        | Hohenad, Schl                | 958           |
|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Perte, Fled.                     | 913        | Sohen . Myenheim             | 931           |
| Betvelinghem                     | 509        | Sohenbart, Sall.             | 945           |
| Desdin                           | 515        | Hohenburg, Bg. 907           | . 641         |
| — bas alte                       | 515        | hobenfels, Schl.             | 943           |
|                                  | 121        | Soben : Landeburg            | 954           |
| Belverien<br>Beuchin             | 516        | Sohen : Rappolestein,        | <b>Бф</b> і.  |
| Beureur, d'                      | 751        |                              | 957           |
| Dendweiler, Schl.                | 974        | Hohenrobern                  | 967           |
|                                  | 770        | Holzbad                      | 911           |
| Diemes<br>Bieres, Inf.           | 610        | Somberaur, Ochl.             | 53\$          |
| Dieres, Jul.                     | 596        | Hombourg                     | <b>8</b> 96 . |
|                                  | 856        | Honau, Inf.                  | 929           |
|                                  | gri        | - RI.                        | 911           |
| DIEILIME Julean                  | 278        | Honcourt                     | 933           |
| higuera de Argona — de Calatrava | 277        | Donoischoote                 | 847           |
|                                  | 277        | Honfleur "                   | 768           |
| — — Martos                       | 296        | Donnecour .                  | 500           |
| Dijar                            | 896        | Honra de Sobrado             | 67            |
| Silgum                           | 249        | Honrubia                     | 203           |
| 5inojos                          | 270        | Dontreillas                  | <b>2</b> 03   |
| M(204)41m                        | 864        | Sominiente                   | 306           |
| TITION MANAGEMENTS               | 933        | Horburg, Graffc              | 960           |
| JIE DAcreso                      | 279        | Porche                       | 201           |
|                                  | 974        | <b>Porta</b>                 | 69.           |
| HILLIAMON'S A.A.                 | 279        | Hornachos                    | 485.          |
| Signatorafe                      | -          |                              | 823           |
|                                  | 350        | Pornachnelog                 | 270           |
| Jilbannan ~ .                    | 202        |                              | 114           |
| yita<br>Sochburanud 976.         |            | Horta                        | 67.           |
| rochburgund 976.                 | <i>916</i> | L' Hort Dien                 | €48           |
| 10ch : Egisheim, Thân            | 962        | g Hospital Comtesse          | 327           |
|                                  | •          | Hospitalet, Thal             | 347           |
| And treated to a                 | 950        | Hoffalric 16                 | 769           |
| 120 cg 100 cc                    | 974        | hotellerie, la               | 752           |
| The Contract                     | 941.       | Houac, Inf                   | 486           |
| pedie, Jus.                      | 752        |                              | -             |
| Shlen bey Saffenage              | 574        | Houdain                      | 514           |
| blaung bey Boniogne              | 404        | Hongue, la, Worged.<br>Arx 3 | 774<br>Poul*  |
| * .                              |            | •                            | -             |

| ,                                    | 76 Falapa         | 157                 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Doulme le                            |                   | 335                 |
| Hopa de Baza, That                   | ~~                | 866                 |
| Hona de Malaga, la                   | 7 4 4             | 303                 |
| Huarte Araquil                       | 70° a (21         | 275                 |
| Duisne, Fl.                          | The manifella (B) | 275                 |
| Duecha, Bl.                          | 777 7             | 289                 |
| Duelma                               | 279 Faraiz        | 218                 |
| Buelna                               | 249 Jataning Un   | 525                 |
| Kilmierek                            | 475 Jard, le      | 791                 |
| Saningen                             | 975 Fargeau       | 90                  |
| Surepoin 486,                        | 702 January       | 728                 |
| <b>S</b> hriel                       | 805 Auenne        | 826                 |
| America de Murcia, la                | 272 Jaynage       | 900                 |
| be Rosa                              | עויייותר 224      | 900                 |
| Durtigheim                           | 033 Farny         | 734                 |
| Aunillar 3).                         | 882 Farrie, la    | 841                 |
| Suesca .                             | 206 Farte         | 29                  |
| Prielcus                             |                   | 305                 |
| Duete                                |                   | 816                 |
| Hugsboven, Kl.                       | 033 Lance Thinks  | 729                 |
| Dulleun                              | AUT SEMOLA        | 271                 |
| Philamenet.                          | Opo Additioning   | 671                 |
| Dungbacherthal                       | U2V -/Mests       | 67                  |
| Sugar Fi                             | -17               | 121                 |
| hyere, Fl.                           | 270 30011611      | 34                  |
| Onnojares<br>Sungaga Unli            | KIL YDI.          | T.                  |
| Shirtent state                       | "(Dic, Mir        | _ 34                |
| · 3 3,                               | Ibija, Ink.       | - 71<br>\$\$        |
| . ,                                  | 320 Olfre         | بر<br>ال            |
| <b>Nabysa</b> h, Infi<br>Jahron, Fli | For Thos          | 93                  |
| Labion, On                           | & derekheim       | Ţ.                  |
| 3000 C                               | Cincula a 30000   | . 1                 |
| - Bg.                                | 957 — a Welba     | . I                 |
| gagre, Bl.                           | 202 Apubeda, Sev. |                     |
| Fabraque, Land                       | 274 Jebsheim      | 9)<br>7<br>90<br>60 |
| Jaen, Konigreich                     | 376 Jegun         | 7                   |
| OI,                                  | 943 Jenne         | 40<br>24            |
| Magerthal                            | . 7 7 OC CO-F     | (M)                 |
| <b>Tagligny</b>                      | 805 श्री, यमाः    | 78                  |
|                                      |                   |                     |

|                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------|---------------------------------------|
| igualaba 327              | Johan - 279                           |
| iba do Principe, Inf. und | Joigny 541, 536                       |
| vratido. 67               | Joinville 532                         |
| ithas and alcores 108     | Iolivet, Schl. 882                    |
| - Flamengas 108           | Jonderen 971                          |
| Terceiras 108             | Janquieres 603                        |
| lihavo 60                 | Jonfac 724                            |
| u, gl 907, 913            | Jonville 981                          |
| ille 684                  | Jordane, &L 815                       |
| The, Histor. 985          | Jorquera 203                          |
| Nescas 198                | Jorn 465                              |
| Ufurth 974                | Joffelins 748                         |
| Uhaufern 957              | Jougne 986                            |
| Niers 767                 | Jouven : Raon 889                     |
| Ufirch, D. 923            | Jour, Schl. 986                       |
| Nobsheim 934              | - hrich. 986                          |
| laarbe 338                | —— Bg. 502                            |
| mstal, Schl. 949          | Joneuse 637                           |
| nca 313                   | 3pid 867                              |
| more, Fl. 357, 828        | Franeta 338                           |
| nfantes 305               | Brute, &L 340                         |
| ngelibb 970               | Jrency 541                            |
| ngenbeim, D. 931          | Jriffary 687                          |
| ngerebeim 954             | Jrmstedt 933                          |
| ngrande 842               | Iron, Fl. 899                         |
| ugré 791                  | Fronne 843                            |
| ngweiler 931              | Jrum , 343                            |
| nenheim . 933             | Richbilijah 246                       |
| nel, rothe 1901           | Ticn 465                              |
| - balearische 309         | Ilendurg, Sapl. 903                   |
| - bes grunen Borgebir-    | Ifenheim 965                          |
| ges 38                    | Iseran, Bg. 570                       |
| - flamische 108           | Ifere, &l. 358                        |
| - im atlantischen Meer    | Isigny 771                            |
| 106                       | Isla, la 256                          |
| - puthinsische 309        | — — de Leon, 256                      |
| al, Fort 1008             | — de los Faisanes, la 242             |
| ktgrim 936                | — de Sauta Pola 308                   |
| 70                        | Err 4 Iste,                           |
|                           | •                                     |

| Mele, M.                 | 697             | Jucar, 81.                    | 29)     |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
| 38le 624, 628            | , 648           | Judenburg, Schl.              | 959     |
| - Costel und St.         | ·847            | Jügon 7.                      | 49.75°  |
| - Arbechan               | 719             | Jaine, Fl.                    | - 470   |
| — aux Moines, Ins.       | 751             | Junieges                      | 764     |
| - b'Ars, Inc.            | 751             | Juerto, &                     | 22      |
| - d'Aumont               | 532             | Jugnac                        | 729     |
| - Bofichard              | 838             | Juine , Bl.                   | 489     |
| - d'Albigeots            | 648             | 'Jamilla '20                  | 03. 273 |
| - de France              | 476             | Jungholz, Schl.               | · 963   |
| - be France, Inf.        | 1008            | Junqueira                     | 45      |
| - de la Conference       | 242             | Imquera                       | 333     |
| - de Madame              | 726             | Jura, Bg. 📑 📧                 | 30. 35  |
| - de notre Dame          | 436             | — Geb.                        | 39      |
| - be Sains               | 755             | Jurançon                      | 689     |
| - Doton                  | 720             | Jurra, Bg.                    | 130     |
| — då Palais              | 436             | Jurten, Berg                  | 986     |
| - in Flandern            | 847             | Jurumenha                     | 9       |
| — Jourdain               | 736             | Infeu                         | 299     |
| — Louvier                | 436             | Juffen                        | 98      |
| - Rebours                | 747             | Juvigup, Fleck. 7             | 76.74   |
| - Saint Louis            | 436             | — - Abt.                      | 866     |
| Isles de Lerins          | 615             | Iviça, Ins.                   | 31      |
|                          | 1001            | <u> </u>                      | 3 24    |
| Iffre, &.                | 570             | Jory                          | 70      |
| Iffigeac                 | 69 <del>9</del> | Fran                          | 39      |
| Issoire                  | 820             | Iznajar                       | 367     |
| Issoudun                 | 831             | Ignatorafe                    | 329     |
| Is jur Tille, Iffurtille | 547             | Jot, FL                       | 753     |
| 3110                     | 405             | <b>B</b> ,                    |         |
| Aftres                   | 603             | •                             |         |
| Istria                   | 1006            | Rades                         | 855     |
| Ishela, Fl.              | 296             | Ragenfels, Soll.              | 925     |
| Muera, FL                | 290             | Kahle Berg                    | 479     |
| Italica                  | 248             | Raisersberg                   | 955     |
| Itersweiler              | 933             | Kalpe, Bg.                    | 259     |
| Iton, FL.                | 757             | Raltenbrunn                   | 970     |
| Itteville                | 489             | Raltenhausen                  | 925     |
| Subiles.                 | 238             | Ranal, königli <b>c</b> e 391 | 635     |

| Ranal, figiferliche 1 334 | Klimbach 941                |
|---------------------------|-----------------------------|
| - bon Bergen 259          | Klingehthal 925             |
| - von Bourgegne 542       | Rlofter des heil. Juft Dies |
| "- von Briare 391.788     | ronymi 289                  |
| - von Bourgogne 542       | Rochersberg, 29 945         |
| - von Calais 508          | Konigshof, Schl. 923        |
| - pon Charollois 542      | Rors, Groß und Rlein 904    |
| - pon Franche Comte       | Kolbsheim, 933              |
| 542                       | Rorlis, Inf. 🐪 988          |
| - von Rarbenne 655        | Rorthobah 264               |
| - bon Drleans 391.788     | Aragen, Bg. '971            |
| - von Picardie 499        | Rron'= Weißenburg 941       |
| - von St. Omer 518        | Runheim 934                 |
| kanarische Juseln 450     | Runigsburg, Schk. 889       |
| taninichen . Infel 319    | Knneburg, Schl. '889        |
| apswener 944              | Kuyenhausen ' 939           |
| arleberg, Reft. 856       | Spnn, Bl. 742               |
| aufmanne: Sarbourg 8'91   | Kyrnos, Jul. 988            |
| aufmanns:Sarbrack 891     | E.                          |
| erabes 753                |                             |
| estenholz 927. 970        | Rabata 296                  |
| ienshelm 951. 954         | Labour 712                  |
| rcheim 924                | Rabourd 712                 |
| ttelsheim 950             | fac, le 986                 |
| eburg \$94.944            | lachar 230                  |
| ein Andell 765            | Lacome, El. 787             |
| einbrunn 973              | Paconia 66                  |
| ein : Cominged 652        | Laconi murgi 66             |
| rine Seille, Fl. 892      | Lacunza 338                 |
| in=Geroldseck 946         | Ladronische Ins. 350        |
| rin Abrs 904              | Ragares 65                  |
| in Leberau 959            | Lagens 113                  |
| in : Merac 711            | Ragioso 75                  |
| in Perche 794             | Lagnieu 562                 |
| in = Rumbach 889          | Lagny 519. 469              |
| in Saint Arenbouts,       | Ragoa 106                   |
| Capelle 856               | Ragomel 95                  |
| nstein 949                | lagos, 31. 71, 103          |
|                           | Ærr's Lagu-                 |

| Laguarres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39         | Landim                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Legunas de Ruidera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34         | Landrecies, Landrecy 834 |
| Laire de Mahon, If.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | Landrope, Fl. 41         |
| Laire de Mahon, If.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 319        | Landsberg 93             |
| Laize, Flo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>57.</b> | Landsburg 951            |
| Lalim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67         | Landser 901              |
| Lallain 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55         | Landstron, Schl. 979     |
| La Lippe, Fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95         | Lanfranc 29              |
| Lamas de Orelhao 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88         | Langeac 82               |
| Lamballe 749-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50         | Langeadgis &             |
| white the state of | 40         | Langeai                  |
| Rambert 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96         | Langen                   |
| Xambeic 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OL         |                          |
| Lambron &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321        | Langhadois 81            |
| Lamegal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69         | Langogne 67              |
| Lamego 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66         | Langon 692, 70           |
| Lamerofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         | Langonin by              |
| rampaças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85         | Langres 5                |
| Lampertoloch 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39         | Langroisa 6              |
| Lamure 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80         | Langue d'Oc 63           |
| Bances, Fl. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75         | — — d'Dui 6              |
| Lancon 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Languedoe 6              |
| Land ber Beisheit . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59         | Lanion 75                |
| ber Zunge von De 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30         | Lanmoeurs 7              |
| —— bas franzdfische 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86         | Lannepar 7               |
| Rex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 T       | Lannes, les 7            |
| Bierzo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20         | Lannon . S               |
| amischen zwen De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ees        | Lanora s                 |
| amischen zwen M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97         | Lanrabezua: 3            |
| wiedererobertes 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | óò         | Lant &                   |
| Landau 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34         | Lauterne, FL 9           |
| Landbach, Fl. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Lantriguier . 74         |
| Landelle . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74         | Lanz 3                   |
| Landernau , 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54         | Laon 4                   |
| Paudes les 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10         | Laonnois .               |
| Laudeselfre 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68         | Lapin , Fort 8           |
| Landesbeim 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33         | Laquette, Fl. 5          |
| Landgraben, der 920.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | andmark, On 2            |
| emistration ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # T        | <b>.</b>                 |

| fara 208                                                   | Lavardens716.                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ardins 17 594                                              | Lavaur 649                            |
| aredo 209                                                  | , Luve, 04, 510                       |
| arg, Fl, 913                                               | Lapedan, That 6 721                   |
| largens, Fl. 597                                           | Lapeline 200                          |
| arioan 330                                                 | Lapernuffe                            |
| orint 80                                                   | Lgvit 717                             |
| armond 696                                                 | Lagradio 55                           |
| arraga 340                                                 | Lapre 51                              |
| arrinzas 345                                               | Fl. gr                                |
| arunna 690                                                 | Lave, Fl. 620                         |
| afruarres 299                                              | Wald, 485                             |
| laffan 781                                                 | Lan, große und kleine, Ff.            |
| eaton, Bg. 593                                             | 722                                   |
| aubenheim 12. 929                                          | - Saint Christophle 882               |
| aud), 31. 914, 953, 963                                    | — has et haut 882                     |
| andot, Fl. 637                                             | Laymont 634                           |
| aujar , 238                                                | Layon, Fl. 843                        |
| aunan 575                                                  | Lanarim 67                            |
| aune 691                                                   | Leberau 889                           |
| aurabezua 348                                              | - Rlein 959                           |
| aurabiic650                                                | Leber, Fl. 889, 912, 959              |
| aurac le grand 650                                         | Leberachthal 959                      |
| auraguais<br>autenbachische Thal 964<br>autenbach=3ell 964 | regeron, 229. 021                     |
| autenbachische That 964                                    | Leberthal 889, 910, 959               |
| autenhach = Bell                                           | Reberthal 889, 910, 959<br>Rebiet 701 |
| auter, Fl. 913, 935                                        | Lewija 251                            |
| auterbach975                                               | Lebrilla 273                          |
| auterburg 935                                              | Lega 28                               |
| auterburgische Linie. 935                                  | Lecera 296                            |
| auterianvan 7.944                                          | Lecture 717                           |
| autrec 049                                                 | Lede, Fl. 701                         |
| auzerte 703                                                | Levesma, Diffr. 132                   |
| auzon 70L                                                  | — - Flecken 226                       |
| lavadrio 5                                                 | Lefferinchouke 858                    |
| aval, Graffch. 783. 786                                    | Leganes 194                           |
| — St. 783                                                  | Leguas, de las, Fl. 263               |
| avantgarde 886                                             | keia, Wald 485                        |
|                                                            | Reis                                  |

Regifter.

| Leichbur             | <b>381</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | įl.    |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Leictoure            | 717        | Penille, Al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7      |
| Leiria               | 50         | 'Penrone'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32     |
| Lembad)              | 941        | Canada Cunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6a     |
| Lembepe              | 691        | Peropier 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68     |
| Removicer            | 822        | Pene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      |
| Lena, Fl.            | 50         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ij     |
| Lengres              | 909        | 702 St. W201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ø      |
| Lens                 | 517        | Seza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H)     |
| Pent                 | 568        | · Lejama 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15     |
| Leomil               | 67         | Petarbe, RL 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79     |
| Leon, in Frankreich  | 753        | Parat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŢĬ     |
| Tion, in Dimittered. | 220        | Rozo SI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71     |
| — Kbuigr.            | 221        | Qozols#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31     |
| — St.                | 251        | Liamone, 31. 992.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| - Infel              | 251        | Liancourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179    |
| Leonnois             | 753        | Cianna Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŞΝ     |
| Leor                 | .: 317     | Limite's O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | φÓ     |
| Lepe                 | 249        | TIDOM: NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | άĮ     |
| Lequenfio_           | 348        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ġ      |
| Lergue, Fi.          | 660        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29     |
| Lerida               | 330        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9#     |
| Lerin                | 339        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | γd     |
| Lexina, Insel        | 615        | Tiedment ave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ø      |
| Lerinische Infeln    | 615        | Tithaua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N      |
| Lerma                | 208        | Tirain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W<br>N |
| Lero, Jus.           | 615        | The series of th | アが     |
| Lers, Fl.            | 635        | Tichest man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| - Bled.              | 332        | ARTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Lesaca               | 338        | Yien Chailland an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83     |
| Lefcar               | 689        | Lieuvin 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66     |
| Lefcure              | 648        | Liéviu ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51     |
| Lesdiguieres :       | 581        | Pienrati 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68     |
| Lesneves             | 754        | Sianus 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89     |
| Lespan               | 719        | diama ha Quitter Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P      |
| Lesson, Fl.          | 857        | Pinnen "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ġ      |
| Lethe, Fl.           | 7          | Qiani Givafille. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Leucate, St.         | 656        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŋ      |
| Gee                  | 656        | Lignon, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      |
|                      | -3-        | \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ľ      |

### Registere

| gny le Chateau 537   | Livradois 820             |
|----------------------|---------------------------|
| gueil 838            | Livron 588.               |
| hons 501. 765        | Lirheim 892               |
| lle 648. 847         | Liz, Fl. 50               |
| llers, Lilliers 517  | Lizieur 768               |
| na 158               | Lizoann, That 336         |
| - Fl. 7.75.240       | Llaneras 306              |
| nagne, Thal 816      | Llerena 285               |
| neuill 698           | Llobregat, Fl. 321        |
| noges 823.           | Alvicha 312               |
| nosin - 822 '        | Eluci) mayor 313          |
| uqufin 822           | Loango 38                 |
| nour 653             | Luarre 296                |
| igres 275. 279. 295  | Lobera 267                |
| bojo 77              | Lebon 286                 |
| dre, See 862         | Lobuçağ 19                |
| goloheim 933         | Loches 837                |
| goner, 21. 534       | Locmaria 752.             |
| hares 71. 84         | Locperan 751              |
| ieres 831. 780       | Locren 850                |
| 11 807               | Rodebe 635                |
| - d'Angers 843       | Endêre 660                |
| nische Meerbusen 664 | Yedofa, 339               |
| nnois 807            | Ledy 98a                  |
| ns 765               | Loevestein 520            |
| pe, la, Fest. 95     | Lowenstein, Schl 941      |
| e, alt und neu 667   | logrofio 200              |
| , Fl. 493            | Loia 232                  |
| )pa - 41             | Loing, Fl. 356. 788       |
| jourg 493. 516       | Loir, Fl. 357. 780. 839   |
| 20x 708              | Loire, Fl. 356. 635. 675. |
| ebone 760            | 787. 806. 828             |
| n, FL 987            | Lairet, 31. 787           |
| ibon 41              | Loigin 713                |
| rf 868               | Loix 732                  |
| 771                  | Lomagne 717               |
| whein 938            | Romba, Bg. 6              |
| rou 770              | Lombez 720                |
| rbůs 906             | Londe, la 764             |
| `.                   | Longa                     |

### Megister.

| Songa           | 67    | Loudunois 73         | 7  |
|-----------------|-------|----------------------|----|
| Longchamp, Abt. | 464   | Louhans 55           |    |
| Longeville      | 854   | Louisiana 275. 100   | 8  |
| Longjumeau ·    | 488   | Loulé 10             | 'n |
| Longny          | 785   | Lourde 7             | 2  |
| Longpendu, Goe  | 542   |                      | 9  |
| Longues         | 77I   | Lourical (           | 4  |
| Longueville `   | 761   | Lourinhad            | 17 |
| Longuida, Thal  | 336   | Lourmarin b          | 21 |
| Longuyon        | 900   | Lourosa              | 71 |
| Longvic         | 865   | Loufada              | 18 |
| Lungwi          | 865   | Louve, Fl. 9         | 11 |
| St.             | 865   | Louviers, Aleck. 7   | 11 |
| Louian          | 757   | —— St. 7             | ij |
| Long, Fl.       | 710   | Louvre 4             | al |
| St.             | 987   | Louvres 4            | 14 |
| le Sanmier      | 987   |                      | 64 |
| Lopera          | 277   | Lope, la 9           | 7  |
| Lora            | 260   | Long. 2              |    |
| Lorca           | 273   | Lonola 3             | Н  |
| Lorges          | 749   | Lonffey 5            | M  |
| Lorgues         | 614   | Phinha 2             | 1  |
| Loriga          | , 71  | Pur le 0             |    |
| L' Orient       | 751   | Lucavische Inselu 3  | 2  |
| Loriol          | 588   |                      | 1  |
| Lorize Fl.      | 243   | Luchar               |    |
| Lorme           | 801   |                      |    |
| Lorqui          | 274   | Edcey 5              | ł  |
| Lorraine        | 870   | Lucon                |    |
| Lorris          | 797   | Lade, le 🖟           | ı  |
| Lorgao, Al.     | 61    | ~******              | ı  |
| Lot, TL 357     | . 692 | Ligned               | ł  |
| Lota            | 999   | Luis 7               | ı  |
| Lothard Ryk     | 870   | Luemichweiler, Schl. |    |
| Lothier         | 870   | Lunel                | ı  |
| Lathringen      | 870   | Lineville            |    |
| Loubersatt .    | 719   | Lupcourt             |    |
| Loudeac         | 748   | Lüpin, Före          |    |
| Kouddu -        | 737   | Larry                | ı  |
| 1. Pt 4 Å       |       | 230                  | ı  |

## Megister.

| 1, 25g. 596. 981     | Luy, Luys, Fl. 710, 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 833                | Luzio 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arche 469            | Lybia 33i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fia 297              | Lipon 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 722                  | Eponnois 205. 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gnau 735             | Apria 30.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gnp 523              | ky8, Fl. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ac 736               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an 715               | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , D. 895             | Maas, Fl. 520, 861, 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . Fl. 703            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| enstein 949          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| id) : 845            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| elstein, Graffc. 948 | OD and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — бфl. 949           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gny 777              | 400 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mbourg 523           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Grançois 861.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 866                  | AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| u '/'98t             | 700 - 1.11 - Co - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nile 981             | inna r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 168 835              | <b>~~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 984                  | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                    | - Trans. 1 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Max-madel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 7                  | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n, Fl. \$19'         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | 000 A 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31, 242.             | 600°-b 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vier 340             | MONTH STATE AND A STATE OF THE |
| 7000                 | Mabinato Salemi 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Madinato Maliding 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . /->*               | Mabon, Fl. 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 268                  | Mapre 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770                  | Madridejos 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 234                  | Madrid, Proving 2 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mien 5 3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 1'. <b>687</b> '   | Edl. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bourg \$1.459        | Madria?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Regifter.

| Madrigal                | 249             | Malatour                       | 887          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Madrigalejo             | 287             | Malancene                      | 627          |
| Maella                  | 291             | Malekah .                      | 233          |
| Mafra                   | 46              | Malemort                       | 627          |
| Magacele                | 286             | Malestable                     | 781          |
| Magallon                | 293             | Maleftroit                     | : 75         |
| Magaz                   | 222             | Malgrange, Soll.               | 881          |
| Magazan , Feft.         | 38              | Malicorne                      | 783          |
| Magdalena, For          | ft. 87. 115     | Maljorca, Inf.                 | 311          |
| Magdenburg              | 936             | Malfirch                       | 929          |
| Magel, Fl.              | 925             | Mallen                         | 293          |
| Magefq.                 | 710             | Mallorca                       | 310          |
| Magnanville             | . 480           | In6.                           | 310          |
| Magnoac, Thal           | 715             | Malou.                         | 65           |
| Magny                   | 479             | Malpas                         | 631<br>> 191 |
| Maguelone               | 661             | Malpica                        |              |
| Mahon                   | 318             | Malpien .                      | 675          |
| Maid, FL                | 898             | Malplequet                     | est.         |
| Maienne, Fl.            | <b>35</b> 7.839 | Mamers                         | 91           |
| Maignac                 | 823             | Manacot                        |              |
| Maillat                 | 635             | Mancellos<br>Mancha, la        | 200          |
| Maille, Grf.            | 835             | mention, in                    | k            |
| Maillezais              | 738             | Mancilla)                      |              |
| Mainbouchans            | 984             | Mandayons                      | 201          |
| Maindoux                | 717             | Manaia GI                      | 90           |
| Maine                   | 780             | Manten II.                     | 20           |
| — Fl.<br>— la Jühete ol | han to Stice    | Manbre aux andt                | re tool      |
| tu Anhete or            | 781             | Mandeo, Fl.<br>Mandre aur quat | 89           |
| Maintenon               | 793             | Mane                           | .(10)        |
| Majorca, Lbuig          |                 | Mandeurre                      | #            |
| Info                    | 311             | Manhente                       | 1            |
| Maifons                 | 757             | Manila                         | . 2          |
| Maily                   | 771             | Manoncourt                     | 쩟            |
| Maigieres               | 529             | Matiorta, Inf.                 | 7            |
| Mala, la                | . 228           | Manosque                       | 7            |
| - Ett                   | 308             | Manrefa                        | 7            |
| <b>Palage</b>           | 228, 238        | Mars, 16                       | ."           |
| -                       |                 |                                |              |

|                          | *                        |
|--------------------------|--------------------------|
| Marquina, Fleck. 348     | Marty! 8600              |
| Manfilla 217             |                          |
| Mansle 729               | Mareiac 710              |
| Mantaille 587            |                          |
| Nantes 480               |                          |
| Ranteigas 70             |                          |
| Rantoan, le 480          | Margem 95                |
| kontois 480. 792         | Marguerite, Bg. 671      |
| Rantrigas 70             | Maria 312                |
| Ranzanares', Fl. 190     | Marialva 69              |
| - — in Guadalara:        | Mariana 989. 999         |
| ra, Fleck. 202           | Marida 285               |
| in la Mancha,            | Marie, la, Quelle 673    |
| Fled. 205                | Marjejols, Marjevols 671 |
| aqueda 104               | Marienbourg 855          |
| tar de Ontigola, Gee 197 | Marienthal, Chene 908    |
| arais, pu 449            | Maries, les trois 605    |
| arana ' 989              | Marigny 7.74             |
| arans 732                | Maringue 820             |
| aransin 710              | Office Life at           |
| arao, Geb. 82            | 600 18                   |
| arbella 233              | Warkirch 889. 957        |
| ard) 825                 | Markolsheim 952          |
| arche, la, A. 904        | Mariborough, Fleck. 319  |
| - St. 904                | 000 aut a                |
| - le villers 984         | Marles 924 Marles 498    |
| arché, le grand, Borft.  | Marlen 924               |
| 750                      | Marlieu 568              |
| — von Rouergue 706       | Marly le Roi 483         |
| ırchena 238. 259         | Marmande 700             |
| rechenoir 793            | Marmauce, FL 804         |
| rches, les 430           | Marmol, el 279           |
| rchiennes 850            | Marmontier 945           |
| reigny 559               | Marnay la ville 983      |
| rcilla 340               | Marne, Fl. 356. 520      |
| rcillas 705              | Marom, Bg. 6             |
| rcolles 816              | Marque, Fi. 850          |
| rcoules 816              | Marquenterre, le 429     |
| rcq 509                  | Marquerose 664           |
| Th. 821.                 | Dyy Mars                 |
|                          | ayy wills                |

| _                  |        | T#1                     |
|--------------------|--------|-------------------------|
| Marquina, Thal     | 348    | Massat 72               |
| -Mar ouinez        | 345    | Masseoube 719           |
| Marquise           | 511    | Masseube 719            |
| - Quelle           | 673    | Maßilargues 668         |
| Mars la Lout       | 887    | Matachel, Fl. 285       |
| Marjal             | 891    | Mata de Cuellar, la 214 |
| Marsan             | 709    | Matagorda, Fort 254     |
| Marschand ···      | 534    | Mata, la 214. 303       |
| Marseille          | 606    | —— la, See 308          |
| Marfillac          | 736 -  | Matança 68              |
| Marsilly           | 732    | Mataro 325              |
| Martel             | 703    | Matesine, la 574        |
| Martigues          | 603    | Mathan 772              |
| Martin, Fl.        | 290    | Matignon 749            |
| Martinet, Bg.      | 6      | Mattafelon - 560        |
| Martinmunoz        | 214    | Maubes 74               |
| Martinsburg, Sol.  | 962    | Maubeuge 854            |
| Martinshof         | 962    | Manguio, Fleck. 66      |
| Martorell 321      | r. 326 | See . 66                |
| Martos             | 278    | Maulde 85               |
| Martran, Fort      | 732    | Mauleon 715.716. 73     |
| Martres            | 720    | Mauriac '81             |
| Marurpbal          | 338    | Mourillac 49            |
| Marvege            | 671    | Manroux 79              |
| Marveuil           | 738    | Maurs 81                |
| Marville, Abt.     | 855    | Mauremunster Mark 96    |
| — — Ot.            | 867    | Abt. 9#                 |
| Mas d' Agenois, le | 709    | Mauvesin 71             |
| - o' Aire, le      | 710    | Maare, Manbes 78        |
| - Cabardes         | 655    | Mauze 73                |
| - Garnier, le      | 710    | Marico 10               |
| — Grenier          | 710    | Maja 77. 78. 33         |
| Masalquivir        | 350    | Mayaldi 22              |
| Mascon             | 558    | Maye, FL 50             |
| Masconois          | 558    | Mapenne, Fl. 78         |
| Masevaur           | 972    | ` St. 78                |
| Masmunfter         | 972    | Mapevrela grande 90     |
| Maffane, Bg.       | 679    | Mayorga in Portugal s   |
|                    | Ţ.     | Maporga in Spanien 22   |
|                    |        | Mayor                   |
|                    |        |                         |

|                   | ~ ,,,       | 1200                |                 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| lagan .           | 627         | Melan               | 48 <del>9</del> |
| las d'Asif, Bg.   | 676         | Memers              | 781             |
| lazeres .         | 677         | Menars              | 796             |
| !eadas            | 97          | Menasalvas          | 198             |
| ealla             | 295         | Mendavia            | 338             |
| leance, FL        | 770         | Mende               | 671             |
| eaux              | 537         | Mendigorria         | 340             |
| eba               | 69          | Mendoza             | 345             |
| ledavy            | 777         | Menerbe             | 628             |
| edellin           | 287         | Mengibar            | 278             |
| lediana, Inf.     | 611         | Mennetou = Salon    | 834             |
| edianos           | 298         | Mens                | 580             |
| edina Celi        | 211         | Mentrida            | 205             |
| - bel Campo .     | <b>\$44</b> | Mequinenza          | 32₺             |
| · - de Rio feco   | 244         | Mer                 | 796             |
| . — Sidonia       | 257         | Mercadal            | 317             |
| ebiomatrifer .    | 907         | Mercoeur, Herzogth. | 821             |
| eboc              | 69Ġ         | Schl.               | 821             |
| te                | 787         | Merderet, FL        | 773             |
| eer von Biscana   | 123         | Merdhem             | 847             |
| erbufen von Cabit | 25 <b>6</b> | Merida              | 285             |
| ees, les          | 618         | Merignac            | 729             |
|                   | 830         | Merindada be Ultra! | Puer=           |
|                   | 764         | tos                 | 685             |
| einebo            | 79          | Merindol .          | 585             |
| eistraßheim       | 933         | Mettola             | 8.93            |
| elantois          | 849         | Merville 718        | 3. 847          |
| elve, Fl.         | 512         | Merwe, FL           | 520             |
| lelerant, le      | 769         | Merrheim            | 965             |
| elgaço            | 79          | Mery an der Seine   | 523             |
| elgar be Ramental | 222         | Merzia              | 900             |
| - De Bulo         | 222         | Mesa de Ocoña, la   | 199             |
| elguel, Fled.     | 664         | Mese, Insel         | 611             |
| · Gu              | 664         | Mestren             | 972             |
| leliva            | <b>339</b>  | Mesle für Sarte, le | 778             |
| telle             | 736         | Medliere            | 984             |
| lello 🛴           | 71          | Mesquitella         | 71              |
| elque             | 214         | Meffat              | 625             |
| elseo             | 78          | Dyy 2               | Bref            |

| 1                         |                | ,              |                   |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Meffejana'                | 94             | Milancan       | 796               |
| Meffein                   | 882            | Milhaud        | 705               |
| Meßin                     | <b>861.862</b> | Miljana, Im.   | 314               |
| Mestilles                 | 756            | Milieu         | 979               |
| Methamis, les             | 628            | Millas, Fl.    | 304               |
| Metlingen                 | 896            | Millan         | . 705             |
| Meg, Bisthum              |                | Millefleur ·   | 710               |
| - en Couture              |                | Millevaches .  | 823               |
| — gled.                   | · Šoi          | Milly          | 490               |
| — St.                     | 861.863        | Mindon         | 7#                |
| Meudon                    | 487            | Minfeld        | - 838             |
| Meun                      | 791. 830       |                | 219               |
| Meung 🛌                   | 791            | Minho, Fl. 7.1 | 132.240           |
| Reulant                   | 480            | Miño. AL       | 132,242           |
| Menoillon                 | 584            | Minorca, Inf.  | 314               |
| Meureaux                  | 862            | Miou, Haf.     | 603               |
|                           | 861            | Miquinenza     | 29                |
| Meurte, Fl.<br>Meuse, Of. | 520            | Mira           | . 6               |
| <u> </u>                  | 520            | Mirabel        | 70                |
| Meute, la, Sch            | 464            |                | 33                |
| Mexico                    | 350            |                | 26                |
| Menroce, Fl.              | • 570          | Miramont       | 70                |
| Mezana                    | 1004           | Miranda        | 1                 |
| Meze                      | 660            | — de Argo      | 33                |
| Mezeral                   | 955            |                |                   |
| Mezieres                  | 529            |                | . 8               |
| Mezin                     | 709            |                | 75                |
| Mialan                    | 718            |                | 8                 |
| Michaille                 | 562            | Miravilles     | 34                |
| Midou, FL                 | 709            | Miranel        | 28                |
| Midones                   | 71             |                | 84                |
| Midouze, Fl.              | 711            | Mirebau, Fled. | 547               |
| Mier                      | 702            | — ©t.          | 84                |
| Mietersholz               | 934            |                | 560               |
| Miguelturra               | 204            |                | 887               |
| Mijares, Fl.              | 299            |                | 710               |
| Mijas, Borgeb.            | 233-246        | Mirepoix       | 887<br>710<br>651 |
| Mijour, Thal              | 564            | Miserach       | 972               |
| Milagro                   | 340            |                | 90                |
|                           | 3,1            |                | ••                |

| Mislod                    | 889                | Momil , Bg.                                 | 6         |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Misso.                    | 477                | Monasterio                                  | 285       |
| Mittel=Berfheim           | 933                | be Jufte (                                  | Seronymi= |
| - Spaußbergen             | 932                | ano                                         | . 289     |
| Mitglere Picardie         | 497                | ano<br>———————————————————————————————————— | ronymo de |
| Dire, Mixte               | - 687              | <b>Just</b>                                 | e 289     |
|                           | 619                | Monblane                                    | 220       |
| Mizon<br>Diocale<br>Moens | 1001               | Monçao                                      | 76        |
| Moens                     | 66                 | Mongaras                                    | 94        |
| Midreperg                 | 974                | Moncago, Geb.                               | 294       |
| Widrepurg .               | 674                | Monceaur, Fled.                             | 801       |
|                           | 86                 | Monceaux, Schl.                             | 446       |
|                           |                    | Mondique, Bg.                               | 6.99      |
| Mogneneins .              | 567                |                                             | 106       |
| Magofores ;               | 5.02               | Monclar                                     | 704       |
| Moguer                    | 248                | - Moncontour                                | 750, 844  |
| Moinienta da Beir         | a 67               | Moncrabean                                  | 709       |
| Moin 8                    | 306. 811           | Monchego, El.                               | 703       |
| Moisepaux:                | 972                | Mondego, El.                                | 61.79     |
| Moissac                   | 703                | Mondelar.                                   | 201       |
| <b>M</b> ionien           | . 979              | Mondenard                                   | 704       |
| Mola, la Fort             | 312                | Mondenego, Fl.                              | 60        |
| Molgas                    | , <b>131</b>       | Monous :                                    | 67        |
| Molhain                   | . 850              | Monday<br>——Basto                           | 65        |
| Molieres                  | 793                | Mondonedo.                                  | 242       |
| Moling, Fled. 2           | 04. 349            | Mondragon                                   | 132. 343  |
| . — Fl.                   | 273. 295           | Moneins .                                   | 690       |
| Geb. 1                    | , 130              | Monestier                                   | 648       |
| - Derria.                 | 204                | Monetier                                    |           |
| Molik                     | 80, 684            | (Moneton                                    |           |
| Moltenburg, Schl          |                    | Monferran.                                  |           |
| Molle, la                 | 4513               | Monflanquin                                 | _ 70I     |
| Mollen-Bacon              | 772                | Monforte                                    | 95. 244   |
| Molsheim                  | 720                | Monforte  — — be Lemos  Monheurt, Mo        | 244       |
| Molzheim                  | 911                | Monteurt, Moi                               |           |
| Mombeltran                | <b>9</b> 11<br>219 | Monjon                                      | 530       |
| Diompach                  | 225                | 311/011 <b>10</b> 10                        | 635       |
| Momegastre                | 298                | Monistrol                                   | 675       |
|                           | ١.                 | · Ypp3                                      | Mon•      |

#### Regifter.

| Moniui, Bg.          | 324   | Mont S. Quentin, bu, M. |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Monjui, Fort         | 332   | 500                     |
| Monohique            | 100   | Saint Martin, Mk        |
| <b>Pronot</b>        | 729   | 500                     |
| Monoviller           | 883   | - Geint Michel 76       |
| Monpagier            | 699   | Saint Bincent II        |
| Monreal              | 340   | - Erefor 83             |
| Monrejau, Monrejeat  | 718   | Trichard 87             |
| Monricour            | 703   | - Balerien, Bg. 15      |
| Monrreal             | 294   | Montagnac 660           |
|                      | . 295 | Montagne, la 549.55     |
| <b>Pionfanto</b>     | 72    | Montagnes, bes 39       |
| Monfegår             | 707   | Montagnes de Bourgoge   |
|                      | 322   | Seb. 99                 |
| Monfolia             | 844   | Montago, Bg.            |
| Ponstiers en Tarenta | ife   | Montaigh 7              |
|                      | 986   | Montaifine 580          |
| Mont Arre, Bg.       | 741   | Montaivan 268. 29       |
| Benoft, Abt,         | 982   | Montalvaj g             |
| - Berdoud            | 568   | Montanas de Europe,     |
| - Cenis, St.         | 555   | 28                      |
| - Cenis, Bg.         | 554   | Montafias be Burges,    |
| Charles              | 754   | 20                      |
| —— Dauphin           | 582   | Montanches A            |
| be Marfan            | 709   | Montange, la 54         |
| - Dien, Mi           | 540   | <b>Montargil</b>        |
| b'or, Bab.           | 831   | Montargis 79            |
|                      | . 856 | - Montato #             |
|                      | 986   | Montauban 584 56        |
| - Pevegne            | 471   | 646.79                  |
| - Geneve             | 569   | Montauffer M            |
| - Benevre            | 582   | <b>Montaut</b> 678.79   |
| Iferan Bg.           | 570   | Montbard &              |
| Louis 685            | . 836 | Montbazon #             |
| Eptis                | 836   | Montbozon 9             |
| Martin               | 774   | Montbouton 98           |
| - Dlympe             | 520   | Montbrifen 80           |
| S. Claude, Bg.       | 543   | Montbrun, Marigr. 56    |

| Rontbrun, St. 729 Rontered Routconfeil-Dernier 719 Rontonfeil-Dernier 719 Rontonfeil-Dernier 719 Rontonfeil-Dernier 719 Rontefa 305 Rontonbibier 500 Rontolibier 500 Rontolibier 500 Rontolibien 794 Rontolibien 794 Ronte Agatha, Bg. 317 - Marianos 130 - Marianos 130 - Montefpan 720 Rontefpan 720 Rontefpan 720 Rontefpan 720 Rontesquieu 646. 704 b' Dro, Bg. 991 Rontesquieu 646. 704 b' Dro, Bg. 991 Rontesquieu 628 Rontefin 1006 Rontfauren 530. 704 Ronteligre 238 Rontfauren 568 Ronted 647 Rontelimart 589 Rontefiner 984 Rontenavor 213 Rontefiner 90 Rontelimart 589 Rontelimart 589 Rontelimart 589 Rontelimart 589 Rontenavor £13. 268 Rontelimart 589 Rontenavor £13. 268 Rontenavor £148 Rontenavor £158 Rontenavor £158 Rontenavor £158 Rontenavor £158 Rontenavor £158 Rontenavor £1       | • '                      | · • •                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Rontcornet  499 Rontesciaros Rontoldier  500 Rontesciaros Ronteduleau  794 Ronte Agatha Ronte Ron | Montbrun, St 729         | Monterren 344                          |
| Montcornet Montdibier  Montdoubleau  Montdoubleau  Monte Agatha, Bg. 317  agudo 271. 339  Montespan  Montfauer  Montespan  Montespan |                          | Montesa 305                            |
| Montdoubleau 794 — Distercios 130 Monte Agatha, Bg. 317 — Marianos 130 — agudo 271. 339 — Pyrineos 129 — Allegre 87 Montespan 720 — Eolibre, Inc. 320 Montesquieu 646. 704. — do Brasil. Bg. 112 — do Oro, Bg. 191 — Montesquieu 646. 704. — do Brasil. Bg. 112 — do Oro, Bg. 1001 — Monteux 628 — Montfaucon 630. 704 — megra 236 Montfaucon 630. 704 — fagra 236 Montfeurs 783. 987 Montecheroux 98. Montfeurs 783. 987 Montecheroux 984 Montforte de Nio. Libre 84 Montecheroux 984 Montgiscard 646 Montegy Montgiscard 646 Montegy Montgiscard 646 Monteli Albemar 589 Montgiscard 646 Monteli Albemar 589 Montgiscard 646 Montenaro Beorge 90 Montiguintery 769 Montenaro Montenaro 536 Montenaro Montenaro 534 Montenaro 534 Montenaro 534 Montenaro 534 Montenaro 638 Montenaro 638 Montigui de Noi 534 Montenaro 638 Montenaro 648 Mon | Montcornet 400           |                                        |
| Ronte Agatha, Bg. 317 — Marianos 130  agubo 271. 339 — Pyrineos 129  Allegre 87 Montesquieu 646. 704.  bo Brasil. Bg. 112  b' Oro, Bg. 191  Rontesquiou be Valvestre  Ronte 1006 Montsauru 568  Rontedgre 273 Montsur 768. 783. 987  Rontedgre 273 Montsur 768. 783. 987  Rontedgre 273 Montsur 768. 783. 987  Rontedburg 774  Rontedgre 273  Rontedburg 774  Rontedgre 273  Rontedgre 273  Rontsur 768. 782  Rontegg Montsur 768. 783  Rontegg Montsur 768. 783  Rontegg Montsur 768. 783  Rontegg Montsur 768. 783  Rontegg Montsur 768  Rontegg Montsur 768  Rontegg Montsur 769  Rontegg Montsur 769  Rontessur 283  Rontessur 984  Rontessur 984  Rontessur 984  Rontessur 984  Rontessur 984  Rontsur 1889  Rontessur 984  Rontsur 1889  Rontessur 984  Rontsur 1889  Rontessur 984  Rontessur 984  Rontsur 1889  Rontessur 984  Rontsur 1889  Rontessur 983  Rontigu 1886  Rontessur 983  Rontigu 564  Rontenois 1886  Rontessur 986  Rontenois 1886  Rontessur 986  Rontessur 986  Rontenois 1886  Rontessur 986  Rontessur  | Montdivier 11:44 500     | Montes de Toledo 189                   |
| Ronte Agatha, Bg. 317 — Marianos 139  agubo 271. 339 — Oprincos 129  Allegre 87 Montespan 720  Blegre 87 Montesquieu 646. 704.  bo Brastl, Ba. 112 717  b' Oro. Bg. 991 Montesquiou de Balvestre  Tongo 75 651  Maggiore 1001 Monteur 628  negra 312 Montsaucon 530. 704  Ross 1006 Montfaurev 562  fagra 235 Montfeurs 783. 987  Dentealegre 273 Montfeurs 783. 987  Ronteddourg 774  Frontebourg 774  Frontebourg 774  Fronteddourg 819  Montforte de Mio. Livre 84  Rontegl Abemar 589  Montegl Abemar 589  Montegl Abemar 589  Montegliard 676  Monteil Abemar 589  Monteil Abemar 584  Monteil Abemar | Bontdoubleau 794         | — — Diftercios 130                     |
| agubo 271. 339 — Pyrineos 129 Melegre 87 Montespan 720 Eolibre, Inf. 320 Montesquieu 646. 704. by Brasil, Br. 112 b' Oro, Bg. 991 Montesquiou de Valvestre Longo 75 Wontesquiou de Valvestre Longo 75 Wontesquiou de Valvestre Longo 75 Wontfaucon 628 Montfaucon 630. 704 Montfaucon 630. 704 Montfaucon 630. 704 Montfaucon 633. 987 Monteclegre 273 Montfeurs 783. 987 Monteclegre 273 Montfort 768. 782 Monteclegre 273 Montfort 768. 782 Monteclegre 273 Montfort de Rio Libre 84 Monteclegre 984 Montgaillard 676 Monteclegre 13 Montgiscard 646 Monteclegre 13 Montell 205 Montell Abemar 589 Montgiscard 646 Monteclegre 90 Montgisc |                          |                                        |
| Mlegre 87 Montespan 720  Eolibre, Inf. 320 Montesquieu 646. 704.  by Brastl, Br. 112  b' Oro, Bg. 991 Montesquiou de Balvestre  Evago 75  Naggiore 1001 Monteux 628  negra 312 Montsaucon 630. 704  Konte 1006 Montsaucon 630. 704  Fontesde 235 Montseurs 783. 987  Nontedde 273 Montseurs 768. 782  Nontedde 319 Montsorte de Rio Libre 84  Nontegd Sty Montsgiscard 646  Nontegd Montess 213  Montess 205  Montess 213  Montess 205  Mo |                          | — — Pyrineos 129                       |
| Eolibre, Inf. 320  by Brastl, Br. 112  b' Oro, Bg. 991  Rontesquiou de Balvestre  Evago  Tongo  Tong | Orlanea San              | Mentespan 720                          |
| D' Oro, Bg. 991 Montesquiou de Balvestre  Longo 75  Maggiore 1001 Monteur 628  negra 312 Montsaucon 530. 704  Konte 1006 Montsaucon 530. 704  Konted 1006 Montsaucon 530. 704  Kontedegre 235 Montseurs 783. 987  Kontedegre 273 Montsort 768. 782  Kontedegre 774  Kontederour 984  Kontederour 984  Kontegi Wontsgiscard 646  Konteil Abemar 589  Montgiscard 646  Monteil Abemar 589  Montgiscard 646  Monteil Abemar 589  Montell Abemar 589  Monteil 205  Monteil 206  Mo | Colibre, Inf. 320        | Montesquieu 646. 704.                  |
| D'Oro, Bg. 991 Montesquiou de Balvestre  Longo 75  Naggiore 1001 Monteux 628  negra 312 Montsaucon 530. 704  Ross 1006 Montsaucon 530. 704  Ross 1006 Montsaucon 530. 704  Ronted 1006 Montseurs 783. 987  Ronted 774 Tonichourg 774  Ronted 774 Ta Came 748  Ronted 774  Ront | - bo Brafff, 30, 112     | 717                                    |
| Ronted 213 Montgrard 646 Ronted 213 Montgrard 646 Ronted 213 Montgrard 658 Ronted 273 Montfort 768. 782 Ronted 647 I Amauri 481 Ronted 647 I Amauri 481 Ronted 819 Montfort be Rio Libre 84 Ronted 819 Montgrard 676 Ronteil Abenar 589 Montgrigard 646 Ronteil Amar 589 Montgrigard 646 Ronteil Amar 589 Montgrigard 646 Rontenard 589 Montgrigard 646 Rontelmart 589 Montgrigard 646 Rontelmart 589 Montgrigard 646 Rontemanor 213 Montel 205 Rontemanor 213 Montigni le Roi 534 Rontemanor 285 Rontemanor 364 Rontemanor 364 Rontemanor 364 Rontemanor 365 Rontemanor 366 Rontemanor 367 Rontemanor 368 | - b' Dro . 25a. 111991   | Montesquiou de Valvestre               |
| Maggiore 1001 Monteux  — negra 312 Montfaucon 530. 704  — Ross 1006 Montfaucon 568  — fagra 236 Montferrand 818  — Loro, Bg. 317 Montfeurs 783. 987  Rontedburg 774 — la Cane 748  Rontedburg 819 Montforte de Rio Libre 84  Montederour 984 Montforte de Rio Libre 84  Montegh 819 Montgaillard 676  Ronteil Aimar 589 Montgifcard 646  Monteid Montein 589 Montgifcard 646  Montein 589 Montgiffcard 646  Montenavor 213 Montiguidinery 769  Montelimart 589 Montgiffcard 646  Montenavor 213 Montiguidinery 769  Montenavor 203  Mo | 20ngo 75                 |                                        |
| megra 312 Montfaucon 530. 704  Roffs 1006 Montfauren 568  Loro, Bg. 317 Montfeurs 783. 987  Rontedegre 273 Wontfort 768. 782  Rontede 647 — l'Amauri 481  Rontecherour 984 Montforte de Rio Libre 84  Rontegh 819 Montgaillard 676  Ronteil Abemar 589 Montgifcard 646  Ronteil Aimar 589 Montgiffcard 646  Ronteil Aimar 648  Rontei |                          | Monteur 628                            |
| fagra 235 Montferrand 818  Toro, Bg. 317 Montfeurs 783. 987  Pontealegre 273 Montfort 768. 782  Prontebourg 774 — la Came 748  Pronted 647 — l'Amauri 481  Prontegi 819 Montforte de Rio Libre 84  Prontegi Wemar 589 Montgiscard 646  Prontesi Aimar 648  Prontesi Ai | meara 212                | Montfaucon -530. 704                   |
| fagra  Toro, Bg. 317 Montfeurs  783. 987 Montedegre  774 Montecherour  Montecherour  Montecherour  Montegy  Montegy  Montgaillard  676 Montejo  Mon | 1006                     |                                        |
| Rontealegre 273 Wontfort 768. 782 Rontebourg 774 — la Came 748 Rontech 647 — l'Amauri 481 Rontecherour 984 Montforte de Rio. Libre 84 Rontegh 819 Montgaillard 676 Ronteil Albemar 589 Montgiscard 646 Ronteil Almar 589 Montgiscard 646 Ronteil Albemar 589 Montgiscard 646 Rontemare Bedings 90 Montgiscard 510 Rontemare 13. 268 Montjeu 534 Rontemaro 14. 3. 268 Montjeu 554 Rontemaro 15. 639 Rontemaro 15. 639 Rontemaro 16. 630 Montgun 986 Rontendick 800 — le Ganelon Ronteour 628 Ronteau fapt Donne 536 Rontigio 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seaso " 22K              | Montferrand 818                        |
| Rontedberg 774 — l'Amauri 48 t Rontech 647 — l'Amauri 48 t Rontech 647 — l'Amauri 48 t Rontech 984 Montforte de Rio. Libre 84 Rontegh 819 Montgaillard 676 Ronteil Aimar 589 Montgiscard 646 Ronteid Aimar 589 Montgiscard 646 Ronteid Aimar 589 Montgiscard 646 Ronteid Aimar 589 Montgiscard 646 Rontelimart 589 Montgiscard 646 Rontelimart 589 Montgiscard 646 Rontelimart 589 Montgiscard 646 Rontemayor 213 Montiguidimery 769 Rontelimart 589 Montgiscard 646 Rontemayor 213 Montiguidimery 769 Rontemayor 213 Montiguidimery 903 Rontemayor 213 Montiguidimery 769 Rontemayor 213 Montiguidimery |                          | Montfeurs 783. 987                     |
| Rontecherour 984 Montforte de Rio Libre 84 Prontegh 819 Montgaillard 676 Ronteil Abemar 589 Montgiscard 646 Rontejo 213 Montgiscard 646 Rontejo 213 Montgiscard 646 Ronteil Abemar 589 Montgiscard 646 Rontejo 213 Montgiscard 646 Ronteinart 589 Montgiscard 646 Rontelimart 589 Montgiscard 646 Rontemaro Bedirge 90 Montgiscard 903 Rontemaro Bedirge 90 Montigni se Roi 534 Rontemaro 13. 268 Montgiscard 554 Rontemaro 13. 268 Montgiscard 554 Rontemaro 14. 3. 268 Rontemaro 15. 699 Rontendor 15. 699 Ronte | Dentealegre 273          | Montfort 768. 782                      |
| Rontecherour 984 Montforte de Rio. Livre 84 Diontegh 819 Montgaillard 676 Ronteil Abemar 589 Montgiscard 646 Minnar 589 Montgiscard 646 Diontejo 213 Montgiscard 510 Diontejo 213 Montgiscard 510 Diontejo 213 Montgiscard 510 Diontelimart 589 Montgiscard 510 Rontemaro Bedirge 90 Montigni le Roi 534 Rontemayor £13. 268 Montgiscard 534 Rontemayor £13. 268 Montgiscard Fleck. 729 Rontemoro inolfo 91 E o Belho 63 Montignad, Fleck. 729 Rontendre 725 Ronte | Montehaura St. 18 77     |                                        |
| Montecherour Prontegy Rontegy Rontegy Rontegy Ronteil Abemar  S89 Rontalifard  S89 Rontell  Rontell  Rontell  Rontell  Rontell  Rontemanor  Febling  S89 Rontemanor  Febling  Febling  S89 Rontemanor  Febling  Feblin | Ronted 647               |                                        |
| Diontegh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montecherour 984         | Montforte de Rio Libre . 84            |
| Ronteil Abemar 589 Montgiscard 646 Nontejo 213 Montgischmery 769 Nontejo 213 Montgischmery 769 Nontejo 213 Montel 205 Nontelimart 589 Montiel 205 Rontemaro Bedinge 90 Montigni le Roi 534 Rontemayor 213. 268 Montjeu 554 Rontemolia 285 Montjeu 554 Rontemoro inello 91 E — 0 Belho 63 Montignat, Fleck. 729 Rontendre 725 Rontend | Monteau 819              |                                        |
| Mimar: 539 Montigonimery 769 Montejo 213 Monthulin 510  — de la veha 213 Montiel 205 Montelimart 589 Montier fur Saur 903 Montemaro: Sebirge 90 Montigni le Roi 534 Montemayor £13.268 Montigu 554 Montemayor £13.268 Montiguat, Fleck. 729 Montemoro inolli 91  — o Belho 63 Montiguy 986 Montendre 725 | Monteil Whemar 1 589     |                                        |
| Diontejo  Diontejo  Diontejo  Diontejo  Diontelimart  S89  Montier fur Saur  903  Montemanor  Diontemanor  Diontemanor  Diontemanor  Diontemanor  Diontemanor  Diontemanor  Diontemoro  Di |                          | Montgonimery 769                       |
| Dontelimart 589 Montiel 205 Montelimart 589 Montier für Saur 903 Montemanor £13. 268 Montigni le Roi 534 Montemanor £13. 268 Montigni le Roi 534 Montemoliq 285 Montignat, Fleck. 729 Montemor o notte 91 Montendre 725 Montendre  | mb P.                    |                                        |
| Montelimart 589 Montier für Saur 903 Kontemaro Bebirge 90 Montigni le Roi 534 Montemayor £13. 268 Montigni le Roi 534 Montemoro in 285 Montignat, Fleck. 729 Kontemoro in 285 Montignat, Fleck. 729 Kontendor 725 St. 699 Montendore 725 Schl. 864 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - be la vent 213         | Montiel 205                            |
| Kontemaro Pedirge 90 Montigni le Rol 534 Montemayor £13.268 Montjeu 554 Montemolia 285 Montignat, Fleck. 729 Kontemoro inesti 91 St. 699 L — 0 Belhov 63 Montigny 986 Montendre 725 Montendre 725 Montendre 638 — Sch 800 — Le Ganelon Ronteour 628 Montigo 285 Montigo 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                        |
| Montemayor £13. 268 Montjeu 554 Montemayor 285 Montignat, Fleck. 729 Romeinor o notte 91 E o Belhou 63 Montigny 986 Montendre 725 Montendre 725 Montendre 63 Montigny 986 — Sch 800 — Chill 864 — Le Ganelon Ronteour 628 Montey 986  285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Montigni le Roi 534                    |
| Montemolia 285 Montignat, Fleck. 729 Rontemor o noch 91 — St. 699 L — 0 Belhov 63 Montigny 986 Montenore 725 — la Grange, Montenoifoli, Kaftelan. 800 — le Ganelon — Sch 800 — le Ganelon Ronteour 628 Monteyau fapt Donne 536 Montijo 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Montjeu 554                            |
| Ronteindr d'inesse 91  L — 0 Belhon 63 Montigny 986  Rontendre 725 — la Grange,  Rontenoisoli, Kastelan. 800 — le Ganelon  Lhäter 800 — le Kon 534  Ronteour 628  Ronterau fapt Donne 536  Rontigo 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a lia ana                | Montignac', Fled. 729                  |
| Dontendre 725 — la Grange, Prontenoisoli, Kastelan. 800 — la Grange, Che 800 — le Ganelon — Thater 800 Ronteour 628 Monterau fapt Donne 536 Montiso 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                        |
| Montendre 725 — la Grange,<br>Montenoisoli, Kastelan. 800 — Schl. 864<br>— Sche 800 — le Ganelon<br>— Thater 800 — le Roy 534<br>Monteour 628 — le Roy 534<br>Monterau fapt Donne 536 Montijo 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E - p Belbong 63         | Montigny 986                           |
| Montenoisoli, Kastelan. 800 — Schl. 264. 264. 264. 264. 264. 264. 264. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | — — la Grange,                         |
| — Sche 800 — le Ganelon  — Thaler 800 — le Ron 534  Ronteour 628 — le Ron 534  Donterau fapt Donne 536 Montijo 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** |
| — Thaler 800 787<br>Monteour 628 — le Roy 534<br>Monterau fapt Donne 536 Montijo 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Safe 800                 |                                        |
| Monteour 628 — Le Ron 534<br>Monterau faut Donne 536 Montijo 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 787                                    |
| Monterau fant Donne 536 Montijo . 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                        |                                        |
| Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monterau fant Donne 536  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attended to the same and |                                        |

| 2.13                 | •                 |                                                |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Montilla -           | 260               | St. '61                                        |
| Montils, les, Col.   | 795               | - Bellan &                                     |
| Montione             | 922               | — — Bonin 7                                    |
| Monejuftin           | 981               | Mantreux ox                                    |
| Montjutin            | 981               | Montreux os<br>Montreveaux 85<br>Montrevel 560 |
| Moutivilliers        | 779               | Montrevel 560                                  |
| <u> </u>             | 086               | Montrof 201                                    |
|                      | 488               | Montrolar: 305                                 |
| Montlieu             | 568               | Montrouillop 801                               |
| Montlouet            |                   | Monifalon 80                                   |
| Montluçon            | 805               | Monte de Fancilles, Sa                         |
|                      | 560               |                                                |
|                      | 805               | Montfeffp, Sg. 33                              |
| Montmartre, Borff.   | 446               | Montfenn, Sg. 33<br>Montferrate, Bg. 326       |
| Woutmaur ,           | 444               | —— RI. 39                                      |
|                      | 583               |                                                |
| Montmeile            | 867<br><b>567</b> | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A          |
| Maitmirall, Baron.   | 201               | Montuiri 34                                    |
| mente soutour        | 794               | Monturque                                      |
| St.                  | 539               | Monjon 26                                      |
| Montmorency          | ARY               | Moon 7                                         |
| Montmorillon         | 1. 730            | Moravillo 21                                   |
| Montoire             | .,794             | Mora in Paringal                               |
| Montolieu, Montonli  | CH .U55           | - in Spanien 198.24                            |
| Montoro              | 270               |                                                |
| Montoito             | 91                | Moraleja c; w                                  |
| Mentpellier          | . 66 t            | Morales                                        |
| Montpensier, Bergogt | <b>1</b> ,819     | Moraffe, Inc.                                  |
| — ⊗d).               | 819               | Morata #                                       |
| Montpegat, Fled.     | 720               | Dioratalla 23                                  |
| Ot.                  | 703               | Porbihan, Meerbuf. 7                           |
| Montrachet           | . 541             | Moreda at. 36                                  |
| Montravel            | 695               | Moreira . 4                                    |
|                      | 1. 655            | — be. <b>R</b> cy 5                            |
|                      | .709              | Morella 301                                    |
| Montredon            | 649               | . Morente 270                                  |
| Montrelais .         | .750              | Mor <b>a</b> 499                               |
| Montreuil, Fled.     | 769               | Moreuit go                                     |
| — — Serio.           | 972               | Morgon, Fl. 80                                 |
|                      | .,                | <b>3</b> 00                                    |
| 1                    |                   |                                                |

| ion                  | Manager Barrier             |
|----------------------|-----------------------------|
| Morhange 891         | Wrotteville 760             |
| Moriani 999          | Divotter M. Die Den         |
| Moriez 596           | illibuoli le diettent . Ama |
| Mbrillo 297          | e Chat. 473                 |
| Merimont 974         | Mouilleron 710              |
| Merin, 81.           | Moulet aur Moines de 805    |
| Roriner, Br. 517     | Moulins, Fleck.             |
| Wirlaix 100 750      | — St. 854                   |
| Rorlas 691           | - Engilbert 801             |
| Morien in Oct        | 600                         |
| Mornas 620           |                             |
| Roron 11 M 259       | Min                         |
| Morichweiler 16 962  | Mouraz 1.95                 |
| Rorfiglia 997        | Misseure                    |
| Borfijah 272         |                             |
| Moremeiler 956. 972  | '000°C                      |
| Portagne 1 494: 725  | 70 × 70                     |
| 737. 78511850        | anfa                        |
| 805. 872             | - CO                        |
| Portain; 3 3 1 1775  |                             |
| Wortau, Thai 986     | ¥5/                         |
| Portellerie, la 1448 | Moutiere Subert 769         |
| Wortemart 1 827      | Mouzin, Fl                  |
| Portier, Fort 956    |                             |
| Portagoa 65          | Morente 305                 |
| Morvant 801          | Mona 203                    |
| Norvilliers 904      | Mopenmoutier . 889          |
|                      | Monemoir 9. 891             |
|                      | Morrans 31 pss              |
|                      | Moj 85                      |
|                      | Mucidan 698                 |
|                      | Mügron 710                  |
| Roßig, Fl. 913       | Muhlhausen 932              |
| Rostoles 198         | Mathach 929. 935            |
| Notern 935           | Munster, D. 296             |
| Nothe, la 888        | - im Gregorien.             |
| Notrico 343          | thal 954, 955               |
| Notril 227. 235      | Münsterol 972               |
| Rotte, la 888        | Marat 815                   |
| . Martin, la 574     | Yyy 5 Mûr                   |
|                      |                             |

## Megister.

| Mar de Barez                          | 705         | <b>17.</b>           |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| Mur de Barres                         | 704         | Rabao, 31.           |
| Mare, la                              | 580         | Ragafa (             |
| Daret 357                             | 720         | Rahon, Fl.           |
| Marriel                               | 658         | Wais 1s              |
| <b>Brûffen</b>                        | 904         | Maja, la             |
| <b>Didstroan</b>                      | 698         | Majac 9              |
| <b>DRAIT</b> y                        | 904         | Mojera 2             |
| Måters                                | 896         | Naillac, Sol.        |
| Dugem                                 | 55          | Nair 9               |
| Mujacar, Mujacra                      | 235         | Nalda                |
| Mulfault                              | 541         | Ramneter, Bb.        |
| Mundat, untere                        | 943         | Ramur                |
| - pbere :                             | 961         | Mamar 845            |
| Munbat, weißenburg                    |             | Ranclares de la Des  |
| )                                     | 943         | Nancy                |
| Mundolsheim 4                         | 933         | Rangia .             |
| Munguia                               | 348         | Manga Rant           |
| Muni fa                               | 296         | Mantes Bif.          |
| Mprairi-                              | 312         | - Gt.                |
| Durbach, Abt.                         | <b>9</b> 63 | Ranteuil le Handouin |
| Murbachifche That                     | 963         | Nantois 1            |
| Murça de Panopa                       | 84          | Nantúa :             |
| Durcia, Konigreich                    | 271         | Napoule, la          |
| Murcia, St.                           | 272         | Narbonne             |
| . Murillo del fruto "                 | 340         | Rarceca, Fl.         |
| - del quende                          | 340         | Marcy, Fl.           |
| Murillo de Rio Leza                   | 212         | Narenne, Fl.         |
| 'Muro 6 6 6                           | 313         | Nas ·                |
|                                       | 243         | Mau, Fl.             |
| Murviedro, Bleck.                     | 303         | Nauronse             |
| <b>→</b> %1.                          | 2)9         | Maval                |
| Musain, Fl.                           | 547         | Ravalmanzano .       |
| Mukg                                  | 657         | Navamorquenda        |
| Muffen                                | 904         | Navaredonda          |
| Muffo                                 | 904         | Navares de Upuso     |
| Muşig                                 | 926         | - be las Evend       |
| Muragata                              | 69          | — — del medio        |
| M prtilis                             | 93          | · .                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 73          | <b>7</b>             |
| , , ,                                 | · .         | •                    |

| Raváribas                                  | 245             | Reuburg, Abr. 946       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Re</b> varra                            | 345<br>333. 655 | Reit = Caftifien 189    |
| Navarre, Schl.                             | 766             | Reu - Entalonien 324    |
| Navarreins                                 | 690             | Men = Dhan, Schl. 976   |
| Navarrete .                                | 210             | Reu = Dorflein 96r      |
| Raparring                                  | ii 690          | Reu : Elyfium 472       |
| Navas de Todosa                            | ; las 279       | Reue Weg, Abt. 969      |
| Ravasques                                  | 340             | Reufchateau 888         |
| Ravers, Fl.                                | 517             | Reufchatel 762          |
| Ravez, M.                                  | 517             | Reuhansel 938           |
| Ravia' : 16000                             | 282             | Reuilln AGA ESK         |
| Mavoz                                      | 575             | —— l'Eveque 771         |
| Rarera                                     | 209             | Meu = Lire 767          |
| Ray, Fl. 🔠 📑                               | 729             | Reumarché en Lions 765  |
| Ot.                                        | 689             | -Neu-Merico 350         |
| Nans                                       | 903             | Neustadt 703            |
| Razaire, See                               | 680             | - DO                    |
| Rebio                                      | 1000            | Meu = Verfailles 483    |
| Rebouzan                                   | 722             | Reuvi 836               |
| Rebriffa                                   | 251             | Neuville 801            |
| Regrepeliffe<br>Remours                    | 703             | Neuviller, Grafich. 285 |
|                                            | 491             | Neuviller, Graffc. 885. |
| Rerac                                      | 710             | Neuvillers, Df. 928     |
| Rereau, FL                                 | 776             | Reuweiler 031. 070      |
| Reria                                      | 237             | Ren=Winstein, Odl. 042  |
| Reris                                      | ·· 805          | Nevers 700              |
| Neronde, FL                                | 811             | Mexon 811               |
| Ot.                                        | 811             | Rice 382                |
| Rerre, Fl.                                 | 828             | Mid, Fl. 861            |
| Resle                                      | 501             | Niebla 240              |
| Resque, Fl.                                | 672             | Nieder = Andalusien 245 |
| Meste, Fl.<br>Restes, Thal<br>Mestes, Thal | 715             | — Wretagne 749          |
| Melien, Anni                               | 430             | Miederbroun 911, 947    |
| Defens is                                  | 715             | Nieder - Gurgund 543    |
| Restosa, la                                | 349             | — — Champagne 522       |
| Meth, FL                                   | 357             | Chilipin ara are        |
| Reubourg<br>Neu = Breifech                 | 765             | —— Foir 676             |
| Aten & Stelling                            | 956             | Nice                    |

| Rieder = Köbern                                        | 0.00      | No bieres             |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| — Rupenhansen                                          | 940       | Species               |
| Miederlande, frangofisc                                | he        | Mogales :             |
|                                                        |           | Rogaro                |
| Mieder = Lothringen                                    | 845       | Mogent an der Seine   |
| - Stroine                                              | 780       | un bei Seine          |
| — Maine<br>— Warché von N                              | Miser-    | le Roi                |
| gue suit ye                                            | 30h       | - le Rotron           |
| gue Marketuneiles                                      | OF A      | ~ 12 Marces 1 ,       |
| — — Morschweiler -<br>— Normandie                      | <b>77</b> | Roguera Pallaresa, F  |
| — Normandie<br>— Orleandis<br>— Poitu                  | 707       | — — Ribagorzam        |
| Maitie                                                 | 791       | CONTRACTOR OFF        |
| - Wronence                                             | 131       | Mohain, Fl.           |
| —— Provence, —— Quercy                                 | 474       | Roir = eau, Fl.       |
| —— Luerch<br>—— Rioja                                  | 702       | Moire, FL 75%         |
| —— Rioja                                               | .911      | Roireau               |
| . Niederrotterot                                       | 933       | . Noirmoutier., Insel |
| Nieder = Rouergue ———————————————————————————————————— | 7¢0       |                       |
| — Sajatrenbach,                                        | 800       | Roirreau, Fl.         |
| — Geedach                                              | 941       | Roison                |
| oncoerkensel.                                          | 896       | - Nolai               |
| " Mederwiller                                          | 89T       | Nomaö                 |
| ' Nielles                                              | 509       | Romeny, Markgr.       |
| Nieuvelet, Fort                                        | 509       | —— Or.                |
| Ausols, Rr                                             | 798       | . Nonancourt          |
| Nimes                                                  | 664       | : Nonant              |
| Minchez, FL                                            | 275       | Monetty, Kl.          |
| Minette, Fl.                                           | 714       | Monza                 |
|                                                        | 1002      | Mordeste.             |
| * Mions                                                | 585       | Nordgau, Gr.          |
| Miort 691                                              | . 735     | Pormandie             |
| Mismes                                                 | 664       | Noron für Sec         |
| . Nisprs, Abt.                                         | 722       | - l'Archebeque        |
| Mitiobriger, Bt.                                       | 699       | Noffa                 |
| 9ave, Fl. / 687                                        | 7.712     | Noffa Senhora da Min  |
| Nivernots                                              | 798       | — — — ba Ga           |
| Niza                                                   | 97        | Fort                  |
| Noaix, Fl.                                             | 798       | ba 211                |
| Noalejo                                                | 277       | 45                    |
| •                                                      | • •       | ~!                    |

| toffa Senhora da Luz, KL                | Myer - 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                                      | Nyons 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bo Rosario                              | in the state of th |
| 87.116                                  | Φ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 on 87                                 | 2777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tothhalten 933                          | Dbenheim 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| totre Dame au bois 850                  | Whi halessia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — — de la Blanche                       | — Andatusta 220<br>— Armagnac 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abt. 739                                | - Muvergne 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - bes Graces                            | — Aurelles 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Lairs 583                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - de Lieffe 477                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - des Miracles,                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | All serves and a server of the |
|                                         | 25/01/015 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| touithan 720                            | - Bourgogne 541<br>- Brefe 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | — Bretagne 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| voillar 970                             | Oberbronn 946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ober : Burguat 543, 976,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lona 243                                | 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Fl. 321                               | — Champagne 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tonal 743                               | Comenges 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tomers 553                              | — Dauphine , 569, 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tonon 475                               | - Delphinat 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tononnois 475                           | - Ehnheim 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tezeron 985                             | — Eifas 918, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tozieur, Schl. 795                      | Obere Deule, Ft. 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mestra Señora del Pilar                 | - Marche 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 292                                     | Dunddt 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - be Mont-                              | — Picardie 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ferrate 326                             | Ober-Fores 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| meva Tabarka) Inf. 308                  | 675 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| uits 541                                | - Gevaudan 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kiles 304                               | — Guyenne 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ußdorf 935                              | - 'Saelach 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ûns, Nupte 547                          | - Haußbergen '932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nizellos 84                             | Oberhofen 4 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Dber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                  | _          | •                                       |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Obertira                         | 925        | Doon, 81. 770,8                         |
| Dber : Langueboc                 | 643        | Dbrasbeint ;                            |
| — Limosta .                      | 823        | Ddu, Fl.                                |
| - Lothringen                     | 870        |                                         |
| - Maine                          | 781        | Depras                                  |
| - Marché v. Rouers               | ne .       | Offendorf                               |
|                                  | 705        | Offweiler                               |
| — Michelbach                     | 968        | Ofquerque !                             |
| — Navarra                        | 333        | Dgent (                                 |
| - Rormandie                      | 759        | Dgen                                    |
| — Orleanois                      | 786        | Ogeviller                               |
| - Perigord                       | 698        | Dgiiastro                               |
| - Poitti ,                       | 734        | Ohnenheim 933.                          |
| - Provence                       | 594        | Dinorpoe, Quelle                        |
| — Quercy                         | 701        | Dja, Fl.                                |
| — Rouergue                       | 705.       | Dios de Guadiana                        |
| — Rouergue<br>— Saintonge        | 724        | Dis da Nibeira                          |
| — Schalckenbach                  | 896        | Dife, 84 493,                           |
| — Schaldenbach<br>— Seebach 942, | 944        | Difemont                                |
| - Sept                           | 971        | Disemont<br>Olain, Fl.<br>Olargues 635, |
| Dbernap                          | 925        | Olargues 635,                           |
| Dberfulg                         | 962        | Tiver.                                  |
| Ober = Bendomois                 | 794        | Pl Chadhrao                             |
| - Biennois                       | 585        | Dichini                                 |
| — Vivarais                       | <b>673</b> | Olde, Fl.                               |
| Dbibos ,                         | 49         | Dleiros                                 |
| Dea, Geb.                        | . 13Q f    | Dieron ·                                |
| Deanhas                          | 67         | — Infel                                 |
| Deafta                           | 199        | Dietta 19                               |
| Dogavia                          | 840        | Diette                                  |
| <b>Donaitions</b>                | 348        | Dletto                                  |
| Dchsenfeld                       | 967        | Di-Gnzivat.                             |
| Dbemira                          | 93         | Dissipona                               |
| Dbern .                          | 965        | Dlifippo                                |
| Dbiel, M.                        | 245        |                                         |
|                                  | 245        |                                         |
| Doilienberg                      | 999        |                                         |
| Dhivellas                        | 45         | Divares                                 |
| •                                | ••         | Dline                                   |

| real control of the c |             |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Mibeira de Frades :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65          | Draison 6             | 618           |
| — do Bairro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60          | <b>Oran</b>           | 350           |
| - bo Conde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65          | Drauge, Fürffenth.    | 59F           |
| - do Hospital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65          | Drange, St.           | ' 59 <b>4</b> |
| Diverrinba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71          | Dranien               | 59t           |
| Mivença, Feft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96          | Orb, Fl.              | 638           |
| Dittet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 792         | Drbe, &l.             | 657           |
| Ma, Baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 313         | Drbec, Fl.            | 768           |
| ) Buns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 981         | - Gt.                 | 768           |
| Meria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306         | Orben, Ame            | 959           |
| Miules. Ollieules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 602       | — Thal                | 958           |
| Moron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 690         | Orbieu, Fl.           | 654           |
| Dimebo "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224         | Orbiga, Fl.           | 220           |
| 31 metta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998         | Drbion, Bg.           | 132           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000        | Orbiquet, Fl.         | 757           |
| Mmetto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1006        | Drbifo                | 346           |
| <b>Fimi</b> 998,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1001        | Orbitelle!            | 600           |
| Mocain .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303         | Orcajo de las Torres  | 219           |
| Stonzac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 657         | Drchamps              | 980           |
| Stot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331         | Drche                 | 201           |
| Stot<br>Fringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 973         | Drebies               | 850           |
| Stvisheim (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 932         | Droilla, Ins.         | 350           |
| Miveiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9</b> 63 | Dreival               | 82t           |
| Snda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303         | Orduña                | 348           |
| Subarron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348         | Orellana de la fierra | 287           |
| Singles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 594         | - la vieja            | 287           |
| Inhar, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331         |                       | 242           |
| Strate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344         | Dregja                | 999           |
| Snej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344         | Drgaz                 | 198           |
| Onor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38          | Drge, M.              | 487           |
| Intalvilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214         | Digelet               | 987           |
| Intigola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197         | Orglande              | 774           |
| Intiniente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306         | Drgiva                | 238           |
| Inuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 249         | Drgon                 | 606           |
| Sphiusa, Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320         | Dria, Fleck.          | 236           |
| )porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77          | - 81.                 |               |
| Spouls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 682         | Drient; l'            | 750           |
| Squina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1345        | Driguela              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JTJ         |                       | 295<br>ibue=  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | المالغة               | 19115=        |

### Megister.

|                 | 0'              | O.C. (%)       | ų.          |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>Oribuela</b> | . 308           | Offe, Bl.      |             |
| Drjiva          | 238             | Difes          | 105,        |
| Prio            | 343             | Disonoba       | ונייו       |
| Diiola, in Port | ngal 93         | Dijuna         | 7           |
| - in Spanien,   | Rica: 331       | Oftabat        | - 1         |
| .— .Gr.         | 308             | Osthausen      |             |
| Drivlah         | 308             | Ostheim D.     |             |
| Ortofd '        | 251             | Herrico.       |             |
| Dria, Fl.       | 343             | Osthoffen      | • 1         |
| Drkanois        | 786, 789        | Ditiz          | 7           |
| Drleans         | <b>7</b> 89     | Ostrevand.     |             |
| Drma            | 345             | Ostriconi      | "           |
| Drmijana        | 345             | Othmarsheim    | 27          |
| Ornain, Fl.     | 862             | Ottain, Fl.    | 7           |
| Drnano          | 1005            | Quaire, Fl.    | 79.         |
| Drugas, D.      | 980             | Duarville .    | 78          |
| Orne, b'        | 802, 899        | Duche          | 75          |
| Drne, &l.       | 757             | — <b>浙</b> (   | 542,5       |
| Drney, Fl.      | 862, 904        | — Vorst.       | , d         |
| Drnia           | 345             | Duches         | 43          |
| Dropesa         | 220             | Dudenhem       | . 84        |
| Drofpeda, Geb.  | 130             | Dudon, Fl.     | 757,84      |
| Drojco          | . 318           | Duesa          | 30          |
| Drpierre        | 583             | Duessant, Inf  | 75          |
| Drrio, el       | 318             | Dugne, Fl.     | .\$         |
| Drichweiler     | 957             | Dugnon, Fl.    | 91          |
| Drienau         | 906             | Duguella       | • •         |
| Ortenberg, Sol  |                 | Dulde, 31.     | 69          |
| Ortevielle      | 712             | Dumignon, Il.  | 50          |
| Driet, Dribes   | · <b>6</b> 89   | Durdines       | 6           |
| Drto            | <b>9</b> 99     | Durem          | !           |
| Drtola          | 331             | Durique        | 8.9         |
| Drugosa         | 210             | Durour         | 84          |
| Dichanah        | 259             |                | 4           |
| Düsmier, Best.  |                 | Dufte, Fl.     | 7           |
| Dôma            | 210             | Dutao, Thal    | 1           |
| Dffa, Gebirge   | 90, 134         | Duteiro        | Ţ           |
| Ossan, Thai     | <u>364, 690</u> | Dutil          | _ t         |
| William when    | 3-4 - /-        | . <del> </del> | <b>Shad</b> |
|                 |                 | ,              |             |

| Duveze, Fl.       | -584       | Paleneia .        | 223          |
|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| Duar              | 64         | Paiba             | 28           |
| Dve, Fl.          | 281        | Palisse, sa       | .804         |
| Dreio             | 270        | Palluau           | 837          |
| Dvelba            | 75         | Palma .           | 267, 3ff     |
| Driebo            | 281        | Palme, la, Fleck, | und See      |
| Impa              | 65         | ,                 | 65 <b>6</b>  |
| dra. Fl.          | 207        | / Palmeira - ^    | 8d           |
| Imrjun, That      | 343        | Palmella :        | 27, 57       |
| Dre, Flect. 507,  | 599        | Paloifel          | 482          |
| - Graffth.        | 507        | Palos             | 249          |
| Im de Pinares, et | 2.8        | Paluau            | 837          |
| Dyan              | 345        | Palid, la         | 628          |
| <b>Jok</b>        | <b>Q18</b> | Pamier\$          | 677          |
|                   |            | Pamlés .          | 677          |
| -                 |            | Pampelome.        | 648          |
| <b>.p.</b>        |            | Pampilhofa        | 52           |
|                   |            | Pampliega         | 208          |
| sace, Rastelan.   | 844        | Pampiona          | 337          |
| laço de Sousa     | 79         | Pan, del          | 225          |
| Jaco              | 766        | Panal, Fl.        | 775          |
| Daderne 81,       | 104        | Pancoite          | 1006·        |
| Jabri, el         | 217        | Panisleufe.       | 762          |
| Badroens .        | . 93       | Pannouas          | 94:          |
| fabron, el        | 240        | Panolla           | 68           |
| fabul             | 236        | Pancaleu, Inf.    | 314          |
| Sagny -           | 686        | Bambeon           | → <b>21Q</b> |
| <b>failly</b>     | 543        | Panticofa .       | 298          |
| Bainboeuf         | 746        | Paomia            | 1005         |
| <b>Baiv</b> a     | 67         | Paos              | 60           |
| Balaforgel        | 333        | Parada de Bouro   | 75           |
| Borgeb.           | 333        | — be Either !     | 67           |
| Salais            | 752        | — be Bispo        | . 67.        |
| me bes bains      | 457        | Paradella 🗎       | 68           |
| - des Thermes     | 457        | Paradinas         | 224          |
| - royal           | 441        | Paraguan          | 40           |
| Salaifeau         | 482        | Parap le Monial   | 557          |
| Jalamos           | 333        | Parcent           | 306          |
| 3. Cb. 8. 21.     |            | ` ≱₃≱             | Parda:       |
| ***               |            | ,                 |              |

#### Régister.

| Parbaleras, las, Fort 2  | 84 Pavia           | . <b>4</b> |
|--------------------------|--------------------|------------|
| Pardo, el, Schl.         | 193 — FI.          | , 1        |
|                          | 102 Pavie          | 79         |
| Barebes                  | 68 Pavilly         |            |
|                          | 223                | . 24       |
| Paredon bei Milagro,     | el Bans d'Albret   | 43         |
|                          | gg — d'Aurois      | 97         |
| <b>Va</b> rfouri         | 757 — de l'Alloene | 5          |
| Sarilla, la 🐪 😢 2        | 103 '- de Baronies | 1          |
|                          | iar — de Basques   | . 49       |
|                          | 150 de Droit êcti  | £ 57       |
| St. 4                    | 32. — be Ger       | P          |
| Pariset, Thurm           | 71 — de Medoc      | 43         |
|                          | tio — del Montagni | . 4        |
| Paroche, la g            | 59 — de Püisape    | 49         |
| Parfan de Ravarreins 6   | 90° — de Sevennes  |            |
| Parthenap 4 - 7          | 37 — de Thimerais  | 429,4      |
| Pariy . 7                | 99 — reconquis     | 429, 9     |
| Pas, Amt                 | 515 Peccais        |            |
| - De Calais, Meerer      | ige Peberneika     | •          |
| ` · 5                    | 07 Pedraido        | . 1        |
| - be Grave, Mund. 3      | 157 Pedralva       |            |
| - des Anes, Mund. 3      | 57 Pedraja         | •          |
| Paffages, los, Peerb     |                    |            |
| 3                        | 43 Pedroche        | 27         |
| Passage du Ras 7         | 55 Pedroches, les  | g          |
| Passais 7                | 77                 |            |
| Passavant 843, 981, 9    | 85 — pequend       | 59,9       |
| <b>期间</b> 位              | 67 Pedrosv, el     | 29         |
| Paffy 4                  | 64 Pegalajar       | . 9        |
| Pastrana i               | 95 Peguera, Haf.   | . 69       |
| Patagonien 3             | 50 Pein, Fl.       | · 6        |
| Patrimonio 100           | 00 Peire-Hirabe    | 7          |
| Pattay 7                 | 93 Peiriac         |            |
| Plan 6                   | 89) Peirold        | (#         |
|                          | 16 Pele            | 9          |
|                          | 38 Pelerin, le     | 76         |
| Pautenor, Fleck. und Bor | ß.                 |            |
| . 80                     | ) <b>•</b>         | 94         |

| Delhotiers, See : 573    | Pequeña Nochela, la :330      |
|--------------------------|-------------------------------|
| Delle 52                 | Pequigny 503                  |
| Bena:Copa 59, 62         | Pequincourt - 854             |
| Denaftel 77              | Pera 67                       |
| - be Soula 78            | - Vorgeb. 319                 |
| Senc Garci 72            | Verabad 270                   |
| Denaguiao . 78           | Peralaba 393                  |
| lenaguita 307            | Peralejos 195                 |
| lenalva de Mina 65       | Perales del Mio 195           |
| - do Castello 66         | Peralta 340                   |
| denarroyas, Penas de Ros | Verault 662                   |
| <b>yas</b> 86            | Perce 780, 784                |
| Senautier 655            | - Gouvet, le 785, 787,        |
| sendilbe 67              | 794                           |
| lendis, Bg. 321          | Pereira 61, 64                |
| lendorada 79             | - be Sufao 64                 |
| Senedono 69              | Periac 656 ·                  |
| Jenella 60, 64, 68       | Perigord 697                  |
| lenedue 772              | - Ober ober weiß 698          |
| Jenen 563                | - Unter ober schwarz 699      |
| Seniche 51               | Perigueur 429, 698            |
| lefiacerraba 345         | Pernes 516, 627               |
| lena be Martos, Felfen   | Perny 886                     |
| 278                      | Peronne 500                   |
| - be fan Roman, Bg.      | Perouge 360                   |
| 222                      | Verouse 970                   |
| Benalba 303              | Perpignan 68k                 |
| bena Verbe 68            | Perriere, la 578, 786         |
| senafier 250             | Perfelada 65                  |
| Seffaranda de Quero 212  | Pertes 531                    |
| - Diftr. 212             | Perthois 429                  |
| - Blect. 219             | Pertois 530                   |
| lesiausende 225          | Pertuis 601                   |
| lemscola 302             | - Breton 732                  |
| Senna de Mat, Geb. 278   | - b' Untioche, Meerenge       |
| Sennamacor 72            | 732                           |
| Jenne, la 648            | Pertuis roffrang, Belf. 581   |
| sembiévre 750            | A server as las and Garde 10. |
| /cmylores                | Bil 2 Peru                    |

#### Regiffer.

| Marke.                | مسخ<br>خ   | <b>C</b>               |                                                    |
|-----------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Beru                  | 350        | <b>Vias</b><br>Vias    | 1005                                               |
| Pesmes                | 983        | Piatracorbora          | 51<br>100                                          |
| Pejo da regoa         | 67         |                        |                                                    |
| Pessan 16             | 719        | Pica de Regalados      |                                                    |
| Petit Bap, le         | 747        | Picard<br>Vicardie (43 | 49                                                 |
| - Choisi, le, Schl.   | 482        |                        | 30, 491<br>111                                     |
| Petite Fontaine       | 973        | Pico, Bg.<br>— Inf.    | 14                                                 |
| wierre, Sol.          | 949        | Olivery let 101        | •                                                  |
| Petralba              | 999        | Picpus, les Al.        | 49                                                 |
| Petrocorier, Bf.      | 697        | Pictavier, Bk.         | 13                                                 |
| Pendilbe              | 67         | Pictover, Bf.          | 物料                                                 |
| Peule, la             | 850        | Niedrahita             |                                                    |
| Pemplingues           | 509        | Pienne                 | 899                                                |
| Pena !                | 67         | Pierre Buffiere        | 824<br>901                                         |
| ANTINCE .             | 671        | — Encize, Schl         | - ADI                                              |
| Peyriac de Mer        | 656        | - Fontaine             | 984<br>84<br>88                                    |
| Pentet, Quelle 639    | , 669      | — Fort                 | 97                                                 |
| Percou                | 662<br>621 | Pierrefort             | - 100°                                             |
| Pepruis               |            | Pierre Latte           | 58                                                 |
| pentulle              | 707        | Pierrefitte, Fleck.    | 90                                                 |
| Begenas               | 659        | 2 Dorf                 | (5                                                 |
| Pfaffenbeim           | 96r        | Pierry                 | 90 75 54 91 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 |
| Pfaffenhofen          | 931        | Pietrabugho            | 911                                                |
| Pfaffans              | 973        | Pieux, les             | : 7                                                |
| <b>Sfaffitabt</b>     | 975        | Pignan."               | - (JO                                              |
| Pfagburg, Fürstenth.  |            | Pignans                | 91                                                 |
| <b>-</b> €t.          | 951        | Pignep                 | 99                                                 |
| Pfeffingen 111.       | 973        | Piben                  | . 57                                               |
| Pfeterhausen 🤲        | 923        | Pila, Bg.              | 800                                                |
| <b>Affet</b>          | 918        | Pilat, Wis-            | 84                                                 |
| - Graf. 918           | 973        | Pillac                 | 74                                                 |
| - That u. St.         | 973        | Pina                   | 29.<br>34                                          |
| Affitschurg, Schl.    | 958        |                        | <b>3</b>                                           |
| Ffulgriesbeim .       | 932        | Pinel                  | 37                                                 |
| Phatemplh             | 849        | Binep .                |                                                    |
| Phasanen-Insel        | 342        | Pinhao, Schange        | <b>持持可</b> 6分                                      |
| Philippeville         | 855        |                        | 2                                                  |
| Philippinische Inseln | 350        | Pinheiros              |                                                    |
|                       |            |                        | Police                                             |

| binbel . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plombieres 874            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>- %</b> 1. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plume, la 717             |
| Vinho Besho 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pluviers 701              |
| Sino 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Po, Fl. 575               |
| Jinserais, le486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poance 842                |
| Sinto 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poblet, Rl. 332           |
| Sique, BL 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pobentes 62               |
| Nquigny 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poggio 1000               |
| Itron, 81. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peigny, Sol, 488          |
| firou 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polity 486                |
| lisuerga, Fl. 133, 206, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pottiers 734              |
| lithiviers 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poitou 733                |
| — le Vieur 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poir 503                  |
| sitie, la .453, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Polanes, Thal 282         |
| litillas 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ovlianac 678              |
| litres 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poligny 987               |
| liviers 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pollenja 313              |
| Mace D'Affiance 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pomar 541                 |
| - Des Dames, la 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pomarb 547                |
| - du Marche 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pombal 50                 |
| - Maubert, la 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pombeiro 61, 75           |
| - roval 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vombalinho 61             |
| - 6. Epure, fa 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pomegue, Jul. 608         |
| Sigine de Grenelle 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pompadour 824             |
| ÷ 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ponferrada 221            |
| Stamize 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pons, Fleck. 331          |
| Mancy 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — St. 724                 |
| Plasencia, Flect. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ponscerff, Ponscroff, Fl. |
| - Graffc. \$93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 754                       |
| - St. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ponsul, Fl. 74            |
| plaur, Pleaur 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pont a Mousson 886        |
| Heműr 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — an der Saone 987        |
| Mercia be Butron 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - an ber Seine 537        |
| pleurs, Fl. 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — a Berte A76             |
| Mekis le Lours, le 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Audemer 767             |
| Nirburg, <b>Ca</b> . 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Chateau 714             |
| Mobsbeim 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — De Beauvoiffa, le 584   |
| Doermel 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bli 3 Pont                |
| And The Control of th |                           |

| Pont d'Avn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560           | Ponthieu 50         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| be Chatean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820           | Pontichery 100      |
| De CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 842           | Pontigny 5          |
| - bu Baret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 575           | Pontiny 7           |
| - be Camares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 705           | Pontoise 4          |
| - de Lannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 712           | Poqueira 2          |
| - de l'Arcte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765           | Porcherons, Schl. 4 |
| - be Remp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 505           | Porcuna 2           |
| — be Royan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 584           | Pornic 7            |
| in de Gé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 843           | Porquerzies, Ins.   |
| - be Borgue, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 627           | Porqueprotes, Inf.  |
| - be Baux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 56a         | Vorreras            |
| - de Belle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560           | Porreux             |
| — bi Garb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 666           | Porrieres (         |
| - Elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 985           | Port                |
| - Estaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 849           | - be Lovette        |
| - Farcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774           | - de Toissep, le    |
| 4.04.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. 741        | — Gibaud            |
| - l'Eveque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 769           | — Louis             |
| — le Voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ` 79 <b>6</b> | - mayo, Daf.        |
| - Orion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 775           | — Royal, Act.       |
| — S. Marence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 472           | — royal des Champs, |
| — Saint Esprit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6Ĝ9           |                     |
| - Saint Bincent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 882           | — Bendres, Haf.     |
| - für Donne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 490           | Portalegre          |
| Vonta Delgada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110           | Porte baffe, la     |
| - ba.Gol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108           | Portel              |
| Pontae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 689           | — 25g. 6            |
| Dontaillier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 548           | Portella das Cabras |
| Pontain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 <b>1</b>   | Portenty, Fort      |
| Dontarlier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 986           | Portes, les         |
| Ponte da Barça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76            | Port Na             |
| — be Lima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75            | Portillo            |
| - de Sop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52            | Portmorant          |
| Pontein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53<br>561     | Porto 4, 15, 77     |
| Pontevebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243           | - Carreiro          |
| Pontgibaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83            | - Cros, Saf.        |
| Pontgouin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 793           | - Eros, Inf.        |
| To the state of th | 344           | St.                 |

| perto be Cale 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pozoblanco 266: 278        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| — de Moz 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pradena 217                |
| - Meerbuf. 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prades, Fleck. 332         |
| = Petri, Haf. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — — St. 684                |
| = Ni, Haf. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —— Bg. 329                 |
| = ricco, Inf. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prado 76                   |
| - Santo, Inf. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — el 202                   |
| - Becchio 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pragelas 570               |
| Bortopin, Haf. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Praslai) 520               |
| Portucale 4.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prats de Molo 683          |
| Portugul . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —— de Moulion: 683         |
| Portugalete 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Praya 112. 114             |
| Portugos 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pré St. Gervaid 434        |
| Posadenas 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prée, la Fort 732          |
| Buffadas 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Premeaur 548               |
| Postorf 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Premery 800                |
| Potes 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Premontré, Abt. 477        |
| Domaine 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preny 886                  |
| Bougues 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presigny le grand 838      |
| Souilli 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preste, ta 680             |
| South 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prestimo 60                |
| Brazile 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pretot 774                 |
| Poursain 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Predilly 838               |
| pourrieres 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prepeffin 564              |
| Pousabella 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prevoté le Comté 853       |
| Boufa = Flores - 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Priege 203.468             |
| ponisin 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prisiguepro 131            |
| Soutrope, la 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Privas 673                 |
| Donata: 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provencio, el 204          |
| bened 46.68.74.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proença a nova 98          |
| be Canhoso 1 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prvença a Belha 72         |
| be Santa Christina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prota, Jus. 611            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prote, Inf. 611            |
| - be Bargim 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aprobence 593              |
| be Barşim 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provesende -82             |
| \$0006 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provins 538                |
| popparrieur 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90m 902                    |
| Doto Micon att 2 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puebla de la Barca, la 345 |
| The state of the s | 3184 Pue                   |

| Swebia de la Catyada 285                                    | Prisage 7                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - be los Balles 199                                         | Puiseaux 79              |
| - be Montalban 198                                          | Pulha 8                  |
| - be Balverde, la 295                                       | Pumbete 3                |
|                                                             | Punta de San Sebastian   |
| — la 312<br>Püget, le 612                                   | 252.25                   |
| - des treize Dames                                          | Puntales, Fort           |
| 4 616                                                       | Puquenra 23              |
| be &. Laurent 616                                           | Purchena 23              |
| Pais de Done, Bg. 813                                       | Puncerda 3               |
| Puente be Don Gonzalo;                                      | Pungcerba, <b>Bg.</b>    |
| la 267                                                      | Pun jaudran 71           |
| - de la Menna . 228                                         | - la Roque 70            |
| - del Arrobino 201                                          | le 674.7                 |
| - del Congrito 219                                          | Pummeras                 |
| Puertelara 245                                              | Pun Baladier             |
| Puertelara 345<br>Puente Ra 209                             | Pun Vald'or              |
| Gegoviana, la 191.                                          | Pprendif. Gebirge 129. 3 |
| 212                                                         | Posthyusische Inseln: 30 |
| Piuros, 108, Felt 254                                       | · ·                      |
| Querro Colora, Daf. 213                                     | Φ.                       |
| Puerro Colora, Saf. 313<br>— be las Aguilas 273             | Datacos 2                |
| el 287                                                      | Quantilly . 8            |
| - be Santa Maria, el                                        | Quarantaine-Infel 9      |
| 255                                                         | Quarteira, Fl. 16        |
| - de Campos, Haf.                                           | Gr. 1                    |
| 212                                                         | Quatelbach #             |
| Hariolas 298                                                | Quatenbeim               |
| Murry maana                                                 | பெரும் இட வடி <b>வ</b>   |
| - real 256                                                  | Queich Beint 9           |
| Quial 658                                                   | Queijada                 |
| Pafignan 587                                                | Quel dir in              |
| — real 256<br>Vnjal 658<br>Phiggnan 587<br>Pan, le 674, 747 | Quelle, unterbrochene 65 |
| or la Garde, le 842                                         | i i strate i i 📆         |
| Paurens 2 Aso                                               | Duellen ber Dugbient 19  |
| PEveque 702                                                 | - des Coro               |
| Paigeerdan (232)                                            | Opelles, Fl              |
| PEveque 702<br>Paigeerdan 331<br>Vingpukent 311 912         | Quelus, Schl. 11.        |
| * 650                                                       | Quer                     |
|                                                             |                          |

| Quenne, Fl 798             | Rantechaur 98F                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Quenza 6- 1006             | Raon l'Etape 889                        |
| Quercy 701                 | Rappoltstein 956                        |
| Querigut 5. 678            | — — Schi. 957                           |
| Querteira 197 105          | Rappoltsweiler 957                      |
| Quejada 279                | Rates 79                                |
| Quednov 854                | Rathsamhausen 934                       |
| Quevillo 764               | Ratiate 746                             |
| Duepras _ 582              | Ratonneau, Inc. 608                     |
| Quidaleth748               | Rateath 907                             |
| Quievrain 855              | Raprafer 907                            |
| Quillan 653                | Rauschenburg 946                        |
| Quillebent 667             | Raut-Ergersheim . 938                   |
| Distingues 753             | Rapieres                                |
| Corentin 753               | Rapiller 896. 958                       |
| Zuimperlay                 | Ravin 856                               |
| Quimperle 753              | Me, Inf. 732                            |
| Quingey 977. 980           | Realmont 648                            |
| Quintambert 753            | Real ville la françoise 703             |
| Quintin 749                | Medordade 85. 87                        |
| Duinto 132.293             | Mebordella 19                           |
| Quirien 586                | Recardaens 60. 68                       |
| Dussac 635. 668            | Reras "198                              |
|                            | Rechesp 971                             |
| <b>A.</b>                  | Rethtenbach 1, 944                      |
| Rabasal 59.62              | Recouvrance, Borft. 754                 |
| Rabaftens, Rabafteins 648  | Merda 653                               |
| Rafal 306                  | Redinha 50                              |
| Rai 982                    | Diedon 1.750                            |
| Ramatuel 613               | Rebondela 249                           |
| Rambervillers 865          | Repondo                                 |
| mamola 208                 | Deprofo, el 250                         |
| Rambouillet, Fled. 450.488 | Rejoyos de Bajto                        |
| — Schanze 581              | Resonos de Riba Ape 78                  |
| framera 523                | Reguengo te Belide                      |
| Ramstein, Schl. 952        | - De Liceira                            |
| Mancon 827                 | Megueren 319                            |
| Ranhados 66, 69, 88        | Reich , bas - Que                       |
| · Manage                   | 388 5 Reich                             |
|                            | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

| Rachefoncault 729      | Roppenheim, D. :     |
|------------------------|----------------------|
| Rochelle               | Roque, de la 7       |
| Rocheposap \$34. 838   | la 7                 |
| Rochersberg 945        | Roquebron, la        |
| Rocrois 519            | Roquebrane d         |
| Mocrop . 528. 857      | Roquebrune 614.      |
| Moda 332               | Roquesort 7          |
| la . 504               | -, - de Marjan 7     |
| Diobemacheur 893       | Roquelaure 71        |
| Roben 867              | Noquemadour 701      |
| Robern 958             | Roquemaure 64        |
| Rebes, Grf. 704        | Moquevaire 691       |
| - St. 704              | Morschweper 951      |
| Dissibility 97 F       | Rosai 74             |
| Rogliano 997           | Rofans 515           |
| Mohan 726,752          | Moldmed. 341         |
| Rollingen 896          | Rofcof 754           |
| Rollot 501             | Rosellon 671         |
| Romagny 973            | Rosemont 97          |
| Romance                | Rosenberg 97         |
| Romanche, FL 580       | Rosenberger Thal 916 |
| Romanée, La 541        | Rofenburg, Soul. 93  |
| Momans 587             | Rofenfels 97         |
| Momerrouse 035         | Mosemweiler 94       |
| Momiere, la disc 209   | Roles 31             |
| skomorentin , 796      | Rosheint 99          |
| Mencal, Shal 330       | -Rofferes 501        |
| Moncesvalles, Dorf 340 | - aur Galimes 14     |
| <b>Thal</b> 336        | Rosillon 56          |
| Manday 84: 233         | Rosmaninhal 7        |
| Ronda la vieja 233     | Rosnay 52            |
| Rande, la, Quelle, 987 | Rosny 48             |
| Rondollino 1 2006      | Rosporden 75         |
| Rongis 434             | Mosta6 1             |
| Ronfenac, 729          | Roffet 48            |
| Noupach 973            | Mobilio 67           |
| Manue . 974            | Hegfins 93           |
| Rappenheim, A., 940    | Beta . 29            |
| 2307 192               | Sinte                |

| Anteneuf, Fort  | 747    | Staffel : 10 98         |
|-----------------|--------|-------------------------|
| Rothaine, Fl.   | 928    | - Riftan 722            |
| Rothau          | 928    | Muns. Halbins. 75       |
| tothe Insel     | TOOT   | Rutha 293               |
| bthenderg       | 972    | Rufach 961. 962         |
| tothenburg      | - 972  | Rugle 767               |
| lott            | 944    | Rutten des Wunderwerfe, |
| ouane -         | 811    | bie 'z 99               |
| oubion, Fl.     | 588    | Rulesheim 966           |
| touboir         | 850    | Rummelfingen 896        |
| ioaci           | 475    | Rumoleweiler 933        |
| bhelle          | 727    | Ruprechtsan, Inf. 523   |
| louen           | 762    | Rupilio 579             |
| ouergue :       | 704    | Rufe 267                |
| louffac :       | 962    |                         |
| ougemont, Grf.  | 972    |                         |
| Odl. 1          | and D. | 00                      |
| Sign of Same    | 973    |                         |
| bujan 63        | 5. 658 |                         |
| onillac         | 729    |                         |
| bule            | 436    | Ryffel 847              |
| vinnois, le     | 767    | <b>e.</b>               |
| ousse, Fl. 620  |        | 4.4                     |
| ougililaffe     | 726    |                         |
|                 | 7.681  |                         |
| outot           | 767    | Saare, la 851           |
| onatt           | 725    | Saar Fouis 862          |
| opanez, les     | 584    |                         |
| one             | 501    | Sabariz 77              |
| ozez, Grf.      | 653    | Sabiote 279             |
| ekon            | 470    | Sable 783               |
| abion , Fl.     | 590-   | Sabled & Dlonne, les    |
| abempre         | 503    | 738                     |
| Åč              | -503   | Sabor, Fl. 7.82         |
| åei             | 481    | Sabugat 71              |
| dffecq          | 729    | Sabugofa 65             |
| åizheim .       | 936    | Saction 31              |
| amilly te Comte |        | 2.04                    |
| moving to Comit | 494    | Savava 297              |
|                 |        | Sin=                    |

### Megister.

| Saint Jean be Laone,                                                                                  | Lone,      | 6. Martin 447. 5947                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Quine .                                                                                               | 548        | - Martin De Bergerat by                    |
| Eaune  De Lateran  De Lateran                                                                         | 456        | b' D. 1                                    |
| - De Pinz                                                                                             | 713        | — — be Penacas 6                           |
| ne Menfel Borf                                                                                        | t.55Ó      | - De Riberat 6                             |
| - Sent                                                                                                | 308        | le beau : 87                               |
| be Meufel, Borf — Fort — la Quelle                                                                    | 673        | 1. Martory !!                              |
| _ bied de Port                                                                                        | 688        |                                            |
| Lin Dayenne                                                                                           | 784        | Manrice 9                                  |
| Second Fort                                                                                           | TOOR       | — Manrice 9 9 — Maximin 597.60             |
| Sofeph, Fort                                                                                          | 770        | - Meard De Bertent                         |
| - Sanien                                                                                              | 823        | me sorebarh sint                           |
| 1_boar                                                                                                | 707        | - Mere eglife                              |
| Saffin                                                                                                | 709        | - Merten                                   |
| Laurens.                                                                                              | 635        | - Mesme                                    |
| - Julien - Junien - Juffin - Laurens - Laurent - 616.                                                 | 673        | SODICTION KUN Y                            |
| - ha Caur                                                                                             | 702        | - be Cora, Alu.                            |
| - Grenob.                                                                                             | 578        | — Mihel, Mihlel &                          |
| a hi Nont                                                                                             | 578        | — Minel, Widne of Mines of Mines of States |
| — Laurent Glo.  — des Caur  — Grenob.  — du Pont  — lez Bar  — leger, Borst.  — Wald  — de Foarcheret | 616        | — Raber<br>— Navau                         |
| Bener Morft                                                                                           | 45         | Navau                                      |
| - BRain                                                                                               | 488        | - Nazaire                                  |
| he Anarcheret                                                                                         | <b>CA3</b> | — Nicolas, Bled.                           |
| - Leonard                                                                                             | 822        | Dlive — Omet — Ducn                        |
| - Bennard be Corbid                                                                                   | 0-3        | Dlive 9                                    |
| Ethinto as Assault                                                                                    | 8OT        | — Omet<br>— Duen                           |
| — Leu                                                                                                 | 470        | - Duen                                     |
| . Disian (Arm                                                                                         | 721        | - Onant                                    |
| — Teu<br>— Lizier<br>— Lo                                                                             | 771        | - Palais                                   |
| Queent les Chalo                                                                                      | n 557      | - Papoul                                   |
| Corent lez Chalv                                                                                      | -0.46·     | - Marile                                   |
| ' Rouis de Poubre                                                                                     | LAA        | - Paterile, soil                           |
| Martire                                                                                               | fo6        | — Paul 448 505.67                          |
| Mecaire Mairant Malo Marcellin                                                                        | 725        | A 10. 2                                    |
| - Walter                                                                                              | " 7A7      |                                            |
| and ancelling                                                                                         | £97        | - De Fenouillede                           |
| Marchiel De Cork                                                                                      | MIN.       | - be keon                                  |
| Marcoul de Corb                                                                                       | 477        | - lez Beuce                                |
| <b>9</b>                                                                                              | ुष्ट€      |                                            |
| . ' ' ' ' ' '                                                                                         |            |                                            |

| Saint Paul Tritassin 590                                                         | Saint Satarnia 644. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - trois Chateaux                                                                 | — Caulge 802<br>— Saumir 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Paulien 575<br>— Pé 714<br>— Peffere 717                                       | — Saumür 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Paulien 675                                                                    | — Sauve, 210t. 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — PE 714                                                                         | — Saubeur, Alect. 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Peffere 717                                                                    | — — Raftell, 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Peter d'Argenson 573                                                           | - Saubin, Aft. 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Pierre, Fled. 733. 709                                                         | — Savin -736<br>— Savournin -628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770                                                                              | — Savournin — 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — — Quelle 818<br>— — Vorst. 508                                                 | - Seine, Abt. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — — Vorst. 508                                                                   | - Senary, Haf610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| billis 704                                                                       | - Serhin 644.705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — — de Senilly 772                                                               | - Gervant, Dorft747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — — Eglise 774<br>— le Moutier 801                                               | - Sever 710.722.774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — — le Moutier 801                                                               | - Silvain -770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — — eglise Bauville                                                              | - Simphorien 542. 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 774                                                                              | - Simphorien 542. 809 - Simon 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Vilon 600                                                                      | — Simon — 500<br>— Gorlin — 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Vol 515                                                                        | — Shipice 646.651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Pilon 609 — Pol 515 — Pol de Keon 754 — Pons 657                               | — Thiband — 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Pons 657                                                                       | — Thiband — 904<br>— Thiband — 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Tomieres 657                                                                  | — Thomé, Inf. 15.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Ponts de Tomieres                                                              | Tihiri 6ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 381                                                                              | — Trices 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Pourcain 8 <del>1</del> 9                                                      | — Torvis — 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Quentin 499                                                                    | — Triniar - 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Quentin de Chabanois                                                           | - Eropes 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 729                                                                              | - Theri 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Rambert 586.811                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Abt. 562                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - de Jour 562                                                                    | — Balery 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Stame For hor                                                                  | — — en Caux 761<br>— Ballier 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Manauh — 520.000                                                               | — Vallier 586<br>— Vandrille 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Dichuipo /53                                                                   | — Baubrille 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — stigiller 504                                                                  | — Benerand 817<br>— Benant 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Renn 526. 606 - Renand 753 - Riquier 504 - Rome de Tarn 705 - Rome de Tarn 705 | — Benant 517<br>— Bictoire, Bg. 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — muy , 210t. 588                                                                | - Bictoire, 25g. 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | THE TALL THE |
| - Satur 828                                                                      | — Borft 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3Th.8M.                                                                          | Nage Gaint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Register:

|     |              | •                    |        |                          |
|-----|--------------|----------------------|--------|--------------------------|
|     | igint        | Boluffen, Abt        | . 676  | Sainteny                 |
|     | _            | Prier de la          | Perche | Saintes ?                |
|     |              |                      | 824    | Saintonge '              |
|     | ٠            | <b>M</b> aaft        |        | . Saiffac                |
| Ø   | iainte       | Ufrique              | 706    | . Galado de Arjona, Fl.: |
| , – | ، ئې         | Anne, Mund.          | 358    | — de Porcuna, F          |
|     |              | Unne, Sol.           | 985    |                          |
|     | ••••         | Uvope                | 449    | Galamanca                |
|     |              | Beaume, Be           | mme,   | Gi.                      |
| ٠.  |              | la                   | 608    | Salar                    |
|     | <b>-</b>     | Catherine de         |        | Salas                    |
|     |              | bois                 | 838    | Salat, Fl.               |
|     | <b>-</b>     | Cecile .             | 628    | Salazar, Thal            |
|     | -            | Croix 88             | 9.953  | Salces, ort              |
|     |              | Croir <b>de</b> la L | Bre=   | _ 6u                     |
|     |              | tonnerie             | 449    | Salvaña                  |
|     |              | Enemie               | 672    | Salouba .                |
|     | -            | Roi                  | 700    | Salegos.                 |
| •   | شكيد         | Fon, Abt.            | 538    | Salency                  |
| ٠.  | -            | Frique               | 796    | Salernes                 |
|     | متعت         | Genevieve,           |        | Salers                   |
|     | . •          | -                    | 457    | Salici 1                 |
| •   | Station .    | Genevieve be         |        | Saties                   |
|     | :            | bens                 | 439    | Salinas be Guipuzre      |
|     |              | Marguerité,          | Inf.   | - be Dro                 |
|     |              |                      | 615    | — Borgeb.                |
|     | <b></b>      | — Mabelai            | ne 698 | <b>Salinos</b>           |
|     | بت           | Marie 69             | 0. 732 | Salins 🗸                 |
|     | -            | aur Mi               | ines   | Salle, Fl.               |
|     | :            | 88                   | 9. 959 | Sallent 298, 305.        |
| •   | ر <b>نت</b>  | <b>V</b> (L          | 556    | <b>Galles</b>            |
|     |              | Madelaine            | 899    | Gallies . 688.           |
| •   | <del>~</del> | Maure                | 838    | Salm                     |
| •   | <u>,</u>     | Menehould            | 530    | — 8t.                    |
| ٠.  | •            | Oportune             | 441    | Salo, FL                 |
|     |              | Reine<br>Scolaffe    | 552    | Salobreña                |
|     | , ****       | Scolaffe             | 778    | Salogna                  |
|     | -            | Ø 3                  | - A+   | Or at all the            |

| Balon les Baur       | 602    | San Christopal, L  | ort 20a   |
|----------------------|--------|--------------------|-----------|
| BI.                  | 982    | — Christopas da    |           |
| Salor, Fl.           | 287    | / 141              | 67        |
| Salou, Saf. und B    |        | - Clemente         | 204       |
|                      | 328    | - Cosmado          | 67        |
| Salpetrerie          | 453    | - Domingo          | 250       |
| Salfes , Fort        | 682    | - Felices be los ( | Hallegos. |
| - Gee                | 682    | 4                  | 226       |
| baites , Inf.        | 249    | - Felig be Quir    |           |
| Saltes , El.         | 249    | - Felipe           | 305       |
| Salvagnac            | 648    | - Flippe, Fest     | 56        |
| Salvaleon            | 284    | - Fiorenzo         | 1000      |
| Salvaterra bo Ertret |        | - Garcia           | 1214      |
| - be Mago            |        | - Geronimo be      | tuffe.    |
| Salvatierra 224. 29  |        | R1.                | 289       |
| jalvelat.            | 701    | - Giao, Feft       | 45        |
| Salz -               | -      | - Hilario          | 320       |
| Samaniege            | 345    | - Zago, Caft.      | 75        |
| bamaritaine, la :    |        | - Ilvefonso        | 214       |
| Samatan              | 720    | - João de Pesq     |           |
| ambiançan            | 836 -  |                    | 79        |
| jamb!ancean, Fort    |        | Schanze            |           |
| Sambre, Bl.          | 854    | Batiffa            | 112       |
| Sampand              | 979    |                    | Caft. 77  |
| Sampano              | 81     | - be Aread         |           |
| Sampignt             | 869    | - be Gafe          | te 98     |
| ban Morian , Geb.    | 344    | - De Mont          |           |
| - Morian, Fled.      | 339    | - be Pico          |           |
| audre, Bg.           | 41     | be Ren             | 75        |
| - Undred             | 1000   | - be Sinet         | 93        |
| Wenfie               | 210    | - Jorge, 3Af.      | 113       |
| unconio, Haf.        | 320    | - Julito, Feft,    | 72        |
| - Autonio, Kast.     | 343    | - Justo, Fli       | 243       |
| Bartholomeu, A       | Bg. 86 | — Marcos, Klo      |           |
| - Blas, Vorst.       | 329    | Lorenzo            | 214       |
| - Carlos, Schang     |        | - Saft.            | 234       |
| - Cebrian De Caft    |        | el Real,           |           |
| fa                   | 205    | - Lourenço , Ff    |           |
|                      | ,      | Mana 2             | San       |

#### Btegister.

| San Lourenço de Bairro                                                                  | San Diceme de la Burque |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 66                                                                                      | 20                      |
| - Lucar de Barrameda 250                                                                | — — . Flect. 210.21     |
| — — de Guadiana 240                                                                     |                         |
| — — la mayor 228                                                                        | · · · · · · · · · ·     |
| - Luiz de Almadena 103                                                                  | Sancevilla 2            |
| — Marinho de Mouros 67                                                                  | Sancellas 3             |
| — Martin 214. 241. 289                                                                  | Sancerre 8              |
| Kaik 211                                                                                | Sancourt .              |
| - de la Bega 218                                                                        | Sancellas               |
| — — De Unx 340                                                                          | Sanct Bilt im Lebenthi  |
| - wartingo 51                                                                           | 220.0                   |
| — Wather 303                                                                            | — Ernz                  |
| - Wiggel, Inc. 100                                                                      | - German                |
| - Millan 214                                                                            | — Johann, Abt.          |
| — Noutel, Fest. 87                                                                      | — Peters                |
| - Pedro 219                                                                             |                         |
| — Pedro, Inc. 257                                                                       | - Money                 |
| - Pedro do Sul 65                                                                       | — Stephan, Abt.         |
| - Pelegrino 080                                                                         | - Storingen             |
| - Pedro do Sul 65 - Pelegrino 989 - Whelipe 318 - Piedro 1000 - Puig 317 - Quilico 1000 | .Canch                  |
| - Piedro 1000                                                                           | Sandao, FL              |
| — Puig 317                                                                              | Sande                   |
| — Quilico 1000                                                                          | Sandomil                |
| — Romas 71                                                                              | Sanfins 4               |
| - Roque 115, 258                                                                        | Sanfont                 |
|                                                                                         | Sangalhas               |
| — Berg 41<br>— Gebastian 341                                                            | Sangatte 9              |
| - Gebaftiao, Fest. 42.                                                                  | Sangueffe !             |
| 112                                                                                     | Sakon, Fl.              |
| - Gerig 85                                                                              | Ban Tinas ha Kamad      |
| — Stephans Cove 318                                                                     | San Tiago de Compo      |
| — Ubes 56                                                                               | Santa Anna, Bg.         |
| — Ubes 56<br>— Baras 62                                                                 | Sunta sinus, Dy.        |
| - Vicente de Arana 346                                                                  | Cara !                  |
| de Arabeira - 60/                                                                       | — Catalina, Fort        |
| - be Beira 72                                                                           | - bei gue               |
| - de fora, 28g. 41                                                                      | Dei gen                 |
| - 40 14111, 1011, 41                                                                    |                         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                   | - · · ·                 |

| lanta         | Caterina. Ba. 6                         | Santa Maria, Inf. 109         |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| -             | Catharina, Bg. 41                       | — — di l'Estella              |
|               | Flect 5t                                | IOOI                          |
|               | — Schauze                               | — Marinha 71 -                |
| •             | 103                                     | . — Martha de Bouro           |
|               | Combadao 62                             | 77                            |
|               | Comba do Dag 59                         | — Pola, F. 308                |
| 1,77          | 65                                      | - Ponsa Fort 312              |
| :             | Cruz 'de Campero                        | Santgella 268                 |
| •             | 346                                     | Santander 209                 |
| _             | - de la Cebolla                         | Santanir 213                  |
| ,             | 288                                     | Santarem 54                   |
|               | — be Mudela                             | Saute Eulalia 214             |
|               | 205                                     | Santerre 501                  |
| 1 :_ :        | - be Pinares                            | Santestevan 338               |
|               | 218                                     | Santiago 241                  |
|               | — de Riba Ta=                           | _ be Cacem 57                 |
| . —           |                                         | de Calatrava 277              |
| ,             |                                         | Santillana 282                |
| -             | — Fleck. 107.                           | Santistevan bel Puerto 279    |
|               | 113.115.269                             | Santo Campo 252               |
| ,             | — Fort 114                              | _ Christo del Pardo.          |
| _             | — Graffch. 62                           | Al. 194                       |
| =             | — Kaft, 241                             | Domingo de la Cals            |
|               | — Kl. 60<br>— Meerbus, 107              | 3aba 209                      |
|               | - Diecipul, 107                         | be las Pos                    |
| :             | Eusenika 2/0                            | fadas 219                     |
|               | Eufemia 270<br>Fe 232<br>Gadea 209      | — Estevas da Facha            |
|               | Gaoea 209                               | 77                            |
| ,             | Herena 54                               |                               |
| · <del></del> | Lucia 1002                              |                               |
|               | Luzia, Kast. 95                         | Fort 103<br>Santoner, Bl. 723 |
|               | Margarita 312                           | Satos o novo, M. 27.45        |
| -             | Maria am Cabo                           | CONTRACTOR TO A               |
|               | Finisterra 243                          | 3                             |
|               | — de Cobaden=                           | Grand Gi ard ear goe.         |
|               | ga, Hohleu.                             | Saone, Fl. 358.542.805.       |
|               | Âl. 281                                 |                               |
| -             | — Fleck. 312                            |                               |
| '             |                                         | Naga 3. Capen                 |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                               |

| · · · · ·            | •                          |                                        |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Sapen                | <del>3</del> 78            | Caujon'                                |
| Ear, Fl.             | 241                        | Saulieu .                              |
| Eurafostha           | 291                        | Smilen, AL                             |
| Ear-Albe             | 892                        | Sault, Flect.                          |
| Ear hourg            | 89 <b>1</b>                | . → &r                                 |
| Earbrûck             | 894                        | Land                                   |
| E.irdeal             | .53                        | — Thal                                 |
| C rooner, Bl.        | 679                        | Saumur                                 |
| Sare, RL             | 357                        | Saumarois                              |
| Carrot, Schl.        | 89I                        | Sausen                                 |
| Erela, FL            | 241                        | Saut de Pinen, le                      |
| Cargau,              | 900                        | Sauve 635.                             |
| Eurgew               | 900                        | Sauvel, FL                             |
| Sarquemines          | 892                        | Sauvelat                               |
| Sarjentia de Truxill |                            | Sauveterre 690, 706,                   |
| Sarinena             | 296                        | Saurilanges                            |
| Sariat               | 699                        | Saur le Duc                            |
| Sarrancolin          | 715                        | — §1,                                  |
| Carre, Fleck         | 714                        | Sauze                                  |
| — FL<br>— Rouid      | 892                        | Sauzon<br>Saus Al                      |
| — Louis<br>Sarrion   | 868                        | Save, FL 357                           |
| Sarfau               | 295                        | Saverdin St                            |
|                      | 751                        | Saverne, St.<br>Savonieres lez Loul    |
| Cartene 78           | 1006                       | Syponicies M' Tont                     |
| Sarwerben .          | 1000                       | Samisheim                              |
| Sarzedas             | <b>8</b> 92<br>72          | Sar.                                   |
| Careta .             | 210                        | Sanago                                 |
| Sassenage            | 580                        | Şaza                                   |
| Saffenheim           | 934                        | Scardon, FL.                           |
|                      | 93 <del>4</del><br>96. 334 | Scarpe, &L 494.511                     |
| Sata o               | 66                         | Sceams 434.3.                          |
| Sathenal             | 866                        | Schäfolsheim                           |
| Saucedilla           | 288                        | Schaffhausen, D.                       |
| Sandre, große, gl.   | 828                        | Schalfenbach, ober un                  |
| fleine, St.          | 828                        | ber                                    |
|                      | 17.950                     |                                        |
| Saugeon, Fl.         | 550                        | Schantara -                            |
| Canguer              | 672                        | · ' ········ · · · · · · · · · · · · · |
| 9                    |                            |                                        |

| <u>.</u>                       |               |                     | € مصد ﴿          |
|--------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Schantarin                     | 282-          | <b>Ecopamene</b>    | 1006             |
| Schantjatuh                    | 241           | Seaux               | 48I              |
| dinanze der Koniginn           | 393           | Sebel el grande p   | pequeño '        |
| 5tharisth                      | 251           |                     | 238              |
| 5charrachbertheim              | 933           | Gebenthal           | 972              |
| Matihah                        | 305           | Secra               | 67               |
| Schauenberg, Bg.               | 962           | Seclin              | 849              |
|                                | <b>. 8</b> 96 | Geda .              | 98               |
| 5cheid                         | 936           |                     | 39. 540          |
| Schelde, Fl.                   | 850           | Sebanne             | 538              |
| Schelse, Fl.                   | 500           | Sedavim             | 68               |
| Schennil, FL                   | 229           | Sce, FL             | 775              |
| 3cher, 81.                     | 912           | Sce von Pelhotiers  | 573              |
| Scherweiler                    | 952           | Geebach, Nieder     | 941              |
| Schirein                       | 825           | Géez 7              | 57. 777          |
| Schirmecker That               | 913           | Segadaens .         | 60.64            |
| 5chirmet                       | 926_          | Segurbe             | 302              |
| Schirrieth                     | 925           | Segorve             | 302              |
| Schleithal                     | 944           | Segovia, Prov.      | 212              |
| Schletstadt 950.               |               | — €t.               | 212              |
| Schlettenbach, Thal            | 912           | Gegré               | 813              |
| 5chlierbach                    | 968           |                     | 98. 32 <b>1</b>  |
| 5chnerobeim                    | 932           | Segura 72. 96. 1    | 30, 344          |
| Schnierlach                    | 959           | — Segura de la      |                  |
| Zchonau                        | ,934          |                     | 273              |
| Schöneck                       | . 943         | — be Leon           | 285              |
| 3chrankensels, Schl.           | 693           | — Fleden            | <del>2</del> 95. |
| zchreckenfels, Schl.           | 693           | → §1.               | 71, 299          |
| 5churhoffen                    | 932           | Gebirge             | 130              |
| 5chivarz-Urmagnac              | 716           | Seignelan           | 55.5             |
| 5chroarz-Perigord              | 699           | Seillans            | 614              |
| Schwarze See                   | 914           | Seille, Fl. 5:      | 56. 862          |
| öchweigen, D. 942.             |               | Seivule, Fl.        | 819              |
| 5chweighofen<br>Schwinkracheim | 944           | Seine, Fl. 356.520. |                  |
| Schwindrazheim<br>Schwalde Fl  | 931           | Seissel 3           | 57, 50           |
| Schwolde, Fl.<br>Scipion       | 893           | Seire :             | 634<br>104       |
| Scombraria, Inf.               | 453           | Seixo forno         | 71               |
| heathress on wals              | 272           | Maga 4              | Gelir            |
| , ,                            |               | 44 14 14 14         | SHILL            |

| Gelir de Ports  | . 49         | Gerignac             |
|-----------------|--------------|----------------------|
| - de Motto      | 57           | Serignan <b>T</b>    |
| Sella           | 57           | Gerimoncourt 9       |
| Gale, FL        | 502, 702     | Germaise =           |
| Gelles          | `832         | Germur, Fled.        |
| Selomont, Bald  | 897          | St.                  |
| Selongen        | 547          | Sernaneld -          |
| Seldne, Fl.     | 775          | Sernanselhe .        |
| Scive, FL.      | . <b>705</b> | Sernay 9             |
| Celzbach, Fl.   | . 913        | Seron                |
| Gelze, FL       | , 913        | Gerpa                |
| Semois, &L      | 857          | Serra 16             |
| Semir in Aurois |              | — de Estrelha, la    |
| in Briennois    |              | Gerre, Fl.           |
| Senanque, Abt.  | 621          | Serre, Gerres, St. A |
| Senans D.       | 980          | Gerrezuela 11        |
| Senez .         | 616          | Gerva .              |
| Senhorine'      | . 66         | Gerverette 61        |
| Senlis          | 471          | Sefena 2             |
| Senna           | 327          | Scomd 3              |
| Sennen          | <b>9</b> 66  | Setenil 3            |
| Sennheim        | 966          | Setobala 5           |
| Senvife, FL     | 540          | Getobra              |
| Senonan         | 534          | Sette, Safen         |
| Senond) és      | 492          | - Borges. #          |
| Grf.            | 492          | Setuval ,            |
| Senonois .      | <b>5</b> 35  | Seudre, 31. 725.7    |
| Sens -          | <b>535</b>   | Seuneterre 1         |
| Seo de Argel .  | 331          | Seure, Fl. 2         |
| Seppois le hant | 971          | Seurre, FL 3         |
| Gept            | ,777         | s <b>e €t.</b> 547.9 |
| Sepulveda       | · 218        | Sepennes, Landich.   |
| Sequo, BL       | 104          | 6                    |
| Sequaner        | 907          | . Sebirge 5          |
| Serain, Al.     | 537          |                      |
| Pereine, Fl.    | 1.551        | Sever                |
| Serem           | 60           | Severac le Chatel 70 |
| Gerena          | 6L 286       | . Peglife 19         |
|                 | _            | En .                 |

| enes '. 465                | Siguenza           | 220                 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| evidentro 1005             | Gil, Fl.           | 221                 |
| evigne, Fl. 724            | Gille le Gnillaume | 781                 |
| ievilla 246                | Gillery            | 528                 |
| epre, Fl. 730              | S:mancas           | 224                 |
| lebre Deiortoife, &l. 733  | Simorte            | 719                 |
| enne 619                   | Sinde              | 66                  |
| e lez-Toulon 610           | Sindim             | 68                  |
| ezanne 538                 | Sines .            | 93                  |
| ezembre, la, Fort 747      | Sineu .            | 313                 |
| ezimbra 57                 | Sinfaens           | 67                  |
| ezulfe 84                  | Sivule, Fl.        | 772                 |
| iassa songa 1005           | Sird .             | 897*                |
| sibourre 713               | Gisante            | 204                 |
| liegean, See 656           | Sifto              | <b>898</b>          |
| • 5t, 656                  | Gisdorf            | 88 <b>6</b>         |
| iiene, FL 774              | Gisteron\$         | 619                 |
| Berques 897                | - Sitges           | 322                 |
| tierra 217                 | Sithiu             | 518                 |
| . be Ronda, Geb. 233       | Sittersdorf.,      | 896                 |
| s = la 154                 | Siurana            | 329                 |
| . : Morena, Geb. 130       |                    | 736                 |
| 245. 261                   | Sirena             | 298                 |
| Eimiera, Bg. 259           |                    | 610                 |
| Bierras de Undia, Geb. 130 | Sixto, Fl.         | 242                 |
| . = be Jasquivel, Geb.     | Sizandro, Fl.      | 47                  |
| 342                        | Stevette, Fl.      | 492                 |
| es be las monas, Bg.       | Sletten vac .      | 944                 |
| 259                        | Soalhaens .        | 78                  |
| s s del Barco de Avila     |                    | raço 47 📑           |
| 221                        | . Sobrarbe         | 290                 |
| s e bel fol, la 234        | Sobrarve           | <b>2</b> 9 <b>8</b> |
| Siersberg, Schl. 897       | Sobrosa            | 88                  |
| Sietamo 296                | Sobreira fermofa   | 52                  |
| Sieteaguas, M. 299         | <b>Gocoboš</b>     | 273                 |
| Sigean 656                 | Sofola             | 38                  |
| s See \ 656                | Soiffonnois        | 474                 |
| Sigolsheim 954             | Soiffons           | 474                 |
|                            | Blaca 5            | Sola-               |

|                  |              | •                 |         |
|------------------|--------------|-------------------|---------|
| Colana, la       | 205          | Souliers          | d       |
| Solane, Fl.      | 824          | Soure             | 4       |
| Solidor, Saf.    | 747          | Soureze           | 6       |
| Golinzara, Thuri |              | Sourgue, Fl.      | 5       |
| Goller           | 312          | Soufa             |         |
| Cologne          | 787          | Soutello .        |         |
| Coire le Chatean |              | Souteraine :      | 8       |
| Colfona          | 327          | Souto             | - 1     |
| Colvant, Fl.     | 557          | - de Ribeira de   | bomme   |
| Comme, FL.       | 393          | •                 | 76,     |
| · Sommieres      | 667          | Souvigny          | . 8     |
| Sonfierra de Rai |              | Souzel            | 1       |
|                  | 210          | Sovereira fermoso | 3       |
| Connois .        | , 781        | Spalung           | 4       |
| Sonfeca          | 198          | Spanien           |         |
| Sorcy            | 898          | Spanija           | 192     |
| Gorgue, Fl.      | 358. 625     | Spepergan         | 934     |
| Soria, Prop.     | 310          | Sphanija '        | 121     |
| Goria St.        | 210          | Squirs            | 70]     |
| Soriguela        | 279          | Staab Ossendorf   | 930     |
| Cornin, Fl.      | 809          | Stagno del Sale   | , Gr    |
| Soroa, Daf.      | 714          | 7                 | 100}    |
| Sorouza          | 1005         | Stegers           | 80      |
| Gorr, Fl.        | 913. 930     | Stein, Berrich.   | 94      |
| Sortelba         | 73           | Sol.              | 95      |
| <b>©</b> os      | 297          | Steinbach, D.     | 96      |
| Soto '           | 212, 302     | Steinfeld         | 9#      |
| Gottins, Fl.     | 503          | Steinfelz         | 94      |
| Gotte            | 72           | Steinthal, Th.    | 92      |
| — de Rebordaen   | <b>18</b> 77 | Stenai, St.       | 86      |
| Seu, Sol.        | 678          | Stenap            | - 86    |
| Souvise .        | 725          | Stenjel           | 89      |
| Souchet, &L      | 516          | Stockwender       | 895     |
| Couillat         | 701          | Stopheim          | 933     |
| Souilles         | 903          | Straßburg         | ya<br>M |
| Souillieres      | 903          | Strobstade        | 95 55 1 |
| Seulac           | <b>6</b> 96  | Stüßheim          | 72      |
| Souls            | 744          | <b>Europo</b>     | eri.    |
|                  | , , , ,      |                   | · Ome   |
|                  |              |                   |         |

|               |                             | •                           |          |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| buago, Brucke | 251, 256                    | Taboa 65                    |          |
| - Canal       | .256                        | Tabbado 71                  |          |
| ubola         | 714                         | Taboaffo 61                 |          |
| neca          | 304                         | Zafalla 339                 | •        |
| 5ùAy          | <del>7</del> 95             | Tagolsbeim 974              |          |
| Kurain, Fl.   | . 987                       | Tagro, Bg.                  |          |
| hirgeres      | 732                         | Tagus, Fl. 7                | ,        |
| 5ùrgy         | 801                         | Taillebourg 726             | ,        |
| duson, Fl.    | 546                         | Zain 586                    |          |
| Supe, Fl.     | 570                         | Tajo, 81. 133, 109, 184,    | ,        |
| Suze, la      | 782                         | Tajuña, <b>Fl.</b> 199, 233 |          |
| — la Rousse   | 590                         | Talabell 327                |          |
| Suffelnheim   | 950                         | Lalane, Meerbus, 1007       | ,        |
| Duiffe, Fort  | 846                         | Talavera de la Meppa 200    |          |
| Dull ,        | 940, 962                    | — la real 284               |          |
| - Bad         | 911                         | Telavo 1005                 |          |
| - Dorf        | 926                         | Talcini 1002                |          |
| Sulzbach      | 939, 955                    | Callard 482                 |          |
| - F1.         | . 967                       | Tallay - 084                |          |
| Julgerheim    | 955                         | Lalmont, Fleck. 738         |          |
| Dulgern       | 955                         | — St. 725, 738              |          |
| Sulymatt .    | 962                         | Zamar, Fl. 240              |          |
| Sumacarcet    | 305                         | Tamarite 208                |          |
| Sumbilla      | 338                         | Lambra, FL 240              |          |
| Sundgan gr    | <b>7, 9</b> 1 <b>8,</b> 973 | Lamega, Fl. 7, 82           |          |
| Sundhausen "  | 934                         | Zampan 605                  | •        |
| Sundhofen     | 960                         | Lancos 53                   |          |
| Hur, Fl.      | 913                         | Laniere, II. 403            |          |
| Surburg       | 950                         | Lanian 552                  |          |
| Suréone       | 464                         | Lannah 801                  |          |
| Duff, D.      | 498                         | Sannenkirch 957             |          |
| Supp          | , <b>4</b> 77               | Larancon 200                |          |
| Splvag '      | 66                          | Sarare 809                  | <b>)</b> |
| Sylvares .    | 66                          | Zarajcon 603, 606, 676      | ), .     |
| Splves        | 106                         | Larajona, Flect. 201        | ļ.       |
|               |                             | - St. 204                   |          |
| €,            | -21                         | Larbeillier, Beff. 712      |          |
| Eabara        | 225                         | Tarbes 721                  | ţ ı      |
|               |                             | <b>L</b> ar:                | i        |

#### Regifter.

| @                   |               | Contract val          |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| Tarbajos            | 208           | Tentugal 59           |
| Tardine, M.         | 809           | Lenville              |
| Lardoire, Fl.       | 729           | Let, F1.              |
| . Tarifa            | 257           | Tere, Fl.             |
| Zaru, Fl. 357, 635  | , 092         | Terain, Fl. 477,      |
| Tarouca             | 67            | Terasson 822,         |
| <b>Larragona</b>    | 327           | Terceira, Inf.        |
| . Larcante          | 717           | Terçeiras, Inseln     |
| Tartega 327         | , 329         | Terena                |
| Lortas              | 711           | Termene               |
| Tarteffis .         | 245           | Termens               |
| Tascon, Ins.        | · 751         | Termes, Schl.         |
| Tafteres            | 715           | Terquane !            |
| <b>Lauera</b>       | 1005          | Teronenne             |
| Zaulignan           | 589           | Terra firma           |
| Saufte              | 297           | Terraina 1            |
| Tavagn <b>a</b>     | 999.          | Terrantona .          |
| Tavarede .          | 62            | Terre franche         |
| Tavares 66,         | , <b>6</b> 09 | Terreita .            |
| Lavernes            | 609           | Terres Adjacentes     |
| Tavignaus, Fl. 992, | 1001          | — Beaussenques        |
| Savira              | 104           | Serforeria de Cuellat |
| Lavora              | 68            | — Sepulveda           |
| — 3t.               | 7             | Teruel                |
| Tea                 | 326           | Tesmas de la Sierra   |
| Seba'               | 349           | — bel Campo 2         |
| Scd, F1.            | 680           | — bel Pedregal        |
| Jee, Teeb, 81.      | 683           | - Sabinar             |
| Iciada              | 289           | Teky                  |
| Tejo, Fl. 7, 4      | 0, 89         | Set. Fl.              |
| Zerreira .          | 67            | Tête be Buch, la      |
| Zechbieque          | 200           | Seteaem               |
| Tempel des Hercules | 257           | Zhaler von Monsens    |
| Zemplade, la        | 725           | 8                     |
| Temple, du          | 449           | — von Yonne &         |
| Tena, That          | 298           | Chai waa Mirambaba    |
| Tenbaens            | 67            | Thann, berrie. 9      |
| Tendilla            | 201           | -St.                  |
|                     | 1             | Shaun, Derriff.       |

#### Registet.

|                   |                  | •                  |                 |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Sparts</b>     | 257              | Tiermas .          | 297             |
| <b>Ebartunab</b>  | 327              | Tiern              | 820             |
| Tharracunab       | 327              | Lierra Buitrago    | 202             |
| Sharfish          | 122, 245         | - de Campos, la    | 206             |
| Thau, See         | <b>636, 6</b> 63 | - be los Almira    | tios, la        |
| Theole, Bl.       | 831              |                    | 339             |
| Ebejan            | 658              | - Dita             | 202             |
| Thiancourt .      | 972              | _ Jabraque         | 202             |
| Thiaucourt        | 999              | <b>Lil</b>         | 764             |
| Ebierache .       | 497              | Tille, Fl.         | 542             |
| Thiers            | 820              | Tilleul, le        | 776             |
| Ehimerais .       | 491              | Timerais           | 491             |
| Thin .            | 586              | Linchebray '       | 776             |
| Thionville '      | 806              | Lingty             | 511             |
| Tholaithelab      | 195              | Tinto, Fl.         | 245             |
| Thomar            | 51               | Tiretaine, Fl.     | . 8i7           |
| Thorthuschab '    | 329              | Tiron, Abt.        | 786             |
| Thonard           | 737              | - Fl.              | 210             |
| Thoue, 81.        | 733              | Tisch von Deana,   | ber 199         |
| Thoury            | 791              | Titan, Inf.        | 611             |
| Thurp             | 766              | Thurana            | 33t ,           |
| Thun .            | 850              | <b>Tobarra</b>     | 274             |
| Thur, Fl.         | 914, 953         | Loistey            | 546. 567        |
| Thurm Belem       | 44               | Tolder, Fl.        | 914             |
| - Bogio           | 41               | Toledo, Prov.      | 195             |
| - der alte.       | 44               | <u>–</u> St.       | 195             |
| - ohne Gift       | 571              | Tolfa              | 299             |
| — S. Juliao       | 44               | Tologa             | <b>98</b>       |
| - G. Koreng       | 44               | <b>-</b> . ⊚t      | <b>98</b> , 344 |
| - G. Sebastiao    | 44.              | - Rast.            | 267             |
| — von Corduan     |                  | Tolofera           | 344             |
| - bon Rougillon   |                  | Lotofette          | 710             |
| Thuy, Thupr       | 684              | Tolva              | 2 <b>99</b> -   |
| Tibaens           | 75               | Tombellaine, Belf. | <b>755</b>      |
| Tiberville        | 769              | Tomino             | 997             |
| Tiebas            | 340              | Zone, Fl.          | 737             |
| Tieffenthal, Ochl |                  | Tonnay-Boutonne    | 726             |
| Tiemblo, el       | 319              |                    | ~               |
|                   |                  |                    | Zon-            |

| <b>Lonnay: Charente</b> | 726          | Totrequebradrille'   | .28          |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Lonneins                | 700          | Torres, Fleck.       | 27           |
| Tonnerre 536            | 5, 541       | — Fl.                | 27           |
| Sorbiscon               | 238          | — de Montes          | 20           |
| Torcoin '               | 850          | Novas                | \$5,6        |
| Tordera, Fl.            | 333          | — Bedras             | 5,4          |
| Tordefillas `           | 224          | Torritos             | 198          |
| Torigny                 | 776          | Torror               | . 337        |
| Zoria                   | 298          | Torrozello           | 71           |
| Tormalet, Bg.           | 732          | Torruella            | • 31         |
| Tormes, Fl.             | 221          | · Sortone            | 996          |
| Tournan .               | 674          | Tortofa !            | 325          |
| . Tournes               | 673          | Tortua, Inf.         | 笋            |
| Zero                    | 233          | Torya                | 900          |
| Torpis                  | 613          | Toscoa               | v. 🎙         |
| Torquemaba              | 223          | Zotana .             | - 47         |
| Torrao                  | 57           | Torhilah             | 33           |
| Torre, la -             | 313          | Louga                | , <b>6</b> j |
| - Campo 270             | 278          | Lone, Fl.            | 831          |
| - de abengaide M        | oro          | Louison, <b>Doef</b> | 97           |
|                         | 277 .        | Toul, Bisth.         | 901          |
| - be Barra              | 327          | — G1.                | 93           |
| - be Dona Chama         | 84           | — Geuv.              | 93           |
| — be la Covarde, la     | 297          | Toulois .            | 90           |
| - be la Parada          | 194          |                      | 60           |
| - be Moncorvo           | 83           | 📒 fur Arroup         | - 5          |
| — do Tombo              | 101          |                      | 64           |
| - Don Ximens            | <u>\$</u> 78 | Toulouse.            | 64           |
| - milano                | 270          |                      | 70)          |
| — Belba                 | 42           | 81.                  | 70           |
| Torreau, Schl.          | 750          | Tour de Bouc, For    | t 62         |
| Torrecillas de los can  | neros        | - de Champeron,      | la su        |
|                         | 210          | - de Coddes          | . 834        |
| Torrejon                | 288          | - de Gordonan, l     | a 34         |
| Torrejoncillo           | 204          | - bes Baleines, la   | 37           |
| Torrelaguna             | 199          | — dù Pin             | 5            |
| Lorrenueva              | 205          | = grife              | 洲            |
| Lorreperogil            | 279          | Louraine             | 84           |
|                         | ,            | •                    | <b>E44</b>   |
| •                       | ,            | , ` <b>.</b>         | 1            |

# Registet.

| Loutnaifis         | 850         | Treviño ' '       | 210           |
|--------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Lournan            | 470         | Trevoens          | 68            |
| Lournay            | 719         | Trevoup           | 566           |
| Lourvecoupe        | 717         | Triana, Beff.     | 247           |
| Lournes, Quelle    | 673         | Trianon           | 483           |
| Lourny             | 764         | — sur bois        | 483           |
| Lournus            | <b>5</b> 58 | Tricastin,        | 590           |
| Louro              | 72          | Tricuffiner, Bf.  | 590           |
| Lourre, El.        | 727         | Tricastais"       | 590           |
| Lours              | 835         | Trieve            | 580           |
| Louvre, 31.        | 727         | Trieves           | 571, 580      |
| Loza, Tosa         | 333         | Triguerchos       | 249           |
| - Borgeb.          | <b>3</b> 33 | Trimboth          | 941           |
| Trafalgar, Borgeb. | 258         | Trimouille        | 736           |
| Trahiguera         | 303         | Trinidad, Inf.    | 350           |
| <b>E</b> raikofo   | 68          | la                | 214           |
| Trapa              | 65          | Triord            | 587           |
| Erappe, la, Abt.   | 786         | Troart            | 770           |
| <b>Zrasne</b>      | 855         | Trofa             | 6t (          |
| <b>Traubach</b>    | 967         | Trojes            | <b>38</b> a : |
| Travanca .         | 75          | Trois Maries, les |               |
| Traves             | 862         | - Rois, les, Ab   |               |
| <b>Tranguera</b>   | 303         | - tétes           | 58¢           |
| Trazilos Montes    | 82          | Trona             | 56            |
| Trecor             | 749         | Tropes            | 522           |
| Treford            | 560         | Trun              | 770           |
| Treguier           | 749         | Trimere, Fl.      | - 705         |
| Treipedo           | 66          | Trueva, Fl.       | 208           |
| Trelon             | 855         | Trugillo          | 287           |
| Tremonille         | 736         | Trurillo          | 287           |
| Tremoula           | 692         | Tryt              | 855           |
| Trenheim           | 933         | Tida, Dorf.       | 971           |
| Treport            | . 761       | Tua, Fl.          | 7.            |
| Tresbes .          | 655         | <b>Tuani</b>      | 1000          |
| Tresme             | 470         | <b>Luas</b>       | 75            |
| Tresmes .          | 538         | <b>Lubela</b>     | 339           |
| Sreves             | 842         | Tuela, 81,        | 82            |
| Treviope           | 771         | Thelle            | 824           |

| Milleries, les  | 443         | Ulme           | •-     |
|-----------------|-------------|----------------|--------|
| Tulins          | 587         | Uncastillo     |        |
| Tille           | 824.        | 11 gersheim    |        |
| Túlles 🧳        | 380         | Unghad         |        |
| Türenne, Bic.   | 825         | Université; l' | •      |
| St.             | 825         | Unfere lube &  | rau ju |
| Türingbeim      | 955         |                | •      |
| Turthe m        | 954, 955    | Unter - Armagi | nac    |
| Thrqueffun      | 865         | - Muvergne     | 1      |
| Túrfan          | 709         | — Baira        | 11     |
| Turp :          | 770         | - Berry        |        |
| Timi ne         | ·/ 587      | - Begin        |        |
| Tumbe, Felfen   | 775         | - Blaifois     |        |
| Eurdetaner      | <b>2</b> 66 |                | e      |
| Turduler .      | 256         | — Chanipagn    | e      |
| Auria, Fl.      | 295         | - Comenges     |        |
| Turluren, Echl. | 820         | - Dauphine     | 56     |
| Turoner, Bt.    | 834         | - Delphinat    | •      |
| Turquel         | Şî          | - Elias        | · 91   |
| Tujey, Schl.    | 535         | — Force        | •      |
| Tin, Teft.      | · 85        | — Gevaudan     |        |
| — Gt.           | 241         | - Hanlach      |        |
| 11.             |             | — Yangueboc    |        |
| Mbane, Fl.      | 622         | — Limolin      |        |
| Ubeda           | 277         | Untere Marche  | 2      |
| · Uhr:que       | 237         | - Mundat       |        |
| licanba '       | 74          | Unter-Ravarra  | `68    |
| liceba          | 199         | - Perigord     |        |
| Heles           | 200         | - Vicardie     |        |
| Mari            | 714         | — Provence     |        |
| lifft of        | 964         | — S. Amarii    | 1      |
| Uffried, ber    | 949         | - Saintonge    |        |
| Ugijar .        | 238         | - Bendomoie    | 3      |
| Ujipar          | 238         | - Viennas      | , .    |
| Ujue            | 340         | — Bivarais     |        |
| Mea             | 274         | Ungain, Sol.   | ξ.     |
| ulla, M.        | 240         | Mrarte         |        |
| Milbecona       | 329         | Urbis          | -od    |
|                 |             |                |        |

| rgel             | <b>3</b> 31    | <b>Bal</b>        | 778          |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| rola, Fl.        | <b>343</b>     | lè 60             | 8, 973       |
| reaul, That      | 336            | D'almone          | 979          |
| rroj             | 340            | - de Coelha       | Óģ           |
| rumea, Fl.       | 341            | - be Balitée      | .889         |
| rø               | 864            | — de Grace, Abt.  | 456          |
| rzap, Urzy       | 799            | - de la Comtesse, | Prior.       |
| Ifel .           | 825            |                   | 892          |
| seldun           | 702            | - be Liepure      | 959          |
| Mon              | 820            | — de Lievre       | 959          |
| farit .          | 714            | — de Mougeira -   | 87           |
| evel             | 203            | — de Paço         | 86           |
| sreta'.          | <b>£50</b>     | - de Prados       | 87           |
| Peni             | 857            | — be Chour, Ri    | 550          |
| rricat .         | <b>438</b>     | - bes Ecoliers    | 534          |
| zegais           | 668            | - Longs           | 68           |
| jege, I          | 668            | - Romed           | 341          |
| zeroe            | 824            | — Spir, le        | 683          |
| 125              | <b>381</b>     | Baladier          | 685          |
| 种                | 668            | Balbona           | 322          |
| Hille            | 580            | Valbonne          | 56           |
| 4"               |                | Balcalros         | <b>Ž4</b> 0  |
| ₩.               |                | Baltorba          | 212          |
| Labres           | 705            | Baldanco .        | ,21 <b>3</b> |
| bacariçà         | <b>5</b> 9, 61 | Baldasnes         | 84           |
| sache, le, Bg.   | 564            | Valbegaff, Abe.   | 900          |
| 3achter#Bap      | 928            | Baldelaguna .     | 218          |
| Babicaffer , Bt. | 771            | Baldeinero        | 198          |
| sabiocaffer, Bli | 771            | Balbemofa         | 312          |
| Saend .          | 268            | Balbeolmos        | 201          |
| Jages -          | 784            | Balde Peñas       | 278          |
| Jagos            | 61             | Baldepelias       | 205          |
| sabebard, Thai   | 282            | Valdeprado, Thai  | .282         |
| 3aili            | 475            | Balderfange       | 868          |
| daillac          | 702            | Balbeverbeja      | 220          |
| Jailly           | 540            | Baldigeitt'       | 67 ·         |
| 3aifont          | 627            | Baidigna's RL     | 300          |
| šaivė, Lang      | 899            | Baldivield        | 200          |
| 3 26.8 %.        |                | <b>B</b> 111      | Vals         |

| Balduché                 | 662          | Balleruftia 10         |
|--------------------------|--------------|------------------------|
| Balença                  | 80           | Balles de los montanas |
| - do Duero               | 69           | Durgos, los            |
| <b>Balengar</b>          | 832          | Ballinabares, &        |
| <b>Balence</b> 588. 6481 | 700.         | Balls .                |
| 200, 240                 | 832          | Balma feba             |
| Balencia, Fledi.         | 22I          | Valogne                |
| - Konigt.                | 299          | Balvire, la            |
| St.                      | 301          | Balois, le             |
| - de Mcantarà            | 288          | Balras                 |
| Balenciennes             | 852          | Balromen, le           |
| Balencon                 | <b>8</b> 52  | <b>Bals</b>            |
| Balenfole                | 617          | Balfera                |
| Balentigney              | 985          | Valferene, Fl.         |
| Belentin                 | 588          | Balfere                |
| Balentine .              | 652          | Baltierra              |
| Palentinois              | 587          | Balverbe 203. 260      |
| Balenzuala               | 279          | - de Camino            |
| Balera de Abajo          | 203          | Bancelles              |
| Balera de Arriva         | 203          |                        |
| Baiette, la, Fled. bro   |              | Bame, Fl.              |
| Balette, fa, St.         | 729          | Bannes                 |
| <b>B</b> aiff            | 933          | Bans, les              |
| Balbelhas                | 71           | Var, Fl.               |
| <b>B</b> albs            | . 635        | Bargenbon              |
|                          | 1007         | Barenne                |
| Balincourt               | 852          | Barennes 805           |
| Vallaca .                | 305          | Barilles :             |
| Balladares               | . 81         | Barneville             |
| Ballabolid               | 223          | Baro, Fl.              |
| Ballage                  | 531          | Bargea da Gerre        |
| Vallazim                 | 71           | Bargeas                |
| Balle de Lecrit          | 232          | Varzy                  |
| - de Plasencia           | . 289        | Bajater, B.            |
| Balleras                 | 194          | Bafconier              |
| Ballée de Bourg          | 529          | Basques                |
| Ballees be Revers, let   | J-7<br>700   | Baği .                 |
| WHILES AS SERVED AS      | <b>AYY</b> . | ا الله                 |
|                          |              |                        |

# , Register.

| 3affv             | 520. 531 | Beirold                   | 669        |
|-------------------|----------|---------------------------|------------|
| 3 á stan          | 833      | Belada                    | 219        |
| 3aften            | 833      | Welais .                  | 674        |
| Fatteville .      | 768      | Belan                     | 674        |
| dan Giard         | 465      | Beleg, Fl.                | 234        |
| <b>Saublanc</b>   | 748      | — el Blance               | 237        |
| Baucelles '       | 852      | Malaga                    | 234        |
| Baucluje          | 628      | Velilla de Ebro           | 293        |
| aucouleur         | 535      | Velle, Fl.                | 474        |
| taudahons, les    | . 980    | Belleringen .             | 965        |
| taudemont, Grf.   | 884      | Belvcaffer, Bt.           | 762        |
| Et,               | 884      | Belorado                  | 210        |
| audebrange        | 883      | Belojo                    | . 69       |
| audocourt         | 984      | Belvis de Monrroy         | 288        |
| Banbref           | 868      | Belquefin                 | 762        |
| audtefange        | 886      | Bengco                    | 1003       |
| anfren            | 972      | Wenaißin 621              | . 623      |
| duges, les, GM.   | 909      | Benafque, Fleck.          | 299        |
| ánjaucourt        | 985      | <b>—</b> 81.              | 627        |
| auferab           | 638      | — Et.                     | 627        |
| aur, la           | 649      | Bence                     | 615        |
| duvens            | 668      | Bendée, Fl.               | 738        |
| aur               | 756      | Bendenheim                | 933        |
| _ de Revers,      | les 799  | Venvie, Fl.               | 738        |
| — dù Loir         | 782      | Bendiere, la              | 609        |
| - le Villars      | 489      | Bendome .                 | 794        |
| - Billers         | 981      | Bendomois 787.79!         | 2.793      |
| annes -           | 583      | Lendres 635               | <b>658</b> |
| e Gol.            | 473      | — Gee                     | 658        |
| eaur, Baur        | 763      | Veneter, Vf.              | 750        |
| ecoure. Al.       | 570      | Beniffe .                 | 623        |
| ega de Granada    | , Thal   | Wennes                    | 750        |
|                   | 232      | Bendatour, Berzogth.      | 824        |
| egar de la fronte | ra 257   | — Sch!.                   | 825        |
| care, El. 3       | 40, 486  | Wentavon                  | 583        |
| eille, Fl. 🐪 4    | 73. 568  | Bentie, la D.             | 514        |
| ciros \           | .98      | Bentout, Bg. 575          | 593        |
|                   | `        | <b>** *** *** *** ***</b> | Beit's     |

# - Register.

|                   | • •             | •              |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Benvre            | 465             | Berre, Fl.     |
| Beoure, Fl.       | 588             | Berriere       |
| Bera 57.          | 236. 338        | Berron, le     |
| Eruj .            | 150             | Berfailles     |
| de Figve          | ira, Fort       | — Alt und Rei  |
|                   | 103             | Berfine, la    |
| - de Plafenci     | ia, la 289      | Verjoy         |
| Veral, Fl.        | 297             | Bersope, FL    |
| Berberie          | 472             | Bert, Fl.      |
| Bercel            | 980             | Berteuil       |
| Berbe             | 1003            | Bertús         |
| Berdier, le       | 648             | Bervins        |
| Berdon, Fl.       | 616             | Bescovato      |
| Berbun, Fled.     | 297. 861        | Besle, Fl.     |
| St.               | 548. 869        | Befoul         |
| Berbun            | 718             | Besseuheint    |
| Berdinois         | 868             | Bette, FL      |
| Beret, Coll.      | <b>8</b> 37     | Beude, Fl.     |
| Bereza, Fl.       | 71              | Beulgueßin     |
| Berfeuil          | 646             | Beulqueffin    |
| Bergara           | <b>34</b> 3     | Beurdre, le    |
| Berger, le, Soll. | 841             | Beuse, FL      |
| Bergeron, Fort    | 75 <b>1</b>     | Berin 43       |
| Berja             | 239             | — François 431 |
| Beilanga          | 211             | <b></b> .      |
| Berloviller       | <b>88</b> 3     | — Normand 43   |
| Bermand, D.       | 500             | Vennes         |
| Bermandois        | 499             | Bepre          |
| Bermandurer, B    |                 | Bezelan 543.   |
| Bermarton         | _ <b>55</b> t   | Bezelise       |
| Bermoim           | 80              | Bezelize       |
| Bernet .          | 683             | Bezerre, Fl.   |
| Bernenil          | 766. 805        |                |
| Berniéres         | 635.658         | Bezonze, Fl.   |
| Bernon            | 765             | Biale .        |
| Bero, Fl.         |                 | · Biana        |
| Werpilliere -     | 58 <del>6</del> | o bo Boli      |
|                   |                 | . 9            |

| iane. 64               | 9 Biggians           | , 100            | <b>5</b> > - |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| ianna -                | 7 Wignory            | 534              | t .          |
| ianna, Bg. L           | 9 Nignot             | \ 894            |              |
| — <b>%</b> kď.         | I Bigo :             | , 24             |              |
| — haf.                 | s Wihers "           | 84               | 3            |
| ibrais 78              | 2 " Wilaine. P       | L 74             | 1            |
| ic, la 717.816.86      | 5 - la               | Jule 78          | I            |
| - de Bezenzag 71       | 6 Pilbao             | 34               | 8            |
| - le Consté 82         | a Vikalbarı          | 19               |              |
| icariça 59. (          | I Pilches            |                  |              |
| ich 3                  | I Viler              | 95               | 2.           |
| ichercy 90             | 6 Villa              | . 26             |              |
| idy 80                 | 5 — Alego            | n 33             | 5.           |
| iciani 100             | 5 — Alva             | 9                |              |
| ico, Fled. 100         | 5 - Boal             |                  | 9.           |
| icogne, Abt. 8         | 5 - Boim             | 9                | 4            |
| italva, Fl. 3          | 2 — Chan             |                  | Q            |
|                        | 4 = Cova             |                  | 7            |
| - de Faz de Piodas     | 16' a                | Coelheira        | 7E ,         |
| iDigueira .            | 12 - da G            | alheta P         | 13.          |
| idourle, Fl. 6         | 7 — das (            | Tuguias !        | 55           |
| iducaffer 7            | 6 — das.L            | agens I          | -            |
| tie, El. 7             |                      |                  | 9            |
| sieille eglise 5       | og - be D            |                  | 68           |
|                        | 75 — be M            | iem :            | 52'          |
| 3ienne 585-8           | 59 — de R            | cyna 2           | 85           |
| 3ienne Fl. 357- 727- 7 | 13. — de A           | ielas I          | 13           |
| 822.8                  | 39 <del>- 00 1</del> | žifijo I         | 13           |
| Biennois 5             | 85 — do I            | oho I            | 13           |
| Bierzo, das Land       | 20 — Felic           | the 24           | 94           |
| Bierzon 787.           | 30 — Fern            | iondo 1          | 94           |
| Eteulop                | .2 - Om              | 84.              |              |
| Bieur                  | 76 🕳 Fran            | ica 87, 110, 19  |              |
| Bieux Bousant, le Paf  |                      | 219, 270.2       |              |
|                        | 10                   | be Panades 3     |              |
| Bif                    | 571 — —              | be Xira          | 47           |
| Bigeffe, FL            | 811 — Fr             | anca del Pierzo: | 22I          |
| ı <del>-</del>         | Bbt                  | b 2 25           | illa         |

| Bil          | ta Ga         | rcia 🗀      | - 77          | 23ill            | r Pousa de Aguid | t ·  |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------|
| -            | Gen           | zalo        | 286           | -                | Real, Port.      | . ;  |
| •            | hart          |             | 200           |                  | — Span.          | . 3  |
| -            |               | 10 4 · 20   | 5.303         |                  | — de Alava       | 3    |
| •            | ,             | fa 💮 💮      | 307           | -                | rubta            | 2    |
| ÷            | <b>D</b> rad  |             | 335           | -                | - be los Die     | 6 10 |
|              |               | urrique     | 200           |                  | Guadian          |      |
| <u>-</u>     | nobe          |             | 53            |                  | Ruiva            |      |
| -            |               | Danibs      | 62            | ` <del>, ,</del> | S. Romad         |      |
| -            | <del></del> , | de Alvito   | 92            | •                | Berde dos Fra    | nco  |
| <u> </u>     | <del></del>   | de Anços    | 59.62         |                  |                  |      |
| ***          |               | de Cerveire | 77            |                  | Velba de Roda    | 0    |
| -            | -             | de mil font | <b>6</b> 5 93 |                  | Berbe.           |      |
| _            | -             | de Mongart  | 06 62         |                  | Viciosa, Fleck,  | 9    |
| -            | <del></del> ' | de Portima  | й 103 .       |                  | — Сфі.           | 1    |
| _            | -             | de Puffos   | 53            | •                | •                | 1    |
| <b>-</b>     |               | de Sobacco  | 68            |                  | Biçofa .         |      |
| -            |               | do Potro    | 78            | Bill             |                  |      |
| <del>-</del> | nueva         | del Alcor   | 250           | Bills            | bao de Noda      |      |
| -            |               | de Cardena  | 8 27O         | Villa            | icais            |      |
| -            |               | de Cauche   | 237           | Billa            | cañas -          | 4    |
| _            | <del></del>   | de Fresno   | 285           | Villa            | carillo          |      |
|              | <u> </u>      | de la Jara  | 204           |                  | caslin           |      |
|              |               |             | 270           | Bille            | cenejos          | . ;  |
| <del></del>  |               | be la renna | 303           | Billa            | fames            |      |
| -            | ·             | del Arzobis | po .          | Ville            | ifafila          |      |
|              |               |             | 279           | Villa            | france 303. 33   | 9    |
| -            | -             | de la Guerr | <b>M</b>      | Villa            | franqueza        | •    |
|              |               |             | 132           | : Willa          | lengua           | :    |
| -            |               | del Rio     | 260           | . Villa          | lobos            | - 1  |
| -            | •             | de la Serei |               | Villa            | lpando .         | 1    |
|              | -             | 1.          | 286           | Villa            |                  | 3    |
|              | -             | del Duque   | 270           | Villa            | mbrofa           | 3    |
|              | -             | de los Infa | ntes          | Villa            | miel, Fleck.     | 2    |
|              | . ;           |             | 205           |                  | Markar.          | 1    |
| -            | · —           | del Mey     | 270           | Villa            | natie            | 3    |
| -            | Duar          |             | 63            | Billa            | nueva .          | 2    |
|              | •             |             | -             |                  |                  | 휈    |
|              |               |             |               |                  | •                |      |

| Manuevafte la Dca      | 210         | Ville neuve l' Archeveq                 | 10          |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| illar de Areas         | , 77        | ,                                       | 530         |
| — be Canas             | 204         | le Roi, Di                              |             |
| - de Cobo              | 299         |                                         | 170         |
| — de Frades            | <b>8</b> 0, | 6                                       |             |
| - Don Pardo            | 278         |                                         | 536         |
| — Don Pardo<br>— Mayor | 69          | - 1ez Mague                             | ons ,       |
| — Seço da komba        | 85          | ne '                                    |             |
| illares, los           | 278         | S. George                               | <b>170</b>  |
| illaries .             | 296         | — — Sovin, Sc                           | _           |
| ilarinho be Castant    | eira        |                                         | 795         |
|                        | 84          |                                         | 69          |
| - bo Bairro            | 61          |                                         | <b>8</b> 36 |
| illaro                 | 348         |                                         | 613         |
| Warobledo.             | 206         | Villefranche 530.                       | 80è         |
| Marona                 | 294         | — Champ                                 |             |
| Mars 560. 621          | 769         |                                         | 714         |
| Brancas                | 618         | •                                       | 729         |
| iffias Boas            | 85          | Billemagne                              |             |
| illas, cinco de Arago  | n, las .    | Villemoran                              | 836         |
|                        | 296         | Minimir                                 | 647         |
| illatorca8             | 304         | Villena                                 | 274         |
| ille. Gol.             | 568         | Willeneuve 568.658.                     |             |
| la 436. 913            | . 698.      | - Gunen.                                |             |
|                        | 720         | d'Agenois                               | 701         |
| Bourbon                | 703         | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | u<br>CC-    |
|                        | 705         |                                         | 669         |
| _ Dieu                 | 774         | - be Berg                               | 673         |
| _ be paille            | 956         | led Cterm                               |             |
| — en Vermois           | 882         |                                         | 661         |
| Rranche 648            | . 684.      | Billepinte                              | 651         |
| 70                     | 6.812       | Billereversure                          | 560         |
| be loura               | guais       | Villerferel                             | 983         |
|                        | 646         | Billers Cotte Rets                      | 473         |
| - to François          | 778         | - la Boffiere                           | 985         |
| françoife '            | 778         | - la Montagne                           | 897         |
| - Longue               | 647         | — le Bocage                             | 776         |
|                        |             | <b>25666</b> 4                          | 23ile       |

Megister.

|                    | , ,    | • •                     |
|--------------------|--------|-------------------------|
| Billers les Blamon | 984    | Witre, Bitref 18        |
| fous Ecot          | 984    | Bitri ju                |
| — vaudry           | 987    | Vitry le brûlé g        |
| Billiers, See 82   | 8, 83I | le François 530         |
| Billinadares . RL  | 242    | - fur Loire 55          |
| Municipal Control  | 210    | Bivarais 67             |
| Wilrot .           | 312    | Bivero 24               |
| Bimen .            | 505    | Wivier 80               |
| Vimeur             | 505    | Viviers 67              |
| Wimieira           | 75, 91 | Bivonne 73              |
| Vimiofo            | 86     | <b>Visqu</b> 62         |
| Bimoutier#         | 770    | Wizcana 34              |
| Winaros, Fort      | 303    | Wisiffe 58              |
| Binca              | 684    | Wodable 8               |
| Bingennes .        | 466    | Bogelbach go            |
| Windres            | 493    | , Bogefifche Gebitde 60 |
| Binhaeg .          | 85     | Word 90                 |
| Binjec             | 750    | Boife, Fl. 79           |
| Bino, del          | 225    | Poivre 8                |
| Wind .             | 608    | Polvre 81.              |
| Winfon, Fl.        | 613    | Bollenat 360.5          |
| Binftingen         | 894    | Bologue, &L.            |
| Bintain, Fort      | 1008   | Boltana 2               |
| Bio de Sps         | 691    | Bolte, la 8             |
| Dique              | 331    | Bolofe 8                |
| Bire, FL. 7:       | 74 776 | Bohang 6                |
| , <b>©t.</b> `     | 776    | Porgehirge, grans 100   |
| <b>Wir</b> é       | 783    | was bon gigbt 6         |
| Bireur G. Martin.  | 856    | - meiße ico             |
| - le Balerand      | 856    | Vorse, Fl.              |
| Birgala mapor      | 346    | Bolged les. Ceb, 356,90 |
| <b>Via</b>         | 863    | Posite 5                |
| Bifen              | 15, 65 | Bouga 60.               |
| Biso, et           | 205    | FI. 56                  |
| Biffo, et          | 270    | Bouge, &L.              |
| Biftre, &L         | 667    | Bonjout #               |
| 201614 1 1240 ·    | 77 -16 | - 15                    |
| Bitorig            | 345    | Poulte, la to           |

| Couse, Ff.          | 538            | Weinquelle, ble      | · 573;       |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Bones, les, Geb.    | 909            | Beiß - Urmagnaç      | 714          |
| 24444, 44, 0114     | 3.5            | Weiße See            | 914.         |
| 602                 | 7.6            | -QBeißenburg         | 941          |
| 70.                 |                | - am Rhein           | 941          |
| Baal, Rl.           | 520            | Weißenburgische Mun  | bat          |
| Badgaffen, Abt.     | 900            |                      | 943          |
| Labi al Rebir, Fl.  | 134            | Weitersweiler        | 941          |
| Badil Hadscharah    | 201            | Wendlingau           | 929          |
| kadi al Kabir, Fl.  | 134            | Wepe, la             | 849          |
| Balfche Menerthum,  | pas            | Werd                 | 933          |
|                     | 967            | Westhalten           | 962          |
| Balsch = Morweiler  | 972            | Westhofen            | 932          |
| Bafferling .        | 964            | Westreich            | 945          |
| Bald von Orleans    | 789            | Wettelsheim          | 962          |
| Balderfingen        | 808            | Weyer                | 958-         |
| 3alders bach        | 928            | Wenerburg, Schl.     | 946          |
| Balschied           | 947            | Weyersheim zum Thi   | ırın         |
| Baltenbeim          | 930            |                      | 929          |
| zangen              | 924            | Wholeheim            | 934          |
|                     | 1. 929         | Wivernheim           | 934          |
| jarasch, Grf.       | 987            | Wiebersweiler        | 896          |
| 3arneton            | , 849          | Wiedereroberte Land  | <b>\$</b> 96 |
| <sup>3</sup> arti   | 478            | Wiese, zitterude     | 572          |
| Barwid              | 851            | Wihers, Fl.          | 85 <b>r</b>  |
| Basgau, Geb. \ 350  |                | Wihr                 | 958          |
| 908. 939            | 9. 976         | Wildenstein, Schl.   | <u> 665</u>  |
| Baffelnbeim         | 923            | Wiler                | 958          |
| Bafferburg, Schl.   | 958            | Millafans            | 980          |
| Baffer von la Mothe |                | Willafons            | 980          |
| Batten              | 847<br>964     |                      | 945          |
| Zatteviller 9       |                | Wilten               | 945          |
| Begleupurg          | 11. 964<br>941 | Wilvigheim           | 932          |
| Beiler, D. 194      |                | Windeck, Schl.       | 943          |
| petites 194         | 2. 944.<br>952 | Windheim ha          | 941          |
| Reiterthal          |                | Wingen<br>Prinkel D. | 941          |
| Beilerthal 9        | 10, 951        | Bbbb 5               | 974<br>Win=  |
|                     |                | रहरा 😝               | MC2 1.70     |

## Megister.

| Winftein, alt und neu, S  | d)l.                | Firona -                | 307    |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
|                           | 943                 | <b>Xucar</b> , Fl. 133. |        |
|                           | 543                 |                         | - ,77  |
|                           | <b>9</b> 3 <b>3</b> | _ , <b>X.</b>           |        |
|                           | 56                  | Yanzi .                 | 338    |
| Withhlos, Schl.           | 43                  | Ybanchalval, Fl.        | 348    |
| Wiversheim                | 932                 | Dbros .                 | 279    |
| <b>W</b> oerd 938.        | 39                  | Debes                   | 201.   |
| Wolfinger-Thal            | 18                  | Decla                   | 274    |
| Wolfisheim (              | 332                 | Decora                  | 345    |
| Wolfskirchen g            | ğ6 `                | Debes                   | 199    |
| Wolfsweiler (             | 773                 | Deu, Inf.               | 739    |
|                           |                     | Devre, Fl.              | 828    |
|                           | 319                 | — le Chatel             | 791    |
| Munnenheim g              | 62                  | Oniesta -               | 204    |
|                           |                     | Yon, El.                | 738    |
| AG.                       |                     | Younc, FL               | 356    |
| <b>4.</b>                 |                     | Youset 635.             | 670    |
| <b>X</b> aca 1            |                     | Drueste-                | 202    |
|                           |                     | <b>Yrun</b>             | 342    |
| <b>Xalon</b> , Fl. 290, 3 |                     | Vícar                   | 213    |
| Xarama, Fl. 133. 1        | 89                  | Vingueaux               | 6.5    |
|                           |                     | Meure, Fl.              | 798    |
| Zativa , 3                | 05                  | V Soire                 | 820    |
|                           |                     | Prette, Fl.             | 434    |
|                           |                     | Vvetot                  | 760    |
| Xenil, Fl. 229. 2         |                     | Yviça, IM.              | 319    |
| Xerez 2                   | 51:                 | Yvoix                   | 867    |
| — de Badajoz 2            |                     | Ypo <b>y</b> ,          | 867    |
| — de la Frontera          | 25t                 | <b>3.</b> •             | •      |
| — de 106 Cavalleros 2     | 84                  | ,                       |        |
| Zerica 2                  | 03                  | Zabern A. u. St. 936.   | 941    |
| æerte 2                   |                     | Zaberner Steeg          | 909    |
| — <b>31.</b> 2            | 88                  | Zafra                   | 284    |
|                           | 94                  | Zahara                  | 259    |
|                           |                     | Balamea de la Serena    |        |
| Ximena de la Frontera 2   | <b>5</b> 7 (        | Zalduendo               | 345    |
|                           |                     | \$                      | Same . |

| imbujal     | . 62        | Zillisheim .    | 974      |
|-------------|-------------|-----------------|----------|
| mora        | 225         | Zimmerbach.     | 955- 958 |
| ıragoza     | 291         | Zinsel, Fl.     | 912      |
| irauz       | 343         | Zitternde Wicfe | 572      |
| irzuela, la | . 194       | Zerita          | 195      |
| henacter '  | 923         | Znda, FL        | 329      |
| <b>u</b>    | 933, 959    | Buera           | 293      |
| llenberg    | 958         | Zuheros         | 268      |
| Uweiler     | 933         | Bumana          | 343      |
| mbs, Fl.    | 914         | Zunge von De    | 630      |
| uti         | 274         | — — Dui         | 630,     |
| zete, Fl.   | 8           | Burita          | 195      |
| breira      | 72          | Zuna            | 345      |
| dacos, Fl.  | <b>3</b> 39 | Buntfote        | 858      |
|             |             | ` · ·           | 200      |

# INDEX.

| Α,                   |       | Alifie              | <b>5</b> 52   |
|----------------------|-------|---------------------|---------------|
| Abbaticovilla        |       | Almantica           | 274           |
| Abbatis villa        | 503   | Alnetum             | 850           |
| Abbavilla            | 503   | Alona               | 301           |
| Abricantae           | 503   | Alpes               | 614           |
| Abrincae             | 775   | Aliatia             | 907           |
|                      | 775   | Ambacia, Ambalia    | 831           |
| Abyla<br>Accinctum   | 259   | Ambianum            | . 501         |
|                      | 982   | Ambletofa           | 54            |
| Acejum<br>Acinipo    | 982   | Ambroniacum .       | 561           |
|                      | 233   | Ampliputeum         | \$13          |
| Ad Vicenas           | 466   | Anas                | <b>6</b> :134 |
| Adjacium /           | 1002  | Anciacum            | 537           |
| Adura                | 709   | Ancora              | · 501         |
| Acgîla, f. Acgilum   | 1008  | Andecamulum         | 817           |
| Kemilianum<br>Aoria  | 705   | Andegavum           | 840           |
| Acrilia<br>Acrilia   | 517   | Andelagus, f, Andel |               |
| Actilia<br>Agusto    | 493   | Andelejum           | 764           |
| Agatha               | 659   | Andemantunum        | 593           |
| Alabam Alabama       |       | Anderitum           | 97.<br>67i    |
| Alabon, Alabona      | 394   | Andufia             | 670           |
| Alancia              | 816   | Angeriacum          | 936           |
| Alba                 | 773   | Angledura           | 22            |
| Alba ),              | 520   | Annonaeum `         | 61            |
| terra                | 729   | Annoniacum          | 675           |
| Albamarla            | 762   | Ansa                | \$cj          |
| Alban                | 673   | Anieria             | 50!           |
| Albece               | 617   | Antequaria          | 3 <b>4</b> )  |
| Albenacium           | 673   | Antimonasterium     | سر,<br>84     |
| Albiga               | 647   | Antipolis .         | 64            |
| Albiniacum           | 830   | Antium              | 809           |
| Albucium, Albucum    | 825   | Apamia, Apamiae     | 676           |
| Albufera de Valencia |       | Apiarium            | 307           |
| Alceta               | 653   | Apta Julia          | (1)           |
| Alesia 552           | 2.670 | Aqua iparia         | \$17          |
| Alcsiensis pagus     | 557   | Aquae Augustae      | 72<br>70      |
| Alefium              | 670   | calidae             | 242 86        |
| Alexia               | 552   | - Flaviac           | 242 P         |
| Alifacia             | 907   | 2.40 A46A           | *1            |
|                      | · •   |                     | Age           |

| squae mortuae                           |             |                         |              |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| - Sextiae                               | 667         | Auga                    | 76 <b>1</b>  |
| - Tarbellicae                           | 600         | Augur                   | 761          |
| - Voconis                               | ήtτ         | Augusta                 | 11.715       |
| lquila                                  | 334         | — Bilbilis              | 294          |
| iraegenus                               | 769         | 'emerita                | 285          |
| traufio                                 | 776<br>592  | — firma<br>— Sueffionum | 260          |
| \rbscala                                | 274         | - Veromandu             | 473          |
| lrea                                    | 761         | veromandu               |              |
| lrcobriga                               | 25t         | Augusto - Albense       | 499          |
| reus                                    | 761         | - Argayonense           | 278          |
| Lindea                                  | 597         | Augustobriga            | • -          |
| Irdra                                   | 507         | Augustodunum            | 226          |
| reac                                    | διά         | Augustomagus            | 554          |
| relas, Arelate, Are                     |             | Augustobona             | 471<br>522 j |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>6</b> 03 | Augustomana             | 522          |
| rgentina                                | 920         | Augustonemetum          | 816          |
| rgentoratum                             | 920         | Augustoritum            | 73 <b>4</b>  |
| rgenus                                  | 776         | Aula Quiriaca           | 745          |
| ria                                     | 517         | Auracium                | 751          |
| rmalaricae                              | 677         | Aureliacum              | 815          |
| rnetum f. Arnejum                       | Ducis       | Aureliana Civitas       | 789          |
|                                         | 553         | Aurelianum              | 789          |
| rtemilium                               | 306         | Aurgi                   | 275          |
| rtelia                                  | 511         | Auffonica               | 548          |
| rverna                                  | 816         | <b>A</b> uftria         | 721          |
| fido                                    | 257         | Autifiedorum            | 550          |
| (pis                                    | ≱08         | Autricum                | 792          |
| facium                                  | 907         | Auxonia                 | 548          |
| ftigis                                  | 260         | Avaricum                | 820          |
| Sturica Augulta                         | 221         | Avellana, Avellanur     | 1 925        |
| tatius                                  | 824         | Aveniacum               | 524          |
| tegua                                   | 269         | Avenio                  | 625          |
| thenopolis                              | 613         | Avimons                 | 506          |
| trebatae                                | 513         | Azona                   | 520          |
| tregna                                  | 269         | <b>B.</b>               | - ·          |
| teiniacum                               | 529         | Bactica                 | 245          |
| tura                                    | 709         | Baccis i                | 4. 249       |
| udomeropolis'                           | Ś 18        | 1                       | Bactu-       |

# INDER

| Baetulo                | 326  | Betonia II               |
|------------------------|------|--------------------------|
| Bagacutti              | 854  | Betula 1                 |
| Bagaudarum caftrum     | 468  | Betulus 319              |
| Bagilinus ager         | 771  | Betaria 4                |
| Balearides             | 109  | Beugefia 54              |
| Balcares               | 309  | Bibracte - , 5%          |
| Balgentiacum           | 790  | Biterrae 65              |
| Balliolum              | 847  | Bituritae 🙀              |
| Balma                  | 983  | Bituriges 14             |
| Baltium .              | 605  | Blandae . 33             |
| Balsa                  | 105  | Blaventum 69             |
| Bapalma                | 514  | Blavie , 697             |
| Barbisellum            | 724  | Bleize 794               |
| Barcilons              | 622  | Blitera Septimanorum 67  |
| Barcino .              | 324  | Blicerrae 657            |
| Avon                   | 622  | Boeterrae 67             |
| Batrum                 | 903  | Bojocallinus ager 771    |
| ad Albulatn            | 532  | Bononia 510              |
| ad Sequanani           | 549  | Borma 611                |
| Baucium                | 605  | Borra ducis 93           |
| Beatia                 | 276  | Brachara                 |
| Begorra                | 721  | Braia Comitis Robertl 41 |
| Beleus                 | 963  | Brennacum 47             |
| Belgica prima et fecus | nda  | Breona 59                |
| DeiBica Linna          | 170  | Brexia 55                |
| Belgiolum              | 847  | Bribodurum 7/8           |
| - Belica               | 561  | Brigantio 51             |
| Bello                  | 7    | Brinnacum 4              |
| Bellemontium           | 530  | Brinonia 60              |
| Belliquadrum           | 687  | Briovera 77'             |
| Bellovacum             | 477  | Briva Ilarae 47          |
| Bellus josus           | 212  | Brivas Di                |
| Beina                  | 547  | Brivates 5               |
| Palmon                 | \$47 | Brivodurum 797-15        |
| Bella, Bellia          | 292  | Brocomague 9             |
| Benecharnum            | 688  | Branonis mons            |
| Berwarti Rupes         | 943  | Brusca y                 |
| Belontium              | 978  | Bruicha 91               |
| Beterrae               | 657  | Buch                     |
|                        |      |                          |

| uccinium                | 853         | Carilocus 200.       | 981        |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------|
| ullio                   | 868         | Caritas              | 799        |
| urbo Ancelli            | 554         | Carmanum             | 718        |
| - Archembaldi           | 554.        | Carmo                | 260        |
| - Michembaldi           | . 804       | Carnutum             | 794        |
| urdigala                | 694         | Carolopolis          | 529        |
| urgum bonse Genel       |             | Carophium            | 831        |
| uxovilla                | 931         | Carpentoracte Memino |            |
| DXOAIII                 | . Yo        | Carptinoracte Meiman | 626        |
| C,                      |             | Carrofum             | 736        |
| ıbelia                  | 537         | Carthago nova        | 272        |
| abellio                 | 528         |                      | 707        |
| ibeniae                 | 630         | Castella nova        | 189        |
| ibillonum               | <b>55</b> 6 | - vetus              | 206        |
| idomus                  | 770         | Castellio            | 767        |
| idureum                 | 701         | - ad Sequanam        | 549        |
| icaomanum               | 781         | Castellodurum        | 533        |
| iciarca Augusta         | 292         | Castellum Heraldi    | 736        |
| iciaris Burgus          | 773         | — Icium              | 718        |
| elarodunum              | 835         | — — Morinorun        |            |
| ciaronagus              | 47 <i>7</i> | Castinetum           | 927        |
| lagoris                 | - 651       | Castra               | 488        |
| laguris                 | 211         | - Postumia           | 269        |
| lagurria Fibulatia      |             | Caftrum              | 842        |
| ie                      | 468         | — — Airaudi          | 736        |
| lidobeccum              | 760         | - Caninum            | 801        |
| lidum Beccum            | 760         | - Celsum             | 842        |
| Iniacum                 | 475         | - de arcubus         | 612        |
| lviniacum               | 736         | - novim              | 729        |
|                         | 9.534       | — novum Arrii        | 650        |
| maria                   | 604         | - Radulphi           | 832        |
| mpania                  | 519         | — — Reginaldi        | 540        |
| ncius                   | 493         | - S. Florentini      |            |
| ntabria                 | 346         | - Sinemurum B        |            |
| pella Domini Gilo       | His Aso     | neuse                | .555       |
| pion                    | 251         | - Theodorici         |            |
| pratia                  | 1008        | — villanum           |            |
| reafo                   | 654         | Catalaunentis ager   | 533<br>524 |
| reasum Volenrum         | 654         |                      | Cato-      |
| A CHARLES A CHARLE MINT | Y) T        |                      | -41A-      |

| Cotalaunum :           | 525                 | Cluniacum            | 55)        |
|------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 'Catolacum             | 467                 | Cluvianus            | 331        |
| Catorigomagus:         | 583                 | Codiciacum           | 477        |
| Carulliacum            | 467                 | Colimbria            | 5#         |
| Caturicae              | 583                 | Colmaria             | 953        |
| Ceturigae              | <b>58</b> 3         | Colonelus            | 751        |
| · Caucoliberis         | <b>5</b> 83         | Colonia Accitana     | 236        |
| Caurium                | 788                 | - Aug. Gem.          | 27         |
| Cellae                 | <b>4</b> 68         | - Claffenfis         | 612        |
| Celiona                | 327                 | - Marcia             | 25         |
| Cenabum                | 789                 | - Octavatiorun       | n 61       |
| Ceneftunt              | 1002                | - Pacenfis 284       |            |
| Cenomanum              | 781                 | Patricia             | <b>3</b> 6 |
| Centerate              | 697                 | - Romulea            | 24         |
| Cetobriga              | 56                  | Colubraria           | <b>3</b> 1 |
| Charideme              | <b>2</b> 3 <b>5</b> | Columbaria 538       | 1.95       |
| Circius                | 134                 | Comitatus Atrebatens | is 51      |
| Cistercium             | 548                 | 'Fidentiacut         | 71         |
| Civitat                | 603                 | Perticentis          |            |
| - Aeduorum             | 554                 | - Reddenlis          |            |
| Biterrenaum            | 657                 | ' - Rupensis         | 97         |
| - Lingonum             | 533                 | Vadensis             | 4          |
| Meldorum               | 537                 | Comitum Bannus       | 91         |
| - Rejentium            | 617                 | Compendium           | 4          |
| - Remotum              | 526                 | Complutum            | ı          |
| fallnarum              | 616                 | Cona, Conata         |            |
| falinensis             | 616                 | Concae               | 70         |
| - Valatica             | 707                 | Conchiae             | H          |
| Clameciacum            | 800                 | Condactimi           | 'n         |
| Clamiscum              | 800                 | Condete 742.80       | . 15       |
| '-Claravallenfë caenol |                     | Condatuni            | Ħ          |
| وادد انظ               | 533                 | Condetum             | 77         |
| Clara vallis           | 533                 | Condita              | P          |
| Claretum               | 786                 | Condivingum, f. Con  | ij         |
| Claritas Julia         | 269                 | hum                  | 7.         |
| Eleriseum              | 79t                 | Condrylium           | 14         |
| Climberris             | 713                 | Conimbriga           | ٠,         |
| Clivus fancti Andrea   | c 330               |                      | ci         |
|                        |                     |                      | -          |

| enstantia           | 774         | Deslonardum         | 886           |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| muantiw<br>intrafta | 80          | Dia Vocontiorum     | 590           |
|                     | 719         | Dianium             | 306           |
| nvenat .            | 503         | Dibona              | 701           |
| rheja               |             | Dinia               | 618           |
| rbo                 | 785         | Dispargum           | 947           |
| rbolium             | 470         | Diffrictus Engolism | SAGE C        |
| rbonium ad Sequ     |             | Inculismentis       | 726           |
| 4                   | 470         | Divio               | -             |
| rbonugi             | 785         | Doadum              | 545           |
| rduae               | 648         | Donincum            | 842           |
| rduba               | 264         | Doncheriaeum        | 503           |
| tilopitum.          | 753         | Doncherium          | 529           |
| miciacum            | 528         |                     | 529           |
| nu Galliae          | 753         | Dordannm            | 486           |
| ocotinata           | <b>5</b> 05 | Dordinga            | 486           |
| 'aca                |             | Duacum              | . <b>8</b> 5£ |
| va                  | 605         | Ducatus Vadensis    | 470           |
| lonium              | 842         | Dulincum, Dulingiu  |               |
| miacum              | 586         | Danum               | 793           |
| ense castrum        | 505         | Durius              | . 7           |
| a Arnaudotum        | 589         | Durocaffae, Duroca  |               |
| lejum               | 772         | Durocortorum        | 526           |
| onis villa          | 954         | Dynastia Masoniana  | 972           |
| a ·                 | 1002        | - Rupisvalle        | niis 925      |
| eium                | 772         | E,                  |               |
| enacum              | 491         |                     |               |
| D.                  |             | Ebillinum           | ₹96           |
|                     |             | Ebota               | 90            |
| abrium)             | \$82        | Ebredunum           | 582           |
| origum              | 750         | Eburodunum          | 582           |
| ra                  | 971.        | Ebulus              | 319           |
| )na                 | 70 E        | Edeta               | 302           |
| mpagi               | , 891       | Egabro              | 267           |
| tia                 | i gor       | Elbora              | 91            |
| manor. Colonia      | 1 655       | Electa              | 853           |
| s regionis          | 968         | Eletifa             | 226           |
|                     | 971         | Elici               | 1007          |
| ría                 | 929         | Elifacia            | 907           |
| Kb. 8%.             | • .         | Ecci.               | Lilium        |

| Ellimberris         | 715     | Firmitas Milonis        | 413      |
|---------------------|---------|-------------------------|----------|
| Blufa               | 716     | Firmium Juliom          | 225      |
| Elusaberris         | 715     | Filcamnum               | 779      |
| Emunitas inferior   | 943     | Fiscus Islacus f. Islac | n fis    |
| Rubescenfi          | s fu-   |                         | 465      |
| perior              | 96 t    | Fixa                    | 841      |
| Engolifina          | 728     | Plavia Gallice          | 29       |
| Episcopi villa      | 947     | Flaviniacum             | 553      |
| Epoilus             | 867     | Flavium Argitanum       | 37       |
| Epolus              | 867     | - Brigantlum            | 24       |
| Ergitia             | 912     | Flexia                  | 84       |
| Escovium            | 764     | Flumen salsum           | 36       |
| Elmantia            | 881     | Fluvianus               | 51       |
| Extrema Durii       | 40      | Foni Bliaudi            | . 48     |
| — — Minii ·         | 40      | - Evraldi               | 44       |
| •                   | •       | Forealquerium           | 62       |
| <b>F.</b>           | •       | Porgiae                 | 76       |
| Pagus               | 891     | Fortalicium Ludevic     | 1300     |
| Fanis               | 904     |                         | 99       |
| Fanum Mar.is        | 845     | Forum Calcarium         | - 64     |
| Sancti Andre        | ae 209  | — Egarrorum             | 5        |
| — S. Dionyfii       | 467     | — — Julii               | H        |
| - Sanctae Mai       | nechil- | — — Julium              | sį       |
| die                 | 530     | Limicorum               |          |
| - Sandae Mari       | ae 959  | - Neronis               | 6        |
| fancti Defide       | rii 531 | Segulianorus            |          |
| fanctiMaxen         | tii.735 | Foxum,                  | 07       |
| - S. Remigii        | 606     | Franciscopolis          | 77       |
| Faventia            | 613     | Francopolis             | 7        |
| - Hofca             | 256     | Frigida vallis          | <b>y</b> |
| Felicitas Julia     | 44      | Frumentaria             | 7        |
| Ferratus mons       | 909     | Fumacum                 | 7        |
| Fidentia            | 716     | G.                      |          |
| Filiceriae          | 743     |                         | الم      |
| Fimae ad Fines      | 527     | Gades                   | 74       |
| Fera                | 497     | Galaecia                | 7        |
| Firmitas Adelheidis | 489     | Gallicus                |          |
| - Alepia            | 489     | Gensepium               | 7        |
| ,                   | ٠,      | U                       | -        |

| Garumna              | 357   | Hemeroscophum      | • •      |
|----------------------|-------|--------------------|----------|
| Genabum              | 789   | Henricomontanut    | n 833    |
| Gerboracum           | 478   | Heria /            | 517      |
| Gerboredum           | 478   | Hispalis           | 340      |
| Germania prima et fe | cunda | Hortus Dei         | δήτ      |
|                      | 870   | Hugonis curia      | 933      |
| Serunda '            | 932   | 4.                 |          |
| Gefienfis pagus '    | 562   | 1,                 |          |
| <b>Je</b> lium       | 364   | - Jatinum -        | 537      |
| <b>H</b> loriacum    | 510   | Iberus             | 135      |
| 7iemum               | 797   | Iccius portus      | , 5to    |
| Mene                 | 876   | Iciodorum          | \$20     |
| Moriacum .           | 510   | Tierda -           | `33●     |
| Handeva              | 617   | Ilicia 🐪           | 508      |
| Hannata              | 617   | ll <del>i</del> ya | 250      |
| Hanum (              | 606   | likurgis           | 276      |
| ituca                | ī 614 | Illiberis (        | 6.83     |
| iracuris             | 211   | Inculifma          | 728      |
| iradicum             | 982   | Infula             | 618. 848 |
| trancejum Caftrum    | 534   | - Dei              | 738      |
| talia                | 614   | Infulae Cicae      | 243      |
| Patianepolis -       | 577   | Interamnis         | 802      |
| ratianopolitanum     | 577   | Interaquae         | -705     |
| riniacum             | 620   | Intervalles.       | gi8      |
| rinnicum             | 614   | Intra Fluvios      | 221      |
| wifium castrum       | 497   | Joanvilla          | 532      |
| Hisnac               | 507   | Josedum            | 470      |
| oissunum             | 714   | <b>Io</b> viniacum | 536      |
| undulphicuria .      | 904   | Jovisvittä         | 532      |
| prgorilum            | 79L   | Iria Flavia        | 243      |
| usgia, Gulia         | 497   | Ifara              | . 493    |
| ymnafiae             | 309   | Isla               | 848      |
| ymnesiae             | 309   | Isfoldunum '       | 83 E     |
| • •                  |       | Indica             | 248      |
| <b>н.</b> -          |       | Ituriff.           | 340      |
| agenoia              | 924   | Julia Joza         | 257      |
| amus, Hammus         | 499   | - Lybica           | 331      |
| :lena                | 633   | - Optu             | 201      |
|                      |       | Cocc 2             | Julia    |

| Julia traducta      | 397           | Ligeris               |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| Juliobona           | 760           | Lillerium             |
| . Juliobriga        | 209           | Limaca                |
| Juliomagus          | 840           | Limia                 |
| Julipa              | 286           | Limofum               |
| Jurentis            | 562           | Lincium               |
| •                   | _             | Lodo                  |
| , la c              | •             | Lodunum               |
| Lacobriga           | 103           | Lonia                 |
| Lectora             | - 71 <b>7</b> | Luccae                |
| Lactura             | 707           | Lucentum              |
| Lactiac             | 855           | Luciferi fanum        |
| Lameca              | 66            | Lucronium             |
| Laochonia filva     | 468           | Lucus Augusti         |
| Laodunum            | 476           | Lugdumm               |
| Lapis               | 928           | —— clavatum           |
| Lapurdum            | 712           | Convenarus            |
| Latiniacum          | 469           |                       |
| Laufo ;             | 319           | Segufianoru           |
| Ledia               | 485           |                       |
| Legia               | 493           | Lunaris villa         |
| Legio 49            | 3. 754 .      | Lunate                |
| - Septima Germa     | ліса          | Lunelium              |
|                     | 221           | Lupara                |
| Lemovicae ,         | 823           | Lupariae.             |
| Lentium             | 516           | Lutetia 436.          |
| Leona               | 807           | - Parifiorum 436.4    |
| Leonicae            | 614           | Luteva                |
| Leporacensis vallis | 959           | Luxovium              |
| Leporea             | 959           | Lyria 9               |
| Lescuria            | 689           | M                     |
| Lethes              | 7             |                       |
| Leuconaus           | 505           | Maceriae 9            |
| Leuteva             | 660           | Maclopolis, Maclovium |
| Levitania .         | 721           | Magdunum 8            |
| Lexovium            | 768           | Mahildis 🗦            |
| Leziniacom          | 735           | Malbodium #           |
| Liberalitas Julia   | 91            | Malvee A              |
|                     | . (           | Eicc 5 Man            |

| <b>Ma</b> mercize    | 781   | Metamiae              | 628         |
|----------------------|-------|-----------------------|-------------|
| Aanesca 🐪 🕠          | 620   | Mediofedum            | 486         |
| Aanium Azili         | 677   | Metis                 | 863         |
| Aantinorum oppidum   | 998   | Milliacum             | 490         |
| fantinum             | 998   | Mimas, Mimate         | 67L         |
| f≢nuclea .           | 620   | Minius                | 7           |
| Sarchia              | 825   | Minorifa              | 326         |
| farcian <b>a</b>     | 850   | Mirapicae, Mirapicum  | 651.        |
| fa reiniacum         | 559   | Modunum -             | 486 -       |
| la rengium           | 671   | Molinae '             | 804         |
| [arna                | 498   | <b>Mo</b> ṇasteriolum | 504         |
| la sonis monasterium | 972   | Senonur               | n, f, `     |
| lassalia, Massilia   | 607   | ad Icaunum 🗥          | 536         |
| afteno,              | 793   | Monasterium 617.      |             |
| aterna               | 520   | Aquilejense           | 945         |
| atisco               | 558   | fossatense            | 468         |
| acifconentis pagus   | 558   | Gregoriana            | ٠,٠         |
| atra                 | 913   | vallis :              | 1954        |
| atrona               | 520   | Maurianum             | •           |
| aciriliacum 🕟 🕠      | 490   |                       | 945         |
| denantum             | 849   | Mons Ademari          | 588         |
| diolanum             | 766   | — Albaus              | 702         |
| dlindum              | 480   | - argentis            | 796         |
| edobriga             | 63    | - Argifus             | 796         |
| duana                | 781   | - Argus               | 796         |
| edullio              | 584   | aureus                | 794         |
| edunta               | 480   | — Cinifius            | 555         |
| laria `              | 270   | - Desiderii           | 500         |
| ldi                  | 557   | dominans              | 813         |
| lleotum              | 480   | - herminius           | 55          |
| lodunum              | 489   | - Leherici, Leheri    | i, ſ.       |
| numate .             | 671   | Letherici             | 488         |
| nafeum               | 34 E  | — Lupelli             | 560         |
| teurii curtis        | 887   |                       | 469         |
| robriga              | 226   |                       | 539         |
| Copotamia de Portu   | gal - | Peffulanus            | 661         |
| · -                  | 73    | - puellarum           | <b>6</b> 61 |
| tae                  | 863   | - regalis             | 655         |
| •                    | -     | Cccc 3 M              | lons        |
| •                    |       | ٠                     |             |

#### index.

| Mons relaxus        | 750     | Nigella              | ∮Œ         |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| - S. Michaelis in p | ericu-  | Nigrum Monasterium   | 73         |
| lo maris            | 779     | Nigrum palatium      | 701        |
| Montargium          | 798     | Nivemum              | 799        |
| Montigniacum regiu  | m 534   | Nogetum              | 59         |
| Montilium 5         | 88.628  | Noniantus            | 906        |
| Montisgaudium       | 972     | Novempopulania       | 625        |
| <b>46</b> • . •     | 85. 850 | 70                   |            |
| Moritolium          | 775     | Novidunum :          | 59         |
| Moritonia           | 789     | Novientum, Novige    |            |
| Morlacum            | 695     |                      | 48         |
| Mornacium           | 628     | Novigentum ad Sequ   |            |
| Morvinue pagus      | BOE     |                      | 53         |
| Molomagus           | 549     | Navigentum Rotroci   |            |
| Mulancum            | 480     | Noviodunum 47        |            |
| Mulcedonum          | 697     | - Aeduorum           | - 19       |
| Mundatum Rubeaco    | nfo fu- | Novionagua-Veroma    |            |
| perius              | 961     | rum                  | 47         |
| Muretum             | 490     | Novionum             | 47         |
| Murgis              | 235     | Novioregum           | 7          |
| Musi pontut         | 216     | Nucillum             | 9          |
| Myrtilis            | 93      | Numantia             | ,<br>Id    |
|                     | 73      | Nusium               | 9          |
| , N.                | . ,     |                      | . ,        |
| Nabancia .          | #1      | •                    |            |
| Nacomague           | 771     | Oblincum             | 91         |
| Nantuacum           | 561     | Obulco               | 87         |
| Nantum              | 705     | Obulconense          | 27         |
| Narbo martius       | 645     | Occitania            | 64         |
| Narbonnensis prim   | 629     | Oceanus cantabricus  | 15         |
| Navarra alta        | 513     | Octogela :           | 4          |
| Nebrissa            | 25I     | Olkis                | 64         |
| Nemaulus            | 664     | Onube                | ¥          |
| Nemorolum           | 491     | Ophiula              | <b>293</b> |
| Nemotium            | 491     | Oppidum S. Briocices |            |
| Nemus               | 491     | - S. Pelagii         | 60         |
| Neomagua            | 585     | Opta                 | 25         |
| Neevilla            | 934     | Orchefium            | 190        |
|                     | 734     |                      | Oncid      |

| kpcia 330                  | Parva petra      | 949           |
|----------------------------|------------------|---------------|
| )rigancium 584             | Patria Occitana  | 630           |
| )rigiacum · 513. 850       | Patricia -       | 208           |
| Mea , 236                  | Pax Augusta      | 91. 284       |
| Meara 545                  | Julia            | 91 -          |
| Migi 278                   | Peardum moniale  | 557           |
| Higitania 278              | Peleus           | 96 <b>g</b>   |
| Monoba 106                 | Pequicurtium     | 854           |
| Pyetum 281                 | Pernae           | 516           |
| lya 739                    | Peronae :        | 500           |
|                            | Perpiniacum      | بر8ک          |
| P.                         | Petra forata     | 712           |
|                            | Petricordium     | 698           |
| agus Alemenfis f. Alnenfis | Petricorium      | / 69 <b>8</b> |
| 730                        | Petrocciae       | 265           |
| Bassiniacensis 533         | Petrosium        | 621           |
| - Brigensis 537            | Petrucia         | .707          |
| - de Saltu 653             | Parretum         | 973           |
| - Dusmilus 550             | Pictavium        | 734           |
| - Gastinensis 489          | Pinciacum        | 486 1         |
| - Gratianopolitanus        | Pintia           | . 224         |
| 577                        | Pifae            | 503           |
| - Oscarensis 545           | Piscenae .       | 659           |
| Pertifus 530               | Podeniacum       | 675           |
| pinciacensis 486           | Podium           | 674           |
| pontivus 503               | Laurentii        | 650           |
| Quadrigellensis s.         | Polemniacum      | 987           |
| Quadrellenfis 557          | Pollentia        | 313           |
| - Reddensig 653            | Pompejopolis     | 337           |
| - Remoruna 526             | Pons ad Sequanum |               |
| - Riedensis 940            | Arcus, f. Arcu   | atus 765      |
| - Uticensis 769            | - Ferratus       | 221           |
| alatium Thermarum 457      | Pontes           | 724           |
| alma 983                   | Pontificiense    | . 277         |
| elum 689                   | Porcariola 💮     | QII .         |
| predum moniale 557         | Porta Augusta    | 222           |
| arifiente monastorium 959  | Portus Alacer    | . 96          |
| erifii , ,43°              | - Galllús L. Ga  |               |
|                            | Eccc 4           | Por-          |

## INDEX,

| - ,                 |              | , · ·               |                |
|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Portus gratiae      | 778          | Regionum            | 75             |
| - Iccius            | 510          | Regitefte           | Ç              |
| - regius            | 488          | Regium              | ár             |
| - Veneris           | 682          | Regnum Giennense    | 87             |
| - Vicius .          | 510          | Regula              | 70             |
| Promontorium Artabi | ru(n         | Reitefte            | ş              |
| ,                   | 239          | Reuvilium.          | 75             |
| Celticum            |              | Rhodanus            | 35             |
| , .                 | 739          | Rhodium             | 40             |
| Cuneum              | ••           | Richovilla.         | 96             |
| •                   | 105          | Ricomagus           | 11             |
| Janonie             |              | Ripae altee         | 61             |
|                     | 258          | Rivi                | 6              |
| - Lunae             | 46           | Rivus Morentini     | 79             |
| inustinui) ند بند   | <b>)</b> ( ) | Rodomum             | 70             |
|                     | <b>3</b> 33  | Rodrina             | 5              |
| Petri               | 310          | Rodumna             | <b>§</b> 1     |
| - facrum            | 99           | Rothomagus          | 7              |
| Provincia           | 593          | Rothomum            | 76             |
| - Occitana          | 630          | (Roto               | 7              |
| Tarraconenfie       |              | Rubcaeum            | 79<br>96<br>69 |
| D                   | 328          | Rubrenfis, Rubrefin | 69             |
| Provinum            | 538          | Rubricatum          | #              |
| Pulchra Infula      | 752          | Rupella             | 3 <sup>4</sup> |
| Puteolus            | 797          | Ruperți Angia       | 95             |
| Puteus albus        | \$66         | Rupes               | 97             |
| \ <b>Q</b>          |              | , maura             | 64             |
| Quadrigellac        | : .±         | Rupes regia         | 뎌              |
| Quentia             | 557          | varit               | 601            |
| ,: -                | 493          | Rupifortium         | 77             |
| Quercetum           | <b>8</b> 54  | Ruscino 679         |                |
| R.                  |              | Ruzonia             | <del>5.4</del> |
| Radig               | 732          | <b>8.</b>           |                |
| Rado                | 889          | Saborofa amnis      | 970            |
| Rappolti petra      | 957          | Secilinium          | 30             |
| - villa             | 9\$7         | Sacrum Caelaris     | 8              |
| Rauga               | 501          | Saetabis            | 35             |
| Rebellum            | 610          | <del></del>         |                |

| ıgii, Saji : 7                         | 77          | Scara             | 912                |
|----------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| igona To                               |             | Scombraria        | 278                |
| 7 to 1                                 | 02          | Secalaunia :      | 796                |
|                                        | 90          | Sedelaucum,       | 553                |
| ilinae 616. 9                          |             | Sedelocus         | 553                |
|                                        | 25 .        | Sedena :          | - 616              |
| •                                      | 43          | Segaloria         | 796                |
|                                        | 83          | Segesterica ,     | 619                |
|                                        | 21          | Segodunum         | 794                |
|                                        | 84          | Seguntia          | 202                |
|                                        | 71          | Segustero         | dig                |
|                                        | 93          | Seilliniacum      | 55£                |
| marobriva Ambianoru                    |             | Selestadium       | 950                |
|                                        | O3,         | Sena              | •                  |
|                                        | 13          | Senonienfia ageg  | 754                |
|                                        | 67          | Sentica           | 535                |
| - Maria in fodinis                     | •           | Septimancae       | 225<br>22 <b>4</b> |
|                                        | 59          | Sequana           |                    |
| netae erueis oppidum                   | 7           | Seffelium         | <b>3</b> 56        |
|                                        | 53          | Sezania           | 538                |
| nci Florentini castrun                 | r))         | Sezenna           | 538<br>538         |
|                                        | 5 <b>%</b>  | Sezena :          | 610                |
|                                        | ٠           | Sicoris           | 921                |
| 10                                     | 00          | Sidoleucum        | 559                |
| - Gengula oppidu                       |             | Sigeberti çaftrum | 897                |
|                                        | 58          | Silva apiaria     | 936                |
| - Hippolytioppidu                      | m           | Sincerra          | <b>8</b> 30        |
|                                        | 89          | Sithiu            | . 518              |
| A                                      | 17 <b>1</b> | Solliacum         |                    |
|                                        | 89          | Sorabis           | 65ci               |
|                                        | 71          | Sorná             | 271                |
|                                        | 05          | Spalis r          | 913                |
|                                        | 516         | Sparnaeum         | 248                |
|                                        | 723         | Spartaria.        | 524                |
| , , ,                                  | 98          | Spartarius Campus | 27%                |
|                                        | 05          | Spinalium         | 278                |
| alabis                                 | 55·         | Staberum          | 889                |
| alahifeus                              | 55<br>55    | Stagnum           | 271                |
| ************************************** | <b>83</b>   | a)dDAnm.          | 890                |
|                                        |             |                   | Stam.              |

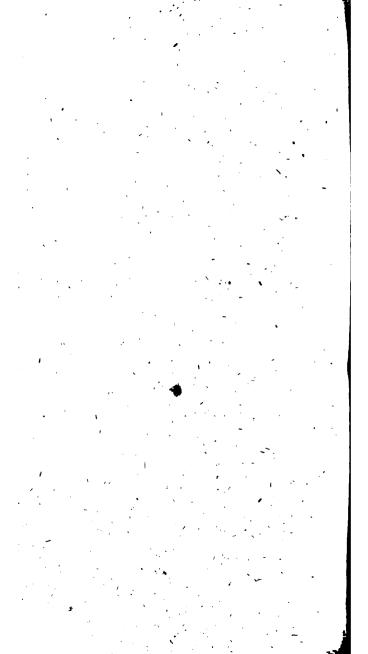

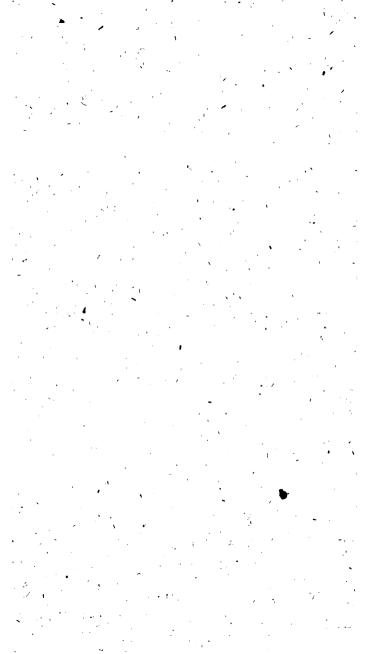

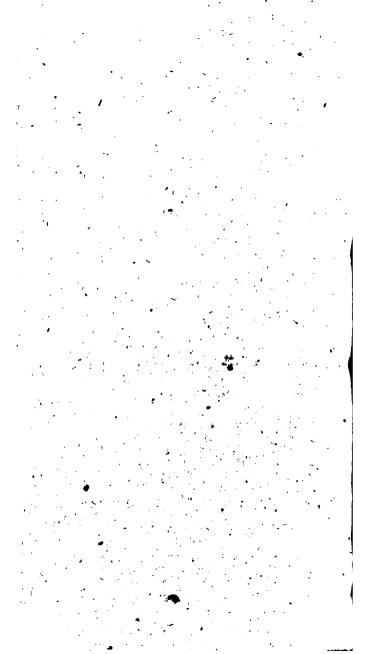

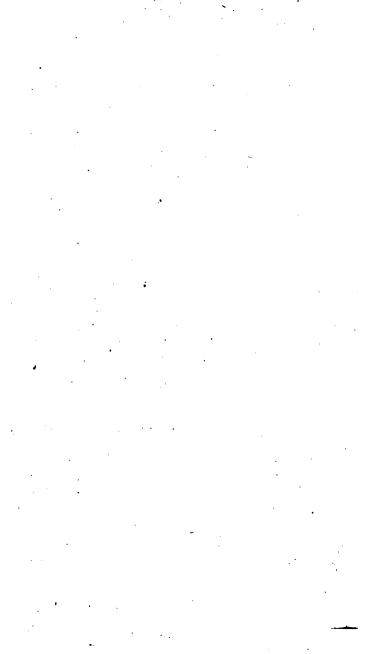

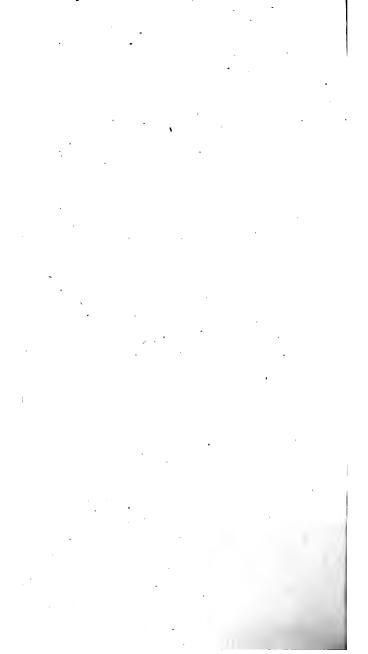

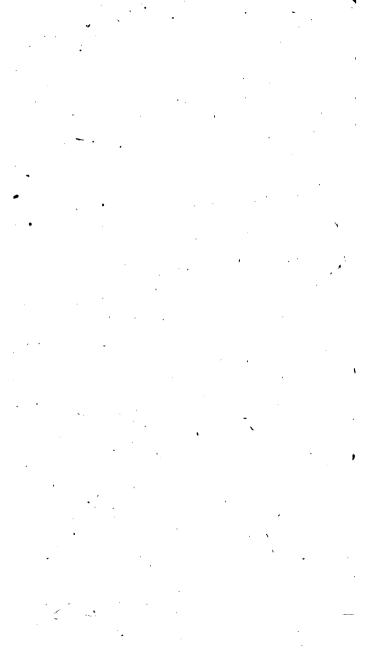

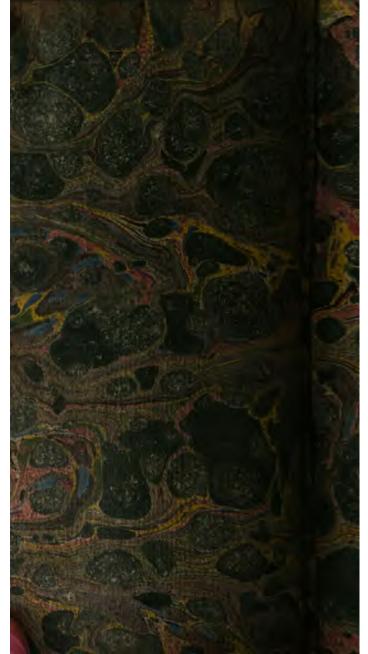

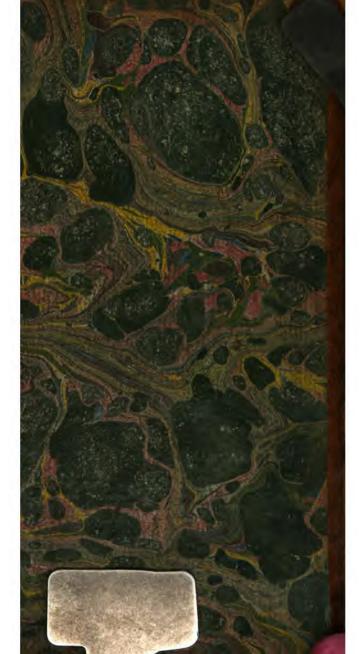